# *image* not available



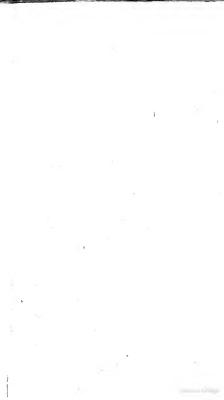

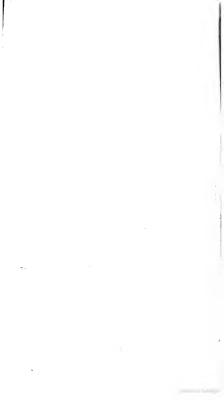

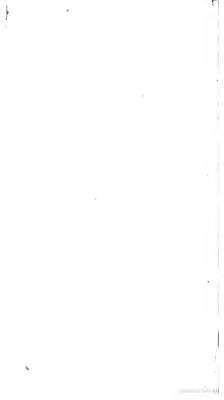



Errewar.





#### D. Martin Euther,

Nach bem von bessen eigenen Leichnam, als derselbe 154 von Eisleben durch Jatte nach Wittenberg arbracht wurde in Wachd asgedenkten Villouis gezeichnet: wie es nach di jetz in Halle auf der Bibliotetet deMarien Kieche zu fehen Erbauliche

# Lieber - Sammlung

g uf m

## Gottesdienstlichen Gebrauch

Bereinigten Evangelifth . Littherifthen

### Gemeinen ...

i n

#### pennfylvanien

und ben benachbarten Staaten.

Gefammlet, eingerichtet und jum Drud befordert burch bas biefige

Deutsche Evangelisch : Lutherische

Ministerium.

Bierte Auflage.

Bermantaun:

Gebrudt ben Michael Billmeger, 1811.

#### No. 91.

#### District of PENNSYLVANIA, to wit:

BE IT REMEMBERED, That on the eighteenth Day of March, in the nine teenth Year of the Independence of the United States of America, MICHAEL BILL MEYER of the said District hath deposited in this office the Title of a Book, the Right whereof he claims as Proprietor, in the Words following, to wit:

Erhauliche Lieber-Sammlung jum Gottesbienflichen Gebrauch in ben Bereinigten Evangelisch Lutherischen Gemeinen in Pennsplvanien und ben benachbarten Staaten. Gesammlet, eingerichtet und jum Drud bestrobert burch das hiefige Deutsche Evangelisch-Lutherische Ministerium. Zwepte Auflage. Germantaun: Gebruckt ben Michael Billmeper, 1795.

In Conformity to the Act of the Congress of the United States, initialed, "An Act for the Encouragement of Learning by securing the Copies of Maps, Charts and Books to the Authors and Proprietors of such Copies during the Times therein mentioned."

SAM. CALDWELL, lerk of the District of Pennsylvania.

UL 2 9 1914



# Vorrede zur ersten Auslage.

Christlich geneigter Leser,

in hochehrwardig Evangelisch Ministerium in Pennsteiben zie hat mir auferlegt, eine Borrede zu bieser Lieder-Caumflung zu machen. Bas fan ich aber, als ein adgelebrer fünf und siedenzig jädriger greiß, neues sagen, das nicht ichon gründlicher, schwachdafter und erdauficher unter der joune gedacht und in ungabligen Borreden gemeinnutzig gemacht worden? Es wird mir daber erlaubt schm, nur zwey neuere abbandlungen von der göttlichen gabe bei dich und tonefunft angussphere; worand ieder verftandiger leser und tonefunft angussphere; worand ieder verftandiger leser unteilen mag, daß bishieher nichts gründlicher, deutlicher, lehrreicher und schücklicher zu erwarten, daß start einer Borrede zu diesen Liederschaft bienen sonted zu diesen gieder daß bienen sonted zu deren zu philadelphia eine Ausgungswechtist burch der dort beraus, welche ein mitglied, der Hochblichen Schwedischen aesestlichen gemidmer.

Der Gerr Schriftfeller zeichnet darinn das ächje getrliche in der dichte und ionekunft aus, "erfläret den ursprung, absieht, und zweck, zeiget den rechten gebrauch und misse, brauch derfelben, und gibt proben von feinem empfangnen fralen zu rechten anwendung und ausstung diefer gebre fralen zu rechten anwendung und ausstung diefer gebre fralen zu rechten anwendung und ausstung diefer gebre

" lichen gabe."

Solte femelbte gottliche gabe nach bem wunsch bes herrn Schriftiellers und aller ethabenen fenner und gönner vom ichablichen migbrauch gerettet und zum rechten zwed angemendet. A. 2 mendet

wendet werben; fo fonte es noch zu vieler erbannig un fegen gereichen, abfonderlich ben fo vielen verfehrt=gelet ten in bem beutigen mobeschriftenthum, wenn fie ande noch etwas musikalifd, gebor, anlage und millens=neigu übrig baben sich burch bas gottliche in ber bicht= und te funft gur Beile- und Lebene-quelle loden und reiben gu la fen. Die erfahrung lehret, daß bie jebige Chriffenheit n gliedern überfcwemmet fen, wie fie 2 Lim. 8, 1. feq. t zeichnet fteben. Colche haben freplich einen edel und at fchen gegen bie beilfamften und nothigften profaifden mat: beiten in ber beiligen Schrift, rungen bie nafe gegen bie fet len-arzenen, und wollen nahrung nach ihrem gefchmact ba Da erforbert es aufferorbentliche funft folde vehicult ober bruben zu erfinden, welche bie frafte ber feelen-argener nicht verhindern fondern beforbern. Geelen, benen es ein rechter ernft um die ewige feligfeit ift, finden noch imme binreichenbe fattigung in ben profaifchen gottlichen mabi beiten ber Beileordnung von buffe, glauben und gottfelig feit, mie auch in ben alten und neuern Evangelifden unge funftelten pfalmen und geifilichen liebern: beffere nahrung als in manchen alten und neuen gedichten, die fo bunt wie ein Sarleguin mit beibnifden pfragen vertleibet. und mit ausschweifenden bilbern einer vermilberten rhantafie fo ber mengt find, bag man ben verborgenen fern ober murm nicht leicht errathen tan und an ber fchaale hangen bleibet. Got de gedichte, die nicht nach gottlicher abficht gemacht mer ben, bienen gleichfam nur verborbenen, mugigen und berle ferten menfchen, Die feinen gefunden appetit noch reinen ge fdmad am brob bes lebens haben.

Wir munichen und bitten bennach, mit dem einfichtsvollen Mutor ber bemelbeten gueignungofdrift, bag bie gottlich verliebene bicht= und ton=funft burch @Dries gnabige Dor febung, balbe bon allem fchablichen migbrauch gereiniger und nach ihrem eigentlichen zwed auch in diefem theil ber welt gur ermeiterung und ehre bes reiche Sefn Chrifti angewendet werden moge! und erwagen gleichfalle 2.) ausjugeweife, mas erleuchtete bffentliche lebrer in Deutschland in einer moralifchen Wochenschrift von ber mufit ober ton: funft grandlich gedacht und gemeinnnigig gemacht, nemlich,

es beift :

"Die achte mufit ober ton-funft bat einen gottlichen ur-" forung, Gott ber Derr felbft bat fie aus bem fit feiner " berrlich =

. berrlichfeit berunter gefandt um den menfchen bas in " felige leben gn verfuffen. Der gutigfte Cchopfer hat die " angenehmite jahregeit mit allerlen unschuldigen reiben " perfeben, bat bie fanger in bie luft und fchattenreiche " malber gefett, burch unfer ohr bas berg ju ergoben und " gu feinem lobe gu ermuntern. In bem heiligen und melt= " lichen alterthum findet man, daß die vofal und inftrus " mental immit von ihrem erften anfang ber ben erhaben= " fen, wurdigft und wichtigften porfallen geheiligt gewefen. "Daber mar fie febon am vollkommenften por ber batte " bes Stifts und in bem Salomonifden tempel zu Gerne " falem angutreffen. Und weil man mertte, bag in berfel= " ben eine gottliche macht verborgen lag, mit welcher fie " auf bas berg ber guborer mirtte, fo murbe fie gmar bor= " guglich ben Gottesbienftlichen bandlungen gebraucht, mo " bas menfchliche berg mas empfinden folte, aber man be-" biente fich auch berfelben ben ftiftungen feperlicher bund= " niffe und vertrage gwifden vollerfchaften. Bas man " bem gebachtnif einpragen wolte, bas brachten bie bichter " in lieder, und durch das melvbifche fingen mard ce tiefer " eingebradt. Die bichtfunft bahnte ben weg gu bem ge= " fange, indem fie bie morte ausfuchte, ber rebe burch bas " folben=maaf eine abnlichfeit benlegte und fie mit reiben= " ben abbilbungen ausschmudte. Siergu gefelleten die funft= " ler Die gitternben faiten und Die lautichallenben pfeifen. " um die leidenschaft und ben affect ber feele ansubracten. "und fie andern einzudraden, um freude ober betrübnif. " wehmuth ober eine ernfihafte überlegung und berghaften " muth allgemein ju machen. Die achte bicht= und ton= " funft hat alfo eine groffe ftarte über bas menfchliche ge= " math und bienet jur rubrung und erwedung beret men-" fcben, bie mit einem muffalischen gebor geboren find. " Durch bie bichte' und ton-funft fan man bis ins innerfte " bes naturlichen bergens bringen und es erforfchen, ob es " leicht gerühret wird? wie und wodurch es beweget wird? " Ein bon natur und gnabe begabter componift, ber bie the " ne, wie auch die gemuthe-bewegungen und leidenschaf= " ten ber menfchen grundlich verftebet und virtuofen gur " halfe hat, ber fan leicht bie geheime beschaffenheit ber " verschiedenen menschlichen gemather und temperamente " entbeden. Es gibt gemuther, Die fich mit bundigen fanf= " ten worten bewegen, überzeugen und mit einem mint lei-

3

"ten laffen. Es gibt andere, die mit harten worten und brohungen, noch andere, die mit fahlagen in bewegung gefett werben muffen. Gine folche verfchieden mach hat die achte bichte und tonefunft auf die menschlicher gemitter.

"Erhabene seelen, die das feine und gottliche in der recht componitren firchen-musift nach dem wort und ton empstimen, werden dadurch geschwolzen und erweitert, das die glottlichen wahrheiten im gebet, gesang und predigt mehr raum sinden, sich besser ausgelen. Menschen aber, die beingeshor, fein gesähl noch geschwaat von dem, was in der musik gettich ist, haben, die empfinden nur vergnigen und geschmaat an der grobbern schale, der musik. Solche haben noch die ohren und ungebrochene gemither, welche mit der trummel,

" und ungebrochene gemather, welche mit ber trummel, " bierfiddel ic. erfullet und gerühret werden. "Allein fo ebel und erhaben auch die achte mufit ihrem " urfprunge und innern werthe nach ift, fo gerath fie boch ben vielen in verachtung und abichen megen bes fundlichen " migbrauche berfelben: man findet ja leider, faft in allen " ftabten und bewohnten gegenden, miggeburten von reim: " fchnieben, fangern, und fpiellenten, welche ihre abge-" fcmadten funfte oft genug im jammerlichen ton boren " laffen, porguglich an zwenten fenertagen, auf ben jahr: " marften, ben bodgeiten, in ben ichenfen und ernoten, und " bamit ben niebertrachtigften luften bienen, unter bem " jauchgen und larm rafender creaturen in menfchen=bant " gefleidet; aber ber mifbraud) hebet ben rechten gebrauch " nicht auf. Die achte bicht= und tou-funft bat eben bas " fchicffal wie andere gottliche gaben, die auch auf fchwere " rednung gemifbraucht werden, und besmegen ben ber-" ftanbigen ihren innern werth nicht verlieren. Und wie " fonte jemand ohne verfundigung die achte votal und in-" ftrumental mufit verachten und verabicheuen? ba felbft " bie menge berhimmlifchen heerschaaren biefe gottliche funft " ben bem groften wunder, nemlich ben ber geburt bes Belt= " Beilandes feverlichft ubten und in fuffter barmonie bas "thema muficirten: Ehre ju Gott in ber bobe, friede auf " erben, und wohlgefallen an ben menfchen! bas himmli= " iche vergnugen ber gemeinschaft im majeftatischen gei= " fter=reiche wird uns ja unter bem bilde ber achten mufif " porgefiellt; ob es zwar nicht ju benten ift, baf ben geis " ftern ftern eine forperliche mufit, die nur unferer atmosphere angemeffen, statt finde; so lehret und boch die heilige Schrift, daß die beschäftigung der himmlischen einwoh- ier so etwas sen, das fich unter allen irrbischen bingen am nachsten mit bem harmonisch angenehmiten in ber

" achten bicht= und ton=tunft vergleichen laffe."

Singegen zeigt auch die heilige Schrift und erfahrung, das reich der finsternig einen edel und abideen an dem rechten gebrauch dieser gottlichen gabe, und nur einen versborbenen geschmack an dem migbrauch derselbigen habe; 3. e. das faule getbse der bürger zu Gibea, Nicht. 19, das unmenschliche geschren zu Sodom vor Lots haufe, Gen. 19, der singetanz um das gildene kalb, Erod. 32, und dergleischen concerten sind eigentlich nach dem geschmack des uns faubern geistes und feines groffen anhangs. Wenn aber David, der gottliche bichter und virtuose seine bichte und

ton=funft ubte, fo flohe ber bofe geift von Gaul.

Diefes voraus gefett; fo mende ich mid) in bemuth und vertrauen, nachft Gott, bem bochft gebietenben Gigenthumsberen feines anabeureichs, ju benen gwiefacher ehren wertben, achtbaren und in Chrifto berglich geliebten Leb= rern, Geelforgern, Melteften, Borftebern und Gliedern bem Evangelischen Gemeinen in Nord-America, abfonderlich in ben bereinigten Staaten, Pennfplvanien, Jerfen, Meu-Dorf, Marpland, Birginia, Carolina und Georgia, mit bitten. wohlgebacht Diefelben wollen mit vereinigtem muth und fleiß biefes Gefangbud, als einen foftlichen fchat alter und neuer außerlefener Tern= und fraft=lieder anpreifen, einfab= ren und anwenden gur feelen-erbauung und reichen fegen, fur bas gegenwartige gefdlicht, bis auf ihre fpateften nach= tommen, jum murdigen gebrauch, fo mobl ben bem bffent= lichen Gottesbienft als auch ben hansandachten. Diefe alte und neue lieber find aus der lautern quelle ber von Gott geoffenbarten beiligen Schrift gefchopfet, bon gottfeligen Dichtern, nach bem maaf ber verschiedenen geiftes-gaben verfertiget und gleichfam zubereitet, als gefunde mutter-milch für finder, und farte feife für jünglinge und manner im chriftenthum, wie auch jur rührung und erwedung annoch ficherer funder und heuchler, wie die rubriden zeigen. Gie enthalten die mefentlichen gur feligfeit notbigen glaubens= lehren und lebene-pflichten, weifen die ordnung und mittel ju bem gebahnten lebendewege an, und begleiten geborges

bende und folgsame feelen burch die prafungsezeit bis zum reich der herrlichfeit. Die tonkingler haben fich nach ihrem vermögen bemindet, melodien darzu zu machen, die den gotte lichen wahrheiten angemessen sepn und sie durchs gehor dem herzen desto lebhafter eindricken sollen.

Ronte ich nun noch den rechten gebranch biefes geiftlichen pfalmen- und lieber-schapes bemerken, solte mirs lieb fenn; aber raum und unvermogen wollen nur zu wenig gestatten.

aber raum und unvernidgen wollen nur zu wenig gefiedten.

1. Begabt- und begnabigte lebrer wablen zum bifentlichen Gotresdienst folde lieder, die sich für vermischte verfammitungen schieden und so viel ubglich mit ihren abzuhanbeluben mabrheiten ibereinstimmen, dieselben erläutern und
einbridlich machen.

2. Vorzäglich ware zu wünschen, baß alle sanger und sagrerinnen in bfentlichen und privat versammlungen, fich selber bewigt bieben, und ben ben werten bie der nund und lippen aufrufen, auch benfen und empfinden mochten, was sie zu bedeuten haben! weil es sonst beiste Marth, 15, ... Die voll volle nachet sich zu nir mit dem unande und ehret mich mit dem lippen, aber ibrhert ist ferne von mir: "Umos 5, 28.

8. Erfahrne irene seelsorger ihm auch wohl, wenn sie bie ternelieder ben gelegenheit erflären, die begriffe entwickeln und den anvertrauten seelen begreisstich zu machen suchen, welches nicht ohne nut und segen bleibet. Wo das nicht geschicht, so geht es im vergleich als wenn man kleinen kindern oder alten leuten, die keine jahre haben, harte uftse in den nund gibt, um ihren hunger damit zu sillen. Man merkt gar dabe, od der mund allein ohne bergenschaudacht sin get, weun z. d. unt ein vogel durch eine versamtlung fliegt, oder jemand unter dem singen herein komunt, so singet dem nund bestätigten, war fort, aber augen und gedanken sing deich, auf den geringsten fremden gegenstand gehafter. Gnadenhungrig- und durstige seelen lassen sich nicht sie sein, die sie feich unter machen.

4. Mare zu muschen baf ber gesang, wie in etlichen fo in allen birentlichen berfammlungen, sittfam und in lieblicher idvereinfirmung gestührer werden nichte. Diele haben nich bie gewohnheit, daß sie ihr ganges nerven und sennenges baube, muth und blut auftrengen und aus allen leibes-fraften siegen, welches vielnichr ein schreben oder bruften beiffen niebete, wie Glas zu ben Baale-bienern sagte 1 Rbn. 19, 27, ruset laut! euer gobge schlafet vielleicht. Durch folch

gewalt=

gewaltfam rufen übertaubet man feine eigene gedanten, ftb= ret die versammlung in ber andacht, ermubet ben leib und verurfachet mibrige empfindungen in den neben=chriften. Mofes, ber mann Sottes, machte fein gewaltfam gefchren als er in noth war, fondern britere feines bergens anliegen bor Jebova mit fenfgenber ftimme ane, und ber Derr bat folch leifes undeburchbringenbes geber, baß er Moff antwor-tete: mas fchreneft bu ju mir? 2 Mof. 14, 15. Der bas ohr gerflanget bat, folte ber nicht boren? Df. 94. Das nachab= mungemurdigfte muffer bat une ber beilige Daulus Eph. 5. gegeben : Berdet voll Beifes, nemlich, feiner gaben und ein= fluffe, redet in euren verfammlungen und ben euch felber bon pfalmen, lobgefängen und geiftlichen liebern, finget und fpielet bem Derrn in curem bergen. Go ift ber rechte ge= brauch bes gottlichen in ber bicht- und tou-funft vereinigt benfammen. Der bochft gatigfte Schopfer hat in die meis ften menfchen-finder ein vermogen und anlage gu vier ftim= men gepflanget, welche die ton-funfiler bag, tenor, alt und bifcant nennen. Wenn folde gaben in chriftlichen fchulen angebauet, verfeinert und geheiliget werben, fo bienen fie bernach in chriftlichen versammlungen gur erwedung, ermun= terung und erbauung und verurfachen fuffe barmonie und porfdmad von himmlifden vergnagen ben allen Die bas gottliche in ber ton-funft fennen und lieben ober ein muficalifd gebor baben.

5. Bit zu bemerken, mas bisber unfern gefang in bffentlis den verfammlungen an ber volligen übereinstimmung ge= bindert, neutlich die vielerlen arter von Befaugbuchern, Da faft in jebem verfchiebene fleine al . aberungen gemacht und in einem viele, im andern wenig lieder fteben. Wenn man aber in allen Umericanischen Gemeinen einerlen Gefangbuch hatte, worinn die beffen alten und neuen geiftreichften lieder ju finden, fo mare es viel bequemer und übereinftimmiger. Und marum folten bie evangelischen gemeinen in America nicht macht und recht haben ihr eigen Gefangbud) einzufih= ren, fo lange fie noch bie unschatbare religione und ge= wiffens frenheit genieffen? Es tommt nicht auf die vielbeit ber lieber an, fondern auf die auswahl der beften und fraf= tigften, und bargu haben mir Gott fen bant! noch frenheit und gelegenheit, wie verftandige und erfahrne Chriften aus biefem buche felbft erfeben werben.

A 5 .... 6. Mn

6. An der dicht und ton-kunst wird noch immer was zu bauen und zu bestern seyn und ihr vollkommenster grad scheinet ausgehoben zu werben sicht eie zeiten, wenn die erde soll voll seyn von überwiegender lebendiger erkenntniß ZEsu Christi, und man im shöbern chor singen wird: "HET under under der herrichte, wie herrich ist dein name in allen landen z." Mun ist das heil und die kraft, und das zeich, und die macht unsers Gottes seines Christins worden z." Dan. 2, 44. 45. Mid. 4, 11. 2.

7. Indessen, Theureste Seelen, singet und spielet dem Herrn, der euch mit seinem blute erkaust hat, in eurem werzen, diffentlich und besonders, singet und betet, glaubet und sebet mit allen noch übrigen wahren christen in allen theilen der welt in die wette, die ihr zu dem höchsten chor im reich der hertsichseit gelanget! das ächte gebtliche in die seut zu die gegen bei den wei die gebrieden weg und die nite et zum erwigen leben, wie wir auf densselben und kämpfen mit görtlicher frast, den lauf vollenden, unter leiden und kämpfen mit görtlicher frast, den lauf vollenden, bis in den tod getreu bleiben und als überwinder die frone ererben finnen.

Theilet biefen Lieberischaft curen findern und findes-kinbern mit, daß fie nicht am groffen gerichtetage gegen euch auftreten und flagei nichgen, "ihr habt und zwar mit leis bed-nachrung und fleidern verforgt, aber unfere feelen verfammet und verwahrlofer: webe und und euch!"

8. Uebrigens ist wohl kein altes ober neues kern-lied in der christlichen lirche vorhanden, das nicht bereits seinen nus iem und segen an der menschen feele gehabt. Psalmen, Sobgesange und geistliche Lieder, haben ihre ghttliche kraft dewiesen den ersten Christen unter den gransamsten verfolgungen und peinsichten mattern, in gefängnissen, auf den scheiterbaufen, in allerley arten eines gewaltsamen todes, um ihres kandbaften beetnrichts willen aur wahren christlichen resigion. Insonderheit dat sich der Geist GOztes der der reformation des verewigten Lutheri und seiner getreuen mitardeiter durch psalmen und gesschiede sieder frästig und fruchtbar erwiesen, welche man die alten nennet, die den damaligen geitumssahven sehr gemäg und erbaulich waren und noch sind, wenn man noch gesunden gesomaten den den ungekänsselten glaubende und beiserwahrheiten bat. Die neuern lieder sind ziestliche, je nachdem die christliche sittenlehre, die deutsche fürstigte und bichtelunft von zeit, auch eine gestellter, die den ind bei dehriftliche sittenlehre, die deutsche fürstenlehre, die deutsche fürstliche nach den

geir erweitert, verfeinert und angebauet worden. Erempel anzufflibren von bem, wad ein jebes altes ober nemes lied für wirfung und fegen an feelen gefaht, erfaubet hier der enge raum nicht und gehoret unter andern mit jum nähern und erbaulichen umgange erweckter und begnabigter Ehriften, noch vorzählicher aber zu ber freudigen erinnerung und lobe Gottes unter ben vollendeten gerechten vor dem throne Gottes unt reiche der berrlichfeit.

Bottes im reiche ber herrlichfeit. 9. Bum befchlug und am ende meiner vier und vierzig= jabrigen mubfeligen wander- und pilgrimschaft in diesen-Abendlande, ergebet mein bergens-wunfch, demuthigst bitten und flehen bor bem gnaden-throne: "Dag ber Allmach= " tige, ber gnabige, barmbergige und bochft=gebietenbe Gi= " genthums-Serr aller feiner abhangenben gefchopfe, auch " in Diefem theil ber welt wie in allen übrigen, fein gna= " benereich, fo auf ben unbeweglichen Fele grunden, an= " bauen, erweitern und erhalten wolle, bamit bevorftebende " ober funftige platregen, mafferfluthen und flurmminbe " ber trubfal, ja bie pforten ber bollen es nicht ibermalti= " gen mogen! gu bem ende wolle er immerdar treue arbei= " ter bereiten und fenden, und die annoch wenigen fiarfen " und machfam erhalten, feinen Geift und fraft zum pflan-"gen und begieffen geben, bamit fein allerherrlichft= und " beiligfter name recht erfannt, im Beift und mabrheit per= " ehret, fein reich vermehret, bes fatans reich gerfieret und " fein beiligfter wille auf erben fo vollbracht merbe mie im " bimmel! und baf alle und jebe, bie fich Chriften nen= " nen, in ber mahrheit, in liebe und leib fingen mogen: " DErr, ich befenne mit bem mund aus herzens-grund, " nichts ift bag mich abwenbe, bag niemand fonft mein " Beiland ift, ale Jefne Chrift, ber mahrer Gott ohn " enbe zc." momit erftirbt

Reu-Provideng, 1786.

D. Beinrich Melchior Muhlenberg, Senior bes Miniferiums.

## Inhalt diefer Lieder Sammlung.

| 2,              | . Beym Anfange und Befchlug bes Gottesbienfies . Bon ber Bukanft Chrifti ins Fleifch | Grite    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - 3             | . Bon ber Menfdmerbung bes Cobned Gottes                                             | 2;       |
| - 4             | . Meuighr 3 - Lieber                                                                 | 37       |
| 5.              | . Bon Jefu Ramen und Aemtern                                                         | 3.       |
| - 6.            | . Buf bas Beft ber Ericeinung Chrifti                                                | 50       |
| 7               | . Wom Leiden und Sterben 96 ft Chrifti                                               | . 5      |
| 8.              | Bon dem Begrabnis IGfu Chrifti                                                       | 8        |
| 9               | L'on der Ar ferstebung Wiffe Christi                                                 | 8-       |
| 10.             | . Wonder Simmelfahrt IChi Chrifti                                                    | 8-<br>98 |
| 21,             | Woll Delligen Griff und beden Glaben                                                 | 10.      |
| 12.             | Con be bei'igen Dreveinigfeit                                                        | 11:      |
| 13.             | Bon ben biligen Engeln                                                               | . 120    |
| I 1,            | Bon ber Liebe Gottes und Chrifti                                                     | 123      |
| 15.             | Lon ber Schöpfung                                                                    | 141      |
| 16.             | Von getrlicher Borferge und Regierung                                                | 148      |
| 17.             | 200m gottlichen 2Borte                                                               | 152      |
| 18.             | Bon ber beiligen Taufe                                                               | 171      |
| 19,             | Wom beiligen Abendmabl                                                               | 178      |
| 20.             | Dom mabren und falfchen Chriftenthum                                                 | I ) I    |
| 21,             | 20m menialiden Glenh und Nordorkon                                                   | 203      |
| 22,             | Won der mabren Buffe und Gefehrung                                                   | 212      |
| 23,             | work inductif coldinate                                                              | 236      |
| 24.             | Bom ebrifflichen Leben und Manbel                                                    | 245      |
| 25.             | Ziom Gebet                                                                           | 263      |
| 26.             | Don ber geiftlichen Wach famfeit                                                     | 277      |
| 27.             | L'om gelilleden Rampf und Giga -                                                     | 281      |
| 23.             | Bon Der Bereinigung mit Gott und Chriffo                                             | £ 289    |
| 2).             | 2 DII DEI DEROCEITEEN und alla amainen Giobe                                         | , g15    |
| 30.             | 230H Der Ramfolge Christi                                                            | 2.324    |
| 31.             | Bom Creun und Leiben                                                                 | 32)      |
| 32.             | Bon ber liebergabe bes Bergens an Gott                                               | 356      |
| 33.             | 200 Der Rechtfertigung.                                                              | 361      |
| 3 °•            | Lon der mabren Weicheit                                                              | 411      |
| 35.             | Bont Lobe (Bottes                                                                    | 416      |
| 36.             | Bon ben Alagen ber chriftlichen Rirche                                               | 446      |
| 37•             | Bon be: Doffnung ber chriftlichen Rirde                                              | 456      |
| 38.             | Bom Tobe und ber Auferftebung                                                        | 453      |
| 39.             | Dom jungften Ge icht und ber Verbammniß                                              | 518      |
| ю.              | 20m himmel und emigen Teben                                                          | 527      |
|                 | Morgen-Lieber                                                                        | 543      |
| <del>12</del> . | Bend Lieber                                                                          | 556      |
| 13∙             | Tifch Lieber                                                                         | 566      |
| ٠.              | In gemeiner Roth Reife-Lieber                                                        | 567      |
| 15.             | Menteriebet "                                                                        | 583      |
| 10.             | Sugabe                                                                               | 586      |



# zum Anfang und Beschluß bes Gottesbienstes.

Md herr Gott!

gib uns beinen Beift von oben, ber und benftanb leift. im boren und im lehren: vergib bie fund', andacht verleib, bas berg bereite, baf es fen min=

ter ju beinen ehren. 2. Den glauben mehr, bie hoffnung ftart, laf unfre feel ben biefem werf gu bir, Gott, fich erheben; gib bag mir bo= rer nicht allein, nein, fonbern mabre thater fenn, und nach bem worte leben.

Mel. Mun freut euch lieben.

2. Bepriefen feuft du, 3G berloren. fu Chrift, bag nun fuffer ruh=tag ift, bem groffen Gott ju bienen ; hinmeg mit aller eitelfeit! hinmeg mit un= beit liegen.

und finn, bem bochften fenn 3. 5 ER I Jeft Chrift! erneben : legt bas, mas fleifd= 3. 5 bich ju und wend, lid, bon euch bin, bient Gott den beil'gen . Geift

Mel. Romint ber gu mir fpr. burd bes Beiftes ftart, bab in une feiner anaben mert, und fiet'g ob une malte.

3. Bort beute fleifig GDt= tes wort mit beten, lefen, fin= gen: laft une bem Serren fort und fort der lippen opfer bringen : fommt, tretet bin gu bem altar, -und laffet mit ber frommen fchaar ein fabbathe= lieb erichallen.

4. Un biefem tag ift 3Efus Chrift bon tobten auferitan= ben, und hat bes bofen fein= bes lift bieburch gemacht gu fchanben : er bat bem tobe fei= ne macht genommen, und und wiederbracht, mas leiber mar

5. Wir Chriften muffen aleiber tag erichienen, ber unfer cher weis auch von ber fand auffteben, und funftig nun mit allem fleiß auf guten me= gen geben; auf daß wir bor= gerechtigfeit! laft hande-ar= ten immeran bie bochfigemunichte fabbathe = ruh int 2. Laft beute berg, gemuth himmelreich begeben.

D18 318 mit eurem leben, auf baffer, uns fent, ber une mit feiner anab

J. J. T. Comer S. W.

gnad regier, und une den meg Mel. Belobet fepft du Jef. C.

lobe bein, bereit bas hers zur aller forg und plag, verhindert andacht fein, ben glauben euch mit arbeit nicht, tommt mehr, ftart ben verftand, baf vor bes Sochften angeficht, und bein nam' werd mohl be= Salleluja. fant.

tee heer: beilig, beilig ift allhie, es ift fein beiligthum Gott ber herr! und ichanen und haus; mer funde liebt, ge= bich von angeficht, in em'ger bort binaus, Salleluja.

Drenfaltigfeit, fen lob und ften rechtes amt, Salleluja. preis in emigfeit.

4. Sochster GOTT, wir und die gange welt, und mas danken bir, daß du dieselbe in sichhalt, halleluja. bein wort hast gegeben, gib 5. Und als er sie genug geune gnade, daf auch wir nach giert, hat er ben menfchen bemfelben heilig leben, und brauf formirt, und ihn nach ben glauben alfo ftarte, daß feinem ebenbild mit meisheit er thatig fen im werte.

2. Unfer Gott und Bater bn, ber und lebret, mas mir fol= barteit, wie er burch feine gui= len, fcbent und beine anad tigfeit und taglich fchuset und bargu, gib gu biefem auch ernahrt, und manches unglud bas wollen: lag es ferner von une febrt, Salleluja. noch gelingen, gib zum mol-

len bas pollbringen.

nach baus, beinen paterli= den fegen, breite beine ban= ift bereit, Salleluja. be ans, leite une auf beinen wegen, lag und bier im fegen veracht't, mit mordern fchandgeben, bort gefegnet aufer= fieben.

Beut ift bes herren 2. Thu auf ben mund jum 5. Beut ift bes herren vergeffet

2. Rommt ber und fallt auf 8. Bis wir fingen mit GDt= eure fnie vor Gottes majeftat

freud und fel'gem licht. 8. Bang unertraglich ift fein 4. Ehr fen bem Bater und grimm, boch hort er gern ber bem Gobn, bem beil'gen Geift armen ftimm: beswegen lobt

in einem Thron, ber beiligen ihn allefamt! bas ift ber Chri-4. Rubmt unfere Gottes

meifterthat, ba er aus nichts Mel. Liebfter Jefu wir find. erschaffen hat ben himmel

und verftand erfullt, Sallel.

6. Erfennt mit bergens banf:

7. Denft auch, baß beut ge= icbeben ift bie auferftebung 3. Gib une, eh wir gehn Sefu Chrift, badurch die mahre freudigfeit in aller noth uns

8. Der von ben Juden ward lich umgebracht, baß feine lehr batt' furgen lauf, und mit ibm måßte

mufte boren auf, Salleluja.

9. Der ift erftanben bell und flar, hat hent erfreut fein' fleine fchaar, bie bis ans enbe ihn geliebt, und feinetwegen mar betrubt, Salleluia.

10. Leibhaftig er fich ihnen wieß, fich feben, boren, füh= len ließ, bamit verfichert mar ihr finn, bes tobes macht fen

nun babin, Balleluja.

11. Drum wollen wir begehn mit fleiß ben tag nach recht chriftlicher weif', wir wollen aufthun unfern mund, und fagen bas von bergens grund, Dalleluja. 12. D GDtt! ber bu ben ers

benfreis erschaffen haft ju bei= nem preis, uns auch bemahrt fo manches jahr in vieler trub= fal und gefahr, Salleluja.

18. Bilf, bag wir alle beine voll weisheit, gite, macht und ftart, erfennen, und ie mehr und mehr ausbreiten beines namens ehr, Salleluja.

14. D liebfter Beiland, 3G= fu Chrift! ber bu bom tob er= fanben bift, richt unfre bergen auf zu bir, baß fich ber funben= fclaf verlier, Salleluja.

15. Gib beiner auferftehung fraft, daß biefer troft ja ben uns haft', und wir une brauf ber= laffen veft, wenn und nun alle welt verlaft, Salleluja.

16. Dheil'ger Geift! laguns

nung reichlich mehr, Salleluja. 17. Erleuebte uns, bu mah= res Licht! entzieh uns beine gnabe nicht, all unferthun auch foregier, daß mir Gott preifen fur und fur, Salleluja.

Mel. Wie fcon leucht und. Rd will, o Bater, alle= 6. S zeit erheben beine gutigfeit, baß bu bon fo viel jah=

ren :,: mich haft behatet mun= berbar wie ich mein lebtag im= merbar, auch biefe moch erfah= ren, finget, bringer Gott bem Derren, nab und ferren, bant und ehre, jeberman fein lob

permehre.

2. Du fahrft burd beinen anabenfchein, aus aller trabfal, noth und pein ben, ber gu bir nurichrenet:,: burch Chriffium gib bu beinen Beift, ber une ben meg jur buffe weißt, unb innerlich erfreuet. Lag mich, bitt ich, beine gute im gemus the fort empfinden, ohn anfed)= tung meiner funben.

3. Gieh ja baffelbe nicht mehr an, mas ich hab miber bich ae= than, in nåchft verwichnen ta= gen :,: nim jur veridbnung Chrifti blut, ber une gelitten hat ju gut, und vollig abgetra=

gen, mas fich taglich noch vor funden in uns finden; brum wir fchwachen zu bem anaben= thron und maden.

4. Mein feel und leib und all

bein wort fobbrenheut und im- bas mein laft bir, o SErr, bemerfort, daß fich in une, durch fohlen fenn, ich will bir all's beine lebr, glaub, lieb und hoff= ergeben :,: wend ab noth, angft und beriefeit, bu Bater ber in unfre bergen pflange. barmbergigfeit, in meinem 2. Dubift der brunn ber weide gangen leben: baf ich frolich beit quillt, die une mit lebenes beinen willen mog erfallen, fraft erfallt; ein geber aller ga= fiete bich lieben, auch die lieb ben: wirfonnenheil, berfrom= am nådiften üben. 5. Gib, daß mir beiner rube nur haben.

tog mein innre rub beforbern mag, burch beines mortes ftar= felbft ben berftand, berg, obren, fe :,: bag mir baffelb burche mund, bein gottlich licht nne berge bring, und hundertfaltig fende, bamit trubfal und ja nie= fr'dite bring, bes glanbens mal, vom mabren glanben red te werte. Bor bir laf mir wende. brunnlein flieffen, fich ergief

in bir befleibe:

welt mein hoffnung fen auf bid gefiellt, und ich bir gang ver: freuen. trane :,: baf ich bie mabre rub und freud erlange bort ohr ei= nig leit, wann ich Gott immer fcbaue: burch bich, merb ich groffe gaben ewig haben ben bir oben, beinen namen will ich loben.

Domm beiliger Geift. 7. It Erfall Die herzen dei= ner glanbigen, und entjand in begier, Gleifon. ihnen bas feuer beiner gottli= nigfaltigfeit ber jungen bie voller ber gangen welt verfani=

let baft, in einigfeit bes glanbens, Sallelnja, Sallelnja.

fem ort bein Beift und wort bir gezogen merben.

men theil burd beinen Beift 8. Eroffne bu zu biefer flund,

4. Rur folche mobithat mol= fen, bafich bleibe ein reis bas len wir mit berg und mund lobfingen bir, und bas gemuth 6. Merleibe, baf in biefer verneuen, in biefem feft aufs allerbeft, und beiner ghaben

> 9. Ryrie; Gott Bater in emigfeit, groß ift bein barmbergigfeit, aller bing ein fcborfer und regierer, Gleifon. 2. Chrifie, aller welt troft!

und funder allein bu baft erloft. D Jefu, Gottes fohn! unfer mittler bift im bochfien thron. zu dir febreven wir aus bergens

3. Apric, @ Ottheiliger Beift, den Liebe; ber Duburch man= troff, flart und im glanben allermeiff, daß wir am letten end frelich abideiben aus biefem elend, Cleifon!

Qiebfier 36GU, wir Mel. Ich weiß, mein Goit, & 10. L'find hier, dich und S. Roni, himmifch ficht, beis bein wort anguberen: Jente Bufin liger Beift, ber Du ein finnen und begier auf Die fufs fdut ber menfchen beift, mit fen himmele=lebren, baß bie Beinem Gotres glange, an bic= bergen von ber erben gang gu

2. Unfer

ift mit finfterniß umbullet, mo bene fraft, ber une ju neuen nicht beines Beiftes glang und menfchen fchaft, in werten und mit bellem licht erfullet: que nicht nur im fchein an allen tee benfen, gutes bichten, muft fan ju feben fenn.

feit. Licht von Licht aus Gott Geift je mehr indem erfantnif geboren, mach une allefamt nehmen gu, und endlich ben bir bereit, bffne bergen, munbund finden rub. ohren! unfer bitten, fiehn und Mel. Wenn wir in bochften. fingen lag Derr Jefu, wohl gelingen.

beten, lebren, boren; Gott bat 2. Erfull mit beinem gnaallee wohl gemacht, brum lagt benfchein, die in frethum berund fein lob bermehren. Un= fubret fenn, auch bie, fo beim= baff er und fo mobl gefreifet. ein falfcher mabn.

and, und und mitgetheilt ber lauffen bat bon bir, bas fu-Gortes wegen. Gottes Geift am bimmel baben theil. . uns ferner leite, und une alle 4. Den tauben offne bas gemobl bereite.

maffen, fegne unfer taglich glaube fen. brob, fegne unfer thun und 5. Erleuchte bie ba find ver-laffen, fegne uns mit felgem blendt, bring ber. Die fich von melezerben.

Mel. Berr Jest C. mabr'r Mr. die im gweifel fiebn.

12. D Gott du bodyler 6. Go werben fie mit und gnabenhort! vere gugleich auf erben und im leib, bag und bein gottlich wort binnuelreich, bier zeitlich und

fotiefinunfreherzen bring, baß bort emiglich, für folche gnabe es auch heilge fruchte Bring. preifen bich.

2. Unfer miffen und verftand 2. Silf daß bes mahren glau

Du felbit in une verrichten. 3. Berichaffe ferner lieber 3. D bu Glang ber berrliche DErr! bag wir burch beinen

13. D BEEU Christe, mahres Licht; er-Mel. Liebfter JEfu wir find. lend)te bie bich fennen nicht, II. Run Gott lob! es ift und bringe fie zu beiner heerb, wollbracht fingen, baf ihre feel auch felig werb.

fer Gort fen boch gepreifet, lich fichtet an, in ihrem finn

2. Benn ber firden-bienftift. 8. Und was fich fonft ver-

fegen; fo gebn wir mit fried de bu mit gnad und fein bers nad baus, manbeln fein auf mundt gewiffen beil, lag fie

bor, bie fimmmen richtig res 8. Unfern ausgang fegne ben lebr, bie fo betennen mol-ODtt, unfern eingang gleicher len fren, mas ihres bergens

fferben, und mad) und gu him= und gewendt, verfammle, bie gerftreuet gebn, mach befie,

mel.

#### 6 Lieber jum Unfang und Befdlug bes Gottesbienftes.

Miel. Alles ift an Bottes feg. 14. Sen gefegnet! fen bu (en ruhestatt ber frommen, bu geweihtes gotteshaus! ftarfet euch, ihr, meine frafte, beute ruht ihr bom geschafte einer gangen woche aus.

und tretet in den tempel, fin= get! betet! lobt ben Derrnber berrlichfeit! trager jungling, auf, und laufe zumaltare; wo Die taufe bid) jum Chriften

eingeweiht.

8. Preife boch Jehovens gute mit entflammenbem gemå= the an bem beiligen altar. Schauein ftralendes erempel; beinen beiland in dem tempel, ba Er noch ein fnabe mar!

4. Sier erheben @Dttesehre fangel, orgel und altare! bier erschallt der mahrheit wort! funder, falte beine bande, benn es fdrenen felbft bie mande; o, wie beilig ift ber ort!

5. Donner fprechen ihre ftim= me, wenn ber DErr, infeinem grimme, mit verftodten funbern fpricht; boch bes troftes fanfte lebren mifchen ftillge= meinte gabren von bes from= men angeficht.

6. Much ber funber barf nicht 2. Rommt, ihr Chriften, eilt beben: denn die fchuld mird ihm vergeben, wenn er wieder buffe thut. In bes Lammes bodgeitfaale fpeift man une im abendmable, tranft man

une mit Chrifti blut.

7. DErr, ber mit bestleibes faume alles im gewolbten raume eines chriftentempele fullt, fieb herab auf biefe gabre, bie in Davide volle chore bier in

beinem haufe quillt.

8. Lag mich in verfluchten reiben beine tage nie entwei= ben: fabre mich auf ebner bahn; bis ich einft in jenen hoben beinen groffen fabbath feben und mit engeln fenren Fan.

Bon der Bufunft Chrifti ins Rleifch.

Mel. Bott des himmels und. 15. 21th! was hat bich boch bemogen, von des hohen himmele-faal? :,: mas hat bich herabaezogen, in bis tiefe jammerthal? Jefu, meis ne freud und wonn, meines bergens werthe fron.

2. Deine groffe menfchen= liebe, welche unaussprechlich

be, machten, bag bu fommen bift: Jefu, meine freud und wonn, meines bergens, ic.

3. Du bift une von Gotter= fohren, gleich wie wir ein men= ichen-find :,: Du bift ohne fduld geboren, haft bezahlt fur unf're fand: 3@fu, meine freud und wonn, meines ic.

4. Du haft dich aus lieb er= 3:,:und die mehr als vatertrie- geben, fur und in ben bittern

od :,: badurch wiederbracht 4. Mun hort ihr freche fun= as leben, und verfohnet uns ber! ber Ronig merfet brauf tit Gott: Jefu, meine freud wenn ihr verlorne finder, in nd wonn, meines ic.

vollem lafter : lauf auf arges 5. Silf, baf wir bis recht fend bebacht, und thut es oh= ebenten, ichente bergens reb= ne forgen: gar nichte ift ihm deit :,: Dir gum opfer une verborgen, er gibt auf alles sichenten,jabiegange lebens= ad)t.

it: 3Efu, meine freud und

onn. meines zc. 6. Bis wir bich bereinft bort

ben, in bes boben himmele= )ron :,: merden ohn aufho= in loben, in ber engel fuffen on: 3Efu, meine freud und onn, meines zc.

lel. Bott ift ein Gott ber.

6. 21 uf, auf, ihr reiche= ig tommt beran: empfan= et unverbroffen ben groffen under : mann: ihr Chriften tht berfur, laft une fur al= n bingen, ibm boffanna fin=

en, mit heiliger begier.

2. Muf, ihr betrubte bergen! er Ronig ift gar nab; bin= eg all angft und fchmergen, er helfer ift fcon ba. Gebt, ie fo mander ort hochtroft= d) ift gu nennen, ba wir ihn nben tonnen, im nachtmabl,

iuf und mort.

3. Auf, auf, ihr vielgeplagber Ronig ift nicht fern; po frolid, ihr verzagte! bort immt ber morgenftern: ber Err will in ber noth, mit chem troft euch fpeifen: er ird auch hulf erweisen: ja

impfen gar ben tob.

5. Cenb fromm ihr unterthanen! ber Ronig ift gerecht:

lagt une ben weg ihm bahnen und machen alles fchlecht. Furmahr, er meint ce qut! brum laffet une bie plagen welch er une fchidt, ertragen,

mit uneridrodnem muth.

6. Und wann gleich frieg und flammen, uns alles rauben hin, gebuld! weil ihm gufam= men gehort bod) ber gewinn Bann gleich ein fruber tob bie lieben uns genommen, wolan, fo find fie fommen, ins leben aus ber noth.

7. Frifch auf in Gott ibr armen, ber Ronig forgt fir euch! er will burch fein erbar= men, euch machen groß und reich. Der an ein thier gebacht, ber wird auch euch ernabren, mas menichen nur begehren. bas fieht in feiner madit. 8. Sat endlich une betroffen

viel creun; lagt er boch nicht bie, welch' auf ihn ftete hof= fen, mit rechter guberficht: pon Gott fommt alles ber. ber laffet auch im fterben, bie fei= nen nicht verberben, fein hand ift nicht zu fdmer.

9. Frifd auf, ihr boch betrib=

wird fein angft noch pein, noch wenig; Sallel. :,: laft feine finder fenn.

berrlich fanft und fdon. Dun lelnja. :.: trettet all beran, ben Serren 4. Der jum Sepland mar er= au begruffen, ber alles creuts fohren, und bem Abraham ge-

bie weld' er berglich liebt, mit wonn, fiebet nun inunfer mit= toftlichen gefchenten, als ber ten, tommt gen Bion fanft ge= fich felbft uns gibt, burch feine ritten, Salleluja. :,: bort.

arm und fchwacht bu liebeft gen, Salleluja. :,: unvergleichlich, bu jagft ben 6. Er will fich ale beinen gen, und ewig bantbar fenn.

17. 21 gefdienen, ber felbft ein finch auf und muß gur freude bienen; bas ber frommen alten fcbaar mit fo febnlichem verlangen Salleluja, Salleluja.

wachet, ba bie tochter Bion la= 8.2Bas foll ber verfohnunges

te! ber tonig tomt mit macht: lirt, weil fie ben im fleifch veran und fein berggeliebte, hat fpurt, ber ihr brautigam und er fcon laugft gebacht: nun fonig, ob ihn gleich erfennen

gorn binfur une fchaben, bie= 3. Den fo viele majeftaten. weil und Gott aus gnaden fo vielvater und propheten eh= male anguichaun begehrt, und 10. Co lauft mit ichnellen besboch nicht find gewährt, ber tritten. ben tonig ju befehn: bat fich nun eingefunden, o ber bieweil er fomt geritten, fart, angenehmen frunden! Sal=

perfuffen, und und erlofen fan. fcmoren, Ifraelis fron und 11. Der tonigwill bebenten, fonn, aller heiben troft und

gnab und wort? Ja, fonig, 5. Er ift ba, bee Batere wilhoch erhoben, wir alle wollen len ingehorfam zu erfullen. Er loben bich freudig bier und will, burch fein eigen blut, alles mieber machen gut, unb, 12: Man, Derr! bu gibft burch fcmergliche tobee-rin= und reichlich, wirft bod, felbft gen, mas verloren, wieber brin=

fandern nach: brum wollen Burgen an bem bolge laffen wir allein bie fimmen bod er= murgen; bag ber liebliche ge= fcmingen: Dir hofianna fin= ruch feines fegene beinen ffuch, gang verjage, will Er merben felbft ein finch auf diefer er-

7. Munmehr muß ber ichat: auf! es fommt bas frobe jahr, tenflichen, und bas bilbermert abziehen; mas foll orfer und altar? Schauet ber; Er ift es hat erwartet, bergegangen, gar: mas foll uns bie bunbes= labe? Bahrheit mird burch 2. Munmehr ift die geit er= Ihn und gnade, Salleluja. :,:

chet, ba fie jaudit und jubi= bedel? mas bes heiligthumes fedel?

fedel? Das bas raudwert. licht und obl? und bas lamm, mein ohr, bas mort gu beren bas ohne febl? Die figur bem end erreichet, Salleluja. :,:

9. Mofes bat nun andreaieret, Chrifti frener Beift uns führet, bie gefangenfchaft ift aus; mer gehort in Gottes baus, fan, durch unfere Goels buffen, freger fintichaft nun genieffen, Salleluja. :,:

10. Mun ber borhang ift ger= riffen, barfein jeber fenn geflif= fen, in bas beilge einzugehn, und por OOtt ohn furcht gu febn : ber, fo gu unsift gefom= men. bat une alle furcht be= nommen, Salfelnja. :,:

11. Drum auf! Bion, bid) bes frene, beinen Ronig benebene, gib ihm berg und mund mgleich, on bift Braut, Ermill tas reich mit bir theilen; barum bringe bich Ihm felbft gum opfer; finge : Sallelnia. :,: Mel. Dater unfer im bimmel.

18. 21uf, meine feele, fen jahr mird nun ernent, ba bir aufe neu bas beil-mort flingt. bas bich verneut, das bid verjungt, ja bas aus Gott dich machet beine feele fren; Er ins leben fabrt.

2. Der Geift ans Gott erfalle dich, dein innerfies ernoue fich, daß ich, bom alten men= fden fren, gang rein, gang neu und beilig fen: bamit mein mund auch bffne fich, und ODtt lobfinge ftetiglich.

Duth. Bcf.

mehr ale ber: das wort, bas mefen meichet, alles jest fein bem bas leben gibt, ber bar= nach thut und glauben fibt. Ach Jefu! gib, baf bis in mir gur frucht gebene fur und fur.

> 19. Auf! Bion, auf! auf! Toch ter, faune, nicht, dein Ronig fommt, bich freundlich ju mmarmen; er brennt and lich, and mitleid und erbarmen : Dalt Dich bes reit, damit nicht obl gebricht. Laf allezeit die glanbend-lam= re brennen, bein auge umf jest feine ichlaffucht fennen.

> 2. Es ift genng, es ift fcon lange zeit, baß bein gemuth. ben inften nachgebangen, und baß bein fuß fid) in ber mele bergangen; bas renet bich : ber Ronig ift erfreut: Er gebt bir nad, Er fommet bub gu Chauen, und fich mit bir in gnaben zu vertrauen.

3. Co zeige benn, bag ermit borhanden fen; ergib bich ibm, verleugne beinen millen; Er fan den fturm ber leiben= fchaften fillen, dein Konig nen gebiert, und felbit ju Gott weiß die feinde beines beile gu zwingen, baf fe bich nicht in' ferner unbeil bringen.

> 4. Auf! Tochter, auf! bed Ronigs glang bricht an, ge3 ibm beraus entgegen auf Die gaffen: biet ibm bas berg; bat er bich will umfaffen: breit bein gewand, ftren palmen auf

Die babn. Wir wollen ihn, ba aber fur bie funber fommen er fich une will naben, von Die funber geht bie troft=wort

Belb aus Davids famm, lig machen fan: Das ift ein foum, fomm ju une, bie mir theures wort. alles wehl gelingen.

20. Das ift ein theures Chrifto gu berehren, beruns fo mort, bag Sefus boch und briderlich geliebt. Chriffus tommen: bag er fich Das ift ein theures mort. auf ber welt in unferm fleifche 5. Das ift ein theures wort, eingestellt, und unfer elend an= baf Gott auf glauben fiebet, genommen. Gewißlich, wer es ben er gewartet bat. Sier fin=

Seine, unfer Beil, ber armen mund: Das ift ein theures funber Troft und Theil, tan wort. funde, tod und holl gernichten. 6. Das ift ein theures wort,

theures mort.

are fled und madel fenn, mobl ein theures mort.

ferne noch mit lobgefang em= an; boch, bag man fich in funben buffertig ju ihm laffe 5. Romm, ebler Belb, bu finden; er ifte allein, ber fe=

fo febulid) hoffen; bir fiebet 4. Das ift ein theures mort, berg und geift und alles offen. baß er bie menfchen loctet Romm bon bem Derrn, und traget mit gebuld; befomm, werther Brautigam, weift auch freundlichfeit und mir wollen bir ein Sofianna bulb, bamit fich ja fein berg fingen : 2ich! fomm und laf es berfiedet. Boburd ereine reibung giebt, bon bergen fich gu ihm gu fehren, und Gott in

recht bedentt, muß GDtt dafur bet unfer thun nicht fratt, ob bantopfer bringen, und feine man fich gleich mit fleißbemas liebestren befingen, die er ber bet. Des herrn erbarmung welt in feinem Cohne fchenft. ift ber grund, worauf ein glau= Das ift ein theures mort. big berg vertrauet, und veft ja 2. Das ift ein theures wort, unbeweglich, bauet. Drum fin= Die bloben aufzurichten. Denn get es mit frober ftimm und

Ber an ibn glaubet, ift gerecht, baß Jefus uns bas leben, und foll von feinengnaben-ga= nach fcmergen, augft und Ben licht, leben und erlofung noth, nach ausgeftanbnem lei= haben. Er ift ber barg, er, ber beestob, in emigfeit wird mie= gerechte Rnecht. Das ift ein ber geben. Wir follen leiblich auferftebn, und ibn, ber unfern . 3. Das ift ein theures wort, tob gerochen, und beffen ferter baf er nicht fir Die frommen, burchgebrochen, in berrlichfeit Die von ber fanbe rein und ob= und vollem lichte febn. Das ift

7. Das iff ein theures mort, an armuth reich. theures mort.

Die Mofis fluch und bonner Befleibe bich mit meiffer feibe, Schrectt, Die in ber bangen wie Die verlobten feelen thun. trauer-bole, in feffeln triber lag bie gefchmidte lampe fowermuth fledt. Der fluch brennen. Wirb bic ber folaf bergeht, Die bande fpringen, bemeiftern tonnen, fo wird es reiffen fatans beste fchlin- bie fcone luft gehemmt. Laf gen, die ben gefangnen geift bid, mie Efiber, balfamiren, betlemmt. Du tanft nun beil und mit gefiidten fleibern gie= und frenheit hoffen. Gott ren. Dein munder sichoner ift berfohnt; fein fcoos fieht brautgam fommt. Mittler fommt.

gibt bir fraft ihn zu erfüllen. alles fommt. Dein weisheits-reicher lehrer Mel. Mun kommt der Seiden.

Muf! Dei= bas foll und bagu leiten, bag nen fürften ju empfangen, ber mir an Mefum Chrift, ber une bir an tieffter fcmachbeit ju gut gefommen ift, ju glau= gleich. Komm, hand und ben und burch ihn bereiten. Go fcepter bem gu fuffen, ber mird wird und weber fanben-gift bich fo gu fcuben miffen, daß noch einig abel konnen chaden, bich fein angit-ftrohm aber-weil TCfus, als ber menfch in fchmemmt. Thu, wie gerrene gnaben, bas leben bringt, und unterthanen; fomm ber, und ewig frieben flift. Das ift ein ichmot zu feiner fabuen. Dein langfiverlangter fonig fommt.

Mel. Wie wohl ist mir, o Sr. 4. Dein brautgam tommt, 21. Dein Mittler kömmt, laß dein geschmeide nicht langauf, bibbe feelel ger in dem kassen unter

offen. Dein gnaden : boller 5. Dein alles fommt, bich gu bergnugen, bein M und Dift 2. Dein Lebrer fommt, laf bor ber thur. Ber diefes bed)= 2. Dein gegrer tommt, tag vor ver igint. Mer eine breit vorigigen, bertaus strichtet fenn. Er zeigt ben fichet gern bie welt bafür. So weg, den du verloren, er flöft greif denn zu mit bedoen han brilloftund wahrspeitein. Mas ben, da bich, o geift, von al-unter dunkeln schatten flecker, len enden ein foldes gnudens bas hat bir bein prophet ent= meer befchwemmt. Dim meg bedet. Er hat bas reich ber ben bamm, thu auf bie thuren. nacht gebennnt. Er flart laft bich zu nehmen willig fpie bir auf bes Baters willen, er ren. Darmes nichts! bein

tommt.
3. Dein Ronig tommt, doch 22. 6 Det fen dauf in aller ohne prangen, fein aufgug ift, beftandig hatt, und der feindeg

troft und rath ju und ber ge= bat im fleifch fich eingestellt. fendet hat. 2. Deas beralten våter fchaar bis, nach bem funden-fall, ver-

ift erfullt nach berrlichfeit.

fammte beld bat fich treulich eingeftellt.

4. Cen millfommen, o mein beil, bir bofanna! o mein theil: richte bu auch eine babn bir in

meinem bergen an.

5. Bieb, bu Chren-Ronig, ein, es gehoret bir allein: mach es, wie du gerne thuit, pein bon allem fanben-muft. : 6. DErr, wie beine gufunft

ift und bu felbft fanftmathig. bift; fo mobn in mir jebergeit, fanfimuth und gelaffenheit.

7. Erofte, troffe meinen finn, weil id) fd mach und blode bin, und bee fatane fchlane lift un= ablafia marffam ift.

8. Tritt ben fdlangen-fopf entamen, baf ich, aller angften fren, glaubig bir fen guge= than, nim bid meiner frunb=

lich an.

9. Silf, menn bu mein le= bene furft, prachtig wieberfommen mirft, bag id) bir ent= gegen geh' und bor bir gerecht bejteh'. Mel. Bott fep bank in aller.

23. Doffanna! unfer bort, Gottes emigliches

2. Der, ben Gott im paras

bochfter wunfch und fehnen bieß, wird, zu troft ber gangen mar, und mas fie geprophecent. melt, bon bem engelangemelbt.

3. Don fcblangen-treter bu. 8. Bione half und Abrame fommft bu endlich noch bergu, Iohn, Jacobs beil, ber jung- auf ben aller frommen fch gar frann Colin, ber mohl zwenge- bis baber vertroffet mar!

4. D bu faamen fegensvoll, wie thuft bu ber melt fo mobl, baff bu gur gemanfdren geit. anabe bringft und feligfeit.

5. Doffanna! ftarfer Deld, bem ber volfer fchaar aufalit; o bu beilger gnaden : throu, Gottes und Marien Cobn!

6. Romm, o fomm, unb mach und fren, brich bes to: bes macht entwen, fußer braut'gam, meiß und roth, nimm binmeg ber bollen noth!

7. Saft bu body beshalben bid fo erniedrigt, bag bu mich bom verberben lofen wilt, o bu Batere ebenbild!

8. Chffer Dort! burch beine gunft, laft bes firengen eifere brunft, bamit Gott die funte ftraft, fenn geftillt und ab: gefchafft.

9. Lag bein volf erlofet fenn bon ber fchmeren hollen-pein, weil es beiner gufunft fich jett

erfrenet inniglich.

10. Middenn wollen wir mit luft rubmen, mas bu an une thuft, und bas Sofianna bir frolich fingen fur und fur.

11. Bater, Cohn und beil: Wert, welches alle ding erhalt, ger Geift, unfer berg und mund

beweift,

beweift, nach vermogen, mas fer wennt, und fich burch bis ce fan, nimm bn foldes gna- mort bir alfo felbit gu beinem big an. bent verpfandt.

Mel. If h was foll ich fund. 2. Mis ein belfer, bir gn gut, Commit bu, fommft ift er in bie welt gefommen : 24. M bu licht ber heiden? als bein belfer ift er and in Ja, bu fominft und faumen ben bimmel anfgenommen; nicht, weil bu weift mas uns als ein belfer berricht er jeto gebricht. D bu ftarfer troft in unter uns im anaben-reich : leiden, JEju, meines bergens als ein belfer wird er fome thar fieht bir offen, fom gumir. men, und uns ihm felbft ma-

2. Ja, bu bift une ja guge= gen,groffer Beiland, jungfrann bie une beil und leben fchafft. S. Mole mid burd beine liebe. JEfn, nim mein fleben bin, fchaffe, bag mein geift nub

finn fich in beinem lieben fibe, bich zu lieben fuffes licht! ftebt in meinen fraften nicht.

4. 3Efn, rege mein gemathe, MEfn, bffne mir ben mund, baf bich meines bergens-grund innig preife fur die gate, bie bu mir, o feelen auft, allegeit erwiefen haft.

5. Dilf daß durch d's Gei= ftes leben, liebe, glauben und gebulb, famt beremng meiner foulb, ich zu dir mich inba erheben? bag ich endlich far und for bofianna finge bir.

den gleich. 8. Da er fich nun belfer fohn, meine finnen fpuhren nennt, und gwar nicht im bloffcon beinengnaben-vollen fe= fen namen, fonbern zeigers in aen, beine munberfeelen fraft, ber that, mas er faget, bas ift Umen: mas befammerit du dieb ofte? fucheft halfe bie und ba? Der fich beinen belfer nennet, ift bir allenthalben nab.

4. Er will belfen allezeit, mas bid brudt, barfft bu ibm fla= gen; ftoft bir noth und mangel ju, bu barffis ibm nurfindlich fagen: bu bad einen folden belfer, ber bon emigfeit bich liebt; ber die noth auch felbft

erfahren, und im leiben fich geubt.

5. Ja er will es nicht allein. fondern uimt es fo gu bergen, bag er bich nicht laffen fan, wenn bu fdrenft in beinen fcmergen. Er fpricht:

25.2 beines Befente both bricht mir bas berge, bag ich gate, richte bich jest frent g giebt er gur verfichrung einen auf, und erwede bein geinh fuffen quaben-tag.

the: 3Efns fomme bir, als 6. Dun, mein Jefu, weil ein fonig, ber fich beinen bel- bu dich felbfien unfern belfer

nenneit.

nenneft, und gu beinem ber- er macht ben feind gu fpott. gen uns freven gutritt berglich 2. Er ift gerecht, ein belfer gonneft: fo tomm ich, und werth, fanftmutbigfeit ift fein falle nieber bier por beinem gnaben : thron; bu fauft bich min felbft nicht laugnen, bilf zigfeit. Beil er bie noth gu enmir, groffer Gottes Cobn.

7. Bilf mir allzeit ritterlich ringen in ben glaubene-tamp= fen, bilf mir auch mein fleisch und bint, burch bein crent und leiden, bampfen; hilf, baf ich mog überwinden, wie

endlich felig fterben, und ab-

legen alle laft.

Gott, ftete ale einen belfer mein Gott, ermacht ben feind preifen; ich will auch burch ju fpott. beine anab bier ichon in ber

bleibt geftellt.

und auf une, fein armes volt, er macht ben feind gu fpott. feine huld fo reichlich neiget, 5. Komm, o mein Beiland, get mit mir jeberman.

weit! es fommt ber DERR der herrlichkeit, ein Ronig al o SERR! fen ewig preis und Ier tonigreich, ein Beiland al= ehr. fer welt jugleich, ber beil und Mel. Mus meines bergens gr. finat: aclobet fen mein Gott.

gefahrt, Die fonige-fron ift bei= ligfeit, fein fcepterift barmber= be bringt, fo jandhet frob, mit frenden fingt: gelobet fen

mein Gott, er macht ben

feind gu fpott. 3. D mohl bem land, o mohl ber ftabt, fo biefen Ronig ben fich bat! wohl allen bergen in bu übermunden haft; hilf mir gemein, ba biefer Ronig giebet ein! Er ift bie rechte Freuben= Conn, bringt mit fich lauter

8. Co will ich bid, meinen freud und wonn. Gelobet fen

4. Macht hoch bie thur, bie that erweifen, bag ich einen thor macht weit, eu'r berg jum helfer habe, ber ba berricht in tempel gubereit't; bie zweig= aller welt, und auf welchen lein ber gottfeligfeit ftedt auf aans alleine meine hoffnung mit andacht, luft und freud: fo tommt ber Ronig auch gu 9. Salleluja! bant fen Gott, euch, ja beil und leben mit guber und biefe gnad erzeiget, gleich. Gelobet fen mein Gott,

daß er feinen Sohn uns fchen- 366U Chrift, meins herzens fet, bernne nicht verlaffen fan: thur bir offen ift: Ach! gend Almen, Almen, Salleluja fin= mit beiner gnabe ein, bein' freundlichfeit and une ers 26. Macht hoch die thur, fdein: bein heilger Beift und bie thor macht fuhr und leit den weg gur em's gen feligfeit. Dem namen bein,

leben mit fich bringt: auf 27. Mit ernft, ihr men-jauchzet ibm, mit freuben 27. Mit ernft, ihr men-

berg in euch bestellt, bamit bas und leben, gefendet und gege= ber mar in feinem thron.

ben, ben allen febre ein. ben meg bem groffen Gaft: macht feine fteige richtig, laßt alles, mas er haßt: macht al= le bahnen recht; Die thal laft

fenn erhobet; macht niebria, mas hoch ftehet; mas frumm

ift, gleich und feblecht.

8. Ein berg bas bemuth lies ftubl. bet, ben Gott am bochften ftebt: Ein berg, das hochmuth fibet, mit angft ju grunde geht : Ein berg, das richtig ift, und folget Gottes leiten, bas fan fich recht bereiten, gu bem tommt JEfus Chrift.

men in biefer gnaben-zeit, aus nicht tommen brein, ber glaub gute und erbarmen, DErr JE- bleibt immer im fchein. fu, felbft bereit: gieb in mein berg binein bom fall und bon ber frippen; fo werben berg und lippen bir emig bantbar fenn.

28. Run fommt ber henjungfrauen find erfant, bes fich munbert alle welt : Gott folch geburt ihm bestellt.

und blubt ein frucht weibes macht. fleifd). B 4

3. Der jungfrau leib fchman= beil ber fanber, ber groffe ger warb, boch bleibt teufch= Bunder Belb, ben Gott, aus beit rein bewahrt, leucht ber= gnad allein, ber welt jum licht fur macht tugend fcon, GDtt

4. Er ging ans ber fam= 2. Bereitet boch fein tuchtig mer fein, bem fon'glichen faal fo rein, Gott von art, und menfch ein belb, fein meg er

au laufen eilt.

5. Gein lauf tam bom ba= ter ber, und fehrt wieber gum pater, fuhr hinunter au ber boll, und wieder ju Gottes

6. Der bu bift bem Bater gleich, fubr binaus ben fieg im fleifch, bag bein ewig Gottes a'malt in une bas frant fleifc

erbalt.

7. Dein frippen glangt bell und flar, bie nacht gibt ein 4. Ich! mache bu mich ar= nen licht bar, buntel muff

8. Lob fen Gott bem Ba= ter g'thon, lob fen Gott fei= n'm ein'gen Cobn, lob fep Gott bem beil'gen Beift, im-

mer und in emigfeit. Mel. ODtt ift ein Gott ber.

29. Run jauchzet all ihr frommen, in biefer gnabenzeit :,: weil unfer bent ift fommen, ber Derr ber 2. Dicht von manne blut, herrlichfeit, gwar ohne ftolg

noch bom fleifch, allein von und pracht, boch machtig ju Dem heiligen Geift ift GDt= verheeren, und ganglich ju ger= tes wort worben ein menich, fibbren bes teufels reich und

2. Er fommt ju une gerit=

ten auf einem efelin :,: und reinen magb, wie Jefaias bat fiellt fich in die mitten, fur und gefagt.

gum opfer ein, er bringt fein tbut.

3. Rein fcepter, feine frone, hoben himmels throne ift ibm Gott ift mit une in gleichen fein reid befiellt, er will bie fleifd, boch ohne funden, feine macht und majefiat ber= worden menfch. bullen, bis er bes vaters wil-

fen im leiden bat vollbracht.

nehmt biefen fonig an :,: tob, es ift mit une ber flarte wann ihr cuch wollet rathen, Gott. und gebn bie rechte babn, bie gu dem bimmel fuhrt: benn mannfiewoll, geborenift Ema-

ifte, ber fich perfubrt.

5. Ihr armen und elenben in diefer bofen geit :,: die ihr an allen enden empfindet angft und leib; fend bannoch moblgemuth, laft eure lieber flingen, lagt fie bem fonig fingen,

er ift eu'r bochftes gut. 6. Er wird nun bald erfcbei= neu in feiner berrlichfeit :,: und eure flag und weinen ber= wandelen in frend: er ifis.

ber belfen fan, balt eure lanipen fertig, und fend ftete fein gewartig, er ift fcon auf der babn.

Miel. Vom himmel hoch ba.

ift Emanuel, bon Maria ber

2. Es freu fich aller men fcben geitlich gut, er will allein er= feel, geboren ift Emangel: werben burch feinen tob und wir find nicht mehr wie por fterben, mas ewig mabren allein, ber Derr ift ben und

inegemein. 3. Der freude fen fein maaf fucht er auf diefer welt :,: im noch giel, geboren ift Emangiel,

4. Tros fen bem teufel und der boll, geboren ift Emanuel.

4. Ihr groffen potentaten, trot fen ber funde und bem

5. Die welt vergeh nun wer ihn hier verachtet, und nuel, ben Gott follen wir nur nach hoheit trachtet, ber ewig fenn, Gja, ihm fen ber preis allein.

Mel. Mun freut euch lieben 31. Sud mer ba mill, feligfeit gut finden :,: mein berg allein bebacht foll fenn auf Chriftum fich ju granden; fein mort ift mahr, die mert' find

flar, fein beil'ger mund hat fraft und grund, ben feind gu überminben.

2. Such mer da will, norh= .

belier viel, die und boch nichts erworben :,: bie ift ter mann, ber helfen fann, ben bem nie mas verdorben. Und wird bas henlburch ibn gu theil, und ma= 30. Mun ift es zeit gu fin= chet recht ber treue fnecht, ber gen bell, geboren fur und ift geftorben.

8. Alch! fucht doch ben, laft

alles fteh'n bie ihr bas beil be= ben, leiden, tob, verfchlinget gebret, er ift ber Derr, und alle noth. Dun muß bie gnabe feiner mehr, ber end bas beil malten, fo aber jung ale alten: gemahret. Encht ihn all ftund bon bergensegrund, fucht ihn affein, wie wohl wird fenn bem, ber ibn berglich ehret.

frenden=fonn folft bu Sert 3Gin, bleiben; es muffe nicht von beinem licht bie eitelfeit mich treiben : bleib bu mein preis, bein wort mich fpeif'; bleib bu mein ebr, bein' wort mich lebr, an bich frets

beit gu glauben.

5. Wend von mir nicht bein araelicht, las mid int creus nicht gagen, weich nicht bon mir, bu bochfte gier, bilf mir mein leiben tragen. Dilf mir jur freud nach Diefem leid, hilf. baff ich mag nach biefer flag. bir entig lob bort fagen.

mel. O groffe feligfelt, die.

32. Seht, ba ift euer bet Liebe! Die macht ber faffen friebe ballt ibn in eure noth, labmen! bofft mur auf feinen ben Derrit ben fierlen Gott! erwird gleich arthfien finbern, fen, er macht mabrhaftig fren. berbradert fich mit funbern : ber glang ber bertlichfeit ftebt ba, mit fleifch befleid't! fen taufendmal milltommen! baft beil fur alle noth. D gnabens bu an bich genommen, mein Bruber! fleifch und blit, ber welt und mir ju gut!

2. Geht, ba ift ener Goft! ber Mittler ift erfcbienen, ber bembufelbft milftebronen, und aller welt will bienen; fein le= ewig in ihnt wohnen! bie grof-

er geht niemand borben. madt fie alle frey von funb, tod, tenfel, bolle; er ift die les bensequelle, bie ftromet ewig 4. Des herzens fron, bie beil. Er ift bas beffe theil.

8. Cebt, ba ift euer Gott! bas beil bergangen erben! wer will, fan felig werben! baficht bet Friedensbot, ber groffe Menfch und Gott! fein berge barft nachallen, bie noch fo tief gefallen: fein ruf fchallt melt und breit: fommit, tommtt gut feligfeit. En marum wolt ibr fterben, und ohne noth verber= ben? Der himmel fieht end auf! eilt, eilt mit ichnellem

lauf.

4. Ceht, ba ift euer Gott! ber fonia affer ehren! er wiff bas berg befebren : er bebt bie centner=noth, er beißt DE:t Bebaoth! ben tobten fan et le= ben, den blinden augen geben : ihr hart gebundene! ihr feht bermundete! ibr tauben und ibr namen! Die noth fen, wie fie

5. Cebt, ba ift ener Gott! ba ift auch Gottes fulle: fcbooft nun in faffer ftille bas voller GDtt! masift ber utenfch bie mabe! bag bu mit em'ger anabe ibn froneft und erfreuft, und bir jum tempelmeibfi! irt

fe berrlichkeit ift fundern gubereit.

6. Gebt, ba ift ener Gott! der brantigam der feelen! Die fich mit ihm vermablen, erfab= r'n ibn in ber noth als freund, als mann und Gott. Dun MEfn bu mein alles! bu ein= ger troft bes falles! fo nimm

mich ganglich bin, bein bin ich. wie ich bin! bein Beift mich ftets regiere, bis ich bort jubilire: mein freund ift weiß und roth! febt da! Da ift mein

€D£tt. Mel. Werbe munter mein. 33. 2Barum wilft bn brauf-

fegneter bes Derrn? lag bir ben mir einzugehen mohlgefal= len, bu mein ftern! Du mein Mefu, meine freud, belfer in ber rechtenzeit, bilf, obeiland! meinem bergen bon ben min= ben, bie mich fchmergen.

2. Meine munden find ber jammer, welchen oftmals tag und nacht bes gefetee fiarter bammer mir mit feinem fdreden macht. D der ichweren bonner-ftimm! Die mir Gottes gorn und grimm alfo tief ins berge fchlaget, daß fich all mein bint beweget.

8. Dargu fomt bes teufels tigen, die mir alle gnad abfaat, ale munt ich nun emiglie= gen in ber holle, die ihn plagt; ja aud, was noch arger ift, fo germartert und gerfrift mich atraiften fchlangen-biffen.

- 18E

4. Will ich bann mein elend lindern, und erleichtern meine noth ber ber welt und ihren findern, fall ich vollende in ben foth: ba ift troft, ber mich betrubt, freude, die mein unalad liebt, helfer, die mir bergleid maden, gute freunde, die mein lachen.

5. In ber welt ift alles nich= tia, nichte ift, bas nicht fraft= los mar, bab ich bobeit, Die ift flåchtig: hab ich reichthum mas ifte mehr ale ein ftudlein eitler erb? bab ich luft, mas ift fie werth? 2Basift, das mich heut erfreuet, bas mich morgen

nicht gereuet? 6. Aller troft und alle freude rubt in dir GERN IESU Chrift; bein erfreuen ift bie weibe, ba man fich recht frolich ift. Leuchte mir,o freuden-licht! ebe mir mein berge bricht, lag mid, DErr, an bir ergnicken. JEfu, fomm, lagdid) erblicen.

7. Freu bich, berg, bu bift er= boret, jeto gieht er ben bir ein, fein gang ift gubirgefebret, beiß ibn nur millfommen fenn, und bereite bich ihm gu, gib bich gang gu feiner rub, bine bein gemuth und feele, flag ibm was bid) brud und quale.

8. 2Bas du bofes baft began= gen, bas ift alles abgefchaft; Gottes liebe nimt gefangen beiner funden macht und frait. Christi fieg behalt bas feld, und mas bofce in ber welt, fich will mein eigenes gemiffen, mit wider bich erregen, wird gulauter glud und fegen. 9. Aucs.

Tigatzászt pal and oli

9. Alles bient gu beinem frommen, mas bir bos und fchablich fcheint, weil bich Chris ftus angenommen, und es treulich mit dir meint: bleibeft budem nurgetren, ifis ge= wiß und bleibt baben, bag du mit ben engeln broben, ibn

Mel. Berglich thut mich ver. 34. Bie foll ich bich em= begeg'n ich bir? o aller welt

bort ewig werbeft loben.

perlangen! o meiner feelen gier' o Jefu, Jefu, febe mir felbit die factel ben, bamit, mas bich ergete, mir fund und mif-

fend fen.

2. Dein Bion firent die palmen find grane zweige bin und ich will bir in rfalmen er= muntern meinen finn; mein berge foll bir grinen, in fterent lob und preis, und beinem namen bienen, fo gut ce fan und meiß.

3. Bas baft bu unterlaffen, m meinem treff und freud als leib und feele faffen, in ih= rem groffen leid? ale mir bas reich genommen, ba fried und freude ladet, bift bu, mein beil, gefommen, und baft

mich freh gemacht.

4. 3ch lag in fcmeren ban= ben, bu famft und machft mich loff; ich ftand in frott und fcbanben, bu famft und machit mid groß. Und bebit mich bod ju ebren, und fchentft mir

pergebren, wie irgend reich= thum thut.

5. Dichte, nichtebat bich ge= trieben, gu mir vom himmeld= gelt, als bas geliebte lieben, bamit bu alle welt in ihren taufend plagen, und groffen jammer-laft, die fein mund fan ausfagen, fo beft umfangen

bait.

6. Das fcbreib bir in bein berge, bu boch betrübtes beer. ben benen gram und fchmerge fich hauft je mehr und mehr. fend unverzagt, ihr habet bie halfe vor ber thur, der eure bergen labet, und troftet, ficht allhier.

7. Shr burft end nicht be= ninben, noch forgen tag und narbt, wie ibr ibn mollet gies ben mit eures armes macht: er fommt, er fommt mit millen, ift voller lieb urd luft, all angft und weib gu ftillen, Die ibm' an ench bewuft.

8. Much borft ibr nicht erfdreden, fur enrer findens fchuld; nein, JEfus will fie beden, mit feiner lieb und bild: er fommt, er fommt ben fundern, ju troff und mabrem beil, fchaft, daff ben @Etres findern, perbleib ibr erb und

theil.

.9. Das fragt ibr nach bein fcbreben ber feind" und ihrer thd? ber herr wird fie gerftreuen; in' einem augenblich :. er fommt, er fommit ein fonice. groffes gut, bas fich nicht lagt. bem wahrlich alle feind auf er= Many

ben viel zu wenig jum wiber- lichte bem, ber ihn liebt und ftande fenn.

10. Er fomt gum weltge= o fonne! und hol und allgu-

fucht. Ach fomm, ach fomm,

richte, jum fluch bem, ber ibm mal, jum ew'gem ficht und flucht; mit anad und fuffem wonne in beinen frenden-faal.

## Won der Menschwerdung des Gobnes Gottes.

Mel. Wit chriften leut hab.

35. 21 fenerlich bes Deis lande feit mit banten gu bege= ben; lieb ift ber bant, ber lob= gefang, burch ben wir ibn ben @Dit ber lieb, erhoben.

2. Sprich danfbar frob : alfo. alfo hat Gott bie melt in fei= nem Cohn geliebet !D,merbin ich! Derr, daß bu mich fo berr= lich boch in beinem Gobn ge= liebet.

vereint, gurgeit bamir noch feine feinde maren, er wird uns gleich, um Gottee reich und feis ne lieb im fleifch ju offenbaren.

4. Un ihm nim theil, er ift das heil: thu taglich bug und ward; da fandte Gott von feis glaub an feinen namen, ber chrt ibn nicht, wer Derr, bich feinen Cobn. Derr, fpricht, und boch nicht fucht fein benfpiel nachzughmen.

bern bid, bich, Gottes Cohn unenblich ift. befleiben, fpeifen, tranfen; ber frommen bergin ihrem fchmerx mit troft erfreun, und bein ba= ber welt, nimft feibft an un fret ben gebenfen.

burch ben bie welt und alles ift.

im himmet und auf erben! bie Christenheit preift bich erfrent, und aller fnie foll dir gebeuger merben.

7. Erhebt ben Derrn! er bilft uns gern, und wer ifin fucht, ben mirb fein name trbs ften. Alleluja! Alleluja! freut ench bes Seren, und jaudgt

ibm, ihr Erloften.

mcI. Dom Limmel both ba.

36. Die ift ber tag, ben Gott gemacht; 8. Er, unfer Freund, mit uns fein werd in aller welt gedacht! Ihn preife, mas burd) Jefum Chrift im bimmel und auf crben ift!

2. Die voller haben bein ge: barrt, bis baf bie geit erffillet nem thron bas Seil der welt.

3. Wenn ich bis munber faffen will ; fo fteht nilin geift ver ehrfurcht fiill; er betet an, und 5. Aus bant will ich in bras er ermift, bag Gottes lieb

4. Damit ber funder anab er: halt, erniedrigft bu bich, Sorr menfchbeit theil, erfcheinft im 6. Rath, Rraft und Beld, fleifch, und mirft bad Deil.

5. Dein Ronig, Bion, Fottenit

318

gu bir. "Ich fomm, im buche fteht bon mir; Gott, beinen ne feele, berfaume nicht ben

boren wirft, Immanuel und ber bollen macht ber funben Rriedeffrit, auf ben bie pater und bes crenbes nacht. hoffend fahn, dich, Gott Mej= fas, bet ich an.

freund und bruber bier. Und licht mit feinem ichein bein Gottes finder merben mir.

8. Gedante voller majeftat!

erbalt. Bas zagt der menich, fchein, fo barfft bu nicht mehr wenner ibn fchitgt, ber in bes buntel fenn. Batere fcbooke fist?

10. Jauchst, himmel, dieihr ibn erfuhrt, ben tag ber beilig=

fien geburt; und erde, bie ibn fente fieht, fing ibm, bem Derrn, ein neuce lieb! tt. Die ift ber tag ben GDit

gemacht; fein werd in aller welt gebacht; ibn preffe, mas Burch Jefum Chrift im bimmel und auf erben ift.

fiel. Wer nur ben lieben B. 37. Dis ift die nacht, ba leuten: mar uns bas findlein unir erfchienen bes nicht gebor'n, fo mar'n wir algroffen Gottes freundlichkeit: jumal verlor'n. Das beil ift bas Rind, dem alle engel dic= unfer aller. En, bu fuffer 3E= nen, bringt licht in meine dun= fus Chrift! ber bu menich ge= felheit : und biefes welt und boren bift, behat und bor ber himmele licht weicht hundert bolle. taufend fennen nicht.

2. Laß bid) erleuditen meis willen thu ich gern." Gelobt gnabenichein! ber glangin bies fep, ber ba tommt im Berrn! fer fleinen hobbe fredt fich int 6. Serr, ber bu menfch ge= alle welt binein; er treibet med

8. In Diefem lichte fanft bu feben bas licht ber flaren felia= 7. Du, unfer Seil und boch= feit: wenn fonnund mond und ftes gut, vereineft bich mit ftern vergeben, vielleicht noch fleifch und blut, wirft unfer in gar furger zeit, wird biefes

himmel und bein affes fenn.

4. Lag nur inbeffen belle on bift es, ber bas berg erhobt. fcheinen bein glanbens- und Bedante voller feligkeit! bu dein liebes-licht; mit Gott bift es, ber bas berg erfrent. muft bn es treulich meinen, 9. Durch eines funde fiel die fonft hilft bir biefe fonne nicht : welt, ein Mittler ifis, ber fie willft bu genieffen biefen

> 5. Drum Jefu fcbone meih: nachts = fonne, befrahle mid mit beiner gunft! bein licht fes nicine weihnachte-wonne, und lebre mich die meibnachtes fünft, mie ich im lichte man= beln foll, und fen bes meih=

nachte-glanges boll.

38. Gin findelein fo lobes bente, bon einer jungfrau fanberlich, ju troft uns armen

2. 2116

2. 2113 bie fonne burchicheint welt berein, ba nichts benn bas glas, mit ihrem flaren cheine und doch nicht ver= febret bas, fo merfet allgemei= ne: 311 gleicherweis geboren mard von einer jungfrau rein und gart. Gottes Cobn ber werthe. In eine fripp ward er gelegt, groffe marter fur uns

tragt, allhier auf biefer erben. 3. Die birten auf dem felde mar'n erfuhren neue mabre bon ben engelifden fchaar'n, wie Chriftus g'boren mare, ein fonig ub'r all fonig groß. De-

rodes die red febr verdroff, aus= fandt er feine boten. En, wie gar eine falfche lift erbacht er wider Minm Chrift, die find: lein ließ er tobten.

Mel. Jehova, dein regieren.

rmuntre bich, mein 39. Chwacher geift, und trage groß verlangen, ein fiei= nes Rind bas Bater beift, mit frenden gu empfangen. Dis ift bie nacht, barin es fain, und menfchlich wefen an fich nabm. badurch die welt mit trenen als feine brant zu frenen.

2. Billomm'n, o fåffer Brautigam, bn Ronig aller ebren! millfomm'n, o Siffit. Gottes Lann! ich will bein lob vermebren: ich will bir all'mein lebenlang von ber= gen fagen preis und bant, daß bu, ba mir berloren, far uns bift menfd geboren. 3. D groffer Gott! wie

fonnt es fenn, den himmel gur ich will ben zeiten bein lager verlaffen, ju tommen in Die bir bereiten.

nigreid), die frenden-pracht, ja beinermunichtes leben für folde feind bingeben. 4. Jft doch, herr Jefu, beis ne braut gang arm und voller

neid und haffen? Bie fonteft

bu bie groffe macht, bein fo=

fchanden, noch haft bu fie bir felbit vertraut am creut, in to= bes-banden! ift fie doch nichts als überdrieß, flud, unflat, tod und finfternif, noch barfft bu ihrentwegen ben fcepter

nieberlegen. 5. Du Rarft und Berricher biefer melt, bu Friedens : mieberbringer, bu fluger Rath und tapfrer Delb, bu farfer Dbl= len=gwinger: wie ift es mog= lich, daß du bich ernicbrigeif fo jammerlich, ale mareft but im orden ber bettler menich geworben.

6 D groffes wert, o mun= ber=nacht, bergleichen nie ge= funden! bu baft ben beiland bergebracht, ber alles überwunden: bu haft gebracht ben ffarten mann, ber aller melt gebieten fan, por bem bie himmel gittern, und alle bera eridhattern.

7. D liebes Rind, o fuffer Rnab, boldfelig von geberben, mein Bruder, ben ich lieber bab, als alle f.bas auf erben! fomm, Schonfter, in mein berg berein, fomm eilend, laß bie frippe fenn: fomm, fomm.

8. Gag:

Brautigam, mein hoffnung, rend und leben, mein edler weig aus Jacobs ffamm, mas oll ich bir boch geben? 21ch im von mir leib, feel und geift, a alles, was menfch ift unb eißt: ich will mich gang verchreiben, bir emig tren zu bleien.

9. Lob, preis und bant, SErr Befu Chrift, fen dir von mir jefungen, bag bu mein bruber worden bift, und haft die melt rezwungen; hilf, baf ich beine jutigfeit ftete preif' in Diefer maden=geit, und nibg bernach bort oben in emigfeit bid lo=

sen.

Mel. Warum folt ich mich.

40. Frelich foll mein berjeit, ba fur freud, alle engel ingen: boret, wie mit vollen thoren alle luft laute

Thriftus ift geboren. 2. Sente geht aus feiner fam= mer Gottes beld, ber die welt

reift aus allem jammer. Gott vird menfch, dir menfch gu gu= ie, Gottes find bas verbindt

ich mit unferm blute.

S. Solt une Gott nun fon= nen haffen, ber uns giebt, mas er liebt über alle maffen? GDtt gibt unferm leid gu mehren, einen Gobn, bon bem thron einer macht und ehren.

4. Golte von uns fenn gefehet, ber fein reich und angleich ich felbft und verehret? Golt,

8. Cag an, mein Bergens: uns Gottes Cohn nicht lies ben, ber jest fommt, von uns nimt, mas und will betraben.

5. Satte fur ber menichen orden unfer beil, einen greul, mar er nicht menfch worden: batt er luft zu unferm ichaben, en fo mard unfre bard er nicht auf fich laben.

6. Er nimt auffich mas auf erben wir gethan, gibt fich an. unfer lamm zu werden: unfer lantm, bas får uns ftirbet, unb ben Gott fur ben tob, gnab

und fried erwirbet.

7. Muner liegt in feiner frip= pen, ruft gu fid) mid und bich, fpricht mit fuffen lippen: laffet fabren, lieben bruder! mas ench qualt, mas ench fehlt, ich

bring alles wieder.

8. En fo fommt, und lagt und laufen! ftellt euch ein, groß und klein, eilt mit aroffem haufen. Liebt ben, ber far lie= be brennet, ich aut den ftern, der ench gern licht und labfal gon=

net.

9. Die ihr fchwebt in groffen leiden, febet, bier ift Die thir ju ben mahren frenden: faßt ihn wohl, er wird euch führen an ben ort, ba binfort euch fein

creus wird rubren.

10. Berfich fühltbeschwert im bergen, wer empfindt feine fund und gemiffens-fchmergen: fend getroft, bie wird gefunden, ber in eil machet beil, Die vergiften munden.

11. Die ihr arm fend und e= lende,

basgolb, ba ihr fott euer berg allein, Sallefnja. mit laben.

bift meines lebens leben, nun testinder macht, Balleluja. fan ich mich burch bich mobil

gufrieben geben.

nicht bruden, benn bu baft meine laft gang auf beinem bringt und in ben freudenruden, fein fled ift an mir ju faal, Salleluja. finden; ich bin gar rein und flar aller meiner funben.

millen, 'on bift gung ehr und reich, und feinen lieben engeln fehmud, mich barein gu bile gleich, Salleluja. len: ich will bich ine berge fchlieffen, o mein rubm! eble than, feine lieb gu geigen

15. 3ch will bich mit fleiß heit, und bant ihm Des in bemabren, ich will bir leben emigfeit, Sallelnia. hier, Dir will ich abfahren. Mit 42. Der Chrift, ber eine bir will ich endlich felmeben, 42. Der Gontes Cob., andern leben.

menfel geboren bift, bon einer fternen flar. Salleluja.

find, jest man in ber frippe uns gerbrochen, ben himmel finet, in unfer armes fleifch aufgeschloffen, bas leben wice und blut, verfleibet fich bas berbracht. em'ge gut, Sallelnia.

8. Den affet weltfreis nie und fenntnif nehmen gu, bas

lende, founnt herben, fallet befchloß, ber liegt in Marien fren eures glaubens hande: fchoof, et ift ein tindlein wor hier find alle gute gaben, und ben flein, ber alle bing erhit

4. Das ew'ge licht geht bi

12. Cuffes beil, laftbich um= berein, gibt ber welt ein'n neu fangen, laß mich bir, meine en fchein, es lenchtet mitten gier, unverradt anhangen: bu in ber nacht, und une bes lid 5. Der Cobn bes Batere

Gott von art, ein gaft in ber 13. Meine fcbuld fan mich welt bier ward; er fubrt unt aus bem jammerthal, und

6. Er ift auf erben fommen arm, baf er unfer fich erbarm, 14. 3ch bin rein um beinet und in bem bimmel made

7. Das hat er alles uns geblum, lag bich recht genieffen. an: bes fren fich alle chriften-

bir will ich endlich fehweben, 42. o ge Gottes Colin, poller frend, ohne zeit bort im Baters in emigkeit, aus feinem berg'n entfproffen, gleich: wie gefehrieben fieht: et in bet 41. Gelobet fenft bu IE. Morgenfierne, fein'n glang fu Chrift, bag bu frecht er fo ferne bor andern

jungfran, bas ift mabr, bes 2. Bur und ein menfch gebo: frenet fich ber engel fchaar, ren im letten theil ber geit, bet mutter unverloren ihr innd: 2. Des em gen Baters einig fraulich fenfchheit; ben tob fir

3. Paf und in beiner liebe

bienen im geift fo, baffmir bie mogen fchmeden bein fufigfeit ftenheit, fein reich, :c. im bergen, und burften ftets nad) bir.

4. Du Schopfer aller binge, bundterlichefraft: regierft von enb gu enbe, fraftig aus eigner macht: bas berg und gu bir wende, und febr ab unfre finne, bag fie nicht irr'n bonbir.

5. Ertobt uns burch bein gute, erwed uns burch bein anab: ben alten menichen frante, bag ber neu leben mag mohl bier auf diefer erben, ben finn und all begehrben unb a'banten haben ju bir.

43. Lobt Gott ihr chriften allzugleich, in feinem bochiten thron, berheut fchlieft auf fein himmelreich. und identt une feinen Cobn, und identt uns feinen Gobn.

tere fcooff, und wird ein findlein flein, er liegt bort elend, nadt und blog in einem frips pelein, in einem frippelein.

3. Er auffert fich all feiner g'malt, wird niedrig und gering, und nimmt an fich eins fnedits geftalt, ber fcbbpfer al= lerding, berichepferallerding.

4. Er liegt an feiner mutter bruft, ibr mild ift feine freif', andem die engel febn ihr luft; benn er ift Davide reis, benn bich in mich, fcbente freuben, er ift Davide reis.

ehtiprieffen folt, in biefer letten .

wir im glauben bleiben, und geit, burd melden Gott aufrichten wolt fein reich bie chri=

6. Er medielt mit uns muns berlich, fleisch und blut nimt er an, und gibt und feines Ba-

tere reich, Die flare Gottheit bran, bie flare :c.

7. Er wird ein fnecht und ich ein berr, bas mag ein mecbfel fenn, wie fonnt es boch fepu freundlicher, bas berge 3Gin=

lein, bas berge JEfulein ? 8. Dentichließter wieder auf diethur, sum fconen varadies, ber chernb fieht nicht mehr ba= fur, Gott fen lob, ehr und preis, Gott fen lob, ehr und preis. Mel. Wie ichon leucht une.

44. D furften find ans meiner feelen brautigam, mein troft, mein beil, mein leben; wie foll ich ewig banten bir. 2. Er fommt aus feines Ba- bag bu ins elend fommft gu mir? 2Bas foll ich bir bannge= ben? Es geht und fteht, auffer leiden, nun in freuden, mas man fiebet, meil ber friebens=

> furft einziehet. 2. 3d felbiten bin ber freuben voll, ich meiffuicht masich fcbenfen foll, bem ausermabl= ten finde; ach bergens find, nim immer bin, nim bin mein berge, muth und finn, und mich

mit lieb entjunde. flatt ber leiben, himmele-fon= 5. Das ans fein'm flamm ne überftrome mich mit monne. 3. Bleib, bochfter fcbat, o meine

befenchte mich. bu ichonftes beit eingeweiht. manna, zeige bich ben armen licht, bier auf erben, buntel werben, laß ben beinen, bie bein wort noch ferner icheinen. Mel. Wie herrlich ifte, ein.

45. D Liebe, die den him-mel hat gerriffen, Die fich zu mir ine elend nieber= ließ, mas får ein trieb hat bich bewegen muffen, ber bich an mir ine jammerthal permies? Die liebe hat es felbft gethan, fie fchaut als mutter mich in

meinem jammer an. 2. Dieliebeift fo großin bei= nem bergen, baf bu fur mich bas größte munder thuft: Die liebe macht bir meinermegen

fcmergen, bag, mir ju gut, bu unter bornen rubit. D! uner= horter liebes-grad, ber felbit bes Batere wort ine fleifch aefentet hat.

8. Die liebe ift mein anvermandter worden, mein bruder ift felbft bie barmbergigfeit, ber Gottheit quell lebt nun in meinem orben, die emigfeit vermablt fich mit ber geit. leben felbft ift menfch geborn. ber glang ber berrlichfeit, bas licht, bas wir verlorn.

4. In ihm wird nun bie menfcheit ausgefbhnet, bie reinigfeit ber feelen wiederbracht, fie mirb ale brant ber Gottheit nungefronet, bafie ber himmel

meine gier! o meine fonne! felbft fo angelacht; bie menfch= bleib ben mir, bu hoffnung ber heit wird nun gang erneut, und vergagten; bu himmelothau, ale ein reiner thron ber Gott=

5. Die weisheit fpielt nun und verzagten. Lagnicht, bein wieder auf ber erben, badurch bas parabis im Menichen grunt: nun fonnen mir aus Gott geboren werben, weil Die geburt bes DErren bagu bient Die wohlgeborne feele fpart, daß fie ein andrer geift aus ib=

rem urfprung rabrt.

6. Rein elend fan nun unfer berg besiegen, Immanuel ift ben une in ber noth, ich barf ja nur die gnaben-quelle ragen, fo bient mir felbit baselend und ber tob: berjammer hångt mir nur noch an, ber mir in Chris fto boch nicht fchablich werben fan.

7. Die fanbe fan mich auch nicht mehr verbammen, bieweil fie felbit burch ihn verbammet ift: mas fchaben nun ber fees lenihre flammen, weil Chrifti blut und maffer in fie flieft? Emmannel lofdt ihren trieb. er laft die feele nicht, er bat

fie viel zu lieb.

8. 36 habenuneinemigle= benfunden, vielreichthum, ebr und wolluft fchenft er mir, ich bin mit ibm, er ift mit mir ver= bunden, den ich in mir mit liebes-wirkung fpår; ich bin bergnagt und gang geftillt, weil mich ber lautre firom aus felner lieb' erfallt.

9. Muf! auf, meingeift! ber= giß bie trauer : lieber, erfreue

abl bich wieber, und ber ver= fenn. flift pollig wieberbracht. D! pig, emig mohl ift mir, baf b in Chrifto nun ein mobl-

fallen four.

as er aus fid felber fpricht, ringet bas verlorne wieber, ind in unfer fleifch und bein leibet ihn die liebe ein.

Chor.

Shrift, daff bu zc. 2. Soret, wie ber engel or= en in ben luften fich erfreun, ind wie halb erftaunet fenn; aff bas mort ift fleifch gewor=

ben, daß man Gottes liebftes Rind unter Mams findern findt.

Chor. 2. Des emgen Baterseinigs

Rind jest zc.

3. Der Die Simmel aufge= fibret, und ber erben grund ge= legt, ber bie creaturen tragt, wurde auch mie wir formiret, und ber alle bing erfullt, wird in minbeln eingehullt.

befchlog, ber zc.

4. Berbe auch in une gebo: ren, underleuchte buuns gang, and bein bild, bas wir verlo- fchauet; weil ihres gleichen

d) in biefer liebes-madt, bes ren, fehre wieder ben une ein. enmels fraft und glang be- bag wir menfchen Gottes

Thor.

4. Das emge licht geht ba berein, giebt ic.

5.Une verlangt auf biefer er= Tel. Ich mas foll ich fund. ben, burch ber liebe munber= 6. Send gufrieben, lie- fraft ju bes lichtes burgeres Baters Bort und Licht, werben, bag une unfer vaterland funftig wieder fen befant.

Chor.

5. Der Cobn bes Batere, Gott von art, 2c.

6. Bir verehren biefe liebe, 1. Gelobet fepft bu, Jefu bie fich nun mit une gepaart; o mielanterund mie gart bran-

teft bu in biefem triebe, ba bu une an lichtund pracht benen engeln gleich gemacht!

Chor.

6. Er ift auf erben tommen arm, baff er ic.

7. Dun bein paradififd leben bringet wieber in uns vor, und ber wille geht empor, beinen namen ju erheben; wir genieffen beiner rub, o wie fe=

lig find wir nu!

Chor.

7. Das bat er alles uns ge= than, fein zc.

Chor. 3. Den aller welt freis nie 47. 60 ift benn nun die Butte, aufgebauet, Die butte, Die ber Cherubinen

beer, und mas fid) fonft von engeln findet mehr, mit wun= o bu burchgebrochner Glang! ber=voller freud und luft be=

Diefe

28

Dieje weite welt an berrlichfeit bort? baf Gott ben menfchen und fchmud nicht in fich halt. alfo eingelehrt? vernunft, fem

weiß bier nichte gu preifen, der berehre uur bie unumfibrantte fdein ift felecht, der fich von fraft, Die allmacht, Die bisgrofauffengeigt, bas macht, bagber fe munber ichafft. vernunft ihr urtheil treugt, fie "richtet nur nach den gewohn= fcbonfte butte: Die gange fall ten meifen. Die trefflichfeit ift bier gar fehr verftedt, obn Got- weichet nun und nimmermehr tes licht bleibt fie unaufac- vonbir, bes patere mort bleibt bedt.

ge bieje erd und himmel ftebt: feht! wie bie luft zu bicfem bau batte untergeben; weil, mas bort nur im bunteln fchatten . mar, fich bier im mefen zeiget

te, die ich meine, die fich bas wort in anaben auserfieft, (bas Wort babon man fcon im Dofe lief't,) baf es mit ibr perfohnlich fich vereine, und feiner Gottheit pradt und ma:

jeffat an ihr ein zelt, ein bans und tempel batt.

offenbar.

5. Dicht menfchen = band, ODtt felbft bat fie erbauet: die wertfiatt mar ber feufchen Jungfraun leib ; Maria ift bas benedente meib, der fich ber Beift in reiner gucht vertrauet: bes wortes fenfche iberichat= tung macht, baf biefer bau wird an das licht gebracht.

6. D groffes mert! geheim= nif fonder gleichen! mer bat boch, frag ich, jemale bis at-

2. 3mar bas vernunfte ang fill, buwirftes nichterreichen! 7. Gefegnet fenft bu, aller=

ber Gottbeit wohner bier, fie nets in beiner mitte; und ob 8. Die Gottheit felbit bat bich gleich ber tob in ftuden fconers nicht gefeben, fo lan= bricht, fo weicht nach foldem bruch bas wort boch nicht.

8. Man richt an bir bie eb= nur geht, vor ihm muß jene len fpecerepen, bes Beiftes übertreffliche balfaniebl, mit welchem bich bein Gott, nach leib und fcel, ju feiner hatte bat gewolt einweihen, bir ift fein 4. Die Menfchheit ift bie bit= maaf ber gaben angefest, mas bir gefchenft, ift ohne maaß

acichabt.

9. Dier findet man ben rech= ten altar fieben, gufamt bent opfer, bas une Gott verfi bnt, ber von uns fundern fchandlich ift verbobnt, bas erfer = vieb nuf nunben feite geben. Dier ift ber born, brand lebene-maffer fpringt, bosunfern geift gur reinigung burchtrinat.

10. Sier fiebet man obn # == terlag auffieigen bom rand= altar bas priefterlich gebet; man findet brod an Diefer beilgen fiatt; ber guto'ne lenebter ift nicht gu verfehmeigen, der bier mit feinen fieben lampen brennt, und aller melt bie lid: ten ftialen gonnt.

11. Sier

. 11. Dier ift derthron berbei: 2. Euch ift ein findlein beut ligfeit und gnaden, ben engel gebor'n, bon einer jungfraun auch geluftet anguidaun; ber aueerfor'n, ein findelein fo glaube tritt bingu obn furcht gart und fein, bas foll en'r indgraun, empfanger beilund frend und wonne fenn. fart fin Aldams ichaden; mas. Sottes wohlgefallen an une unfer GDII, ber will ench fen : mird hier burche licht und fabr'n aus aller noth, er will recht entbedet fren.

mort, bas fleisch geworden, bes boditen Batere eingeborner Gobn, ber in ber emigfeit bat feinenthron, und hulbreich fich vermablt mit unferm orden, bat, was ehmale, in bilbern eingebullt, verborgen mar, in

und burd) fich erfallt.

13. Gelobet, fen Jehoba, beine trene, die gnad und mabrheit nunntehr hergeftellt; weburch, mas fatan rormals hat gefallt, gerettet wirb. fele, bich des freue! ftimm nit ber engel chor ein banflied an: erhebe ibn um bad, mad er aethan.

14: Du aber, ber du bor= male angenommen bis fleifd', die arme menfchliche natur, (o nie verfparte beile: und liebes: fpur!) und aus der boh' gu und herab gefommen, lagauch, bitt ich, bemegen beinen finn, und nim mein berg gu beiner butte bin.

48. 30 fom himmel hoch ba fomm ich her, ich bring end gnte neue mabr. ber guten mabr bring ich fo viel, bavon ich fing'n und und efel af. fagen will.

S. Es ift ber Derr Chrift, eu'r Beiland felber fenn, bon

12. Dit einem wort: bas allen funden maden rein.

4. Er bringt cuch alle felig= feit, die Gott ber Bater bat bereit, bag ibr mit une im himmelreich follt leben, und ewiglich.

5. Co mertet nun bas gei= den recht, die frippe, minbe= lein fo feblecht, ba findet ibr bas find gelegt, bas alle melt

erhalt und tragt.

6. Des lagt une alle frolich. fenn, und mit ben birten gebn hinein, ju febn mas uns Gort hat befchehrt, mit feinem lic= ben Cobn verebrt.

7. Mert auf mein berg, und fieb bort bin, mas liegt bort in bem frippelein? mer ift bas fdbne finbelein? Co ift bas liebe Wefulein.

8. Cen willfommen bucbler gaft, ben funder nicht bers fchmabet haft, und fommit ins elend her ju mir, wie foll ichs immer banten bir.

9. Ich, Bert! bu Cchopfer aller bing, wie bift bu worben fo gering, baß bu ba liegft auf burrem gras, babon ein rind

10. Und mar bie melt viels mai

mal fo meit, bon ebelftein und ben ein; er ift gebor'n en'r gold bereit, fo mar fie bir bod) fleifch und blut, eu'r bruder ift viel gu flein, ju fepn ein en= bas em'ge gut. ges wiegelein.

feiden bein, bas ift grob ben und windelein, barauf bu Rb= teufel, und die boll, Gott's nig, groß und reich, her prangft, Gohn ift worden eu'r gefell: als mars bein bimmelreich.

12. Das bat alfo gefallen bir. Die mabrheit anzuzeigen mir, wie aller welt macht, ehr und gut, por bir nichts gilt,

nichts bilft noch thut.

18. Ich meinbergliebes 36= fulein, mach bir ein rein fanft bertelein, zu rubn in meines bergens fcbrein, baf ich nim= mer vergeffe bein.

11. Davon ich allzeit fro= lich fen, ju fpringen, fingen immer fren, bas rechte fufannine fcon, mit herzens : luft

ben fuffen thon.

15. Lob, ehr fen Gott im bochften thron, ber une fcbenft feinen ein'gen fohn, bes freuet fich bie engelfchaar, und fin= get une fold neues jahr.

49. 20m himmel fam bie engelschaar, erfchien ben birten offenbar, fie fagten ibn'n ein findlein gart, basliegt bort in ber frippe bart.

2. 3u Bethlebem in Davids fabt; wie Micha bas verfun- wer ift, ber jest uns Chriften Digt hat; es ift ber DERRE Mefus Chrift, ber euer aller Beiland ift.

4. Mas fan euch thun bie fand

11. Der fammet und bie und tob? ibr habt mit euch ber mabren Gott: lagt garnen

> 5. Er will und fan ench laffen nicht, fest nur anfihn eu'r guvernicht; es mogen euch viel fechten an, bemfen trob, bere

nicht laffen fan. 6. Bulest mußtihr bod baben recht, ibr fend nun worben GDtt's gefchlecht, bes danfet Gott in emigfeit, geduldig, frblid allezeit.

Mel. O Jef. C. bein fripplein. 50. Bir Chriften leut, freud, weil und ju troft ift Got= tes Cohn menfch worben, bat und erloft; mer fich bestroft't

und glaubet veft, foll nicht merben verloren.

2. D groffe freub, Gott felbit wird heut ein mahrer menich von Maria geboren ; ein jungfran gart fein' mutter marb, bon GDtt bem Derren felbft bargu erforen.

8 Die fund machtleib, Chris fine bringt freud, weil ergu uns in biefe welt ift tommen. Mit une ift Gott nun in ber noth,

fan berbammen.

4. Drum fag ich bant mit bem gefang, Chrifto, bem 8. Des folt ihr billig frolich Serrn, ber uns zu gut menfc fepn, bağ Gott mit euch ift mor: worden: Dag wir burch ibn

ens-grunde; bann Gort bat bift bod) felbft ber engel luft. eut, gemacht fold freut, die Salleluja. vir vergeffen foll'n gu feiner

tunbe ...

bens-fürft und Gnaben-quell, und D. Salleluja. du Simmele-blum und Mor= 9. Du bift ber urfprung al=

und ehr, baff bu, o lang ge= wunfchter gaft, bich nunmehr fchen-freund; bech fird bir fo eingestellet haft. Salleluja.

gemacht, bat fo mand berg bift boch nichte ale lauter nach bir gewacht, bich hat er= heil. Salleluja. wartet lange jahr ber våter

leluja.

4. Bor anbern bat bid febr begebrt ber birt und fonig bei= ner beerb, bermann, ber bir fo wohl gefiel, wenn er bir fang

auf faitenfriel. Salleluja. 5. Ald! baß ber Serr ans Bion fam, und unfre banbe von une nabm' ach baf bie hulfe brad berein! fo mirbe Jacob Frblich fenn. Sallelnia.

Du, haltft in ber frippe beine lieb, ba, mo ber mangel bich ruh; bift flein, und madift hintrieb. Salleluja. Doch alles groß, befleibft bie Dalleluia.

um all loß find der funden laft 7. Du kehrft in fremde wohnd aller unfrer burden. . nurg ein, und find boch alle 5. Alleluja, gelobt fen Gott, himmel bein; trintft mild ngen wir all and unfere ber= aus einer menfchenbruft, und

8. Du haft bem meer fein giel geftedt, und mirfi mit mina Mel. Bent ift bee Berren r. beln jugebedt; bifi GDII, 51. Bir fingen bir, Im= und liegft auf ben und fireb: manuel, bu Le= wirft menfch, und bift boch 21

genftern, bu Jungfrau'n Cobn, ler freud, und bulbeft fo viel Derr aller berrn; Salleluja. bergeleib: bifi aller beiben troft 2. Wir fingen bir in beinem und lidt, fuchft felber troft, und beer, aus aller fraft, lob, preis find'fi ihn nicht. Salleluja.

10. Du bift ber fuffe mens viel menfchen feind; Beredis 8. Bom anfang, ba bie welt berg balt bid fir greu'l, und

11. 3ch aber, bein geringfier und propheten fchaar. Sal= fnecht, ich fages fren und menn es redit: ich liebe bich, boch nicht fo viel, als ich bich gerne lieb n will. Sallelnja.

12. Der will ifi ba, die fraft ift flein; bod mirb bire nicht gumiber fenn : mein armes berg, und mas es fan, mirft bu in

gnaben nehmen an. Salleluja. 18. Saft bn bod felbft dich fdmach gemacht, ermablteft, mas die welt veracht't, wirft 6. Run bift du ba, ba liegest arm und burftig, nahmft vor=

14. Du fcblieffi ja auf ber er: welt, und tommft boch blof. be fcoog, fo mar bein friene lein auch nicht groß: ber/

bas ben, bas bich umfing, mar gorn, Malleinja.

alles feblecht und fehr gering. 18. Go faß ich bich nun ob= Spallelnja. ne fchen, bu machfi mich alles

15. Darum fo hab ich guten jammere fren: bu tragft ben muth, bu wirft auch halten jorn, bu murgft ben tob, vermich für gut; o 3Cfu Chrift, tehrit in frend all angit und bein fremmer finn macht, bag noth. Salleluja.

ich fo voll troffes bin. Sallel.

19. Du bift mein Saupt. 16 Bin ich gleich fund und binwiederum bin ich bein glieb laffer voll, hab ich gelebt, nicht und eigenthum, und will, fo wie ich foll: en tommf bu boch viel bein geift mir giebt, fters beswegen ber, baf fich ber fin= bienen bir, wie bire beliebt. ber ju bir febr. Salleluja. Salleluja.

17. Satt' ich nicht auf mir 20. 3ch will bein Salleluja funden-fcbuld, batt ich tein biermit freuden fingen furund toci, an beiner bulb; bergebe fur, und bort in beinem ehrepe lid marft bu mir geborn, faal foll fchallen ohne zeit und

went ich nicht mar in ODttes gabl: Salleluja.

## Meujahrs & Lieder.

Mel. Bion flagt mit angft u. allen, Beiliger, in beine band 52. Abermal ein jahr [tag] ale gerichtete gu fallen, bein (bie nacht) verflof= wort ift wie feuersbrand : irrt euch nicht, ber fiarte GDIT fen, naber ju ber emigfeit, wie ein pfeil mird abgeschoffen, fo abnbet enren freden fpott, er vergehet meine geit. D ge= mird euch ju em'gen flammen treuer Bebaoth! unveranber= gang gemiß mit recht berbam= licher Gott! ach! mas foll, men.

was foll ich bringen, beiner langmuth bant ju fingen?

2. 3d erichrede madtigme= fen! angft und furcht bebe= det mich ; bann mein beten. fingen, lefen, ach bas ift fo fcblaferig, beilig, beilig, bei= liger! groffer Geraphinen Sorr! webe mir! ich muß per= geben, bann wer fann bor bir befteben?

ar office

4. Doch bu bift ja auch fanf= mithig, e getreues vater-ber a! in bem burgen bift bu gutig, ber gefühlt des todes fchmerg. Cteh ich nicht in beiner band

angezeichnet als ein pfand, bas bu emig millft bemahren bor bes alten braden fchaaren? . 5. Muf, mein berg! gib bich

nun wieder gang bem friedenss fürften bar, opfre bem ber fees . 3. Schredlich ift es mir, ja len lieber, welcher fronet tag ad jahr. Sang ein neues le= abftehn; auf rechten megeib, en an, bas bich enblid fah- lag une gehn; und unfrer fan-: n fan mit berlangen nach ben nicht gebent; ein gnaben= ein ferben, ba bu wirft die reich neu-jahr une fchent;

on ererben. 6. Collid bannin biefer bat- lich ju ferben, und bernach 'n mich mit fummer plagen frolich am jungften tage

och? fo wirft bu mich uber= auferftebn, mit bir in bimmel batten mit gebuld, bas weiß einzugebn;

erfdreiben.

7. Un bem abend und bem norgen, o mein rath! befuche nich ; laftber beiden nabrungs= orgen nimmer icheiben mich ind bich: praf in jebem augen= lich meine nieren und mich ibid. fdid mid. baf ich ma-Denb itebe, ebe bannich fchnell ergebe.

Mel. Dom bimmel hoch ba.

aft bis gange jabr.

briftenheit bewahren ferner

illezcit.

5. Chriftlich zu leben, felig=

h bod. Gegebann beinberg 6. Bu banten und gu loben uf mich, Pefu Chrifte! bu bich mit allen engeln ewiglich. ind ich wollen emig treu ber- D Jefu! unfern glauben mehr, leiben, und bon neuem une ju beines namens lob und chr.

Mel. Go ift benn min bie bu.

54. Der du bift Il und Enbe, ein Derr ber geit und auch ber emigfeit, bem alles fteht zu feinem bienft bereit, ju beinem thron, Schopa, ich mid menbe, ba biefe geit ein neues jahr une bringt, und Bion bir ein Salleluja fingt.

2. Dich bet ich an, naman= 53. Das alte jahr vergans belbared Befen, bu Befen, bir, herr Jefu Chrift, baftbu bu bift, bon meldem gengt ber ins in nothund gefahr behatet Pfalmen fdrift, baß beiner

iabre gabl nicht ift gu lefen : 2. Dir bitten bich, emigen benn obgleich erd und himmel Sohn bes Batere in bem boch: muß bergebn, bleibft bu boch, ten thron, bu molleft beine wie bu bift, und ewig fiebn.

3. Bir aber find von geftern ber entftanden, und muffen

3. Entzieh une nicht bein auch, eh' mir unebesverfeh'n, eilfam wort, es ift ber feelen oft in ber beften bluthe unterroft und bort; vor falfcher geb'n; wir find wie gras, bas ehr, abgotteren. behut fruhe gwar porhanden, und ins, DEMR, und fieb und boch mobl, ebbie fonne von uns

weicht, burche fdnittere hand

4. Silf, baf wir bon ber fund fein ende fcon erreicht. Luth. Bef.

4. Das

4. Das macht ber fall, ber ftrommeis aber mich ergoffen. beinen zorn ermedet, und und baß ich ben augenblid nicht in biefen jammer hat verfenft, (o mobl bem meniden. ber ce recht bedenft!) ber fich nun über alles fleifch erftredet. Rleifd) ift wie beu, wie eines grafes blum, mie leichte foren . in feinem beften rubm.

5. Du bift gerecht, mer barf bein urtheil tabeln? bod fen gepriefen Die barmbergiateit, Die von une nimt fo gnabig unfer leib, und und fo boch bat mieber mollen abein, baff, ob

wir gleich bier die verwefung febn, wir bod) bereinft jum leben auferfrebn. 6. Durch Chriftum ift uns

diefes beil gefchenfet, ber fomt aus beinem fcoof ju une ber- noch leben foll, regiere du. ab, wird menfd, und fcheuet meber tob noch grab, moburch er beine bulb fo ju une lenfet, baf aller jammer, alle noth und pein, une nichte ale fegen und geminn muß fenn.

7. Durch ibn find mir gur emigfeit erfaufet, mofrend und unverganglich mefen grunt: Biergu find mirbir, Bater, ausgefühnt, und auf des Cohnes blut und tob getaufer: wie gnabig haft bu, Gott, an und gebacht, baf bu, burch unfer Beil, die heil gebracht.

dem bergefloffen, mas mich in dem finn, bag ich bier fremb, meiner wallfahrt, fruh und ein gaft und pilgrim bin. fpat, an feel und leib, jemals eronidet bat, ber fich bat meine tage gablen, baß ich fie

baraus gute gethan. 9. Gelobet fen, o Berrid, biefe liebe, bie fonderlich ar no im berfirichnen jahr mich men fanb, ber beg unmar at. mar, fo mertlich fparen lat seb

nennen fan, ba mir nicht mare

ibre triebe; ich fielle mich : fo får in meinemfinndir, grot; & GDII, felbit junt bantopfer

bin.

10. D denfe nicht an ber ver= gangnen zeiten gemachte viel und überhaufte fchuld, lag bei= ne anab und milbe Bater= buld, gu meinem troft, in Chris fio fie befpreiten! mas ich ge= leber bab, bas bede ju; masich

11. Erneure mid, ber bu machft alles neue, bas alte laß bon- nun an untergebn, laf beiligfeit an beffen felle ftebn, Die neue creatur mich frets erfreue: ber Geift aus bir veranbre finn und muth. nur bich ju lieben ale bas

bochite aut.

12. Die zeit fliebt bin, lag mid auch bon ihr flieben, bie emigfeit rudt naber ftete ber= ben, gib, baf ich ihr im geift recht nabe fen: laf mid als eilend feto vonbinnen gieben. 8. Die ift der brunn, aus wel- es maffe mir nie fommen aus

13. Ich! lebre mich recht

will bereinft mit ber er=

aroffe neue jahr.

II. Werbe munter mein g. 5. Silf, Herr Jefu, laß gelingen, bilf, bas eue jahr geht an, lag es neue arte bringen, baf aufs neu b manbeln fan : lag mid bir efoblen fenn, auch baneben Il bas mein; neues heil und

naben geben.

2. Lag bis fenn ein jahr ber bieber fraft gegeben. erzeihung find; aud burd benen, boni alten bis junt beine gnab verleih, baf ich neuen. berglich fie bereu, BErr, in 3. Durch fo viel angft und

ben: 3. Erofte mich mit beiner bebeden. liebe, nimm, o Gott, mein 4. Denn wie von treuen fleben bin, weil ich mich fo febr muttern, in fcmeren unge= betrabe, und voll angft und mittern die findlein bier auf jagen bin: wenn ich gleich erben, mit fleiß bemahret fclaf ober mad, fiehft bu, merben. DErr, auf meine fach; ftarte 5. Alfo and und nichts ten.

4. Berr, bu molleft gnade figen.

anfe beft anwenden mag, ich auch meinen nachften lieb, If mir auch tragen ihre laft und benfelben nicht betrab: b plag, fo will bes rechten bamit ich allbier auf erben mb= ede ich nicht verfehlen: ge fromm und felig werben.

5. 3Cfu, lag mich frolich ften fchaar ben bir begehn enden diefes angefangne jahr: trage mich auf beinen banben. fen du ben mir in gefahr: fteb mir ben in aller noth, auch verlaß mich nicht im teb, baf ich freudig bid fan faffen. mennich foll bie welt verlaffen.

mel. wach auf mein berg u. 56. Mun laßt, und gebre und treten, mir finenes leben wollft bu mir aus gen und mit beten, junt Deren, ber unferin leben bis

maden, lag mich haffen meis 2. Wir gebn dabin und ie fund: hilf, baf fie mir manbern, von einem jahr gum immer ichaben, fondern bald andern, mir leben und ge=

bir: benn bu, mein leben, plagen, burch gittenn und anft bie funde mir verge- burch jagen, burch frieg und groffe fcreden, bie alle welt

mich in meinen nothen, bag minder lagt @Dit uns feine mich fund und tob nicht tod= finber, wenn noth und trub= fal bligen, in feinem fchoofe

geben, bag bis jahr mir beilig - 6. Ald buter unfere lebene! fen, und ich chriftlich moge le= furmahr es ift vergebens, mit ben, ohne trug und heuchelen; unferm thun und machen, wo

nicht bein' augen machen. ein mabrer chrift bes fleifches 7. Gelobt fen beine treue, tobtung leidet, die fo hoch no= Die alle morgen nene, lob fen thig ift; ber wird bem beiland

ben farten banben, Die alles gleich, ber auch befdnitten berglich menben.

Dater! und bleib mitten, in unferm creut und leiden, ber folget Chrifti lebr; weil er ein brunnen unfrer freuben.

bie fich bon bergen fehnen, ted-find bon oben ber geboren, nach bir und beiner bulbe, ein bas alles, mas verloren, infei= berg bas fich gedulde.

10. Collief ju bie jammer=

fen.

gen, ju allen unfern wegen, mabrer reu und fchmerge, ger= laß groffen und auch fleinen fnirichet werden muß. Die anaben-fonne fcheinen.

aut und haabe. 13. Silf gnabig allen fran= len, die fich mit bir vermablen;

fen, gib frolide gebanten ja thu es, Wefn, balb. ben hochbetrubten feelen, Die 5. Sch feufge mit verlangen,

14. Und endlich, mas bas bid mog umfangen, mein al= meifte, fall une mit beinem lerfconfie gier. Wenn ich bich führe.

15. Dis alles wollft bu ge= gum fel'gen neuen jabre.

morben: und tritt in creubes= 8. Laf ferner bich erbitten, orden in feinem gnaden-reich. 2. Ber fo bis jahr anhebet,

im geifte lebet, und nicht im 9. Bib mirund allen benen, fleische mehr: Er ift ein Got=

nem Jefu findt.

3. Doch, wie muß bis be= pforten, und lag an allen or= fchneiben im geift, o menfc! ten, nach fo viel blutvergief= gefchebn? bu muft bie finde fen, die friedenoftrome flief- meiben, wenn bu milft Sefum febn. Das mittel ift bie buff,

11. Sprich beinen milden fe= woburch ein fteinern berge, in

4. 26 ! gib ju foldem mer=

12. Cen ber verlagnen va= fe, in diefem neuenjahr, Serr ter, ber irrenden berather, ber 3Gfu! fraft und ftarte; bamit unverforgten gabe, ber armen fich offentar bein bild ber beiligfeit an vielen taufend fee=

fich mit fdwermuth qualen. und taufenbe mit mir, baß ich

Beifte, ber une bier berrlich bab allein, mas will ich mehr giere, und in ben himmel auf erben? ce muß mir alles merben, und alles nitlid fenn. 8. 2ld)! ibr berftodten funber

ben, o meines lebens leben bebentet jahr und zeit, ihr ab= mir und ber chriften : fchaare, gemichne finber, bie ihr in ei= telfeit und wollufi gugebracht: Mel. Mit ernft ihr menfchen. ach! führt ench Gottes gite 57. 20 er fid im geift be= boch einmal ju gemuthe, und fchneibet, und als nehmt bie zeit in acht.

7. Befdhei=

7. Befchneidet eure bergen, fem neuen fahr, bag fie in feiund fallet Gott ju fuß, in ner noth fich moge von wahrer ren und fdmergen: es icheiden, fiart fie im creub und wird die herzens-bug, fo glau- leiben burch beinen bittern tob! big wird gefchehen, bas Bater- 9. Go wollen wir bich preifen berg bewegen, baf man wird bie gange lebens-geit, und unf= vielen fegen in Diefem jahre re pflicht erweifen in alle emig-

fehn. feit, ba bu mirit offenbar, und 8. Ja, mein herr Jefu, wir, mit allen frommen, nach gebe, bagbeine chriften-fchaar biefem leben fommen ins em=

mit dir im geift fo lebe, in die= ge neue jahr.

## Bon Jefu, deffen Ramen und Alemtern.

Mel. O Bott du frommer. JEfus name mir jum troft, 58. 214! Beeu, beffen fdus, fried und fegen, gur tren im Simmel meisheit und arinen in aller anaft und noth, baf ich nicht und auf erben burch feines menichen mund fan gnug furchten barf ben teufel unb gepriefen merben! ich bante ben tob. bir, baf bu ein mabrer 5. Dag ich ein gornefind bin.

menfch gebor'n, haft pon mir abgewandt, bafich nicht bin perforu.

2. Bornemlich wird in mir

all bergens = angft gestillet, wenn mich bein, fuffer nam' mit feinem troft erfullet: fein troft fo lieblich ift, ale ben mir giebt bein nam', ber fuffe 3G=

fusenam', o Sarft aus Da= vide=stamm!

8. D Jefu, bochfter fchat, du fanft nur frende bringen! es fan nichts lieblicher als Ge= fus name flingen. 3ch tan nicht traurig fenn, weil JEfus beift fo viel, ale Beiland, mich im finfternif erleuchre: ober Selb, ber felig machen

bas macht bie fdnobe fanbe, bein Jefus nam' macht mich ju einem gnaben-finbe: er nimt von mir hinmeg die fculd und miffethat, bringt mir bie feligfeit und beines Baters

gnab.

6. En nun, fo beil'ge mich, ber ich bin gang beflectet, bein Jefus=name, ber bie funbe gang bebedet: er febre ab ben

fluch, ben fegen gu mir menb, auf baß baburch ben mir fich alle fchmachheit enb.

7. Er fen mein licht, bas er fen bes himmels thau, ber mich in hit befenchte; er fcp

will. 4. Menn fatan fich ben mir mein fchirm und fcbilb, mein mit anfechtung will regen, ift Schatten, fcblog und but, mein

reichthunt.

reichthum, ehr und ruhm; er auf die erde bift bu fommen, fen mein bochftes qut. da bu, mefentlicher Giott, unf:

8. Er fen mein himmele= re menfcheit angenommen, meg, die mahrheit und das Ic= une ju retten aus der noth.

ben; er wolle mir gulept aus 3. Dubaft berum geeilt, unfe anaben biefes geben, baß ich re frantheit gebeilt ; unfre laft alebann in ibm bis leben haft bu getragen, und mit uns fcblieffe mobl, wenn meine erhorter buld aufgenommen fterbend-zeit und ftunde tom= alle plagen, die die gange

men foll.

9. Immittelft belf er mir, fo lang ich bier noch mandle, und Gottes reich gemehrt: baf ich in meinem thun treu ficareich baft bu triumphiret, und anfrichtig bandle: er ftebe und ben bimmel aufgethan; mir fete ben mit feines Beiftes haft bie beinen drein geführet gab, und gebe fraft, wenn ich mas zu verrichten hab.

10. In Refu namen bin beute aufgestanden: ibm vollbring ich bent, mas mir fommt unter banben: in feinem namen ift ber anfang fcon gemacht, bas mittel und ber feblug mirb auch burch ibn pollbracht.

- 11. Dir leb ich, und in bir, in bir will ich auch fterben: Derr, fterben will ich bir, in Dir will ich ererben bas em'ac himmelreich, bas bu erworben mir: bon bir verflart will ich bir bienen fur und fur.

59. Dich, JEEU, loben wir, bich ehr'n wir fur und fir: bir, o 3Gfu! woll'n wir geben rubm, preis, bant und berrlichfeit, bier burd unfer ganges leben, und barnach in ewinkeit. 2. Du bift bas em'ge licht,

und haft dich uns verpflicht't

welt verichuldt. 4. Dubafi benfeind gerfibrt, mit bes heilgen creutes fahn.

5. Du fiBeft Gotte gleich, und balt'ft mit ibm bas reich : alles ift bir übergeben von bem Bater, bu allein bift, ber über tob und leben foll ber ein'ae

richter fenn.

6. Dich ehren Ceraphim: bich ehren Cherubim; ju ehren fcbrenn bie chore: beilig, beilig, beilig ift, beffen berrlichfeit und ehre unbergleichlich, JEfus Chrift!

7. Die pater allgumal, mit ber propheten gabl, und bie junger, beine lieben, banten beiner gutigfeit, baf fie finb benandia blieben, bir gu eb=

ren in der geit.

8. Die gange chriftenheit ift, bich gu ehr'n, bereit: bie betenner belfen alle beines na= meneruhm vermehr'n, und bie finder febrenn mit fcballe: Befianna! bir gu ebr'n.

9. Dich lobt auch in gefahr

Der

Der zeugen treue ichaar; bir 2. Priefter in emigfeit, meigu ehren wird gefiritten bis ne gebanten benfen mit brenaufs blut und bis in tob, und nendem eifer an bid, bringe mit groftem glimpf erlitten al= mein fenfgen in beilige fchran= le fchmach, fchimpf, bohn und fen, ber bu ein opfer gewor's

fend Lamins-jungfrauen bal- thum ewig bemagren. ten bir fich fenfch und rein; alle die den bimmel bauen. wollen beine biener fenn.

11. Der gange erben=freis ift woll bon beinem preis; und ber bimmel, ba du fiBeft. flammt von beiner berrlich feit: beiner allmacht, wenn bu bli= beft, weichet alle feindlichkeit.

12. D groffer Derr und GDtt! erbarin bich noth ; fchau bu fonig aller gei= ten, wie bein volf bedranget ift, wie wir taglich muffen fireiten mit bes feindes macht und lift.

13. Romm, nim bich unfrer an, bu ftarfer frieges:mann:

bilf und felia überminden, bak wir unfern lauf vollfabr'n, und mit bir, befrent bon funden, unaufborlich triumphir'n.

und gefehret, haft offenba= meine freud und monne, gen-fopf-treten gelungen.

ben fur mich, bu bift, als 10. Dir opfern viele fich im fürfprach, gen bimmel gefahr geifte williglich, und viel tau= ren, fanft auch bein eigen=

> 3. Ronig ber ehren, bich wollen wir ehren, fiimmet ibr faiten ber liebe mit ein, laffet bas loben und banten nun boren. weil wir bie theuer erfaufete fenn, herrfche, liebmir= bigfter Beiland, als fonia. menichen = freund, fchuge bie beinen, ber'r wenig.

> 4. Dun bann, fo foll auch mein alles erflingen, ich, gla ein chrifte, will treten berben, will nicht ermubet aus liebe bir fingen, fonbern vernich: ren dis jubel = gefchren. 3ch will bich, bergog bes lebens, verebren, alles, mas othen hat, lobe ben Derren. (Dber: bore boch, 3Cfu, bas glaubige lallen, lag bir bie ftimmte ber feclen gefallen.)

Mel. Jefu, bilf fiegen, du. 61. 3Efu, du mein lieb-60. Groffer prophete, mein felen freutigam, ber du dich berze begebret von feelen brantigam, ber du dich bir inwendig gelehret zu fenn. fur mich gegeben an des bit-Du aus des Batere fchoof gu' tern creuges framm. Jefu, ret, wie bu und ich ein; bu mein hoffnung, fchat und haft als mittler, ben teufel theil, mein erlbfung, fchmuck begroungen, dir ift das fchlan- und beil, hirt und fonig, licht und fonne, ach! wie foll ich wurdiglich .

mardiglich mein Derr Jefu, pfindet, die nicht gu verglei-

preifen bich.

2. D du allerschonftes me= fen! D du glang ber berrlidfeit, bon dem Bater aus: erlefen jum Erlbfer in bergeit, ach' ich meiß, bag ich auf erden, ber ich bin ein fconb= Der fnecht, beilig, felig und gerecht, ohne bich fan nimmer werden: Derr ich bleib ein bbfer chrift, wo bein gnab nicht mit mir ift.

3. En fo fomm, bu troft. ber benben, fomm, Jebona, ftarte mich, fomm, erquide mid mit freuben, fomm und bilf mir gnadiglich, eile balb mich zu erleuchten, mein berg ift fcon bereit, tomm mit beiner füßigfeit, leib und feel mir gu befeuch= ten, fomm, bu flares fon= nenlicht, bag ich mich verirre nicht.

4. Romm, mein Beiland, laf mid fcbauen, mie bu bift fo mobl gefialt, fcbner ale die fcbonfien auen, allzeit lieblich, nimmer alt. Romm du aufent= balt ber fiechen, tomm bu beller anaden : ichein, tomm bu fuffes blumelein, laf mid beinen baliam riechen, bu mein leben! fomm beran, bag ich bein genieffen fan.

liche bliden, allerliebfter fee- und lafter fren, bir, mein len-fchat, meinen geift in mir Gott, gefällig fen. erquiden, und ihn fubren auf 9. Lieblich find beineblebut= ben plats, ba er folche luft em- ten, fcon von gnad und bim-

chen ift : - beine lieb, Dere Jefu Chrift, ift es, bie mich gar entgundet, bie mein berge taa und nacht, auch im lei=

den freudig macht.

6. Chaff in mir noch bier auf erben, baß ich wie ein rebe veft, bir mba einge= pflanget werben, biefen fchat halt ich fure beft, auch viel hoher ale rubinen, theurer als

ben guldnen fand, fcbiner als ben biamant, bie gur bloffen hoffart bienen, beffer ale ber perlen fchein, mann fie noch fo tofflich fenn.

7. D bu parabies ber freu-

ben, bas mein geift mit ichmergen fucht, o bu ftarfer troft im leiben, o bu frifche lebene-frucht, o bu himmels= fuffer biffen! wie befommft bu mir fo mobl, ja, mein lieb= fter fchat, ber foll mich in bochfter wolluft toffen, aib mir beinen garten mund, bann

fo wird mein berg gefund. 8. Serr, ich bitte bich, er= jeige, baf bu reben milft in mir, und bie welt gang in mir fchmeige, treibe beinen glang berfur, daß ich bald gn bir mich febre, und bein mort, der eble fchat find in meinem bergen plat, baf mich beine 5. Ald mie mird bein freund: mabrheit lebre, daß ich fund

melês

mele gunft, ba bu pflegeft 18. Sochgelobet, hochgeehe auszufchuten beiner fuffenlie ret fen bee herren theurer be brunft. Meine feele, Gott' nam, berrlich ift fein reich vers berlanget, daß fie frolich moge mehret, das aus gnaden gu ftehn, und mit flaren augen uns fam. Er ift Gott, ber febn wie bein bobe wohnung und gegeben feel und leib, pranget, leib und feel erfreu= auch chr und gut, ber burd) en fich. Dere! in bir gang feiner engel but ichuset unfer inniglich.

ba loben beine wohlthat im= fo freundlich ift. merbar, und burch beinen fcut von oben fich befchirmen por gefahr, bie bich beif= fen ibre ftarte, bie ibr leben in ber rub und ber tugenb bringen gu, bag man rubmet ibre werte: Chriften die alfo gethan, mandeln auf ber bimmele-babn.

11. Diefes, Jefit, fchafft bein lieben, Jefu, Gottes liebfter fohn, bas bich in bie welt getrieben bon bem bo= ben himmels thron. D mie trofflich ift bein leiben, D wie beilig ift bein wort, bas und jeigt die lebens-pfort, ba wir und in fremben meiben, mo bie groffe fürften fchaar bir gu

bienft ift immerbar. 12. Machet meit bie boben pforten, bffnet thur und thor Dich liebe ich. ber welt, minfchet glud an allen otten, febet, ba tommt nen, bem fie auch find mobil unfer held: febet, er tommt befannt, lag mich auch nach eingnziehen, als ein ehren fo= bir fo rennen, wie bu famit nig pflegt, wann er feinen gu mir geranut: ale bes bolfeind erlegt. Alles bolt folt lene molfes rachen eine beut fich bemaben boch gu preifen aus mir wolt machen, riefegt unfern Gort, Gott, Den bu: 3d fenne dich, ich auch groffen Bebaoth.

leib und leben: Danfet ibm 10. Bobl ben menfchen, bie ju aller frift, weil er fiets

Mel. Alte menfchen muffen.

62. 3 Cfn. frommer menter und getreuer birt fag mich auch dein schaftein merben, das bein fab und ftimme fabrt. Ach! bn baft and lieb bein leben fur bie ichaafe bingegeben, und bu gabft es auch fur mich, laif nich wieder lieben dich.

2. Scerden ihren birten lieben und ein birt liebt feine heerd, lag une auch fo liebe üben, du im bimmel, ich auf erd. Echallet beine lieb ber= nieder, foll dir meine fchallen wieder. Mann bu rufft: 3ch fiebe bich, ruft mein berg :

3. Chaafe ihren birten fen: rief: bich tenne ich.

€ 5 4. Speer

4. Deerden ihren birten bo= ren, folgen feiner ftimm al= Iein, birten auch jur beerd fich tebren, mann fie blocken groß und flein. Lag mich boren wann bu fdrepeft, lag mich laufen mann bu braueft, lag mich horden ftete auf bich! Jefu! bore bu auch mich.

5. Sore, 3Gfu! und erbo= re meine, beines fchafleins fcbreven lebre, wann fich nabt bes wolfes grimm. Lag mein fcbrenen bir gefallen, beinen troft berwieber fchallen, mann ich bete, bore mich, Jefu,

fprich : 3ch bore bich.

6. Bore, Sefu, und erhore, nicht acht'. wann ich ruf, antlopf und fdren: 3Efu! dich von mir nicht febre, fteh mir balb in gnaden ben; ja bu borft in taufendmal noch faffer ife. beinem namen, brum ift alles o Gottes Coon!

Mel. Bott fey dant in aller. ren bricht, Jefus mas das 63. 3 Fuh! und mein bes junge fchmedt, und wornach fter fchat bargu, alles bift bie hand fich ftredt. bu mir allein, folft anch fer= ner alles fenn.

edle fchape, gold und geld; ganges all, MEfus fen mein Befine und fein theures blut freubenfchall.

ift mir mehr bann alles gut.

tilget teufet, boll und tob.

4. Bin ich frant und ift fein mann, ber bie fcmachheit lin: bern fan; JEfus will meir grat in pein, und mein treuer helfer fenn.

5. Bin ich nadend, arm und blof, und mein vorrath iff nicht groß, Jefus hilft gur rechten zeit mir in meiner

Durftigfeit. 6. Mug ich in bas elend fori flimm: Did auch gu bir bin an einen fremden ort; Jefus forget felbft für mich.

fchitet mich gang wunderlich. 7. Mußich bulden hobn und fpott wider Gott und fein gebot; "Jefne giebt mir fraft und macht, baß ich allen fpott

8. Sat ber bienen honig faft und der guder fuffe fraft; mein bergliebfter 3@fus Chriff

9. Drum, o Jefu! will ich ia und amen. - Dun ich gland bich immer lieben bestiglich und fuble fchon beinen troft, bu, o Jefu! folft allein meiner feelen alles fenit.

10. Jefus, mas burch ob:

11. 3Cfus, fey mein fpeif und trant, 3Cfus fen mein 2. Liebet jemand in ber welt lobgefang, Jefus fen mein

12. Enblich laß, bu bochftes 3. Stellen meine feinde fich gut, Jefu! lag bein theures offentlich gleich wider mid; blut, beine munden, beine Efus reift' aus affer noth, pein meinen troft im tobe fenn.

Mel. Jufus meine zuverfi. 64. 3 Efue ift ber fchonfte bimmel fommen, bulbreich. rrachtig, tugenbfam, ben

Gort felber angenommen : feiner groffen lieblich feit gleicht tein name weit und breit.

2. 3@fus ift bas Beil ber welt, meine argnen fur die funben. Jefus ift ein ftarfer held, unfre feind gu übermin= ben: mo mir Jefus wird ge= bort, wird der teufel bald ger= fort.

S. Wefusift der weifen ftein, ber gefundheit gibt und leben. Weins hilft von aller pein, Die ben menfchen fan unigeben. Lege Jofum nur aufe berg, fo verliert fich aller fchmerg.

4. 3Gjus ift mein befter fdas, und ein abgrund alles guten. IEfus ift ein freuben= plat, boller fuffen himmels= fluthen. Wefite ift ein fühler thau, ber erfrifchet feld und au.

lag ibn nur gu bir binein. 3. Reicher fan ich nirgenbe

ja ich bin im himmel fchon, find ein fchnober angft=ge= wenn ich Jefum bor ertlin- winn: Jefus ift bas redte gen. Er ift meines bergens gut, bas ber feele faufte freud, meine em'ge feligfeit. thut. 7. 3Efus ift mein himmel= 4. Glanget gleich bas welt=

brod, bas mir fchmedt, wie geprange, ift es lieblich ange=

iche begehret er erhalt mich bor bem tob, ftårft mid, bag ich ewig lebe: guder ift er mir im mund, balfam, wenn ich bin vermundt.

8. 3Efus ift ber lebens= baum, woller ebler tugenb= fruchte: wenn er findt im bergen raum, wird bas un= frant gang ju nichte: alles gift und unbeil weicht, bas

fein fcbatten nur erreicht. 9. Jefus ift bas bodifte ant in bem himmel und auf erben. Tefus name macht mir nuth. baß ich nicht fan traurig werben. 3Cfus name foll allein. mir ber liebfte name fenn.

Mel. Ronm, o fomm, du B.

65. Meines lebens befte freude ift ber bim= mel, Gottes thron; nieiner feelen troft und weide ift mein JEfus, Gottes Cobn; mas mein berge recht erfreut, ift in iener berrlichfeit.

2. Andre mogen fich erqui-5. 3@fusift ber fuffe brunn, den an ben gutern diefer welf : ber Die feclen recht erquidet. ich will nach bem bimmet blis Jefus ift bie ew'ge fonn, be= den, und ju Jefu fenn gefelle: ren frahl une gang entzudet. benn ber erbe gut vergebt. Bilft bu froh und freudig fenn, Jefus und fein reich beneht.

6. Jefie ift ber liebsie ton, werben, ale ich fcom in Jefie ben mir alle welt fan fingen: bin; alle fchage biefer erben

febn, mabrt es bod nicht in bie beiner liebes bruft mit meinem lange, und ift balb damit ge= bergen liege, mein mund hat fchebn: ploBlich pfleget aus zu bir ein lob bereit, meil ich bon fenn diefes lebens glang und beiner freundlichfeit fo groffdein.

5. Mber bort bes himmels gaben, die mein Jefus innen ift in bich mit beiffer lieb ent= hat, tonnen berg und feele la= junbet, es fingt, es fpringt, ben, machen ewig reich und es freuet fich, fo oft es bich fatt; es vergebt gu feiner zeit empfindet, fo oft ce bich int ienes lebens berrlichfeit.

6. Roft und motten, raub gen alles bift, bas bich im und feuer ichaben auch ber glauben finbet. freube nicht, bie mein 3Efus, ausgemerat, mas bie feele franfr und fdmerat.

7. Ginen tagben Sefu figen, ift viel beffer, als die welt taufend jahr in freuden naben : aber ewig fenn gefiellt gu bes Derren rechter band, bleibt ein ausermablter fanb.

8. Trinfen, effen, tangen, fpringen, labet meine feele nicht: aber nach dem bimmel ringen, und auf Jefum fenn gericht't, ift ber feele fconfte gier, gebt auch aller freude fur.

9. 2dt! fo gonne mir bie freude, Sefu, Die bein himmel heat! fen bu felber meine wei= be, die mich hier und bort verpfleat: und an bir recht frob ju fenn, nim mich in ben bimmel ein!

Mel. Es ift das brit und.

fes labfal friege.

2. Mein berge mallt, unb glauben fußt, ber bu bem ber-

3. Du bift mein munberba= mein getreuer, und fein himmel res licht, burd meldes ich er= mir verfpricht: bort ift alles blide, mit aufgededtem angeficht, baran ich mich erquice: Mim bin mein berg, erfull es gang, o mabres licht, burch beinen glang, und meiche

nicht mrude.

4. Du bift mein fich'rer himmele-meg, durch bid ficht alles offen, wer bich verfieht, ber bat ben ftea gur feligfeit getroffen: 21ch, laß mich. liebitee beil! binfar, bod) ja ben bimmel auffer bir, auf feine wege hoffen.

5. Du bift die mahrheit, bich allein bab ich mir auserlefen, bann obn bich ift nur wort und fcbein, in bir ift fraft und mes fen ; ach! mad meinherg boch pollig fren, baf es nur bir ers geben fen, burd ben es fan genefen.

6. Du bift mein leben, beine 66. Mein bergens-Jefu! fraft foll mid allein regieren, meine luft, an bem bein Beift, ber alles in mir ich mich vergnage, ber ich an fchaft, fan leib und feele rub= ren, baß ich voll geift und le= es weber lift noch macht von ben bin, mein Gefu! lag beiner beerbe fcheibe. mid nun forthin bas leben 12. Du bift mein holber

nicht perlieren.

mels-brod, bes Baters bochfte und mein lamm, bas nich bat gabe, damit id) mich in bun= fcblachten laffen: mein fonig gere-noth ale einer ftarfing ber mich gang befitt, ber mich labe: D brob! bas fraft, und mit feiner allmacht fchutt, leben giebt, gib, bag ich, mas wann mid viel feinde haffen. der welt beliebt, niemals gur 18. Dn bift mein außer= nabrung babe.

8. Du bift mein trant, und berg beweget, mein bruder, mein herze schrent, gib, bag bie mich in sehmachheit trager. ber firom ber fuffigfeit, fich 14. On bift mein fiarfer beld

gang in mich ergieffe.

ftes fleid, mein zierath, mein traurigfeit; wein fchiff in maf= gefdmeibe, bu fchmudft mich ferwogen, mein anter, mann mit gerechtigfeit, gleich als ein fturm entitelit, mein fich= mit reiner feibe; ach! gib, daß rer compag und magnet, ber ich die fchnobe pradit, bamit mich noch nie betrogen.

Die welt fich berrlich macht, 15. Du bift mein leit-ftern

fichres hans, ba ich in fren= mann es mir gebricht, in ties beit fie, ba treiber mich fein fen meine bobe, mein guder, feind beraus, ba flicht mich mann es bitter fchmedt, mein feine bise : ach! lag um beiner veffes bach, bas mich bebedt, angft und pein, mich ftete in wann ich im regen fiebe. bir erfunden fenn, bag beine 16. Du bift mein garten, bat

buld mich fchate.

11. Du bift mein treuer fee- mein liebftes blamlein, melichaffein wohl in acht, bamit lebe.

brantigam, bich will ich fiets 7. Du bift mein fuffes bim= umfaffen, mein hoberprieftet

fobrner freund, ber mir mein

beine frucht, ift meiner fehle ber es trenlich meint, Die mut= fuffe, wer bon bir trintt, ber= ter, die mich pfleget, mein felbe fucht, bag er bich ftete argt, wann ich vermundet bin, genieffe. D quell! nach ber mein balfam, meine marterin,

im fireit, mein panger, fcbilb 9. Du bift mein allerfchon= und bogen; meintroffer in ber

als einen unflath meibe. und mein licht, mann ich int 10. Du bift mein fcolog und finftern gebe, mein reichthum,

ich mich in filler luft ergebe,

lensbirt, und felber auch bie ches ich barein gur gierbe fete: weibe, bu haft mich, ba ich die rofe in bem creupes= war verirrt, geholt mit grof- thal, ba ich mit bornen ohne fer freude: ach! nim bein gaht, ben fcpmegen gang ver-

17. Du bift mein troft im ber= lanterfeit; vertreib den ligengeleid, mein luftfviel mann geift burch beines wortes flar= ich lade, mein tagewert, bas beit, und mache mich recht veft mich erfreut, mein benten, in allen fampf und ftreit. mann ich mache, im fcblaf 5. Mein leben! leb in mir, mein traum, und fuffe rub, und lag in bir mich leben: ich mein vorhang, ben ich immer- bin ja ohne bich jum guten gu, mir um mein bette mache. ganglich tob. Du bift bas le=

18. Bas foll ich, 3Cfu, bens - brodt, bas einzig nab= wohl von bir noch weiter fa= rung geben tan meinem mat= gen tonnen, ich will bich, mei= tengeift in aller hungere=noth. ne liebesbegier, mein einig alles nennen: Dann mas ich will, bas giebft bu mir, ach! laf mein berge får und får bon

beiner liebe brennen.

67. Mein Bater! zenge mich, bein finb, nach beinem bilbe, und ichaffe felbit in mir die neue creatur : laß mich boch gutig fenn, ja beilig, weif' und milbe, burch bift bon natur.

2. Mein licht! erleuchte mich. laft beiner anade ftrablen mir bringen in mein berg, vertreib Die finfterniff; ich fall und irre fonft gu allgubielen malen; ja werd ich nicht erlencht't, ber-

berb ich gang gewiß. 3. Mein meg jum bater:

land, ach! bffne mir die pfor= tampf felbft nicht mehr beten te, bie mich ine bimmelreich fan. im glauben überbringt: bu frenheit ringt.

in aller beiner mabrheit, und nur, ben beinemacht beichirmt. bringe meinen finn gur rechten

6. Mein Lamm, bas ftill und fromm, rein, beilig und un=

fdulbig! ach mirte boch in mir ben fanften lammesfinn, fo merd ich auch, wie bu, im lei= ben recht gedulbig, und laffe mich jum creut gar willig fuh=

ren bin.

7. Mein meifter! lebre mich ben Batermobl gutennen, weil ohne dich, o licht! ich Gott, beiner gnaben fraft, wie bu bas licht nicht feb; ach, un= terweife mich, ihn Abba recht ju nennen, baf alles mein ge=

bet in rechter brunft gefcheb. 8. Mein boberpriefter! bor nicht auf fur mich au beten. ach! rufe boch mit nir ben Bater taglich an ; laß beinen beilgen Geift mit feufgen mich bertreten, wenn ich im barten

9. Meintonig! fchute mich, weißt ja, bag bein fnecht an wenn fatan, welt und funde, einem muffen orte ichon lang fo fich in mir noch regt, auf genug gewohnt, und nun nach meine feele fibrint. Silf, baß in beinem fchoof ich allgeit ru-4. D mabrheit! heilge mich be finde: benn er ift ficher

10. Mein hirte! weide mich

paffer bin: Sol meine feel bift. Alleluja, perum; wolt ihr aufd' eitle ? 2. 3@fu! bes bergens-frend

danen, fo bringe balb gurecht und wonn, bes lebens brunn, ben ansgefdmeiften finn. bu' mahre fonn, bir gleichet

rafte, fo lag bie liebe-tinctur, 8. Herr! beine lieb ift mehr bein theur vergognes blut, dann fift, nichts ift darinn, erneurungs=lebens=fafte mid) mat ifte wie ich fag, edler als aben und erfreun, mir fiar- mans aussprechen mag. 211= fen berg und muth.

daß zu aller zeit ich meiner fee= mabre freud und wonn. Allel. ten ichmergen getroft verfen-

fchrein.

mich, und febe mir bas fiegel im überfluß. Alleluja. ber unberfalfchten lieb', den nen gruß und fuß mich fchme= ich mich befchau mit aller bers berg empfund. Alleluja. gendeluft.

14. Mein Gin und Alles! laft mit bir mich Gins bier werben. fo wird mir alles nichts, bu aber alles fenn. Und nimmet beine gut' mich endlich bon ber erben, fo gehich frieben : boll in beine freude ein.

Mel. Beut ift bes gerren r.

uf einer grunen auen, und fcwenft, noch fuffer aber alles agre mid im durft ans frifche ift, mo bu, o Wefu! felber

11. Meinargt! bin ich ver= nichte auf Diefer erd, an birift wundt, find ausgezehrt die mas man je begehrt. Alleluja.

mich beilen ; lag bes. Beifis bag ein verbrieft, viel taufend

leluja.

12. Dein freund! vertraue 4. 3Efu! bu quell ber gutig= bich boch beffer meinem ber= feit; du hoffnung aller un? gen, und lag mich beiner tren rer freud, ein fuffer fluß und noch mehr verfichert fenn; auf gnaden = brunn, bes bergens

5. Dein troft, o fuffer Sefu ten barf in beines bergens Chrift! bes bergens befle labung ift, er machet fatt, boch 13. Mein braut'agu! liebe obn verbrug, derbunger machft

6. 3Efu, du allerschonfte Beift, auf meine bruft, lag beis gier! wie fuß in ohren flingft bu mir, bu munderhonig in bem dent fen mein fpiegel, barin mund; nie beffern trant mein

> 7. Jefu, bu bobe gutigfeit! bes bergens luft und befte freud! du bift die unbegreiflich gut, bein lieb erfreut all mein

gemuth. Alleluja.

8. 3@fumliebhaben, ift febr aut, mobl bem ber fonft nichts fuchen thut, mir felber will ich fferben ab, baf ich in ibm bas leben bab. Allelnia.

68. D Jeen fuß! wer 9. Jeju, o meine fußigfeit! her mit freud wird iber folyent! bie hein gebent, beg bn troff ber feel, bie gu bir berg mit freud wird iber folyent! bieheifen thranen fu-

den bid, bas berg gu bir gut, ber fried bewahr mein berg und finn, fo lang ich bier auf febrent inniglich. Allelnia. 10. Ja mo ich mich befind erden bin. Allelnja.

allhier, fo molt ich, 3Efus mar ich ihn balten fonnt. Alleluja.

11. Badich gefucht, dasfeb emigfeit. Alleluja. ich nun, mas ich begehrt bas hab ich fchon, vorlieb, o 3Efu! binich fdmach, mein ber; bas flammt und fdrept bir nach.

Alleluja.

12. Wer bid, o Jefu! alfo liebt, der bleibt gewiß mobl unbetrubt, nichte ift bas biefe lieb vergebet, fie wird im bergen frete bermebrt. Alleluia.

frau'n fobn! bu lieb und un= fer anadenethron, bir fen lob,

Alleluja.

11. Indir meinherzhat feine noth hat geführt gu Gott. luft, Derr! mein begierdift bir bewuft: auf bich ift all mein bift bor ber zeit zum erlofet rubin geftellt, Befu, bu Bei= uns gefchenfet, und in nn= land aller welt! Alleluja.

bergigfeit! bein glang erftredt feit. fich meit und breit; ber tran= 4. Grofferfiegedeheld! tob. rigfeit gewolf vertreib, bas fund, boll und welt, alle fraft licht ber gnabe ben und bleib. bes groffen brachen haft bit Mleluja.

erflingt, fein chor ift, ber nicht blute, o belb! bon dir fingt: Jefus erfrent 5. Sochfte majefiat, ton's Die gange welt, Die erben Gott und propfiet, Deinen fcepter an fried geftellt. Allelnja.

thut, ber übertrifft all zeitlich bochfte majefiat.

18. Und mann ich endemeis

ben mir: frend uber freud, nen lauf, fo bole mich gu bie wenn ich ihn find, felig, wenn binguf, 3Efa! baf ich ba fried und freud, ben bir genieß in

19. 3Cfn'erbere meine bitt, Mefu berfdmabmein feufgen Mefu! mein hoffnung nit, ftebt gu bir: o Jefu, Jefu! bilf bu mir. Allelnja.

Micl. Geelen = Brautigan.

69. Ber ift webl, wie bu. unter vielen ausertobren, le-13. 33fr, du blum und jung: ben berer, Die verloren, und ihr licht darzu, Jefu, fuffe rub.

2. Leben, bas ben tob, mich chr, wie fiche geziemt, bein ans aller noth zu erlofen, bat reich fein enbe nimmer nimt, gefchmedet, meine ichniben

macbedet, und mid aus ber

8. Glang ber herrlichfeit, bu fer fleifch verfentet in ber 15. Dubrunnquell ber barm= full der zeit, glang ber berrlich=

woll'n gu fchanben machen 16. Dein lob im bimmet boch burch bas ibfe-gelb beines.

will ich fuffen, ich will fiben 17. Jufus im fried regieren bir gu fuffen, wie Maria that,

6. 2aA

6. Lag mich beinen ruhm, fleisches lafte baffe, gib mir, als bein eigenthum, burch bes bochftes gut, burch bein then-Geiftes licht ertennen, ftete in res blut.

beiner liebe brennen,ale beineis 14. Colle jum fterben gebn, genthum, allerschonfter rubm. wollft bu ben mir ftebn, mich 7. Bieb mich gang in bich, burche tobee-that begleiten,

daß vor liebe ich gang gerrin= und gur herrlichkeit bereiten. ne und zerschmelze, und auf daß ich einft mag febn mich Dich mein elend welge, bas gur rechten fiebn. fiers bruder mich, zieh mich Mel. Mein bergens Jefu.

8. Deiner fanftmuth fchild, 70. Bir menfchen find in beiner bemuth bild mir au- 70. Blam fcon geeigen bild.

gur welt will bin, baf ich fcbuld getrennt, bon Gott, nicht mog bon bir manten, bem mahren leben. fondern bleiben in ben fcbran= 2. Dis ift ber name, ber

mir beinen finn.

10. Bede mich recht auf, fern fchmud gebracht, gelegt halte auf, forbre meinen lauf. o jammervoller name!

11. Deines Beiftes trieb in S. Es fand fich niemand in te lieb in bie feele gieb.

in ber traben nacht, mill bes borgnen emigfeit im fleifch bergene-fchifflein beden, wollft hat eingefiellet. bu beine band ausftreden; habe auf mich acht, buter in Chrift, von Gott felbft fo geber nacht.

beinet willen laffe, und bes gefaumet an; es freue fich,

lege, in mid) prage, bag fein fallen und verdorben, baburch gorn noch ftolg fich rege, por mir ben gerechten lohn bes bir fonft nichte gilt, ale bein tobes une erworben; bas macht, bag man uns funber

9. Steure meinen finn, ber nennt, Die fich ans cigner

ten; fen bu mein gewinn, dib une macht por Gott ju fpott und ichanden, ber uns um un=

daß ich meinen lauf unver- in ftrict und banden; mit fluch radt gu bir fortfete, und mich und finfterniß bebedt, und nicht in beinem nete, faran une mit tod und holle febredt;

die feele gieb, daß ich machen ber welt, ber uns durch feinen meg und beten, freudig vor namen befrepen font, benn bein antlig treten; ungefarb= nur ber held, ber ale bes mei= bes faamen fich ben une in 12. Wenn ber wellen macht ber full ber geit aus ber ver-

4. Gein name beiffet JEfus

nennet, ber mir und bir, 18. Ginen helben:muth, ber und wer es ift, die groffe beil ba gut und blut gern um gegonnet: ach! nim es un= wer immer fan, bes freuden- er bes Derren tempel baut, vollen namens.

bringt bor Gott aufe nen gu liegen. ehren, ber, wie bas chor ber 9. Drum ift in feinem an= engel fingt, une freude fan bern beil, ift auch fein nam befcheren, ber uns in fried gegeben, baran wir fonten

6. Denn Jefus ifte, ber fchenken fan; gelobet fen fein unfre febulb famt aller firaf name!

und plagen, (o unerhorte lieb 10. D name, merbe boch und buld!) bat willig wollen in mir burch Gottes Geift tragen: Er mar gerecht, und verflaret! benn mas berbor= ließ boch fich gur funde ma= gen liegt in dir, fein menfch=

JEfus nur, er ift auch, mas licht bleibt es unaufgefcblofer beiffet, indem er unfere na= fen.

ift auch JEsus.

8. Er ift der rechte Jofua, noth gewehrt, fo wird die laft ber und gur rube bringet: er, in luft verfehrt, fo bin ich als ber Priefter, ift nun ba, felig, Ulmen. dem es fo mohl gelinget, daß

an welchem man ibn felbften 5. Diffift der name, ber und fchaut als grund= und edffein

und frenheit fett, mit guad nehmen theil gur feligfeit und und gaben und ergeist, und leben; nur 3Cfne ift berfelbe in ben himmel hebet. - mann, ber und bas leben

den, daß bu bich in ihm lich herz erfahret: Bernunft gerecht font'ft nennen. fan es begreifen nicht, ohn 7. Go beißt er benn nicht Gottes glang und gnaben=

tur aus allem jammer reiffet: 11. Lag mich empfinden Die that finnmt mit bem na= beine fraft und innre fußigfei= men ein, wie's billig auch ben ten, und mas er fonften gutes und folt fenn, er heißt und fchaft, lag fich in mir ausbreiten; fo mird ber funden=

## Auf das Reft der Erfcheinung Chrifti.

Mel. Lobt Bott ihr chrift. DEren, laß beine augen fenn 71. Auf! feele auf! und gewandt auf biefen morgen-

bricht bas licht berfar, ber 3. Gib acht auf Diefen hellen munder=ftern giebt bir be= fcbein, ber bir aufgangen ift, thar. :.:

richt, ber helb fen bor ber er fuhret bich jum findelein, bas beiffet 3Efus Chrift. :,: 2. Geh meg aus beinem 4. Er ift ber beld aus Da-

vaterland, gu fuchen folden vide framm, bie theure Ga-

rond-blum, das rechte achte und laß bein berg erleuchten GDites-Lamm, Ifraels preis gang bon foldem freuben= und rubm. :.: ichein. :,:

aus, :.:

lanf, bis du bif findlein 16. Die engel in bes bim= haft. : ,:

machft bequem gu folcher grof- wie fuß die luft, die bier verfen anab. :,:

bens-brodt, bas bich erlaben fiegt. :,:

fan, fur beiner feele hungeres 18. Genieffe bier bas engel-

boch beiner fach, als gingft ben biefem fuffen moft. :,: du gang allein, und forfche 19. Dier ift bas giel, bier ift bas findelein. :,:

10. Salt bich im glauben an pfort, bie mieder offen fteht. :,:

11. In foldem lichte fiehet in biefem Jefulein. :.:

man das wahre licht allein: 21. Sier ift in allein über-ein armes menfchenfind bas fluß, was einem nur behagt, fan nur bavon zenge fenn. t.: ba ift fein fummer noch ver=

treulich meint, ber genget ja nagt. :,:

dem nahe bich. :,:

glang in tieffte bemuth ein, 23. Der zeigt bir einen ans

5. Drum hore, merte, fen 14. Gib bich ibm felbft gum bereit, verlaß bes vaters bans, opfer bar mit geiffe, leib und Die freundschaft, Deine eigen= feel, und finge mit ber engel=

beit, geh bon dir felbiten fchaar: Dier ift Immanuel. :,: 15. D munberbare fußig=

6. Und mache bich bebende feit! Die biefer anblid giebt auf, befrent von aller laft, bem, beffen berg bagu bereit, und lag nicht ab von beinem und biefes findlein liebt. :,:

. mels faal die freuen fich bar= 7. Du, bu bift felbft das ob, die finder Gottes allgu's

Bethlebem, Die rechte Davide- mal bie bringen bier ihr lob. :.: fladt, wenn bu bein berge 17. Go fieh, und ichmed,

borgen liegt in beines Jefin 8. Da findeft bu bas le= liebed-bruft, die alles leid be=

noth bas allerbefte Dan. :,: brodt, die fuffe himmels-foft, 9. Dim mahr, mein berg, und lobe berglich beinen Gott

weiter fleifig nach, und fuch ber ort, wo man jum leben geht; hier ift bes paradiefes

bas wort, bas veft ift und ge= 20. Sier fallen alle forgen wiff, bas führet bich jum lich= bin, gur luft mird alle pein; te fort aus aller finfternis. :,: es wird erfreuet berg und finn

12. Johannes felbft, bere druß, ber bor das herz ger= bon fich, baf er fen mur bes 22. Dit Gott und allen fe=

brautgams freund; ju fol= ligenhaft bugemeinfchaft bier, ber ort ift mehl am gludliche 18. Erfinte bu bor feinem ften, bamobnet Gottin bir. :,:

bern meg, ale bu vorher erfant, gabler: auch find gar viel verben ftillen ruh= und frieden=fteg jum emgen vaterland. :,:

. 21. Denfelben geh in friebe bann, und febre nicht gurud, Berobi es ju zeigen an, ber heget einen tud. :,:

25. Er will bas findlein bringen um, Die eble Gottes: frucht; den theuren fchais, bein eigenthum, er bir gu

rauben fud)t. :,:

26. Lag toben, margen, wie erwill, bir miderfahrt fein leid, geh bu bie lebens-bahn in ftill gur froben emigfeit. :,:

Mel. Chrift unfer gert gum.

preis und rubm, borfabren ge= unfere bracht find aus bem beiben= thum, barin fie alle maren verblendet an verftand und finn, fich felbft nicht fonten ra= then, ben ftummen abben im= Die boch fein leben batten.

2. Bom baum und flote mard ein theil bom gimmermann verbrennet, bas übrige mard mittlerweil gefarbt und gott genennet: ber meifter. bere vorber gemacht, bavor bann mufte treten, mas feine band juwege bracht, bas muf: te er anbeten, fein eigen mert perebren.

100

8. Des himmels heer von andern mard jum gotteebienft

forbne leut bernach zu gottern worden, die bod, verübt gu ihrer geit fand, fcande, rauben, morden; Die murben angebetet.

4. Drum fen, Derr, fur bein mort gepraf't, und bag wir barin lefen, bag bu, o Bater, Cobn und Geift, nur einig bift im mefen! du bift ber mabre Goft allein, ber cinige erret= ter, nichte gegen dir ju rechnen fenn ber beiben falfche got= ter, Die fonnen niemand bel=

fen.

5. Und baf bein wille murb befant, p Bater, une auf er= 72. 63 Dtt, bir fen ewig den, fo haft du beinen fohn gefandt, und menfch ihn laffen

merben; ba Gottes beil und gutigfeit uns allen ift erfchie= nen; bag wir ihm gachtig jebers geit, gerecht und beilig bienen, auf fein erideinung marten.

6. Serr Jefu, gib unegnab merbin gottliche ehr anthaten. und nart, bag mir ber blinden beiben ungottlich mefen, thun und wert, verlangnen fiete und meiben : erleucht auch bie

im irrweg fenn, bring fie gu beiner beerben, fubr fie in bei= nen fchaaffiall ein, baf aller gung auf erben bich Sefum

Chrift erfenne.

7. Bie bu bor biefem baft bein wort burd beilge fromme leute gebreitet aus an man= chem ort, fo thu es, Serr, auch heute: Bib treue birten, ermablet; viel frerne find gu bie gu bir fortan auch andre folder art ber gatter mit ge= bringen, mit reiner lebre fur unb

and für burche herze fraftig und gelb, mo ift anfehn bep

geitermabnen, troften, frafen, der thorbeit mebr. imglauben. lieb, gottfeligfeit borgeben ihren fdaafen! Lag und ja alle thater fenn bed wor= tie, nicht nur borer, bag über= all und allgemein wir und all unfre lehrer bes glaubens end erhalten.

Mid. Ach was foll ich fund.

73. Der im herzen will erfahren, und ba= rum bemubet ift, bag ber to= nig, Jefus Chrift, fich in ihm mog bffenbaren, ber muß fu= den in ber fcbrift, bis er bie= fen fcat antrift.

2. Er muß geben mit ben meifen, bis ber morgenftern aufgeht, und im bergen ftille fieht, fo fan man fich felig preis fen; weil bes Derren ange= ficht glangt von flarheit, recht

und licht.

8. Denn mo JEfus ift geboren, da ermeifet fich gar bald feine gottliche geffalt, bie im bergen mar berloren; feine flarheit fviegelt fich in ber fee=

le fraftiglich.

4. Alles fragen, alles fagen ift bon biefem JCfulein, und bon beffen anabenfchein, bem fie fort und fort nachjagen, bis die feele in ber that Diefen fcas gefunden hat.

ride, bie nur fragen in ber

bringen, und alle dir jufuhren. bem glude, mo ift wolluft, 8. Silf, baß fie fleifig alle= ruhm und chr? und nach fol=

6. Ja unselig find die ber= zen, und in ihrem manbel blind, die alfo befchaffen find, meil fie biefen fchat verfcher= gen, und ermablen einen foth, ber nichte bilft in noth unb tob.

7. Ind heißt nicht, nach Befu fragen, wenn man nur gur firche gebt, und in ber verfammlung fteht; ober eine beicht berfagen, und barauf jum nachtmahl gehn, meinend, bann fen gnug gefchehn;

8. Dein, wenn bif in bei= nem leben nach gewohnheit nur gefchicht, fo ifis noch nicht ausgericht't: bu muft bid Gott gang ergeben, und im glauben nacht und taa beinem Jefu folgen nach.

9. Denn fo lagt er fich balb finden in bem tempel, ben ber beicht in bem nachtmabl. und erzeigt, baß bie vorbe= gangnen funden find berge= ben, und fein blut reinigt feele, geift und muth.

10. Zann fo fan man freubig treten zu bem gnabenfiuhl und thron, und ben fonig in ber fron, ale ein fnecht, anbeten, ber nichts fuchet auf ber melt, ale mas 5. Md.! wie weit find fie gu= feinem Serrn gefallt.

11. 3Cfu, lag mid auf ber welt: wo ift reichthum, gut erden, gar nichte fuchen, ale al-

fenn, und ich ihr mog abnlich und nacht, und bich loben, werden in bem leben biefer ruhmen, preifen, liebfter 36= zeit, und in jener emigfeit.

12. Go will ich mit allen beln fur und fur. weifen, die die welt fur tho=

lein, baf bu mogeft ben mir ren acht't, bich anbeten tag fu, und vordir, chriftlich man=

## Vafions : Befange.

Mel. O Gott du frommer,

74. 21th febet, welch ein menfch! ach febt, was angft und fchmergen fiebt unfer 3Cfus aus fur une in feinem bergen; o fcmerg, o groffe pein, o marter, angft und noth! o meh! mein 3G= fus ift betrubt bis in den tob.

2. Md) febet, weld ein menfch! wie muß fich Jefus gualen' Die febmergen feiner feel, find hie nicht zu erzählen: er trauret, gittert, gagt fur groffer ber= gene pein. Alch! feht ben jam= mer au, er mußbestobes fenn.

3. . Ich fchet, meld ein menich! ber mit bem toberin= get, feht, wie fein theures blut aus feinem leibe bringet. Wie berglich flebet er: ach Bater nim von mir ben bittern creu-Bedetob, wenn es gefallet bir.

4. Ad febet, welch ein menfch! ber gang und gar berlaffen, den feine junger felbft nun fangen an gu haffen. Der bofe Jubas ber verrath ben Derren Chrift mit einem falfden fuß, o bofe teufele-lift. 5. 21ch febet, welch ein menfch!

der bofes nie begangen, ben munden an, ach feht, er wird

greift man mit gemalt, ben nimmet man gefangen gleich einem morder, und führt ibn ge= bundenfort ine hobenprieffere haus, da bort man lafterwort. 6. Ald febet, welch ein menich! feht, wie fie den verklagen, ber gang unschuldig ift, von meldem niemand fagen fan eine miffethat, von bem wird ein ge= fdren, baf er, (ber felbit-ift GDtt) ein gottes = laft'rer fen.

7. 21ch fehet, welch ein menfch! ad) feht bie groffen plagen, bie Jefus leiben muß, ach feht! er wird gefchlagen mit fauffen ins geficht. D fchande, fpott und hohn! fie frenen ine ge= ficht dem mabren @Dttes fobn. 8. Ach febet, welch ein menfch ! ben man gebunden bringet, in bes landpflegere baus, ach feht! wie auf ihn bringet ber juden graufamfeit, fie rufen: crent 'ge ibn, Pilate! Barrabam gib los, nim diefen bin, 9.Md fehet, weld ein menfd! o marter, angft und plagen! ach febet, JEfus wird mit geiffeln hart gefchlagen, ach febt ben blut'gen leib, ach feht bie

gequalt.

fronen ihm fein haupt mit ei= bort bir emig bantbar fenn. und bobn.

11. Ich febet, welch ein erbarm bich unfer. menich! ach laffet thranen . Chrifie, bu Lamm Got= gleich einer fluth ergieffen. melt, erbarm bich unfer. feinem bittern tob.

Gott, mein Gott! warum? prachtig angujebn. marum verläßt bu mich?

o fcmerg, o groffe noth! o jammer findt. web, o web, o web! mein

Jeins, Er ift tobt. und burch feine pein befrent Ramm. bon aller noth, ber und erlo= 4. Meine fchmergen labeft tob.

gequalt, bag er faum leben 15. D Jefu! bir fen bant, baß bu fur uns geftorben, und 10. Md) febet, meld, ein une durch beinen tod bas le= menich! febt wie die bofen rot= ben baft erworben: Rabr uns ten ben Derrn ber berrlich feit burch beinen tob ine em'ge le= verbobnen und verfpotten, fie ben ein; fo wollen mir and

ner bornen erron, und neigen 75. Griffe, bu Lamm tragft bie funde ber melt.

flieffen, laft eure augen fich tee, ber bu tragfi bie funte ber

Ich febt bas elend an, febt, 3. Chriffe, bu famm GDt= unfer Derr und Gott, ber tes, ber bu traaft die funde ber Beiland tragt bas crent, ju melt, gib une beinen frieden, Mmen.

12. Ald fehet, welch ein 76. Chrifti munden, die menfch! o plagen über plas 76. Chrifti munden, die gen! ach febet, Jefus ach! alle finnben, fren binein gu wird an bas crent gefchlagen; gehn, die man ihm fo haufig er ruft fur groffer pein und fchlug, ale er meine funden immergen angftiglich: mein trug, find bem glauben

2. Deine firiemen, Die un= 18. Ach febet, welch ein gablbar find, will ich rabmen, menfch! o meh in meinem ber= fcbonftes menfchenfind, burge, gen, o weh, ach! ich vergeb, ber vom haupt gu fuß blut bor groffer angft und fchmer- und munben tragen muß, und gen, o jammer, ach, o weh! an bem man nichte, als

3. Beif und rother feclen=

brantigam, blag = und tobter, 14. Ach febet, welch ein am verfluchten ftamm! mein menich! ber fur une menichen gemuth und angeficht bleibe firbet, ber une bas leben burch boch auf bich gericht: Lag den bittern tod ermirbet, ber bich fchauen, bu ermurgtes

fet bon bem em'gen bollen= bu auf bich, um bem bergen. bas fo jammerlich an ber fun= benfeud)e

mand hulfe triegt, bald zu tief binein; fie verfchminden : belfen, benn bu beileft mich.

5. Deine munden find gur ber munden abgrund friegt, ift arzenen ausgefunden; frante, verfenft, getilgt, befiegt: Dun tommt herben, wenn euch bas fie follen auch mein bette fenn. gewiffen nagt, und bon raufend fdulden fagt; Diefe mun= treffich fcbon, weil die ftrafen ben maden ewig fren.

6. Ja, fie beilen unfer gan= ges herg; fie zertheilen allen feelenfd)merg; fie bertreiben auch die luft jum verfluch= gehn. ten fundenwuft: Chrifti feiben braude man nidet gunt fcherz.

7. Delle fpiegel meiner fun= ben brut, theure fiegel beiner liebeeglut find bie munden bei= ner pein: Lag fie gnaben= brunnen fenn: Trante mich mit bem verfohnungeblut.

8. D. wie felig macht mich biefer trant! ach, wie frelich fag ich Chrifto bant. baf ber munben reine fluth gung fur meine funde thut; weg ibr fdmergen! ich bin nicht mehr frant.

9. Kried und freude labet meinen geift, beffen meibe blut und munden beift, mo er feinen durft gelofcht, und fich taglich reiner mafdt, ja fich endlich in bie munden fchleuft.

10. Diefe boblen find gu aller zeit bloben feelen fdun und ficberbeit, meine frenfabt per bem tob, wenn gefeb unb finde brobt; bier bin ich bon aller furcht befrent.

benfeuche liegt, und ben nic= 11. Deine funten finten Sd bin los und rein.

> 12. Sier ju fchlafen ift vornicht ju fürchten ftehn, menn man im verfohnungeblut mit getroftem glauben rubt; ach!

bon binnen will ich nimmer

18. Dier ju wohnen, bas bergnuget mich mehr ale thro= nen. Dier begehre ich taglich aus-und einzugehn, mich gu betten, aufzufiehn: Erant und fpeife fchmedt bier fonig= lid).

14. Mas ich mache thu ich bier allein; jebe fache mirb gefegnet fenn: benn mas man im glauben thut, bas ge= beibet burch bein blut : beis ne munben maichen alles rein.

15. Auf bem mege fen mein zeitbertreib, nahrung, pflege, bede fur ben leib, fd)ut und berberg angeschaft; Serr, in beiner munben fraft! menn ich irre, ruf mir! fchaflein,

bleib!

16. Mit vergnigen bent und munich ich, bier frant gu liegen, und, mein argt, von bir, ben bes forpere brud und pein, boch am geift erquicht gu fenn: Diefe freude gonft und giebft bu mir.

17. Carg und bahre fichn mir bier bereit; benn bie

iabre

jahre gehn zur ewigkeit. Chriski wunden mahl ich mir zum begrähniß, und zur thur in das leben ohne tag und zeit.

77. Dort auf jenem tobten = bugel bangt
am creut mein Brautigam,
o gib meinem glauben flügel,
gieb mich felbit, o Gortes Samm! zieh mich naber bin zu beit bie ben funder, hor ben funder, frepe gnabe fchente mir.

2. Sieh ich mage und mante naber, femer beladen ift mein berg, Gott, Prophete, Beiland, Seber, lindre mirber funden ich merg. Etaunend blid ich auf dein blut, ach es flieffet, ach es flieffet mir und al-

ler welt ju ant.

8. Deine tief geschlagne wunden, beine firiemen und bie fron, bie man um bein baupt gemunden, heiland, goffer Glottes-Sohn, beine gange todespein foll mir armen, foll mir armen, foll mir artnen, felbst im tode labfal fepn.

4. Schweiget, dumpfe fummereibne, beilig sep die ftille ung flieste summe wehmuthethrane. Laft ihn nach dem leisbenruhn, nach dem schweizen, nach der schmach; folget ISin bis jum grade unter fünbenschmerzen nach.

Mel. Mun lagt und den leib.

78. Die feele Chrifti beilge mich, fein Beift verfete mich in fich, fein leich-Luth. Bef.

nam, ber får mich verwundt, ber mach mir leib und feel gefund.

2. Das waster, welches auf ben stoß bes speers aus feiner feite floß, das fen mein bad, und all fein blut erquide mir

herz, finn und muth.

8. Der fcweiß von feinem angeficht, laß mich nicht fommen ins gericht, fein ganges leiben, crent und pein, bas wolle meine ftarfe feyn.

4. D IGfu Chrift! erhore mich, nim und verbirg mich gang in dich, schließ mich in beine wunden ein, daß ich vorm feind kan ficher fenn.

5. Ruf mich in meiner letze ten noth, und fen nich neben bich, mein Gott, baß ich mit beinen beilgen all'n, mög ewiglich bein lob erschall'n.

Mel. An wasserstüffen Baby.
79. Ein lammlein geht und trägt die schubb ber welt und ihrer sinder; es geht und bässer in geduld die sinden aller sunder. Es geht babin, wird mat und frank, ergiet sich auf dier würgebank, entzieht sich aller freuden. Es nimmet an schmach, bohn und

2. Das lämmleinist der groffe freund, und Heiland meiner feelen; ben, ben hat Gott zum funden-feind und sohner wollen wählen; geh bin, mein find!

fpetr, angft, munben, ftriemen,

creuts und tod, und fpricht: ich wills gern leiden.

und nim bid an ber finder, moglichfeit, jum freuden-opfer Die ich ausgethan gur firaf bringen. Mein bach bes lebens und gornes ruthen; die firaf foll fich bir, und beinem na: ift id)wer, ber gorn ift groß, bu men fur und fur, in bantbar= fauft und folft fie machen los feit ergieffen; und mas bu mir burch fterben und durch bluten. ju gut gethan, bas will ich

grund, leg auf, ich will bire gebachtniß fchlieffen. ben ine grab und farg, bor beffere funden : mein groffer bent bie fetfen fpringen.

4. Du marterft ihn am creu: biefes, mas geftoffen ift aus Bed-framm mit nageln und mit beines leibes munben. fpieffen, bu fcblachteft ihn als

5. Mein lebetage will ich einsamfeit mein fprach=gefell. mich bir, mein bodifter ruhm! find ich ben bir meine ruh, als biemit ju beinem eigenthum auf bem bett ein franter; und befrandiglich verichreiben.

lichteit ben nacht und tage fin- um, fo bift bu bann mein an: gen, mich felbft auch bir nach fer.

3. Ja, Bater' ja vonbergene= ftete, fo tief ich fan, in mein

tragen: mein wollen hangt an 7. Erweitre bich, mein ber= beinem mund, mein wurten ift gens-fdrein! bu folftein fchatbein fagen. D munber-lieb, o baus werben ber fchate, Die liebes-macht! bu fanft mas nie viel groffer fenn, ale himmel, ein menfch gebacht, Gott fei= meer und erden ; wegmit bem nen fobn abzwingen. D liebe, gold Arabia, weg was die welt liebe, du bift ftart, bu fenteft fonft fcbonce fab, ich bab ein fchat, herr Jeju Chrift! ift

8. Das foll und will ich mir wie ein lamm, madift berg und gu nut gu allen zeiten machen, abern flieffen, bas berge mit im ftreite foll es fenn mein ber feufger fraft, die abern mit fcus, in traurigfeit mein la= bem edlen faft bes purpur-ro= den, in frolidfeit mein faiten= then blutes: o fuffes lamm! fpiel, und wenn mir nichts mas foll ich bir erweifen bafur, mehr fchmeden will, foll mich bas bu mir erzeigeft fo viel bis manna fpeifen, im burft folls fenn mein maffer-quell, in

bich aus meinem finn nicht zu haus und auch auf reifen. laffen, bid will ich fiete, gleich 9. Das fchabet mir bes to= wie bu mid, mit liebes-ar= bes gifft? bein blut bas ift men faffen: bu folft fenn mei= mein leben: Wenn mich ber nes bergene-licht, und mann fonnen hibe trifft, fo tans mir mein berg in ftuden bricht, folft fchatten geben: fest mir ber bu mein bergebleiben. 3ch will fcmermuthe-fcmergen gn, fo

wenn bes creuges ungeftum, 6. 3d will von beiner lieb= mein fchifflein treibet um und

10. Menn

10. Wenn endlich ich foll angesehen; auch bas, mas treten ein in beines reiches ich vollbringe tag und nacht, freuden, so lag bis blut mein wird von dir felbst in mir purpur fepn, ich will mich das vollbracht.

purpur feinen, es soll fepn meis

5. Es sift vollbracht: ich bin

nes hauptes tron, in welcher befreyt, ich habe schon die ses

ich will vor ben throndeshbchs ligteit, weil sind und tod

ften Baters geben, und bir, find weggenommen, ift gnab bem ich nich anvertraut, als und leben wieber kommen: eine wohlgefdmudte brant barum, wenn aud gleich al=

bradt.

2. Es ift vollbracht am bracht. reuge dort geseigt und ber pro- Mel. Freu dich sehr, o meine, pheten wort, was wir nies 81. Tiest, ihr augen, sließt nat vollbringen konten, ist 81. D von thranen, und nun vollbracht, durch Esch beweinet eure schuld; brich, wunden; was Gottes tath mein herz, von seusen, sehvon ewigkeit bedacht, das ist nen, weil ein Lammlein, in

von emigreit veracht, das jie nen, weit ein kanniteln, in dirth feinen tod vollkracht, gebnid, nach Zerusalein zum S. Es ist vollbracht und tod, ach zum tod! für deine gnug gethan, daß man nicht noth, und der ganzen weit, mehr verlangen kan. Gott hinvandelt; dent, ach! wie ist verschint und ganz gesile hast du gehandelt? let, weil sein Sohn alles hat 2. Es soll nun vollendet

fall ich nun bagu noch, o mein schmach und hohn, in ben Jefu, thun? nichte, nichte: wunden, in ben schmerzen, benn was von bir geschehen, und nehmt alles wohl zu herwird schon als mein wert zen.

D 2 8. Es

eine wohlgeschmickte braut darum, wenn auch gleich ales deiner seite flehen.

80. Es ist bollbracht! verz getross: Es ist vollbracht. gaz ich wort, mein herz, das Jesus in det diss anicht die wort, mein herz, spricht, da er am creutz sir das Jesus fricht, und las dich sirbet, und dir bei seite erwirbet, da er, der alles, du vollbringss, was die will alles, wohl gemacht, nunz ziemen: so lang du ledit, las mehro spricht: Es is vollz die nicht da der acht, das bracht. Jefus fpricht: es ift voll=

et, weit fein Evon aus das 2. So foll nun vouchoet erfallet, Nas ifts, daß man werben, was davon geschies in angst und sorgen wacht? ben ift, und warum auf dies Man glaube nur: Es ist volle se erben ift gefommen ICsus bracht.

4. Es ift vollbracht! was ften Sohn in dem leiten,

B. Es wird in ber funber nen fcmerg, Jejus, und bande überliefert Gottes entbloffet fich, und mird bort Lamm, baf fich bein verber= fo jammerlich abgeftraft, ver= ben mende; Sub und beiden fvent, gerichlagen, baf fein find ihm gramm, und ver= maag noch ziel ber plagen. werfen biefen ftein, ber ihr ed- 8. Endlich wird ber fchluff fern folte fenn; ach! bif leis gefprochen, Befus muß gum

fen fundentnechte. banben, beffen band die welt los gegablt, Jefus wird jum gemacht, ben verachtung, fpott creut ermablt: meg mit Dieund ichanben, und mird bob= fem, bem verfluchten! ruft rifth i ausgelacht; bacten= ber haufe ber verruchten. Atreich und fauften-fchlag,

arunben?

Ber fan Diefe that anfeben, erbarmen fiber bich elenb baf man nicht bewege fich ? und armen ! Wind fieht an unfrer fatt; 10. Duf ich, Jefn, bid mas ber menich verbienet bat, benn feben am verfluchten buffet Befus und erbulbet. mas ber funber hat veridul- ich übergeben meine thranen bet.

ricen geiffel, ruth und peit- hangt am creuges-fiamm; ichen bar: mer fan bif ohn ad erbarm bich! weil bein reu erbliden? Wenn bie ro= leiben mir gebenen foll gur be Juben= fchaar hand anlegt freuben.

aif Gottes = bilb, bas fo freundlich, fromm und mild, geben, feel und leib ift meine und both nadend wird ge- gab; Jefu nim bif arme und boch nadend wird ge-Sauen; mer fan folden greul

anfchauen?

nen, bu verruchtes menfchen- biefer welt; lag mich mit bir berg; aber nun fommt, bich leben, fterben, und bein reich au fegnen, und gu tragen beis im himmel erben.

bet der gerechte fur die bo= tobe gehn, und ber ftab mird abgebrochen, es hilft bie fein 4. 3@fus feht in firid und bitten, flehn. Barrabas mird

9. Folge benn jur fchabel-Pond-und heiben-grimm und fiatte beinem 3Efu traurig Fath bulbet er fur beine fun= nach; aber auf bem mege beben; wer fan folche lieb er= te, bet' im geift mit meb und ad, daß ber Bater auf 5. Laf es bir gu bergen ge= fein find, ale den bargen fur ben, beffre und betehre bich : Die fund, feben woll, und fich

creutes = pfahl, ach! fo lag

ohne 3ahl. 2ld! erbarni 6. Er halt feinen beilgen bich, Gottes-Lamm, bas ba

11. 3ch will bir ein opfer

leben, weil ich ja nichts beffere bab: tobt in mir, mas 7. Allfo folt man bir begege bir miffallt, leb in mir auf

12. Zau=

12. Taufendmal fen dir ge= fungen, liebfter Jefu, preis und ruhm, daß bu holl und tob begmungen; nun bin ich bein eigenthum, und bu meine freud und wonn: mbdit ich bich, o fcbonfte fonn, bald in beiner frone feben! Romm, bein leiben ift gefchehen.

Mel. Berr ich habe miggeh. 82. Gute nacht, ihr eitle freuden, gute nacht, bu falfche welt, febet boch, welch anaft und leiben jest ausficht ber lebens-belb! wie er gittert, wie er ringet, baff fein blut auch bon ibm brinaet.

2. Wie foll ich benn wolluft pflegen, und, o fchnode melt mit bir, geben auf ben breis ten megen ber perberblichen begier? Dein, ich will nun Jefu leben, hiermit gute nacht euch geben.

8. 3d mag euch burchaus nicht horen, die ihr bald ein frommes berg, mit dem anfebn font bethoren, hebet ench nur bintermarts, ibr folt mich nicht mehr perblenden, noch pon Jefu mich abwenden.

4. Beffer ifts mit 3Gin lei= ben bobn, verachtung, fchmach und fpott, als von ihm fenn abacicheiden, und ben ber gottlofen rott bier in groffen ehren fisen, und bort in ber holle idminen.

prangen, weg mit allem übermuth, meines Beilands hanpt und mangen, triefen überall bon blut; und bem fchuts-herrn aller frommen find bie fleiber felbft genommen.

6. Ad! bas haupt muß dornen tragen, und bie glieber prangen noch, ja ber Derr muß bloge flagen, und ber fnecht ftolgieret boch. falfch befchontes gleiffen! wer fan did boch billig beiffen?

7. Beiche ichwelgen, meide faufen; benn bein mefen macht, baf mich furcht unb ichreden überlaufen, wenn ich nur bedent, wie fich, ach gu ihrem groffen ichaben, viel in wolluft überladen.

8. Und bem ichopfer aller binge, hats fo gut nicht fonnen fenn, baß, als er am creus nun binge, in ber fchmerften tobes = pein, er fein mattes berg ju laben, batt ein tropf=

lein moge haben. 9. Drum geb ich ench fchno:

ben funden, hiemit nochmals gute nacht, weichet fern und bleibt dabinten, ihr habt Gott die anaft gemacht, daß er fla= get ohne maffen, wie fein Gott

ibn hab verlaffen. 10. Daß ber Furft bes les

bens flirbet, Und bag er ein find jest ift, der den fegen uns ermirbet; bas foll mich gu je= ber frift von ber fanden-babn abichreden, und ju mabrer 5. Weg mithoffart, ftolg und buß aufweden.

11. Sabe bant, o freund ber feelen, fur die angft und traus riafeit, fur bie ftriemen, noth und qualen, fur bes tobes bitterfeit! Die bu haft, bon fund und ichanden une gu retten, anegeftanben.

12. Gib, daß wir forthin be= reuen, unfrer funden fcmere

laft, und bie ftrafe nicht erneuen, bie bn jest bezahlet baft : fondern bir une gang ergeben, und nach beinem willen leben.

fur miffethaten bift bu gera= bir gu fchenfen. then?

mit born'n gefronet, ins an= boch bein erbarmen gu ber= geficht gefchlagen und verhoh= gleichen; wie fan ich bir benn net: bu wirft mit effig und beine liebes-thaten im wert er= mit gall getrantet, ans creut ftatten? gehenfet.

diß verschuldet, was du er= mit alten funden. bulbet.

ber gerechte, fur feine fnechte. fubre.

5. Der Fromme flirbt, der 12. Allebann fo werd ich beibofe lebt, ber wider Gott ju bir Die welt fur nichtes

wirft ben tod, und ift entgans gen; Gott wird gefangen. 6. 3d) mar von fußauf vol= ler fchand und fanben, bis ju ber icheitel mar nichts

gute gu finben, bafår batt ich bort in ber bollen muffen

ewiglich buffen. 7. D groffe lieb! o lieb' ohn alle maaffe! die bich ge= bracht auf diefe marter-ftraf= fe: ich lebte mit ber melt in luft und freuden, und bu muft leiben.

83. Bergliebster JEfu! 8. Mch! groffer Ronig, groß mas haft bu ver= ju allen zeiten, wie tan ich 8. Mch! groffer Ronig, groß brochen, bag man ein folch gnugfam folche treu ausbreis fcharf urtheil hat gefprochen? ten? Rein's menichen bera Bas ift Die fchuld, in mas vermag es auszudenten, mas

9. 3ch tan mit meinen fin= 2. Du wirft gegeiffelt und nen nicht erreichen, womit

10. Doch ift noch etwas. 8. Bas ift die urfach aller bas bir angenehme, wenn ich folder plagen? Ad! meine bes fleifches lufte bampf funden baben bich gefchlagen; und gabme; baf fie aufe neu ich, ach! herr Sefu, babe mein berge nicht entzunben

11. Weils aber nicht befteht 4. Die munderbarlich ift in eignen fraften, veft bie bebod) biefe ftrafe! ber gute gierben an bas creut gu hef= Birte leidet fur Die fchaafe; ten; fo gib mir beinen Geift, Die fould bezahlt ber Berre, ber mich regiere, jum auten

recht und richtig manbelt; ber ne bulb betrachten, aus lieb mißhanbelt: ber menich ver= achten; bemuben merb ich mich, SErr, deinen willen fubren, auf die breite wolluft=

ftets zu erfullen.

18. 3d) werbe bir gu ehren ren, alebann fchan ich emfig gung, nichtebon tobce-fchmer- le bofe luft abtreiben.

men.

15. Menn bort, herr JE- bift geftorben. u, wird bor beinem throne 5. Auf bid) fet ich mein

Mel. merbe munter mein.

ben nicht zu icherzen.

weiben,mein verderbtes fleifd) and blut, fo gebent ich an bein jut; kommt ber fatan und 85. 3 Efu, ber bu wollen fest mir beftig zu, halt ich 85. 3 buffen fur bie fanbin fur, beine gnab und gna= ben aller welt, burch bein bannen weichen.

D 4

bahn, ba nichte ift ale jubili=

alles magen, fein creut nicht an beiner marter ichmere laft, achten, feine fdmach noch bie bu ausgestanden haft, fo plagen, nichts bon berfol= fan ich in anbacht bleiben, al=

gen nehmen zu herzen. 4. Ja, für alles, was mich 14. Diß alles, obs für frantet, geben beine wunden fcblecht zwar ift gu fchaben, fraft, wenn mein berg binein wirft du es boch nicht gar fich fentet, frieg ich nenen les benfeite fegen; in gnaden bene-faft; beince troftes fufwirft bn diff von mir an= figfeit, wend't in mir das nehmen, mich nicht befcha= bitt're leib, ber bu mir bas beil erworben, ba bu fur mich

auf meinem baupte ftehn vertraueu, du bift meine gu= Die ehren : frone, fo will ich verficht, bein tob hat ben tob bir, wenn alles wird wohl gerhauen, baf er mich tan flingen, lob und bant fingen. tobten nicht: Dag ich an bir habe theil, bringet mir troff, fcbut und beil, beine anabe 84. 3 [efn! beine tiefe wun- wird mir geben auferstehung, beine quaal licht und leben.

und bittrer tob, geben mir gu 6. Sab ich bich in meinem allen ftunden, troft in leibes bergen, bu brunn aller gutigund feelen-noth; fallt mir et- feit, fo empfind ich feine was arges ein, bent ich balb fcmergen, auch im letten an beine pein, Die erlanbet fampf und ftreit; in ber angft meinem herzen, mit ben fun= flieh ich ju bir; welcher feind tan ichaben mir? wer fich 2. Bill ich benn in wolluft leat in beine munben, ber hat

aludlid übermunben.

leiden, bald wird alles wieder Mel. Jefit, der du meine fcel.

ben-zeichen, bald muß er von theures blutvergieffen, ber bu bich haft bargeftellt 3. Will die welt mein berge ale ein opfer' fur Die fin= ber, bie verdammten Abames ber funde fatans ftride nicht finder: 2Id! laft beine to= empfinde; ach! laf beine ic. bes = pein nicht an mir ber=

loren fenn.

2. Rette mich burd beine be plagt; lag, ach! lag mich nicht vergagen, weil bu felbft fur mich gezagt, bilf, baf mich belaben : ach! lag ic. mich bein anaftidmeif fable. wenn ich brangfale-hipe fuh= ruthe, ach! erzeige gnad und le: ach laft beine tobes-pein bulb, tilge boch mit beinem nicht an mir verloren fenn.

3. Mache mich burch beine banbe von bes fatans ban= ben fren, hilf, bag bein er= te finden: ach! laft beine ic. litt'ne fchande meine fron und ebre fen: Troft ber feelen, beil ber erben, laß mid nicht ju fchanben merben. 21d)! lag beine tobes pein nicht an gewiffen nagt, lag mich beinen

mir verloren fenn.

fdmeigen, liebfter Jefu, mir bas mort, wenn mich funden befrepen burch bein lautes überzengen und verflagen fort angfi-gefdren, wenn viel tauund fort, wenn mein bos ge= fend funden fcbrenen, ftebe bod) wiffen fdrepet, und mir mit mir armen ben, wenn mir verbammnif brauet: ach! laf mort und fprach entfallen, laß beine tobes-pein zc.

brechen, liebfter Jefu, meine gier, bon ben bornen, bie bid) fechen; Jefu, tehre bich gu mir! frone mich mit bulb und anabe, baß tein funden-born

men, nim von mir ber fdmer- ben. Denfchen! fchafft bie fangen laft, burch bie geiffeln, ben ab, mir find chriften morburch bie riemen, welche bu ge= ben, follen fommen aus bem fühlet haft, bag ich bofer fnecht grab, in ber engel orben.

7. Md)! lag beine tiefe mun=

ben frifche lebens : brunnen fenn, wenn mir alle fraft ber= plagen, wenn mich meine fun= fcmunben, wennich fcmacht in feelen-pein, fent in abgrund beiner gnaden alle fculd, Die

> 8. Ach! gerbrich bes eifers blute meine fchwere funben= fduld: laff mich in ber anaft von funben rub in beiner feis

> 9. Silf, bag mir bein burften nube, bas am creuse bich ge= plagt, wenn ich ledige, wenn ich fchwige; wenn mid mein

burft genieffen, lag mir lebens= 4. Rebe burd bein ftille= firdme flieffen: ach! laß zc.

10. Jefu, fomm, mich gn mich fanft von hinnen mallen : 5. Lag mich frenden-rofen laft mir beine tobes-vein leben.

beil und himmel fein.

Mcl. Schwing bich auf gu. 86. 3 Efu leiden, pein und mir fchabe. Ich! laß beine ic. wunden, haben menfchen bie 6. Deile bes gemiffens ftrie= nur foth, beilfamlich verbun=

2. 3Cine

traurig von gebarben, mit ge- aus gebulbiglich, ber hat auch bet bas wert anfing, fniet auf gelitten. Der mir bilft unb bie erben, feine feet bis in ben tage noch nicht ab, fur mich tob heftig mar betrübet, fchan, gu bitten. in was für groffe noth er fur 8. Jefus ohne miffethat im bich fich giebet.

ber geift fich groar boch ver= bofe feind mit ber fande bin= pflicht't, bas fleifch fich nicht ben, fo lag une, o menfchenmaget. Mit gebet fang alles freund! baburch lofung fin= an, wenn es foll gelingen, ben. fen nicht ein bermefner mann 9. Falfche gengnig, bobn

in fo fchweren bingen. chor unverwendt aufwarten, Gott, ber allein gerechte: und ben ju ftarten tam berpor ein bu fundige geftalt, wilft ju teb engel im garten; wenn bich bermen, wenn verfolgung fommt meine lette geit, bein mit gewalt auch auf bich los engel mich ftarte, bamit ich finrmen.

im letten ftreit tobes-angit nicht merte.

Menichen! zaget nicht fo febr, fes hab gethan, ribre meist Christus hat erbuldet, mas gewiffen. fenbmat verfcbuldet.

welt alfo will betrugen, bb= nen Gott verrathen.

2. 3Efus in bengarren ging ihm ben ruden: GDtr halt

garten vorhanben, ba man ihn 3. Machet, betet, Jefus gebunden hat veft mit harten fpricht, bag ihr nicht verzaget, banben: wenn uns will ber

und fpott, fpeichel auch ber 4. 3Efu! bem ber engel fnedite, leibet ber fo fromme

10. Detrne, ber nicht benft gurnd, feinen GDet verneinet, 5. 3Efu! bein blut-rother ber boch auf ben ernften blid fcweif, bein betrabtes jagen bittre thranen weinet: 3@fu, macht die ichmargen funben blide mich auch an, wenn ich weiß, fan wehmuth verjagen. nicht will buffen, wenn ich bo-

ich, bu und andre mehr taus. 11. Judas henft fich; und barauf, ben landpfleger reis 6. Dit ein'm tuß 3libas, genb, fcbrent bes volfes gan= ber feinb, marb ein Gotte-bers ger bauf; meg, nur weg, and rather, ber bod) nennet einen creube! nicht nur Inbas, fons freund biefen übelthater. bern ich, und bie miffethaten, Benn bich auch bie falfche haben unbarmbergiglich met

fes mit gutem vergelt, ale: 12. Jefe blut ben Juben ift benn wirft bu fiegen. tod und laurer holle; prufe fich 7. Alle junger laufen meg, ein jeder chrift, baff erfich recht

laffen Wefum fleden, Petrus fielle, wenn er will bas theure: felbit, ber vor fo fed, weifet blut murbiglich genieffen, fot D '5:

thranen flieffen.

18. JEfus fein creut felber tragt, dran man ihn will heften, Simon, beme aud aufaes legt, tragt mit allen fraften, bod gezwungen er es faßt: aib, Derr, fraft und gaben, fo will ich ein theil ber laft un=

14. 3Efus angenagelt ift an bas creut febr befte, bendes durch gewalt und lift fei= ner freund und gafte; men= fchen, die ihr lofe fend, tont't euch ibm verbinden, wenn ibr bom unrecht ben geit woll't

gurecht euch finben.

gezwungen tragen.

15. 3@fu, deine bende hand, und auch beine fuffe, alle viere får vier end aller welt jest buf= fen: bier ift gar fein unter: icheid unter ind und turfen, gnabe allen ift bereit, mo bein Geift barf mirten.

16. Gefu bir bem opfer= lamm flieffen beiffe thranen, auf ju beines creutesftamm, wallt ein banges fehnen; bu bift gang mit blut bebedt, fentit bein haupt gur erben, und vertreibeft mas fdredt; ich fan felig werben.

17. Jefus hier von Raza= reth, ein tonig ber juben, auf bes milben volfes bitt, ichmeralich ift verschieden: wenn ber bofe jude fan feinen beiland leiben, fo will ich fein unterthan fenn mit allen freuben.

Ien aus betrübtem muth gubor loofen brum gar liederlich: al= fo geht es leiber: mer gu Chri= fto fich befennt, ben will ber feind freffen, barum raubet er und brennt überall vermeffen.

> 19. 3Efus hanget an bem holy, betet fur die thater, bie ibn haffen fteif und ftolg, mehr ale fein berrather: beine funden tobten ihn, o menfch, Die bereue; feine furbitt ift gewinn, beren bu bich freue.

20. Er nahm alles wohl in acht, in ben letten ftunben: feine mutter er bebacht, fest ibr ein'n vormunben: menfc! mache richtigfeit, Gott und menfchen liebe, barauf fterb ohn alles leit, und bich nicht betrabe.

21. Mefus bem bas parabies offenbergig ichenfte, mit ein'm fcomur ibm bas ber= hieß, der nur fpricht: gedens fe; dent, o menfc, und bitte Gott, baß er bein gebenfe, in fo vielfaltiger noth linde= rung bir fdente.

22. Unglud bem bas leben brade ber fcon mar verlo: ren, und hieran mobl nie ge= bacht, wird bon Gott erfoh: ren; alfo fan bir beine noth auch nicht wenig bienen, treis bet bich mit beinem Gott

burd buß zu verfühnen.

28. Mein Gott, mein Gott, Jefus rief, wie bin ich verlaffen! fuble in ber angft fo 18. Rrieges-Inechte theilen tief leiden ohne maffen: ruf fich in bes Derren fleiber, auch bu, wenn noth ift ba,

@ Ott

er gleich ift ferren.

24. 3Efu gab man bittre gall,unferm lebens-fürften,ber ba ift mein einig all, muß fur befferung hat luft, mag bes armuth burften: 3Efu, wenn ich leibe noth, will ich mit bir leiben, baf ich mag ben bir, o Gott! bleiben ungefcheiben.

25. JEfus alles hat voll= bracht, mas von ben prophe= ten lange vorher ift gefagt, nichte mehr ift vonnothen: weine nicht, nur Christi werk haben all's erworben, wenn ber troft mich nicht geftarft, mår ich långit verdorben.

26. Bater! JEfus aller= meift rief an feinem ende, ich befehle meinen geift bir, in beis ne banbe: meine feele meinem Gott will ich ftete befehlen, o! da wird fie feine noth

emig tonnen gnaten.

27. Ille gefchehen mar bie bitt, 3@fus fein haupt neiget, bangend am holy fo verfchied, feine fnie beuget: boren will er Deine wort, tuffen fein' erloß: ten, feinem Bater loben bort, Die fich feiner troften.

welt bedet, bas erbbeben auch rofen geht, wenn ich bran ge-Die harten felfen fpalt, tobten bente, in dem himmel eine fich erheben: tan mein tobter foldbes thun Efus nun jetzunder, wie vielmehr wird er bann thun, herrichend, letten tobee-noth nirgend bin groffe wunder.

Gott an, beinem herren, er mann, Gottes fohn gemefen, will bennoch bir fenn nah, ob wie wir benn bon bem hauptmann, auch viel andern lefen : die fich folugen an die bruft. lieffen ab von funden : mer jur

geit fich finden. 80. Ein fchand:bube und fol: bat Sefum in Die feite mit bem fpieß geftochen bat, ba faben viel leute, wie bas blut und maffer rann herab auf bie erben, moburch bendes weib und mann follen felig werden.

81. 3Efn, bn liegft in ber erd, als ein wurm begraben, lag mich, wenn ich fterben merd, rub im grabe haben : fo werd ich, herr Jefn Chrift, burch bein blut und munden. bermaleine, wenn es zeit ift.

ficher wieber funden.

Befu, felig werd ich fenn: ich bins fcon burch hoffen, weil ich von ber fun= ben-pein, fo mich je betroffen, burch bein blut erfbfet bin, theure, theure ichate! baran ich mit berg und finn ewia mich ergebe.

38. 3@fu, beine pafion ift mir lauter freude, beine mun: ben, fron und hohn, meines 28. Finfterniß die gange bergens weibe, meine feel auf

ftått mir beswegen fchente. 84. JEfu, der du wareft todt, lebeft nun ohn enbe: in ber mich mende, als ju bir, ben 29. Befus ift ein frommer mich verfühnt, o mein trauter Derre! gib mir nur, mas bu bis fie bich auch enblich bat berbient, mehr ich nicht begehe unrecht hingemurget. re.

Mel. IEfa leiden, pein und. freuben, meines lebens juberficht, nim boch far bein leiben Diefen fcblechten bant bier an. fo viel meine feele immermehr beite=bole.

2. 3ch erweg es bin und ber, mas bich boch bewogen, baffbu fo viel berg-beschwer haft auf bich gezogen, baß bu anaft, gewalt und noth, fchlag und hohn in banben, lafterung und creut und tob willig ausge= fanben.

beit, Batere-lieb und gute, bei= ben=winden. ne bergens-freundlichfeit, und bein treu gemathe, Jefu, bat es ausgebracht, baß menfc bergaget, wenn ber funben meng' und macht bie bau, und ben mem ich bleibe, gewiffen naget.

4. D bu munberbarer rath. ben man nie ergrundet! o ber unerhorten that, die man nirgend findet! mas ber menfch, ber funbenstnecht, trobig bat perbrochen, wird an bem, ber boch gerecht, burch und burch gerochen.

frankbeit bab ich bir, Sefu, nach ben tobes-banben: miffethat hat bich fo verburget, fus ift worhanden.

6. Alle ftrafe, ber ich mar tag und nacht verbunden, liegt auf bir nun gang unb gar, 87. 3 Cfu, meiner feelen und burch beine munden wird licht, freude meiner und fried und beil gebracht: brum will mir geziemen, beine ftarte liebes-macht emig=

lid ju ribmen: 7. Laf bod biefe ficherfigit bir bringen tan in ber fcmach= gleichfale mein gewiffen, gwis iden anaft und tob und ftreit. traftiglich genieffen.

ad)! meines herzens berg, wirf burch beine fcmergen. meine fdmergen bintermarts fern aus meinem bergen.

8. Denn fo fchnell mein berg erfcbrict, aber firaf und funben, fo fconell mirb es 3. Gottes mohlgewogen= gleich erquidt, mit ben gna= Mefu, fieb ich falle bir mit gerfnirfchter buffe, und mit befferungs = begier, fein glaubens-voll gu fuffe.

9. Dun ich weiß worauf ich meffen borfprach ich bertrau

und an wen ich glaube; 36= fu, bu bift es allein, ber mich halt und fchubet, menn gleich alle bollen-pein auf mich ichieft und bliget.

10. 3d mill, weil ich mit

bir fren merb im himmel ers ben, Berr in beinen armen 5. Deine fchnode luft-begier treu, leben und auch ferben, bat bich fo gerichlagen: Diefe bis man frolich fagen mirb. aufgetragen: meine fculb und bein brautigam und birt, 30

Mel.

nes tobes tob, ber bu bich Jefu, bant bafur. fur mich gegeben in bie tief: 6. Du haft bich in noth gefte feelen=noth, in bas auffer= feetet, baft gelitten mit ge-fte verberben, nur baf ich bulb, gar ben berben tob genicht mochte fterben. Zau- fchmeder, um ju buffen meis fter Befu, bant baffr.

geftanben, lafter-reben, fpott mal fen bir, liebfter SEfu, und hobn, fpeichel, fcblage, bant baffir. firid und banden, bu gerech= 7. Deine bemuth hat gebif= fter 3Gfu, bant baffir.

fchlagen, bich erbarmlich rich= liebfter Jefn, bant baffir. bant bafar.

4. Man bat bid febr bart ach und tiefe pein, mill ich verhöhnet, bich mit groffem emig bantbar fenn. fdimpf belegt, und mit bor: Mel. gergliebfter Jefu, mad, nen gar gefronet: was hat bich 89. Romm, find ber nadit, bargu bewegt? Dag bu mbch: 89. Romm, find ber nadit, Mefu, bant bafur.

5. Du haft wollen fenn ge-

1828. Alle menschen muffen, reich prangen, haft bu obne 188. Fesu, meines lebens eroft gehangen. Taufend, leben, Jesu meis taufendmal fen dir, liebster

fend, taufendmal fen bir, lieb: ne fculb : baf ich murbe los gegablet, haft bu wollen fenn 2. Du, ach! bu haft aus: gequalet. Taufent, taufenb=

ter Gottes fohn, nur mid fet meinen folgund übernuth, armen gn erretten, bon bes bein tob meinen tob verfiffer, teufels funbentetten. Zan= es tommt alles mir gu qut, fend, taufendmal fen bir, liebs bein verfpotten,bein verfpenen muß ju ehren mir gebenen. 8. Du baft laffen wunden Taufend, taufendmal fen bir,

ten gu, um gu beilen meine 8. Run ich bante bir von plagen, und gu feben mich in herzen, Jefu, fur gefammte rub. Uch! bu baft zu mei= noth: Fir bie munben, fur nem fegen, laffen bich mit Die fchmerzen, fur ben berben, fluch belegen. Taufenb, tau- bittern tob, fur bein gittern, fenbmal fen bir, liebster JEsu, fur bein gagen, fur bein taufendfaches plagen. gar bein

teft mich ergoben, mir bie eb= manbelt, und miber fein ge= ren-fron auffegen. Zaufend, wiffen gottlos handelt; fommt taufendmal fen bir, liebfter offe, Die ihr noch bas finfire liebet, und funben übet.

3. Cebt eine nacht, in met: fchlagen, ju befreyen meine dertaufend ichreden ben aller-pein: falichlich laffen bich an- groften belomit anget bededen; Nagen, baß ich tonte ficher bie nacht in welcher Jubab frefryn: Daß ich mochte troft= velthaten ben herrn verrathen. 3. Mein

flemmen und aberichwemmen. empfinben.

4. Rann benn fein menich. Serr, beine noth verringern? boch nein! bu fcheibeft bich von beinen jangern. Du folft und wilft bie gange welt bom bofen feelen-fraft zu beten, mich gu

allein erlofen.

5. Dort fintt mein gamm, und fniet und fallt gur erben. Collft bu o fonig, fo erniebrigt merben? mas bringt bein an= geficht, bor tiefem fcreden, den ftanb gu leden?

6. Du fcbrepft und bebeft

ten, gar ju berfinten.

nun nicht mehr nach bir blis boben ausgefohnet werbe. Ach den? und barf bich faum ein fuffer than! o tropfen boller engel noch erquiden? feht, fegen! bu gulbner regen! wie ein wurm muß fich mein 15. Wer will benn nun die febreimmen.

fonft den ew'gen tod bezwin- blubend ichauen. aen avabrhaftig ibn ergreift an

verdaminte funder emig tra= cher erden am ende werben! gen, bas trifft mit unbegreif: lich heiffen flammen ihn bier unbegreiflich gittern; menfch, gufammen. welch ein bonnerichlag wirb

3. Mein Jefus gittert. Jefus den nie gefunden! bu machft finttine jagen, und ift vom tie- bem Lamm bie allertiefften. fen trauren fo gerfchlagen, baf munben. Er muß bes Baters tobesichatten feinen geift be= abichen an ben funden im sorn

> 11. Rurcht, quaal und ban= gigfeit verftarft fein bitten, ge= fdren und thranen beftig aus= jufchatten, aus aller leibe-und

pertreten.

12. Go ringt und bringt ber tob in feinem bergen bie feelen= arbeit, mattigfeit und fchmer= gen, bie fleifch und abern unnaturlich fcmiten, und blut

perforigen.

18. Dangft und fcweiß von mit gehauften thranen, wie unerhorter weife! ach allgufunder, die fich nach erbar= theur erworbne feelenfpeife! mung febnen; bu fintit, und bis blut, bas mir jur feligfeit fceinft, ben biefestelches trin: gefloffen, bat Gott vergoffen. 14. Es fallt, mobin? auf Die

7. Bill benn bein Gott verfluchte erbe, bag grund und

Goel frummen, im jammer welt vermaledenen, wenn Chrifti fchweiß und blut um 8. Mch! febt bas leben mit gnabe fcbrenen? Die erde foll bemtoberingen! benn werfan burch Diefes fette thauen fich

16. Du aber, ber bu raube meiner ftelle bie glut ber bolle. Diftelntrageft, und feinen trieb 9. Er fchmedt im leiben al- ju eblen fruchten begeft, beler menfchen plagen. Baseinft bente: welch ein fluch wird fol-

17. Muß Gottes Lamin fo 10. Dangft, die ihres glei= bich erschuttern! wenn bas:

geht bin verfluchte! bir begeg= 4. Reines blut! :,: bu machft net, und flammen regnet. fchulb= und ftrafe=los, bringft 18. Erfdrid einmal, und vergebung aller funden, ofneft finte bis jum faube. Denn in Gottes liebes = fcoof, gerichlagnen bergen madhit ber lagt bu pergagte finben, einen glaube, berglaube ber bie funde recht getroften guten muth.

beftig icheuet, beweint, berenet. Reines blut! :,: 19. So wird bich fchmeiß und blut bon Jefu negen, und bei= nen geift ine paradies verfe= beffecten Abame-findern bie= ten. Co merben biefe tro= pfen fcon auf erden bein him=

mel merben.

20. Sich aber, Lamm, ich bf= ne meine lippen. Mir edelt vor ben eitlen luftgerippen. Dein fcweiß und blut foll mich bis jum begraben unendlich laben. Mel. Sahre fort, Bion fahre.

90. Lammes = blut! Lam= lein behaltft ben preis! Muer feligfeiten quelle, tomm! er= gieß dich fluthenweis, fomm! burchbring mir leib und feele! o bu unvergleichlich emigs aut! Lammed-blut! Lammed-

blut!

2. Machtige blut! du haft eine that gethan, bie ein ewige lob perbienet, bie niemand aussprechen fan: Gott baft bu mit une verfühnet, lofcheft ans gerechte gornes = glut.

Machtige blut! :,:

freper offner born, aus bir thut. quillet beil und leben; mas 9. Guffes blut! :,: fuffer als ber erfte menfch verlorn, ber befte moft! wie volltom= wird hier wieder fren gegeben. men fanft bu laben ben ber' Du machft meiner feelen fchar bichim glauben toft't! Mu' fein ben gut. Schones blut! :.: leiben ift vergraben, feine feen

5. Derrliche blut! :,: braut= ichmud ber gerechtigfeit! ben net biefes reiche fleib : auch ben allerarmften fanbern fommt ber purpur im gericht

ju gut. Berrliche blut! :,: 6. Gottes:blut' :,: minber" bar bermanbelft bu tob in le= ben, leid in frende, fluch in fegen, quaal in rub, gorn in fuffe gnaden=weibe. Gebet. wie fo groffe munber thut

Gotted=blut! :,:

7. Rraftige blut' : .: bu ger= malmeft fiein und flipp': bergen, gleich ben harten felfen, muß bein beiffer liebesetrieb gang burchbringen und gerfchmelgen; bier quillt eine fuf= fe thranen = finth. Rraftige

blut! :::

8. Milbes blut":, D bu

bochgemunichter thau! fomm. bu fanfter gnaben = regen, mågre meine barre an, fete fie in flor und fegen: bu bifte, 3. Schones blut! :.: D bu mas verfdmacht'ten fanfte Mildes blut! :,:

le jaucht por gutem muth. mit bir nicht ju vergleichen: Siffes blut! :,:

redeft mir bas wort ben bem res blut! pater in ber bobe, ja bu bringft mich an ben ort, mo ich ihn eft mir unenblich gut. bend blut! :,:

tropfen fchrenen gnade! ar- die groffe treue, und bich beimer funber faffes theil, nach nes Jefu freue. bir burft ich arme made: uberfcmemme mich bu eble fluth.

3Efus-blut ' :,:

12. Chrifti-blut! :,: o bu balfam voller fraft, ber bom ober : baurte flieffet, ber mit fuffem lebens = faft fich in alle glieber gieffet : bu machft alle blobe moblgemuth. Chriftiblut ! : .:

18. Bundes = blut! :,: laßt bie gefangne aus, aus ber mafferlofen bole; fuhrft fie ein ins batere bane, ba die fonft getrennte feele in Gott, als in ftolgem frieden, rubt. Bunbes = blut! :.:

14. Giegend blut! :,: bn führft unfern tampf und fireit ans jum felgen überwinden, fchmudft uns mit bem weiffen fleib! lagt une em'ge meibe finben bort aufe lammes als lerfüßten but. Giegend blut !

15. Theures blut! :,: blut bon unichabbarem werth. fchage aller fonigreichen, ja Die himmet famt ber erd find.

bu, bu bift mein ewig banb 10. Rebend biut! :,: bu, bu und gut, theures blut! theu-

Mel. Liebfter Jefu wir find. mit freuden febe: du erfchrens 91. Meine feel! ermuns

Jefn lieb bebente! wie er far 11. 3@fus-blut! :,: mit bir bich giebet fich, baranf beine firbmet lauter beil, alle anbacht lente; ach! ermea

2. Gieh, der mahre @Dttes fohn ift fur bich ans bolg gebanget, fein haupt trant bie bornen=fron, fein leib ift mit blut vermenget, er lagt fic für bich vermunben, mo ift grofre lieb gefunden?

3. Du, bu folteft groffe pein emig leiben in ber holle, und bon Gott verftoffen fenn, wegen vieler funben = falle, aber Mefus tragt bie fanden, und lagt bich genabe finden.

4. Durch,fein leiden ift geftillt, beines Gottes gorn und rache, er bat bas gefet er: fullt, qut gemacht bie bofe fas de, funde, teufel, tob umfdrantet, und ben bimmel bir gefchenfet.

5. Mas ju thun? o liebes berg! wie follft bu bich recht anftellen? Jefu leiben ift fein fcherg, feine liebe tein verftellen : bente brauf, mas bir ob lieget, gegen ben, ber får bich fieget.

6. 3ch fan nimmer nimmer mehr.

mit fund betrübet.

7. 2Bas gefchehen, foll nun nicht binfort mehr bon mir folche frend und rub gu fingefdeben, mein fchluß fen nun ben, wenn im glauben wir Deft gericht't, einen anbern mit bir, une, mein IGfu, weg ju geben, barauf ich nur recht verbinden: fchenfit bu Efum fuche, und, mas ibn fcon fo viel auf erden, en!

vetrubt, berfluche. 8. Weg, ihr funden, meg

it fein leben, feine anabe.

fein vergeben.

9. Du, mein JEfu, bu mein beil! bir will ich mich gang berichreiben, bag ich bir, als meinem theil, emig will gereu verbleiben, bir ju leben, bir an leiben, bir an fterben,

bir zu meiben. 10. Du, mein Jefu, folt es fenn, ben ich mir gum zwed jefeget, wie du mein, fo will ich bein bleiben ftete und un= berletet, mas bu liebeft, will ich lieben, und, mas bid, foll

mich betrüben.

mein will, bein wort meines bergens fpiegel, wenn bu fcblå= geft, halt ich ftill; bein Beift gebracht, Die ben Schopfer bleibt mein pfand und fiegel,

nehr bas geringfte nur ver- ben: Jefus foll es feyn und gelten, er verbind't mich all= bleiben, bem ich lebe, den ich ufebr: meine tragbeit muß fen; nichte foll mich von 30= ich fchelten, bag ich ihn fo fu treiben; du mirft, Jefu, Schlecht geliebet, und wohl gar mich nicht laffen, ewig will ich bich umfaffen.

13. 3ft bereite fcon jebo bier mas will im himmel merben?

14. 2Bas fur luft und fuffig= oon mir! euch fan ich an mir teit, mas far freud und jubi= nicht leiben, eurentwegenmuß liren, mas fur rube nach bem d) bier, und bort von bem ftreit, mas fur ehre mirb uns enn gescheiben, ohne melden gieren? emig, emig merb ich loben, wenn ich gant in Gott

erhoben.

15. Ich! ich freu mich alle fund auf die freuden-volle leben, bante bir mit hers und mund, bu, o Jefu! hafte ges geben, nur im glanben laß miche halten; beine fraft laß in mir malten!

Mel. Mun bitten wir den b.

92. Mein troft und anter in aller noth ift, o Gottes Lamm, bein crent und tod. Denn bu trugft bie funden ber gangen erbe, baf 11. Bas bu willft, bas fen ich und alle welt felig werbe,

burd bein verdienft. 2. Co weit hate liebe gu mir felbft jum opfer macht: bager

Daß ich foll ben himmel erben, feine feele, fein leibund leben, Darauf fan ich frolich fterben. mit taufend fchmergen, babin 12. Dun fo bleib es beft ba= gegeben, fur meine fchulb.

taufend frenden an. Beiland! er liebt mich bente Wefus that. noch fo, wie weiland. Salle=

Inja! 4. Bas liebft du aber fo un= erbort? ach! ben murm, ber fich von bir gefehrt, mich, ben fcbubben funber, mich, ben rebellen, ja mich finchemurbigen brand ber bollen! mich liebit

du fo!

5. Mein berg erstaunet bor diefer buld. Tief befchamt von aller meiner fculd, fang ich an, gu meinen, und bingufallen. Gnadiger fonig, bein lob foll fchallen in aller welt!

6. Rein menfch befchreibt es nach murbigfeit. Das aber ift eine felgezeit, wenn bein ftrom ber liebe fich fo ergieffet, baß mein berg beiner im geift ge-

nieffet, o freudenmeer!

7. Bere nicht erfahren, ber glaubt es nicht, mas fur luft bon beinem angeficht in bie feele quillet, wenn man bich fdmedet, wenn bein erbarmen und gang bebedet und felig macht.

8. 3d will bon nun an nichte andere febn, ale nur was am creus fur mid ge= fcbebn. Das ift meine freube, mein beil und leben. Denn meine funden find mir bergeben burch Gottes blut!

3. Co lang ich diefes noch bleibt boch immer ba. Schaut glauben fan: feb ich ibn mit ben mann ber fchmergen, bom Bin ich hanpt gum fuffe. Frenet euch gleich ein funder: er ift mein emig ber fcmeren buffe bie-

10. D blut bes bunbes, be=

fchwemme mich! beilige wun= benfinth, ich trinte bich. mein Ofterlammicin, mun ich effen. Gang fatr und trunfen will ich vergeffen, mas

mich noch bradt.

11. Berfundigt werde bein bittrer tob! rabmen will ich bei= ne leibenenoth, bis bu felbft er= fdeineft. Dichte will ich miffen, ale bag bein tob mich her= ausgeriffen aus aller furcht.

12. In biefem glauben behalte mich! fo hab ich gnug hier und emiglich. Dir fen balleluja, preis, bant und ehre, får beine munben, und får bie lehre von beinem creut!

## Mel. O durchbrecher aller.

93. D bu liebe meiner liete feligfeit! bie bu bich aus hochftem triebe in bas jam= mervolle leid beines leidens, mir gur gute, als ein fcblacht= fchaaf eingestellt, und bezahlt mit beinem blute, alle miffe= that der welt.

thranen an bembblberg fich betribt; liebe, bie mit blut und febnen unaufhorlich beit ge= 9. Das befte bild ftebt auf liebt; liebe, die mitallem wil-Golgatha. Berg und augen, lenGotteszorn und eifer tragt:

2. Liebe, die mit fchweiß und

at bein fterben bingelegt.

3. Liebe, Die mit ftarfem jergen alle fchmach und bobn jebort; liebe, bie mit anaft ind fdmergen nicht ber ftrengte tob verfehrt ; liebe, bie fich eib und feele trennt.

nich gulett umfangen wolt! fet fenft bu mir. iebe, bie aus liebezerbarmen

ben gegen mich ale feine braut, jugericht? maufhorlich mich verbunden, e, lag auch meine fcmergen." neines lebens jammer = pein, n bem blut-permundten ber= en, fanft in bir geftillet fenn. 6. Liebe, bie fur mich geffors

en, und ein immermabrenb jut an bem creutes-bolg er= porben: ach! wie bent ich an ein blut? ach wie banfich bei= nen munben bu vermundte lies be du? wenn ich in ben letten funben, fanft in beiner feiten ub.

7. Liebe, bie fich tobt ge= gnab. ranfet, und fitt mein erfaltet

ben, fo niemand fonte fillen, fan, und ber feelen beil ermor= ben, nim mich ewig liebenban.

Mel. Berglich thut mich ver.

94. D hanpt, voll blut fchmers und voller bobn, o iebend zeiget, ale fich fraft haupt, ju fpott gebunben ind athem endt; liebe, bie mit einer bornen = fron, o ich liebend neiget, ale fich haupt, fonft fchon gegieret mit bochfter ehr und gier, jest 4. Liebe, biemitihren armen aber hoch fchimpfiret! gegraf-

2. Du ebles angefichte, bas nich gulett in bochfter bulbib= bor fonft fdrict und fchent, em vater überlaffen, Die felbft bas groffe welt-gewichte, wie tarb, und fur mid bat, baf bift bu fo verfvent, mie bift nich nicht ber gorn folt faffen, bu fo erbleichet, mer bat bein veil mich ihr verdienft vertrat. angeficht, bem fonft fein licht 5. Liebe, die mit fo vielmun= nicht gleichet, fo fchandlich

8. Die farbe beiner man= ind auf emig anvertraut: lie= gen, ber rothen lippen pracht ift hin, und gang bergangen, bes blaffen tobes macht hat alles hingenommen, hat alles hingeraft, baber bift bu ge= fonimen von beines leibes fraft.

> 4. Nnn, mas bu, herr, ge= bulbet, ift alles meine laft, ich bab es felbit berichulbet, mas bu getragen haft. Schan ber, bier fteb ich armer, ber gorn berbienet bat, aib mir o mein erbarmer ! ben'anblid beiner

5. Erfenne mich, mein bajerg in ein taltes grab gefen: ter, mein birte nim mich an! et, ach! wie bant ich beinem bon bir, quell aller gitter, ift chmerg? habe bant, baß bu mir viel gute gethan, bein geftorben, baf ich ewig leben mund hat mich gelabet mit mild

mild und fuffer toft, bein Geift hat mich begabet mit mander

himmels:luft.

ben, berachte mid bod nicht, von bir will ich nicht geben, wenn dir bein berge bricht, wenn bein berg will erblaffen im leiten tobedaffef, alebenn will ich bich faffen, in mei= nen arm und fcoof.

7. Es bient zu meinen freuben, und fommt mir berglich mohl, menn ich in beinem leis ben, mein beil! mich finben foll: ach mocht ich, o mein leben! an beinem creute bier mein leben von mir geben, wie wohl geschahe mir

o Sein, liebfter freund! får beine tobes-fdmergen, babn's fo gut gemeint : ach gib, baßich mich halte ju bir und beiner

treu, und menn ich nun cr= falte, in bir mein enbe fen.

9. Menn ich einmal foll fcheiben, fo fcheibe nicht von funden verubt, und nichte fo mir: menn ich ben tob foll leis fchnob, als bu, auf erden font ben, fo tritt bu bann herfur: funden merben? menn mir am allerbangfien fraft beiner angft und pein.

be, jum troft in meinem tob, ben bir machen leiben. und laß mich febn bein bilbe mein berg briden: wer fo @Dtree gorngewittern ftirbt. ber ftirbt mobl.

Mel. JEfu leiden, pein und. 95. D hilf, Chrifte, GDt=

6. 3ch will hier ben bir fie= bein bittres leiben, baß mir bir fete untertban, all untit= gend meiben, beinen tob und fein urfach fruchtbarlich be= benten, bafin, wiewohl arm und fdmach, bir bantopfer fcenten.

Mel. Kergliebfter TEft, m.

96. D lamm! bas feine das Moams gift, wie uns, nicht angeftedet, bas fcbn und reiner als bie Ceraphinen. die bich bebienen.

2. Du bift bas Deilge, aus 8. 3d bante bir von bergen, bem Geift empfangen, bas man im ichmud ber unichulb fabe prangen, ber allerfconfte unter menfchen-findern, nicht aus den funbern.

3. Bie gehte benn gu, wie foll ich mich brein finben, baff es bir gebt, ale ob bu alle

4. Richt nur ber abgrund, wird um das berge fenn, fo fondern auch ber himmel reif mich aus ben angften, ffurnit auf bich gu, man fiehet ein getummel ber fcbaaren, 10. Erfcheine mir gum fchil- Die mit bunbert taufend fren-

5. Da liegeft bu in angft, in beiner creutedenoth, ba will im ichweiß und blute; mer ich nach bir bliden, bawillich fans begreifen, wie bir fen gu glaubens = voll bich veft an muthe? man fiehet bich bor grimm ergittern.

ihret bid gefangen, man meine noth und fchmergen, bohnt, man fcblagt, befpepet die ftrafe lag auf bir und beis beine mangen, man front und nem bergen; bag bu mir tongeiffelt bich, macht beinember- tejt gnad und fried ertheilen, gen viel quaal und ichmergen. wirft bu voll benlen.

7. Ja, mas noch mehr, bu wirft gum flud) gemachet, ans oll geschlagen, und baben serlachet, von Gott verlag ftorben, daß mir, ber von ber fen, und muft endlich fchme= fchuld nunmehr entladen, fein fen den tod mit fdreden.

8. Sag an, o menich! find 15. Ad! ftarfe nur burch

maaffen fich firafen laffen. 9. Das madit, baf fie fich

bargen tohnen.

10. Die funde font nicht . 17. Die funde, ber an bir den. Dis mußt einmal auf ben; es muffe an mir,

gen merben.

11. Bas funde fen, und mas nicht mehr fchweigen.

genommen.

6. Man fallt dich an, man 13. Rarmabr, bu trugeft

14. Sch nehme an, mein Seil, mas bu erworben, und glaube, daß du bift barum ge= tob foll ichaden.

bas nicht lauter plagen, mo= beine fraft ben glauben, baß mit man folt ben groften fun= er fich diefen fchat nicht laffe ber fchlagen? Barum muß ranben, ber nicht vermag mit benn bie unfchuld felbft ohn allem gut ber erben bezahlet merben.

16. Lafibeines leibene frudt jat fur uns verbinger, brum mich ftere genieffen; lag bie= hat man fie fur mich und bich fen quell auf mein gemiffen erwarget: Gott mufie fo, folt flieffen: es muffe feyn, ju fteer ber fchulber fconen, bem ter luft und freude, bes gei= ftes meibe.

bleiben ungerochen, bes tobes ihr recht gefchehen, Die muffe artheil mar ihr langft gefpro- nun mit fchanben unterge-Der verfluchten erben vollgo- forthin ju bienen, fich nichts erfahnen.

18. Dur bir, nur bir mein ne langft verdienet, bat Gott, Lamm, foll fenn mein leben ily ihm ber funder wird ver= jum eigenthum hinwiederum uhnet, jum zeugniß feines ergeben, mogu bu mich bureh ernftes wollen zeigen, und beinen tob und munben, fo hod) verbunden.

12. Sab bant, o Lamm, 19. Dichte fanund follbin= fir beine wunderliebe, barinn fort von bir mich fcheiben, ich ju biefer gorn-art frenge hie- bleibe bein, bis bu mid bort je erduldet, und, mas über wirft weiben, mo beine liebe nich folt tommen, auf bich mit verklarten gungen fter's wird befungen.

97. D Lamm

97. D Lamm Gortes uns mußten wir vergagen. Er= und fierb in liebe bir. barm bich unfer, o JECU.

fculbig, ic. Erbarm bid un= baffet fenn.

fer, o 303u.

fdulbig, ic. Gib uns ben frie- Die liebe bulbet alle noth, Die ben, o 36Gu. Mel. Mer nur den lieben B.

leben abgemablt! mas glei- vorlieb mit mir auf erben, im det einem folden triebe, ber himmel bring ich alles ein, wo blut aus liebe fur mich gablt? lieben über lieben ift, und bu Die liebe buft bas leben ein; ber allerliebfte bift. tan eine liebe groffer fenn?

2. Der birte ftirbet fur bie fchaafe; wie lieb muß ihm bie beerde fenn? bes Baters fcooff find logt bie ftrafe får bie, fo feinde maren, ein. Gelbft ber geliebte wird verhaft, baß

er nur une in liebe faßt. 8. Es redt ein mund aus jeber munbe, ber nur von liebe reben fan; bie liebe quillt recht aus bem grunde, feht nur bie offne feitean. Das ift bes creus liebe hier geftift.

4. D fcbnes furbild meiner liebe! ich mußte eis und eifen gen, mein heil, und bich mit fenn, wenn ich bier falt und plagen fo ubel gugericht? Du lieblos bliebe, ben beiner grof- bift ja nicht ein funder wie fen liebespein. fapfen find fo fcon; wer ner funde weift bu nicht. wolte nicht barinnen gehn.

5. Dit liebe tommft bu mir foulbig am famm entgegen, mit gegenliebe taß bes crenbes gefchlachtet, all= ich bich. Ich will mich an bein geit erfunden geduldig, wies berge legen, die liebe fchlieffet mobl bu wareft verachtet. MII mich an bid. Dit blut ver= fund baft bu getragen, fonft fd,reibeft bu bid mir, ich leb

6. Geliebter! beiner liebe 2. D famin Gottes, un= wegen, foll mir bie welt ber= Rommft bu gu mir mit liebes-fdlagen, mas 3. D Lamm Gottes, un= ift mein crent vor beine vein?

liebe fcbenet nicht ben tob. 7. D! fonnt ich gar 98. D liebe über alle lies liebe werben, ich wurde bir be, recht nach bem noch lieber fenn. Doch nim

> Mel. Mun ruhen alle wald. 99. D welt' fieh bier bein leben, am ftamm bes creubes fdmeben,

> beil finft in ben tob; ber groffe furft ber ehren, lagt willig fich befdmeren, mit fclagen, bobn und groffent fpott.

2. Tritt ber und ichau mit fleiffe, fein leib ift gang mit ichmeiffe bes blutes überfallt: aus feinem eblen bergen, fur bes überfchrift: feht, mas bie unerschopften ichmergen ein feufger nach bem anbern quillt.

3. Ber hat bich fo gefchla-Die liebes= wir und unfre finder, bon eig-

4. 3d),

4. Sch, ich und meine fun- ftete in meinem herzen ruhn. den, die fich wie fornlein fin- 11. Sch wills vor augen fe-

5. 3ch bin's, ich folte buf= lieb und unverfalfchten treu.

bienet meine feel.

den bielaften bie mich bruden, 18. 3ch will baraus ftubie-

7. Du feteft bich jum bur- merten, fo bie bosheit thut. gen, ja laffeft bich gar mur= 14. Wenn bofe gungen fle= gen, fur mich und meine chen, mir glimpf und namen fchulb; fur mich lag'ft bu bich brechen, fo will ich gabmen bobnen, und leibeft alles mit ben, bem nachften feine fchul= gebulb.

8. Du fpringft ine tobes figlich. rachen mid los und fren gu

bunben all augenblid und lich ift. ftunden bir überhoch und fehr, 16. Dein feufgen und bein was leib und feel vermogen, fibhnen, und wie viel taufend

geben in biefem armen leben, gleiten ju ber ew'gen ruh. eins aber will ich thun: es foll bein tob und leiben, bis 100. D mir armen fun-leib und feele scheiben, mir 100. D ber! unfre mif-

ben, bes fanbes an bem meer, ben, mich ftere baran ergeben, bie baben bir erreget, bas ich fen auch mo ich fen: es elend bas bich fchlaget, und foll mir fenn ein fpiegel ber bas betrubte marterheer. unfchulb, und ein fiegel, ber

fen an handen und an fuffen 12. Die heftig unfre funden gebunden in ber boll: bie geif- ben frommen Gott entgun= feln und bie banden, und mas ben, wie rach und eifer gebn; bu ausgefranden, bas hat ver- wie graufam feine ruthen, wie gornig feine fluthen, will 6. Du nimft auf beinen ru= ich ans biefem leiben febn.

viel fchwerer ale ein ftein. Du ren, wie ich mein berg foll gie= bift ein fluch, bargegen verebrit ren mit fiillem fanftem muth, bu mir ben fegen, bein ich merz und wie ich bie foll lieben, bie muß meine labung fenn. mid) fo fehr betruben, mit

fronen, mit bornen bie bid mich, bas unrecht will ich bulben, verzeihen gern und mil-

15. 3ch will mich mit bir maden von foldem ungeheur: fcblagen ans creut, und bem mein fterben nimft bu abe, abfagen, was meinem fleifc vergrabft es in dem grabe, geluft : was deine augen hat o unerhortes liebes feur. fen, das will ich fliehn und laf-9. 3ch bin mein beil ver= fen, fo viel mir immer mog=

Das foll ich billig legen, allzeit thranen, Die bir gefloffen gu, an beinen bienft und ehr. Die follen mich am ende, in 10. Dun ich fan nicht viel beinen fchoof und hande be-

fethat,

und geboren find, hat gebracht beiligen Beift, und bitten, baß uns alle in folche groffe noth, fie wollen behut'n une vor ge= baf mir unterworfen find bem fahr, und bag mir ftete bleiem'gen tob! Aprie eleifon, ben ben feinem beiligen mort.

2. Mus bem tod mir fonten Aprie eleifon. burch unfer eigen werf nim= mer merd'n errettet, Die fun= de war zu ftart. Daß wir wur: 101. Seele, geh auf Gol-d'n erlofet fo tonte nicht ans 101. Seutha, fet bich bere feyn, benn Gottes Sohn unter Ilus crenge, und bes muft leiden bes tobes bittre bente, mas bich ba borein trieb pein. Aprie eleifon, Chrifte gur buffe reibe. Willft bu uneleifon, Aprie eleifon.

3. Go nicht mare tommen bu mehr, ale ftein. Chriftus in die melt, und an flatt, und far unfre funde ge= fte eleifon, Aprie eleifon.

4. Colde groffe gnabe und Rurie eleifon, Chrifte eleifon, creube bin. Aprie eleifon.

Chriftum, unfern Derren, ge= fcmerg. lobt in emigfeit. Aprie eleieleifon.

und banten allezeit bem Bater fend welten, ach! bas mabre

fethat, barin mir empfangen und bem Cohne, und bem Chrifte eleifon, Aprie eleifon. Aprie eleifon, Chrifte eleifon,

> Mel. IEfus meine zuverfi. empfindlich fenn, o! fo bift

2. Schaue boch bas jam= fich genommen unfre arm' ge= mer-bild gwifchen erd und himmel hangen, wie bas blut ftorben williglid, fo batten mit firomen quillt. baf ibm wir muffen verbammt fenn alle fraft vergangen. Ich ber emiglich. Anrie eleifon, Chri- übergroffen noth! es ift gar mein Jefus tobt.

3. D Pamm Gi Dites, phne vaterliche gunft hat une Gott fculb, alles bas hatt' ich ver= erzeiget lauter gar umfonft, in fdulbet, und bu baft ane grof-Chrifto, feinem Cohne, berfich fer buld pein und tod fur mich gegeben bat in ben tob bes erbulbet, baf ich nicht berlocreuges, ju unferer feligfeit. ren bin, gibft du bich ans

4. Unbefledtes @Dtte 6: 5. Des foll'n wir une tro- lamm, ich verebre beine liebe. ften gegen fund und tob, und Cdaue von bem creubesja nicht verzagen vor ber bil famm, wie id) mich um bich len glut: benn mir find erret= betribe, bein im blute maltet aus aller fahrlichfeit burch lend berg fetet mich in groffen

5. 3d fan nimmer, nim= fon, Chrifte eleifon, Rprie mermehr Diefe plagen bir vergelten, bu berbinbeft mich au 6. Darum woll'n wir loben febr, fcbenft ich bir gleich tauicht genung nur fur beinen gabl, und die pupur = rothen llen - trunk. fluffe, beiner fup' und na-6. Run ich weiß noch was gelmal; o wer kan bich, illen = trunf.

ir bich, ich will bir mein ber= lebene-furft! ben fo boch nach geben, diefes foll beståndig- une gedurft, beinen burft and d unter beinem crente leben. liebe = verlangen vollig faffen

Bie bu mein, fo will ich bein und umfangen.

bend, leidend, fterbend fenn. 3. Beile mich, o argt ber 7. Lag bein berg mir offen feelen! wo ich frant und trauebn, offne beiner munden rig bin; nim die fchmergen, inre, ba binein will ich ftete bie mich qualen, und ben ihn, wenn ich crent und gangen ichaben bin, ben mir oth verfpure, wie ein birfch Abams fall gebracht, und ich ich maffer durft, bis du mich felbften mir gemacht : wird, o Serr! bein blut mid) nequiden wirft. 8. Crentige mein fleifch und ben, bann wird fich mein

ut, lebre mich die welt ver- jammer fegen.

hmaben; laß mich bich, bu 4. Schreibe beine blut'ge chftes gut, immer bor ben munben mir, Derr, in bas igen feben; fuhr in allem berg binein, bag fie mogen eute mich munderlich, nur alle finnben ben mir unbergeffen fenn. Du bift boch mein

liglid). 9. Endlich lag mich meine liebnes gut, ba mein ganges

ith auch gebuldig ubermin- berge rubt : lag mid bier gu n, mirgends fonft wird mich beinen fuffen, beine lieb und r tob, als in beinen munden gunft genieffen-

vollbracht.

Quth, Bef.

02. Sep mir tauseude creugesebaum, und gib meis r mid je und je geliebt, all bein trauren fchwinden,

s, womit ich bich betrubt. b! wie ift mir boch fo mobl,

b um meine feele wirbeft.

iden. Wer fich bier fein bets 5. Diefe faffe will ich balmacht, fpricht gulept : Es ten, Derr, fo gut ich immer fan ; fchaue meiner banbe el. Freu dich febr, o meine, falten, und mich felb ft e n

mal gegraffet, ner bitte raum, fprich! las

Mel. Mas mein Gott mill.

nn ich kni'n und liegen foll 103. Sen mir gegruffet bem creute ba bu firbeft, 103. Sen mir gegruffet guter birt, und ihr, o beilge banbe; bn bift 2. 3ch umfange, berg und es, ben man preifen wird, bis fe, ber gefrantten munben- an bes bimmels ente. asoffer

welt, burch beine mabl und plagen, bie bir am end in be ne hand, am creuge find

geichlagen.

fu, bir, die banbe berglich begieffen. bruden und mit bem blut,

mich erquiden.

mir bereit, und gib mir freud, nun nicht vergagen. und troft warum ich bete.

fleifches funbe.

bis an mein ende. .

groffer belb, du hilfft ber Mel. 2006 mein Gott will. Scele.

104. So gehft bu bann, mein 366u! bin, ben tob furmich zu leiben, 2. Du gablft bie fremben fur mich, ber ich ein funber faulden dar, mit bluten und bin, ber bich betrübt, in freumit fterben, und reifi'ft bie ben: wolan, fahr fort, bu gange menfchen : fchaar, ba= edler hort, mein augen follen burch aus bem verberben ; flieffen ein thranen = fce, mit ach lag von mir, mein 3C= ach und web, bein leiben gu

TETUS.

bas mir ju gut, bergoffen, 2. Ich fund, bu fchablich fdlangen-gift! wie weit fanft 3. Wie freundlich nab ft bu es bringen? bein lobn, ber bu bich bergu, und greifft mit fluch mid jest betrift, in tod nben armen nach aller melt, fan er mich zwingen: jest und ichafft ibr rub, bu fringft fommt bie nacht, ber funden beil und erbarmen; ach Derr, macht, fremd fculb muß ich fieh bier, mit mas begier, abtragen; betracht es redt, ich armer zu bir trete; fen bu funben fnecht! bu barfit

ecele.

4. Bich meinen gangen geift 3. 3ch, ich, Berr Sefu! und finn nach bir und bet- folte gwar ber funben ftrafe ner bobe, gib baf mein berg leiben, an leib und feel, an nur immerbin, nach beinem haut und haar; auch ewia alcreube fiebe; ja baf ich mich ler freuden beraubet fenn, und felbft williglich, mit bir ans leiben pein, fo nimft bu bin creuge binbe, und immer mehr Die fculbe, bein blut und teb todt und geriter in mir bes bringt mich bor Bott, ich bleib in beiner bulbe.

5. 3ch berg' und fliffe, 3C= 4. Pas fan fur folche liebe fu, bich, and redlich treuen bir, Derr 3Efu! ich wohl gebergen, mein finn erhebt im ben? ich weiß und finde nichts lobe fich, und banft bir fur an mir; bod will, weil ich Die fcmergen; im leben bier, werb leben, mich eigen bir, Derr, geb ich bir in beine Derr, nach gebuhr, ju bienen fromme banbe, berg, feel und gang berfchreiben, auch nad leib, und alfo bleib ich bein, ber geit, in ewigfeit bein bic: ner fenn und bleiben.

mel.

Mel. O bu liebe meiner lieb. flofe, ale ber funbenfnecht er-

fer ale ber tob! o mas bor jur bolle fuhret, brudt ben entflammte triebe riffen bich murin am Delberg bort.

abarund bin. bergen, als die icon ergrifne ftublen beiligfeit und recht fchaar, biefer lobn ber funft'= gelehrt?

flebn erbat.

angen in bas berg bes treuen liebt er aus bem fanbenlauf. febn, und ben mund entait 8. Giebe, wie ber eifer mit= dung faugen, und gefaffe of- tert ben bem fampfe Gfraelo! fen ftebn, wenn ber blutige fiebe, mantend robr, wie fchiterbarmer bier im rothen tert bie verfudungezeit ben fchweife liegt, und ale ein ver= fele. Aber feine grande lielagner armer, ale ein wurm gen ungerftorlich eingefenft. am Delberg friecht.

grunde biefer innern feelen= bich tranft. . pein; bente in des gornes: 9. Sofnung, bie im glauben es mit geduld.

ichofe miges bergnugen bu nicht bie band abziehn. and, wird, gehult im erden= 10. Run ich laufe mit ginn.

fannt. Milles, mas ben tob 105. Unergrundlich grof: gebieret, gotreslaft'rung, mol-

in meine noth? Rein! bier 6. Liebftes Lamm, bes grims ftarrt vernunft und benten mes flammen, die gerechtigs und ein fcauber reift ben feit erwedt, ichlagen über bich finn, fieht er mit bem felch gufammen, ber burein und uns bich tranten, in ben tiefften beflect; mas muß beffen feele fühlen, ber ein tobeenrtheil 2. 2Bas empfandeft bu im bort, meil er von ben lehrer=

gen fcmergen bir beym an= 7. Flamme, o gebuld berlies grif untreu mar? mare es nur be, mein verzweifelnd herze an, ber verlorne, ber bich mit ben bas ben halb ermarinten triebe fuffen trat, nein! geliebte, feinde noch nicht lieben fan; auserforne, die bein treues thrauet bant, erhellte augen, fanat ben blid nad Detro auf : 3. Geele laß die glaubens: funder, Die gum fluche tangen,

Giebe geift, bier tanft bu fic-4. Ginne, feele, nach bem gen, mann ber feld ber angit

ftunde mufte es fo fcbredlich feimet, nahrt fein mind, fein fenn, daß grimm, eifer, gorn falfcher mabn; wenn ber thor and rache, ichredensahndung fein licht vertraumet bricht ber beiner fchulb, ben gerechten tag bes glaubens an. En= itternd mache; und er tragt gel ftarfen meinen helben und pollenbung fronet ibn. Wilft 5. Er, ber in bes Batere bubich gur frone melben, barfit

siele.

giele, bas bu mohl getroffen "welt ift an bem Kamm ge= haft. Gotteslamm, ich feb "rochen : bis zahlt bas lofe:

und fible, baf mich beine "gelb."

hand gefast; bieje hand' 4. D gludlich fel'ge finnwill ich nun fuffen, die fo ben, ba ich ben Beiland fand ungern eins verlor. Gis im fdmeiffe blut und mun= ich auch in finfterniffen, zieht ben! ich blide auf und frand boll ftaunen an bem bugel, fie wieder mich empor.

11. Sande, welche fur mich es firbhmte Mittlereblut, bem rangen, alaut gefchren und geifte wuchfen flugel ber rein:

thranenfee, feniger, die burch fien liebesglut.

wolfen brangen, blitfdmeis 5. Dort bangt mein beil von Gethfemane, burchge- im blute : Die lebensquelle madte nacht ber fdreden, quill't ber welt und mir gu aufpruch an ber jungerichaar! gute; Mun ift ber gorn gewird mein antlit angfifdmeis ftilt. 3ch eilte neu belebet Decten, fellt ench bor mein bem bugel naber au, bort, bette bar. mo mein Beiland fcmebet, bort fand bie feele rub.

Mel. O Saupt voll blut u.

6. Befprutte Schedelftat: 106. Bon Ginai erthon- te, gefarbtes Golgatha, fo oft te gefeiges-fluch ich fuie und bete, bift bu bem und tob, Die bange feele auge ba, ce blidet thranenb fibhnte und fablte bollennoth. bober auf ju bem creubee: Sch irr'te bin und wieder, als ftaum, bort, me ber groffe Geein gejagtes wilt, wie blit ber bangt, als ein Opferlamm. Durchbrang Die glieder bas 7. Gin ftrohm bon meh-

blaffe todeebild.

muthethranen fließt auf ber 2. Die andacht eig'ner fraf- mange bin. Gin nie gefiblte, bas wirfen der natur, ber= tes febnen erhebt ben neuen gebrte alle fafte, berbarg bie finn. Das bint fangt an ju lebensfpuhr; mein berg blieb mallen, es flopft die marme ungebrochen, Die . noth ber= bruft; ber mund laft laut er= mehrte fich, bas urtheil war fchallen die fußte bergeneluft. gefprochen, ce traf und murg- 8. Die funden find perge-

te mich. ben, die fould ift abgethan.

S. Bon Gottes glang um: Es folgt mir beil und leben auf firablet rieferine ftimme mir: meiner pilgrimsbahn. Das "Dier, funder ! ift bezahlet, fied = und fterbebette, mann "fchan auf! am ergube bier, angft und fchmergen nab, ber-"mas beine fchuld verbre- fußt bie Schedelftatte, ein "chen, bie ichuld ber gangen blick auf Bolgatha. mel.

Mel. Gler ftehe ich und w. fur beine liebe und tren. 107. 28 enn meine fund 5. HErr, lag bein bittres mich franken, o leiben mich reigen fur und mein Berr Jefu Chrift! fo fur, mit allem ernft ju mei-laft mich wohl bebenten, wie ben bie funbliche begier, bag dugeftorben bift, und alle meis mir nie founne aus dem fint, ne schuldenslaft am stamm des wie viel es dich gefoster, daß beilgen creutzes auf dich ges ich erliftet bin.

nommen baft. Derr für feine fnecht; es hat Gott, daß ich verleugne biefe fich felbft, ber mahrer Gott, welt, und folge bem erempel, får mich verlornen menfchen, bas bu mir vorgefiellt.

ich nicht mehr barf furchten ber aus reiner lieb allein. bollen quall und glut. 8. Lag endlich beine mun=

gen, jest und mein lebenlang, meinen letten ftunden, und für deine pein und schmerzen, des versichern mich, weil ich o IEn, lob und bant, für auf dein verdienst nur trau, deine noth und angstgeschres, du merbest mich annehnier, für dein unschuldig, sterben, daß ich dich ewig sichat.

6. Mein creut und meine 2. D munder ohne maffen! plagen, folte and fenn febmach wenn mans betrachtet recht, es und fort, bilf mir gedulbig tra-bat fich martern laffen ber gen. Gib, o mein Derr und

gegeben in den tob. 7. Laß mich an andern 3. Bas fan mir benn nun üben, mas bu an mir getban, fcaben ber fanben groffe gabi? und meinen nachften lieben, ich bin bey Gott in gnaben, gern bienen jedermann ohn bie foult in fallgumal begacht eigennut und heuchele febeiu, burch Chrifti theures blut, daft und, wie du mir erwiefen.

4. Drum fag ich bir bon ber- ben mich troffen fraftiglich in

## Bon dem Begrabnif Jefu Chrifti.

Mel. Mir nach fpricht Chr. hingegen die fluft, bavon ich 108. Erblafter leichnam mir bewußt, daß mancher da in ber gruft, so gelegen. Hier ift fein pfund tonialich begraben, bu follft im von fpeceren, bas beinemleid; bergen, bas bid ruft, bein nam mirbig fen. fichres grabmal haben, bn 3. Dis herz ift von der folft auch ba verfiegelt fenn. schlangengift, von luften gang

3ch fente bich ins berg binein. burchbrungen, weil bas, mas 2. 3war findest du in meis beine huld gefift, bas beit, ner bruft fein neues grab, bas fie errungen, bas leben, nicht verfiegelt in mir liegt.

bitte bich, ich flehe bich mit 10. Denn fuhlt bas berg thranen, verfente bich boch ben liebeofuß, von bem, ber gang in mid, und frone bie= in mir mobnet; alebenn tritt fee fehnen. Sab ich bid gleich mein geftarfter fuß, ber tei= and holg gebracht; mars boch nen banne fconet, aus liebe bom Bater fo bebacht.

ber unfterblichfeit.

6. D! gib bich bem, ber fer Jefu! ganglich bein.

7. Das, mas in meiner fees erblafter 5err ift bie. le fehlt, wird mir bein leich= nam geben. Den ffein, ber mein gemiffen qualt, fan bei= ne liebe beben. 2Bem fonft mein berg verbannet fcbien, wird fchnell ais ein berbann= ter fliebn.

8. Berfiegelt nun bein que banb. ter Beift, ben mir bein tod erworben, und ber bas pfant erblaft! ibn murate meine ber findichaft beift, bich mir, funden-laft; o blide fcele wie bu geftorben, und wie bu glanbig auf, er enbet bir gu mir bas leben bift; fo feb ich aut ben lauf.

nid)te, mas fchredlich ift.

berfchaaren bich theuren fchatz bebt ber berge fuß, weil bier ben finftrer geit als buterin ihr fcopfer ferben muß.

bas ben tob benegt, noch bemabren; fo fchmbr ich, baß fein bollengeift, erblagter 4. Ermargtes lanim! ich freund! bich mir entreift.

ju bem bergenefreund mit

5. Dein tob ift mir jum macht auf ben befiegten feinb. beil gefchehn. Run fan ich 11. Mur biefes mach en, tobter leben. Bie mirb, merb und bie funft ben feinden gu ich bich in mir febn, mein glau- begegnen, und feufcheit, in be fich erheben! froh mallet ber reinften brunft, wenn je er burch bis geleit bie ftraffe ne pfeile regnen, und biefe loden tren gu fenn, ift, ftar=

um bich weint, bu allerhochfte 12. Durchbrich, gecreubiggabe. Du bift ber weiß und ter, bie fluft, und fomm! lag rothe freund auch jest im tob bich genieffen. Ich lege mich und grabe. Drad ich bich ben= ben beiner gruft gu ben burch= te an mein herz, fo flieht mich bohrten fuffen. Ich weiche einst ber todesichmerg. nicht, ich falbe fie, benn mein

Mel. Mun lagt und den leib. 109. Mun gift mein 30: nun ift fein leiben vollen= bracht, nun bat er feiner feclen pfant, geliefert in Dee Baters

2. Geht IGfus banget bort

3. Des tempele vorbana 9. Wird benn die fiffe trennet fich, bas erbreich bewachfamfeit por allen rau- bet furchtfainlich, erfchatternb

4. Cebt.

ich bas licht; ben tobten bif- fchaft bir einmal fanfte rub. net fich die thur, und fie gehn 18. Es wird vielleicht nicht

berrlichfeit belantet werden er na h mah und laft im gra-Diefe geit, als man benfelben be findet rub und raft. n ber ftill binab gur rub-ftatt 14. Doch freue bich, buff-

bringen will. boft fern, und wollen febn ben fuhrt, mit Seine farb und ausgang gern, boch miffen fic bir ben bingmel felbit ermarb.

gu grabe tragen foll.

fahr Jofephus, ber ein rathes vom tod befrent, ba brad, t herr mar, ber Chriftum liebt er bie gerechtigkeit. und wolte nicht, bag man ibn 16. Sterb ich nun gleich,

brachte pore gericht.

nam Jefn Chrift, ber ihm welt mit nahm. auch nicht verweigert ift.

ihn fanft hinab, und legt ihn mil und angft gewesen fen. in bes Jofephs grab.

einem ftein bebectt; o bente ruh' ich fanft bom jammer menfch! bier an bein grab, bald lof in unfrer mutter fublem fentet man bich auch binab. icoof.

4. Geht, wie der ftarfite machtibnhald jum raub. Berelfen bricht; in duntel hallet laß die welt, eil Jeju gu, er

aus dem grab berfur. balfamirt bein leichnam, noch 5. Go muß bec Derr ber fo febn gegiert, genug wenn

fertig berg, bag bich ber fan-

6. Die weiber fteben gwar ben bittrer fdimery gur freude

nicht wie man wohl ben leib 15. Dar er that beine boes beit ab, und nahm fie ganglich 7. Bulett begab fich in ge: mit ine grab, und ale er ward

mas ift es mebr? Steb ich 8. Getroft ift ibm fein berg boch auf mit pracht und ehr; und finn; brum geht er ju im grabe bleibt ber funden= Pilato bin; begehrt den leiche fchlamm, ben ich aus Diefer

17. Dein Beiland bat in 9. Bald tommet Dicobe= jener nacht den fabbath mir mus auch, ju falben ibn nach jumeg gebracht, ber bringet altem brauch, er bringt ber mich gur fuffen ruh, wenn-beften fpeceren, fammt fau- ich bie augen fchlieffe git.

bern tuchern mancherlen. 18. Sier leb ich aller unruh 10. Da JEfus nun ift boll, und mann mans banbalfamirt, und fein auf tod- noch loben foll, fo beißt ce ten art gegiert, ba fentet man gleichwohl, baß bieben nur

19. Co bald mein beil mich 11. Run Gottes Sobn, der bier abruft, und mich umuns erwecht, wird felbit mit fchlieft die ftille gruft, benn

12. Das trobeft bu doch 20. Beift bas nicht mobil armer ftaub? Der marger ein groffer ruhm, mein grab

wird mir jum beiligthum; 6. Drum folge Jefu nach bann Chriffine ber im grab ine grab, und ftirb bem greut ermacht, bat beilig auch mein ber funden ab; gebft bu nicht mit ihm in ben tob, bom fun= grab gemacht. 21. Bald fommt die frohe ben foth, fo muft du fuhlen

geit berben, mann und ber bollen=noth. engel feld = gefchren erwecket, bie wir Jefum febn, und mit ein'ger Cohn erbleicht am ibm gu ber bodgeit gebn.

Mel. Wie flicht dabin ber.

110. Nun ift es alles zeig in Wefu gnad und hufb. wohl gemacht, weil Jefus ruft: es ift volle be gehn, und, mo bie unfchuld bracht! er neigt fein haupt, o bleibet, fehn : ja ich will gang menich! und ftirbt, ber bir erwirbt bas leben, bas nies ihm, und felig fchlafen ein.

mals berbirbt.

feit, bem niemand gleicht, ber fchen, bag ich ftreb' und mich lebene : furft; Die erbe fracht, und es wird nacht, weil Got= 3Gfu, leb! tes fohn wird ungebracht.

fdein, bes tempele vorhana reift entzwen, ber beilgen gra= ber bffnen fich gang wunderlich, und fie fiehn auf gar bag ich gnad empfang.

fich regt, fo werd', o menfch, bir allein; es hat bein tob bas hierdurch bewegt! gerreift ein leben mir gebracht herfur, und fele, und bu wirft nicht burch aufgethan bes himmels thur. bis gericht bewogen, bag bein

herze bricht?

nichtbarlich.

creut gebracht, ja gar jum daß ich die fron erlange bort. rod und in bas grab, weil er

gefdren fchied ab. e.

7. Id! Bater, Ich! bein creus mit fchmach und hohn: nun, dis gefchieht fur meine fchulb, brum hab gebulb, und

. 8. 3ch will mit ihm gu gra= begraben fenn im toballein mit

9. Ertobt, o 3Gfu! felbit 2. Erichredlich, bag ber in mir ber fchlangen brut, Derr erbleicht ber herrliche bas bofe thier, ben alten menerheb' gen himmel, und bir,

10. Golt ich ben finbene 3. Die fonn' verlieret ihren unflat noch mehr beaen ? nein, die fchmere joch fen ab: gelegt, es hat mir lang gemachet bang: nun weiß ich. 11. 3ch will hent abgeftor=

4. Weil benn bie creatur ben fenn ber fund', und leben

12. D Jefn Chrifte! ftarte mich in meinem porfas fraftig:

5. Dein ift die fchuld, bas lich! lag mich ben fampf fo fenim in acht, bag SEfus ift ans ben fort, nach beinem-wort,

13. Co will ich bich, herr aufgab ben. geift, und mit Jefu Chrift, bag bu fur mich geftorben bift, bon hergen preis

sen go I meiglic

fen in ber zeit, und nach bem blut befloffen, welches er ftreit, in frend und wonn in gang milbiglich bat far bich emigfeit. pergoffen.

Mel. Der tag ift bin, mein.

nicht ju beflagen ? Gottes ben lebt muß bich ja beflagen. grab getragen.

ift tob; am creut ift er geftor= fee blut fonder reu anfchauen.

3. D menfchen : find! nur fet, wie ber herr ber berlich= beine fund bat biefes ange= feit mird ine grab gefentet.

Bottes-lamm, liegt bier mit grab moge nach bir febnen.

5. D fuffer mund! o glan= III. D traurigfeit! o bene-grund! wie bift du boch bergeleib! ift bas zerfchlagen? alles was auf er-

Batere einig find wird ins 6. Dliebliche bilb, fcbon gart " und mild, bu fobnlein ber jung-2. D groffe noth! mein herr frauen! niemand fan bein beif-

ben, hat badurch bas himmels 7. Sochsfelig ift zu biefer reich uns aus lieb erworben. frift, ber biefes recht bebens

richtet, wie bu burch bie mif- 8. D 3Cfu, bu, mein half fethat mareft gang vernichtet. und ruh! ich bitte bich mit tbra-4. Dein brautigam, bas nen: bilf, baf ich mich bie ins

Bon der Auferstehung 3Efu Chrifti. Mel. Mein Jefus, fconftes. abe gift, gall und ungeftum ;

II2. Inf! auf! mein berg er wuft gu Chrifti fuß fein mahr, mas heut gefchicht, wie in bes fiegers band ergeben nach fo groffem leiben, nun fuß und hand. fommt ein groffes licht! mein 4. Das ift mir anguichauen Beiland mar gelegt ba, wo ein rechtes frenden-fpiel, nnn man une hintragt, wenn bon foll mir nicht mehr grauen

eh ere vermeint und bentet, ans fieb erworben ift. ift Chriftus wieber fren, und 5. Die holl und ihre rotten,

ift gereift.

hålt. ft. tob mit feiner macht mirb 8. Der helb fteht auf bem fchlecht ben mir geacht't. er

uns unfer geift gen himmet bor allem, mas ba will ent= nehmen meinen muth, git-

2. Er war ins grab gefenter, fammt bem edlen guth, fo ber feind trieb groß gefchren; mir, burch 3 & f um Chrift,

ruft victoria, fchwingt frolich die frummen mir fein baar, bie und ba bie fahne als ein ber funden fan ich fpotten, belb, ber felb und muth be= bleib allgeit ohn gefahr: ber

grabe, und fieht fich munter bleibt ein tobtes bilb, und mar um, ber feind liegt und legt er noch fo wild.

6. Die

6. Die welt ift mir ein la= 2. Den tob niemand begroin=

hangen an Chrifto ale ein tes Gobn, an unfre ftatt ift glied; wo mein haunt burch ift fommen, und hat bie fungangen, ba nimt et mich auch be abgethan, bamit bem tob mit: er fampfet burch ben genommen fein recht und altob, burch welt, burch fund le fein gewalt, ba bleiber und noth, er fampfet burch bie nichts benn tobe-geffalt, ber

alles toben ftillt.

bier auch mit erhobt.

unfre fund gegeben, er ift ber gnabenvoll burch feinen wieber auferstanden, und hat glang, erleuchtet unfre bergen uns bracht bas leben, barum gang, die nacht ift nun berwir follen frohlich fenn, GDtt gangen. Alleluja. loben und ihm bantbar fenn, 7. Wir leben mohl und effen und fingen, Alleluja, Alleluja.

den mit ihrem groffen gorn, gen fonnt, ben allen menfchen= fie gurnt und tan nichts ma= findern : bas machet alles den, all' arbeit ift verlorn : unf're fund, fein unfchuld mar bie trubfal trubt mir nicht zu finden. Desmegen fam ber mein berg und angeficht, bas tod fo bald, und nahme uber unglitd ift mein glid, die uns gewalt, und hielte uns

nacht mein fonnen blid. gefangen. Alleluja.
7. Ich hang, und bleib auch " 8. IEfus, ber mahre Got= holl, ich bin ftete fein gefell. ftachel ift gerbroden. Allelnia.

8. Er bringt jum faal ber 4. Es mar ein munberlicher ehren, ich folg ihm immer frieg, ba tob und leben rungen, nad, und barf mid gar nicht bas leben bas behielt ben fieg, fehren an einig ungemach ; es bat ben tob verfchlungen ; es tobe, mas ba fan; er bie fdrift hat uns berfanbet nimt fich meiner an ; mein bas, wie hier ein tod ben an-Beiland ift mein fcbild, ber bern frag, ein fpott ber tob ift worden. Alleluja.

9. Er bringt mich an bie 5. Die ift bas rechte offerpforten, bie in ben bimmel lamm, bavon Gott hatt' geführt, baran nit galbnen mor: boten, bas ift boch an bes creuten ber reim gelefen wird: wer bes famm, in beiffer lieb gebort wird mit verhohnt, wird braten, beg blut bezeichnet hier auch mit gefront; wer unf're thur, bas halt ber glaub bort mit fterben geht, wird bem tode fir, ber murger und nicht rubret. Alleluja.

6. Go fenren wir bas bobe Mel. Mein herzens Jefu. feft mit bergens freud und mon-II3. Shriftus lag in to= ne, bas une ber Derre fchei-

nun

nun die rechten oftergaben, ber alte fanerteig nicht foll fenn ben bem mort ber gnaben. Chriftus will felbft die fofte fenn, und fpeifen unf're feel allein, ber glaube will ihm leben. Alleluja.

Mel. Zeut triumphiret B.

114. Der Zeiland lebt, laut jauchst bas frohe bim= melechor : Salleluja ! Salle= luia! Dalleluia!

2. Das grab ift leer, bas leluja! :,: wo 3Efus lag, da flieht bie noth, ich fterbe geift in mir. benn er mar tob. nicht Salleluja! :,:

die gruft, fie ftromt ben fuß= mit Gott vereint, und ift bein ten lebensbuft : Salleluja! fonig und bein freund. grabe biegt ! Salleluja ! :,:

famfeit, bu enbest fummer, bis in ewigfeit: angit und leid : Salleluja ! 5. D glaube, ber bas berg ;; wie reigend ift bein an= erhohe! mas ift ber erde ma= blid nun, wie fanft werd ich jeftat, wenn fie mein geift mit dort' einmal ruhn. Sallelu= ber vergleicht, die ich burch ja ! :>:

mein gebein, boch wird mein nem reich, uniterblich, beilig, heiland mich verneu'n: Salle- engeln gleich, und ewig, ewig Schallet laut, ber mich nach lichfeit ift mein!

feinem bilbe baut Sallelu=

ia!:,:

6. 3ch fteige bimmlifch aus ber gruft, er rudet mich bin durch bie luft : Salleluja ! :,: 2Bo feiner beerde reine jabl, halt mit ihm froh bas bochzeitmahl. Ballelnia ! Balleluja !

Mel. Dom himmel boch ba.

Erinnre bich, mein 115. E geift, erfreut, bes luja! bas grab ift leer, ber hohen tage ber berrlichfeit; tob verfchwand, weil er fein halt im gebachtniß Siefum grab in Chrifto fand. Salle= Chrift, ber bon bem tod er= ftanben ift.

2. Sihl alle banfbarfeit fdrecken fleucht, mein heiland fur ibn, ale. ob er beure bir bat es bort perfdeucht : Sal= ericbien, ale fprach er : friebe fen mit bir! fo freue bich, mein

3. Schau uber bich und ber ibn an. Er mift ben ffernen 3. Gelbft engel fcheuen nicht ihre bahn; er lebt und herricht

:.: ber teufel bebt, er ift be= 4. Macht, ruhm und ho= fiegt, feht, wie er fich am beit immerbar bem, ber baift, und ber ba mar! fein name 4. D mohnung ftiller ein- fen gebenebent, von nun an

5. Der mober frift gwar . 6. Bor feinem thron, in fei= ftimme Jefu felig fenn; herr, welche herr=

@Dttes Cobn erreicht ?

7. Mein

7. Mein herz erliegt froh un= bef bant'n wir ihm in ewig= ter ibr; lieb und verwundrung feit, Alleluja, :.:

tampft in mir, und voll von 2. Dem teufel hat er feine ehrfurcht bant und pflicht, fall macht guftort, verheert in grof= ich, Gott, auf mein angeficht. fer fraft, Alleluja, Alleluja.

8. Du, ber bu in ben bim= Bie pflegt ju thun ein groffer mel thronft, ich foll ba mob- belb, ber feinen feind gemalren, wo bu mobnft? und bu tig fallt. Alleluja, :,:

meinem fleifche bich ju fchann? Chrift, ber bu ber funder beis

bens-furft, in wolfen gottlich Subr une burch bein barm: fommen wirft, ermedt aus bergigfeit, mit freuden in bein meinem grabe gebn, und rein berrlichfeit. Allelnia, :,: ju beiner rechten ftehn ?

raphim, mit thronen und mit und halt bein gebot, Alleluja, derubin, mit allen frommen Alleluja; ber welt ift er ein

in emigfeit ?

11. Bu welchem glad, ju ja, :,: welchem rubm erhebt une nicht 5. Run fan une fein feind bas driftenthum! mit bir ge : fchaben mehr, ob er gleich creubigt, Gottes Cohn, find murrt, ift ohngefahr, Allelu-

meinem finn, was ich, mein wir Gottes finder fennd, 21beil, bir fchulbig bin; bamit leluja, :,: ich mich, in liebe treu, ju beis 6. Daffir mir banten allgu-

nem bilbe ftete ernen.

Schaft; fein ift bas reich, fein luja. Es ift am end, Got ift die fraft. Salt im gebacht= belf uns all, fo fingen wir mit nif Jefum Chrift, ber von groffem fcall, Alleluja, :,: bem tob erftanben ift !

116. Beut triumpbiret leluja. Dem beil'gen Geift

fcon, Alleluja, Alleluja, mit Alleluja, groffer macht und herrlichfeit,

erfüllft einft mein vertrann, in 8. D fuffer herre Jefu 9. 3ch foll, wenn bu, bes le= land bift, Alleluja, Alleluja.

4. Sier ift boch nichte benn 10. Mit engeln und mit fe= angft und noth, wer glaubet aller zeit foll ich mich freun hohn und fpott, muß leiben oft ein fondben tob, Allelu-

wir auch auferstanden icon. ja, Alleluja. Er liegt im

12. Die tomm es mir aus toth ber arge feinb, bargeg'n

gleich, und febnen uns ins 13. Er ifte, ber alles in une himmelreich, Alleluja, Alle-

7. Sottbem Bater im boch= ften thron, fammt feinem ein= 217el. O Jefu fuß, wer bein. gebornen fobn, Alleluja, 211:

ber bon bem tob erftanden fen lob und preif, Mueluja,

117. 3C=

117. 3 Efus Chrifins un= die bittre falfe mahre buß; er fer heiland ber muß bas bofe haffen, bag den tod übermand, ift aufer= ftanben, bie fund bat er ge= fangen, Anrie eleifon.

2. Der ohne funde mar ge= born trug fur und Gottes gorn, hat une veriobnet, baß une Gott fein bulb gonnet,

Aprie eleifon.

3. Tob, fund, tenfel, leben und gnab, alls in handen er hat, er fan erretten alle bie gu ihm treten, Rprie eleifon.

Mel. Mein bergens JEfu.

118. 3hr Chriften feht, mas fich in euch bon funben und altem fauerteig noch regt, nichts muß fich bes mehr fin= ben; baf ihr ein neuer teia mogt fenn, ber ungefauert fen und rein ein teig ber GDit gefalle.

lem macht, und euren manbel unfer gurft, fen lob ohn alle führet : ein wenig fauerteig gar leicht ben gangen teig fortan

gang burchfauert.

mo eine berrichend bleibet, ba unfre feelen foft, bie uns in bleibt auch, mas zu jeder frift @Dit verfest. jum bofen feuer treibet. Das gang rein in allem werbe.

muß barben nicht unterlaffen luft, und folder tyrannen.

Chriftus, unfer ofterlamm, far une gefchlacht't am crenpes= ftamm, ibn burch fein blut

rein made.

5. Drum lagt une nicht im fauerteig ber bogbeit oftern ef= fen, auch nicht in fchalfheit, ob fie gleich uns bat febr bart be= feffen; bielmehr lagt uns bie ofter-geit im fuffen teig ber lauterfeit und mabrheit chrifts

lich halten.

6. Serr Jefu, ofterlainm, perleib une beine ofter-gaben, baß mir ben frieben, und baben ein reines berge haben; gib, baß in une bein beilige wort ber funden fauerteig binfort je mehr und mehr ausfege.

119. Rommt! fend gefaßt mahl, am geift geziert mit 2. Dabt doch barauf genaue meiffen roden : mir find im roacht, bag ihr euch mohl probi= then meer ber fchuld nicht blieret, wie ihre por Gott in al- ben fteden; bem Derrn, ber zahl.

2. Sein leib, ber unfre feel burchfcbleicht, bag es wird ergett, gebraten an bes creu-Bes ftamme, bas rofenerothe

3. Alfo es mit ben funden ift, blut von diefem ofterlamme ift

8. Die burchgange=nacht ift offerlamm im neuen bund er= nun porben, bag une ber wur= forbert, baf bes bergens-grund ger nicht berühret, mir find bom Pharao befrent, 4. Beroftern halten will, ber ausgeführet vom jode bofer

4. Soift denn Chriftus unfer fcbutet mich, barum, mein ber; feft, bas lamm gum fchlachten freu allgeit bich, Salleluja, ;; bingegeben: bas ungefaurte ob fich erhebt ber bofen rott, brobt jum unverfalfchten les fen gutes niuthe, nur ihrer ben, bas ift fein opfer-fleifch, fpott, Salleluja, :,:

3. Lebt doch mein Jefus in bas er une foften lagt. 5. Dopferallerehren werth, ber boh, trog bem, ber mir baburch ber hollenfcbloß ger= entgegen fieh! Salleltija, ;;: brochen! was fonft ber fatan er fan bem feind begegnen fo. band, tommt nun hervor ge- bag er ber lift wird nimmer

frochen, und wird burd Chris froh, :,:

4. 3ch feb auch nicht, mafti tob jum leben umgefehrt. 6. Der herr fteht auf, und rum ich folt betruben mich. lagt fein grab, er bat ben ab= wenn ich gleich wollt, Salles grund übermunden, ben mord- luja, :,: weil Jefus lebt, an tprannen felbft und feine macht ben id) glaub, wer ift, ber mir gebunden, und bricht von G. bas leben raub? Salleluja, ;; 5. Er macht ja burch fein bens thor die ftarten riegel ab.

7. Du urfprung biefer gan= auferfiehn, bag ich gum bim= gen welt, erhor bie unfer oftermel fan eingebn, Dalleluja,: .: bitten, und rette, mas bein fein' fund, fein tob im mege Sohn ihm felbft fo theur er= fenn, die ftraffe halt er fren

ftritten, von bem, mas man und rein, Salleluja. : .: 6. Mein glaub an Sefum får tod und folden unfall bålt.

8. Lob fen bir, Derr, bem tilgt Die fund, Gott liebet alles fingt, ber bu bom tob er= mich recht als fein find. Salleluja, :.: 3ft @Dtt verfobnt. ftehft ine leben, mit Bater und bem Beift, ber uns mehr fraft ift er mein freund, bann tobe fan geben, bis bag bie emigwelt, und alle feind, Sallelufeit ben lauf ber zeit ver= ja, :,: fcblingt.

7. Dtob! por bir farcht ich

mich nicht, bein' macht bie Mel. Seut triumphiret B. bofen nur anficht, Salleluja .:.: 120. Lebt Chriftus, mas weil er mein JEfus, bich bezwingt, und mich burch bich 3d weiß baß er mich berglich jum himmel bringt, Salleluliebt, Salleluja, Salleluja! ia, :,:

wenn mir gleich alle welt ftarb 8. Menn ich troft, half und ab, gnug, baß ich Chriffum anab begehr, mein 3Efn, mir ben mir hab, Salleluja, Sal= biefelb gemahr, Salleluja, :,: leluja. ich alaub an bich, lebr mei-2. Mein Jefus lebt, und nen geift, bag bu vom tob

erstan=

erftanden feuft, Salleluja, :,: 8. Sier hangt bas beil ber 9. Cowerdich nimmer fenn erben, mein fchat und branti= verlorn, fo mahr ale bu ein gam: hier will jur funde mers menich geborn : Salleluja, :,: ben bas reine Gottes-lamm. Ber an bich glaubt, und Das leben felber ftirbt, gnab, gweifelt nicht, ber tommet ja fegen, fried erwirbt uns men-

nicht ine gericht, Sallelujart,: fchen inegemein: ach! laft 10. 3ch glaub an bich, mein une bantbar fenn.

und auferstanden mir gu gut, stamm, gu belfen und gu ra-baß du mich haltest ftete in thenune von der hollen flamm; but, Salleluja, :,:

loren fenn, es ift unmöglich, pfet Gottes grimm, burch nein, ach nein! Salleluja, :,: feiner furbitt ftimm. GOtt lob! ber ftarte Jefus 5. Doch bleibt nicht immer

habe bant, bu lebend-hort, gen, ale ein held, fund, teus hab bant. o Jefu! hier und fel, tod und welt. bort : Salleluja, Salleluja.

rechtes ofterlamm, ber bu bich bug, bag geift und auge thrant, baft gegeben fur mich ane creus und fich nach troft recht febnt. Bee-flamm aus heiffer bergene= 7. 3ch will bid, JEfu, effen, lieb, aus fregem geiftes trieb, und glaubig nehmen ein, ba= jum opfer und jur gab'; mein ben nicht fenn vergeffen ber mattes berge lab' !

das laft erwurgen fich, und geit und finnd, foll danfen beis gerne will erbulden die ftraf ner tren, die alle morgen neu. und pein fur mich: du hangeft 8. Der fauerteig ber funden an bem bolg: jubuffen meinen muß werden ausgefegt, Die luftolg; bu firbeft fur bie welt, fte, fo fich finden ben mir, fenn die boch von dir nichte balt. abgelegt; in fuffer lauterteit

Beju Chrift, daß bu far mich 4. Mein Bejus lagt fich geftorben bift, Salleluja, :,: braten am hohen creuges-

fein fcbnes rothes blut lofcht 11. Bie tonnt ich benn ber= aus die heiffe glut, und bam=

lebt, mit ihm lebt, wer im liegen bas lamm in feinem glauben fcmebt, Salleluja, :,: grab; es fteht auf, und will 12. 3ch leb, und werd in fiegen: nachbeme geleget ab ewigfeit mit Jefu leben, o bie fcwachheit, nimt es an ben ber freud! Salleluja, :,: beg lowen=muth, ba fan es amin=

6. Die foll ich boch genieffen bis lamm recht murbiglich, bas Mel. Auf, auf! mein berg m. fein blut laft vergieffen, ja gar 121. Mein Jefu ichon- ermargen fich? mein berg erft fies leben, bu toften muß bie falfen bittrer

attes herze lab'! ausgestandnen pein. Mein her= 2. Dlammohn alle schulden! ze, hand und mund, zu jeder

will ich nun fenn bereit, ju fonne, in, durch und in und mandeln bier auf erd, fo lang icheint; mo Jefus freud und wonne bem einschenft, ber geich leben werb.

9. Begartet will ich fteben weint; mo jauchst, wer biergejum guten und geschuht, ben achgt; wo hapft, wer bier gemeg bes Deren ju geben, ba ledigt: ber fchaben wird erman, bas broben, fucht: bein fest, mas mar verlett, ergest. creus foll fenn mein ftab, der er-15. Damollen mir bem lam: de fag ich ab, gu bir binauf ich me mitten ins vatere thron,

eil, im bimmel ift mein theil. bem helb aus Juda famme, 10. Die fuff, o fuffe fchme= bem rechten Davide = Cobn, det die ofter-lammelein! fein preis, ehre, lob und rubm, fleid die bloffe bedet, fein macht, weisheit und reich: blut macht beil und rein : thum aufammt victoria brin: fein fleifch, fo fcbn und gart, gen, Salleluja.

hat rechte guder-art, im mund Mel. Ilfu meine freude. gibte fuffen faft, bem bergen

ftårt und fraft.

122. Run ift auferftan: ben, aus bes to: 11. Bein, bonig, manna laben, und find bie befte toft ; bes-banben, Gott und men: bie aber JEfum haben, be= fchen-fohn; JEfus hat gefies theuren gar getroft: nichts fifget, baf nun alles lieget unter fer ift, ale bu, o JEfu! fanfte feinem thron. Alle feind. fo ruh; nichts gehet milber ein, viel ihr fennd, bat er auf bas ale bis brob, fleifch und wein. banpt geschlagen, ja gar ichan

12. Ber fteht in fcmeren getragen.

leiben, men angft't ber feelen 2. Daß er wollen fterben, fchmerz, fan in bir, JEfu, wei= mar uns ju erwerben, beil ben fein jammer-volles berg : und feligfeit; nachbem bis wer in fich fdmach und matt, gefcheben, burfen mir nun fewird durch bich ftart und fatt; ben, bag bor furger geit er wer geht gebudt, gebrudt, gwar fich mabrhaftiglich, in wird in bir mohl erquidt. ben tob um unfer leben. bab

13. Darum, mein Jefu, dahin gegeben.

freife, mit beinem fleifch und 3. Niemand wird nun fin: ben, baß von unfern funben blut, une auf der himmele-reife, und bring und gu ber but, noch mas übrig fen; weil ber wo feinen nicht mehr durft't, wiederfommen, ber fie fiber: ba bu felbft leiten wirft bein nommen; ja in bent er fren, fchaflein ju ber quell, bie felig, fo ift nun genng gu thun, flar und bell. weil die gablung juft befun-14. Da Gott, bie lebend: ben, feiner mehr verbunden.

bie ift ber, bor weldhem er au- leben, ju ihm fich begeben. genblidlich muß erbeben, und 10. D ber groffen freude! hinweg fich beben.

haft bu, fort immergn beines bimmele-wonne. rechtes bich begeben, miber unfer leben.

7. Darum mir nicht grauet, geben.

ich ihn nicht fcheue.

8. Co find alle Chriften, ihr gertreten. bir und beinen luffen tobt, o eitelfeit, wie wir uns nun berfar, ben feind nimt er ge= haben, laffen mit begraben, fangen, gerbricht ber bollen hier in biefer jeit, fo wird er, fcblof und thur, tragt meg ben ber groffe Derr, une berbor raub mit prangen; nichte ift auch mit fich fuhren, und basin benifieges-lauf ben ftarmit fronen gieren.

9. Dann dif ficher ftebet, ift ber überwinder. weil bas haupt nun gehet, ans 4. Dem tob ein gift, ber

4. Bas will une nun fcha= bem grab heraus, muffen ben, weil wir zu genaden find auch die glieder, fonder zweis einmal gebracht? Will ber fel wieber aus bem tobten teufel drauen, burfen wir nicht baus, wann jegund die liebe fcheuen feine lift und macht: ftund, ihnen wieber gibt bas

wer wolt nun bas fleibe bies ... 5. Dolle! wilft du pochen? fer fterblichfeit, nicht getroft ber bich hat gerbrochen, ftellt ablegen? weil ja boch binge= fich lebend bar, weil bu nun gen nach fo furger geit, 3'Egelaffen, und nicht mochteft fus Chrift, bereitet ift, ibn git faffen, ben, ber burge mar, fo fleiden mit ber fonne, in der

Mel. Es ift gewißlich an.

6. Las die ganne bleden, 123. D tod, wo ift bein und die hand ausstreden, wie 123. D ftachel nun? wo ber une ben tob, bann fein ift bein fieg, o bolle? mas fan pfeil und bogen, finden fich und jest ber teufel thun, wie betrogen: es hat feine noth; bbe er fich auch ftelle? Gott ob er trift, ifte brum tein fen gedanft, ber une ben fieg gift, fondern muß mit feinen fo herrlich hat nach diefem pfeilen, er vielmehr undheilen. frieg ans gnad und gunft ge-

wenn mein geift anschauet, 2. Wie ftranbte fich bie alte baß noch in bas grab, meine fchlang, als Chriftus mit ihr mabe glieber, merbe legen nies tampfte. Mit lift und macht der, weil ich diefes hab, baf fie auf ihn brang, jedennoch mein bort mir diefen ort felbft er fie dampfte; ob fie ibn in mit feinem leibe weihe, bag bie ferfen flicht, fo fieget fie boch barum nicht, ber fopf ift

3. Lebendig Chriftus fommt fen beld fan halten auf; er

hôU

boll ein peft ift unfer beiland ber tob hat ferner feine macht worden : wenn fatan auch bas leben ift uns wiederbracht noch ungern lagt bom muten und unvergangliche mefen. und bom morben, und ba er 8. Das ift bie reiche ofterfonft nichte fchaffen tan, nur beut, ber wir theilhaftig mertag und nacht und flaget ane ben; beil, friebe und gerechtigfo ift er boch vermorfen.

balt ben fieg, und ift erhohet ; fort, bis unfer leibwird abnlich bes Serren rechte machtig falt bort Chrifti vertlartem leibe. was ihr entgegen ftehet. Tob, teufel, boll, und alle feind in rott bingegen wird gu fchan-Chrifto gang gedampfet fennd; ben, erlegt ift er mit fcbimpf

ber Weil nun bas haupt er= macht und lift, une fatan nicht ftanben ift, ftehn wir auch mehr ichaben. auf, bie glieder. Go jemanb

lebt, ob er gleich ftirbet.

mabre ren mit Chrifto auferftes ber und benn fieg fo berrlich bet, ift bort bom andern tobe bat in biefem frieg aus gnab fren, berfelb ihn nicht angebet; und gunft gegeben.

feit im bimmel und auf erben, 5. Des Derren rechte die be- Sier find wir fill, und warten

9. Der alte brach, und feine ihr gorn ift fraftlos morden. und fpott, ba Chriftus ift er-6. Es mar getobtet Jefus ftanden. Des hauptes fieg ber Chrift, und fieh! er lebet mie= glieder ift, brum fan mit aller

10. D tob! mo ift bein fla-Chrifti morten glaubt, im tob del en. ? mo ift bein fieg, o und grabe er nicht bleibt; er bolle? mas fan und jest ber teufel thun, wie graufam er 7. Ber taglich bier burch fich ftelle? Gott fen gebantt,

## Bon der Simmelfahrt Jefu Chrifti. Mel. Wie fcon leucht't und, bich, Gieged-Rurften, Loben,

124. Id! munber = grof= funder-trager aller welt! beut haft du dich gefetzet zur rechten beines Batere fraft, ber fein= de ichaar gebracht gur baft, bis auf ben tod verlebet, machtig, prachtig, triumphireft, jubilireft ; tob und leben ift, Derr Chrift, bir untergeben.

2. Dir bienen alle Cherubim, viel taufend hohe Geraphim quidung, labfal, bergens-fait

weil bu ben fegen wieber: bracht, mit majeftat und groffer pracht, jur freude bift er hoben; finget, flinget, rabmt und ehret ben, fo fabret auf gen himmel mit pofaunen und getummel.

gegen wir find glieder ; ja es tommt bon bir auf une licht, troft und leben : beil, friede, frende, ftart und fraft, er:

3. Du bift bas Sanpt, bin:

.. wird

wird und bon bir gegeben : und allen zweifel, angft unb

und nach bir, hilf, baf mir nachholen.

funftig fur und fur nach beis 2. Deil er gezogen himmel nem reiche trachten : laf un= an, und gaben bat empfan= fer thun und manbel fenn, baß gen, mein berg auch nur im wir mit bemuth gehn berein, himmel tan, fonft nirgenbe, ail appigfeit verachten : un= rub erlangen : benn wo mein art, hoffart lag une meiben, ichat gefommen bin, ba ift chriftlich leiben, mobl ergrun- and ftete mein berg und finn: ben, wo bie anabe fen zu fine nach ibm mich fehr verlanget.

ben. 5. Gen, JEfu, unfer fdut und fcas, fen unfer rubm und vefter plat, barauf wir und verlaffen: lag fuchen une mas trug und lift; es ift auf allen icheiden aus ber welt. DErr, ftraffen lugen, trugen, anaft bore bis mein fleben! und plagen, bie ba nagen, bie ba qualen ftunblich arme Chris

fren-feelen. 6. Serr Jefu, fomm, bu Gnaden=Thron, bu Gieges. Rirft, Belb, Davide Gohn! fomm, ftille bas perlangen ! Du, bu bift allein uns ju gut, o Jefu, burch bein theures blut ine beiligthum gegangen. Romm fdier, hilf mir, benn fo follen, benn fo wollen mir obn Ende frolich flopfen in Die

Mel. Mlein OOtt in ber b.

banbe.

bringe, gwinge mein gemuthe, pein biemit ftete überminde : mein gebluthe, bag es preife, benn weil bas haupt im him-Dir lob, ehr und bant erweife. mel ift, wird feine glieder 3E-4. Bieb, Jefu, une, gieb fue Chrift gur rechten geit

3. 21d Derr, lag biefe gna: be mich bon beiner auffahrt fparen, bag mit bem mabren glauben ich mag meine nach= fahrt gieren, und bann einmal, broben ift, auf erben mobnet wenn bire gefallt, mit freuden .

Mel. Ermuntre bich mein.

126. Du Lebene : Fürft, Chrift, ber bn bift aufgenoms men gen himmel, ba bein Baterift und bie gemein ber from= men : wie foll ich deinen grof= fen fieg, ben bu burch einen fchweren frieg erworben haft, recht preifen, und bir gnug ehr ermeifen.

2. Dn haft bie boll und funben=noth gang ritterlich be= gwungen; bu haft ben tenfel, welt und tob burch beinen tob 125. Auf Chrifti fim= verdrungen; bn haft gefieget melfahrt allein weit und breit: wie werd ich ich meine nachfahrt grunde, folde berrlichteit, o Serr, in Diefem

biefem leben gnug murbiglich angft bas berge bricht, benn erbeben?

8. Du haft bich zu ber reche fried und freude geben. ten hand bes Batere binbege= ' 8. Du falbeft une mit beinem ben, ber alles bir hat juge= Beift, und giebft getreue bir= wandt, nachdem bu, o meinle= ten, bie lebrer, welch unsaller. ben, die ftarten feind'haft um= meift mit himmelbrobt bewir= gebracht, triumph und fieg ba= then: Du Soberpriefter zeigeft raus gemacht, ja gar auf bei= an, baß beine hand uns retten nem wagen gar berrlich ichau fan, ja von ber bollen rachen getragen.

muß bir zu bienfte werben. Die frommen dabin gu bir 5. Du ftarter herrscher fah- auch kommen.

auch lobfingen.

6. Du bift gefahren in die lichfeit gu fchanen. hob, und fuhreft bie gefangen, 11. Derr Jefu, gieb und

gemein, und wirfind beineglie- lifd ift, genefen. ber: bu wirft ber glieder fcus . 12. Silf, dag wirfuchen un=

fanft bu fraft und leben, ja

und fren und ledig machen.

-4. Run lieget alles unter 9. Du haft burch beine bims bir, ben Bater ausgenommen : melfahrt bie ftraffe und bereis es muffen engel fur und fur tet, bu haft ben weg une offen: bir aufzumarten fommen : Die bart, ber uns gum Bater leis fürften fteben auf ber babn, tet: und weil benn bu, SErr und find bir willig unterthan, JEfu Chrift! nun ftete in beiluft, maffer, feu'r und erben ner monne bid, fo merben ja

reft auf mit jaudgen und lob- 10. 3ft. unfer haupt in bim= fagen, und gleich mit bir in melreich, wie bie Apoftel fcbreis vollem lauf viel hundert tau= ben, fo merden mir, ben engeht fend magen; bu fahreft auf gleich, nicht ausgeschloffen mit lobgefang, es fchauet ber bleiben. Du wirft und, beine pofannen flang: Mein Gott, glieberlein, mein Gott, nicht por allen bingen will ich bir laffen von bir fenn, Die boch fo beit bertrauen, bein' berr=

Die und mit thranen, ach und fur und fur, bag mir mit ben weh genetet oft die mangen, gemathern, nur oben wohnen Drunt preifen wir mit fuffem feto ben bir in beinen himmel6: fchall, o ftarter GDtt, bich us gutern: lag unfern fit und berall, wir, bie wir fo viel gaben manbel fenn, wo frieb und bieburch empfangen haben. . mahrfieit geht herein, lag uns 7. Du bift das haupt in ber in beinem mefen, das bimm=

ja fenn, und gu und fommen fern fchats nicht bier in biefem wieber mit beinem troft und leben, nein, fonbern bort, wo bu Deinem licht: wenn uns por ben plat wirft @Dttes findern geben. 21ch! lag und ftreben ibm fluglich, lobfinget ihm beft und wohl nach bem, bas gern. fanftig merben foll, fo tonnen

mir ergrunden, mo bein gezelt ju finden.

laufen wir, gib und bes glau- regierung nicht leiben, mit bene flugel : hilf, baf wir flie: fcredlichem eifer jum fenris ben weit von bier auf Ifraelis gen pfuhl!

bigel. Dein Gott! wenn ich emig frblich bin? wenn merb ich por bir fteben, bein

angeficht zu feben ? 14. Wenn foll ich bin ins

paradis zu bir, o JEfu, tom= men? wenn foft ich boch bas engelfüß wenn werd ich auf= genommen? mein Beiland, tomm, und nimm mid an, auf baß ich frolich jauchgen fan, und flopfen in die hande : ae-

lobt fen Gott ohn enbr.

127. Frolodet ihr voller, ben, und jauch zet bem Sochiten mit frblichem fchall; benn 30= fue, ber Ronig an aller welt enden, ift herrlich und bonnert mit fdredlichem fnall.

2. Er fieget und wirfet bie bolfer gur erben, und leget bie feinde gu unferem fuß: Die berrlichfeit Jacobe foll berrli=

erbe gu unferm genuß. 3. Gott fabret mit jauch-Die poffer erftaunen, lobfinget fam bart vergriffen bat; bu

4. Der bochfte ift Ronig,

ein herricher ber heiben, er fibet auf feinem geheiligten-18. Bieb uns nach bir, fo ftubl, und fcmettert, Die feine

5. Er fammlet die furften fabr ich boch bahin, mofelbft und vollfer bererbengu einerlen volfe, ju Abrahams Gott, ba wird beun fein name verberr= lichet werben, ba wird man ihm

baffen, bem teufel gum fpott. 6. Dann folgen, o 3@fu, bu Ronig ber ehren, Die beiligen fchilbe bem gottlichen jug ; bann laffet mann jauch zen und lobgefang boren, und opfert bir willig im beiligen fchmud.

Mel. Berfließ mein geift in.

128. Gelobet fen Jeboz ren, ber bente fein triumphe= feft balt! man fichet ibn mit groffer pracht auffahren, und abschied nehmen and ber melt: er fahr't bahin, mo er fonft war, eh man noch gehlte tag und jahr, jum Bater, ber ibn

auf bie erben gefandt, ein opferslamm ju merben. 2. Du famft ju une, und Ger werben, wir haben fein wurdeft unfere gleichen, ein

menich, in armer fnechte-ge= ftalt; man fabe bich am creuin und hellen pofaunen, lob= iges-holz erbleichen, und unter= finget, lobfinget, lobfinget bem liegen ber gewalt, Die fich an Deren, ber Sochfte ift Ronig; bir, aus hoherm rath, fo graus

f wienent

ichieneft gang verfpielt ju burch beinen tob begmungen :

fab bearaben.

freund gur monne.

Die bobe fdmingeft, und burch Ronig gennen.

es por bezenget Die beilige pro= gefalbt mit freuden = bbl, ber pheten = fchaar, Des Batere lautre ftrohm ber wolluft bich wort in ewigfeit nicht trenget ; nun trantet, und labet bich fo folte werben offenbar, bag nach leib und feel: boch gonnt bu ber feinde macht befiegt, auch uns bein überfluß, mas baf alles bir jun fuffen liegt, une gur beilgung bienen nung; womit bu Gottes gorn gu bu laft nicht unbefucht bie bampfen, bis auf ben tob haft glieber, mas bir gegeben, wollen fampfen.

6. Man ficht ben feind von

baben, ale man barauf bich o wohl bem Selb, bem's fo gelungen!

3. Da liegt er nun, fprad) 7. Runmehro, bat, o Gott, beiner feinde rotte, nun foll bein Gott gefronet bein haupt er nimmer auferftehn; wir ha= mit ehre, preis und rubm : ben ihn gemacht zu fchand und es fteht befchamt, mas bich fpotte; fein wert wird nun borbin verbobnet, als bu famft gang untergebn. En! fiebe in bein eigenthum; ja bu bift aber, mas gefchicht : fo balb felbft jum haupt erhobt, bein ber britte tag anbricht, er= name über alles geht, mas in mabeft bu, o meine Conne, ben bimmeln und auf erben pur bem feind jum bohn, bem berrlich mag genennet werben.

8. Du bift erhaben über alle 4. Du brichft berbor, mab thronen ber Cherubim und Cezeigeft bich ben beinen, bein raphin, fie merfen, famt ben antlit ihren geift erquict, bu alten, ihre fronen ju beinen laffeit ibifen friedens : blide beilgen fuffen bin : bein regi= icheinen, fie find baruber als ment erftredt fid meit, fo meit entridt. Ja, mas noch mehr, ber lauf ber fonnen reicht, bait bu laft fie febn, ba fie bir an bu, o Berricher, Die bich ten: ber feite ftebn, wie bu bich in nen, und ihren Derrn und

ber himmel timmel bringeft. 9. Es ift bir nun bes Bei-5. Co muß es gehn, fo hat ftes full gefchentet, bu bift gibft bu mieber.

10. Saft bu und gleich bein feiner macht entbloffet, fein angeficht entzogen, febn mir raub ift ihm genommen ab: gleich nicht bich, unfer Licht, momit er fich fonft wieber uns fo bleibft bu borb aufe befie getroffet, ift nun vericharret in und gewogen, vergiffeft unfer bein grab. Du fuhrft ibn in nimmer nicht, bu trageft uns triumph mit bir, er barf fich auf beiner bruft und icultern, nun nicht regen fdier; er ift co ift beine luft, und gu bertresen

11. Drum ift es gut, bag bu bift bingegangen, bein bin= gang fcaffet groffe frucht, wer an bir bleibt, burchs glanbene-band, behangen, ber fin= Det ben bir, mas er fucht: ber eingang ift ibm nicht verwehrt ind heiligthum, wo man bich ehrt: ift bod ber porbana langit gerriffen; wer will, fan Deiner wohl genieffen.

.12. Die hoffnung bleibt ohn= bem im geift beft fteben, baß wir, nach mohl vollbrachtem lauf, auch beine majeftat mit augen feben, und zu bir follen fahren auf: bie ftatte ift uns fcon bereit, barin uns jene berrlichfeit, foll, wie ein vol= ter ftrom, bededen, und über

alles fich erftreden.

13. Drum fen gelobt, Jes hovah ber heerschaaren, baff bu fo fiegreich triumphirt, gieb une bir nach ju bunbert taufend paaren, bamit wir thun, mas und gebuhrt: ach !. reif une log von grit und welt, nub mas une noch gefangen balt, bamit wir, menn mir bon ber erben und icheiben. himmele-barger merben.

Mel. 21ch GOtt und Serr.

liebft auf diefer erben, gib, baß ich gang in beinem glang

mbg aufgezogen merben. 2. Bieh mich nach bir, fo bebt, fib'r alle engel machtig

treten alle ftunden, burch beis laufen wir, mit herzlichem men tob und liebes-munden. belieben, in bem geruch, ber und ben fluch verjagt bat und bertrieben.

3. Bieh mich nach bir, fo laufen wir in beine fuffe munben, wo in gebeim ber bonigfeim

ber liebe mird gefunden.

4. Bieh mich nach bir, fo laufen wir, bein liebes = berg gu fuffen, und feinen faft mit aller fraft aufe befte ju genieffen.

5. Bieh mich in bid, und fpeife mich, bu ausgegognes ble, gieß bich in fcbrein meins bergens ein, und labe meine

feele.

6. D Jefu Chrift ber bu mir bift ber liebft auf biefer erben, gib, baß ich gang in bei= nem glang mbg aufgezogen merbeu!

Mel. O JEfu füß, wer d.

130. Wir banken bir, herr Jesu Chrift, daß du gen bimm'l ge= fahren bift; o ftarter GDit, Immanuel, ftarf une an leit, ftart und an feel. Salleluja.

2. Mun freut fich alle der:= ftenheit, und faget jest und ale lezeit: Gott lob und banf im bochfien thron, unfer bruder ift Gottes fobn. Salleluja.

3. Gen bimmel er gefahren 129. Sefu Chrift, der ift, bleibt boch ben und gu alfeinem reich als mabrer Gott und menfch zugleich Sallel.

4. Ueb'r alle himmelboch er=

fdwebt,

fdmebt, ub'r alle menfchen er 9. Bir freuen une bon ber= regiert, und alle creaturen gens grund, und fingen frolich führt. Sallelnia.

mit macht hat alles unter fich fer allerhochftes gut. Sallel. gebracht, all binge find ihm 10. Durch ihn ber himmel unterthan, bem Gottes und unfer ift ; bilf une o Seiland

Marien fohn. Salleluja. IGfu Chrift, baf wir nur 6. Den teufel, welt, fund, trauen veft auf bich, und burch

gier. Salleluja.

troff, ber und durch fein blut 13. Almen fingen wir noch hat erlößt; bas g'fangniß er einmal, und febuen und ind gefangen hat, baß und nicht himmels-faal, ba wir mit bei luja.

mit bem mund: er, Chriffus, 5. Bur rechten Gottes er unfer fleifch und blut, ift un-

holl und tob er fiegreich über- bich leben emiglich. Salleluja. munden hat. Trobmer da will, 11. Umen, amen, Ser uns fcbredet nicht ber tenfel, Jefu Chrift, ber bu gen himtob und bas gericht. Sallel. mel g'fahren bift; behalt une, 7. Mohl bem, ber ihm ber= Berr, ben reiner lehr, bes teu-

trauet veft, und sich ben muth fels trug und liften wehr. Dall nicht nehmen laft. Welt, wie 12. Komm, lieber herr, bu willt, wer fragt nach dir, bonn, es ift geit gum letten nach Chrifto stehet mein bee gricht; in herrlichteit fibr und

aus biefem jammerthal in ben 8. Erift ber Derrundunfer emigen freuden faal. Sallel.

fchab' ber bittre tob. Salle-' nen engelein bas amen wollen fingen fein. Balleluja.

Dom Beiligen Beift und beffen mannigfaitigen Gaben.

131. Brunnquell a ler bich von bergen lieb gu haben. 3. Brautigam ber feelen. ber gem ut ber, belendiger laft mich in ber holen, beiner wind, filler aller fcmergen, lieblichkeit, ruh und guflucht beffen glang und tergen, mein finden, laß mid bon ben win-gemuth entgund, lebre meine den truber noth befrent; fomm fcmachen faiten, beine fraft berfir o gnaben-fonne, fuffe

und lob ausbreiten.
2. Starfer Gottes finger, id Theure Gottes gabe, frember feraden bringer, fale tomm o tomm mich labe, fieb, fer herzensefaft, rieffer ber bes ich bin verschmacht, tomm o tenten, flamme, ber verliebe mein verlangen, fomm mein ten, alles athems fraft, gib lieb gegangen; benn mein ber-mir beine brunft und gaten, je lacht, wird von neuem gang rquictet,

quidet, wenn es labfal, bich 2. Auf meine feel, auf und rblicet.

d nach maffer febnet, wenn ben-ftimm : euch ift bie fund s wird gejagt, fo fliegt mein erlaffen, nun fend ihr fren, emuthe, Derr, nach beiner es find entzwen, ber bollen ute, wenn es wird geplagt, ftarte tetten, ein funter fan, ief gu feufgen, und im barren ja jeberman jett auf ben ach bir, reichem ftrohm, ju fchauplag treten.

irren:

ind mich troff in allen fallen. und ihm guftimmt, bleibt 7. Suhre meine fachen, mei= ewiglich verfluchet.

ren schlaf und machen, meis 4. hier schauet man bes en tritt und gang, glieder und glaubens gold, hier wird man jenichte, daß mein arm gedichs frey von funden, hier laft ein

vandel, wert und ftand fitr al- flufig finden : bier ift bas en, bir, o Bater, mbg gefallen. brob, fo in der noth tan unfre

tage lauf, nim nach biefem fent fcbne gaben. leiden, mich zur himmelefreu- 5. Beut hat ber groffe him=

ein Alleluja geben. Mel. Durch Abams fall ift.

che angegangen, baran ein werden. glang fich feben lagt bes Bei= 6. Es lagt bie munder-fchb= ftes, ben empfangen, ber jun- ne braut fich boren auf ben ger fchaar, welch offenbar, bon megen, fie tritt hervor und Diefem himmeleregen benebet fcbrepet lant: ba fommt nun ift ; dif, o mein Chrift! fan ener fegen ; macht auf die

bernimm, wie boch in den 5. Die ein birfcblein gebnet, gaffen, gehoret wird die freu-

3. Mun mirb bas evanges 6. Mahrer menichen iche linm auf einem munber-ma= fer, unfere thoues toufer gen bes werthen Beiftes weit Bott bon ewigfeit, gunber herum geführet und getragen. enfcher liebe, gib, bag ich mich D welch ein fchat, ber feinen ibe, auch im creuts und lend, plats ben frommen feelen fu= illes dir anbeim gu fiellen, det : mer ben nicht nimmt,

e, baß mein fchlecht gefang. reicher gnaben=holb, fich über= 8. Lag ben fohn ber bollen, feelen laben: bier finden fich, nicht mit liften fallen meiner fur bid und mich, viel tau-

ben, beinen biener auf: ba foll mels Derr, herolden ausgefich mein mund erheben, bir fendet, fchant feine tapfre pre biger, die haben fich gemendet an manden ort, ba fchallt ibr wort, thut bug, ihr lent auf 132. Sent ift bas rechte erben, bif ift bie geit, welch jubel-fest, ber fir= euch befreyt, und laffet felig

mund und herz bewegen. thur, jest geht herfur ber geift F

mit pracht und ehren, ber will goffen, ber Geift, ber une ber in ench fein herrlich's reich er- welt entreißt, und uns als bauen und bermehren.

und licht, feht bier find gna- laffet fommen: ach! marb ich ben-geichen, hier barf ein drift balb auch bergeftalt, an biefen fich farchten nicht, bier muß ort genommen.

ber faran meichen. Des bod = fien mund macht einen bund boch mein berg, baß ich bich mit juben und mit benben; trot jeberman, nun nichts ben-joch binfort fich nimmer und tan von Gottes liebe ube ; Derr! lag mich balb fdeibe .

tag besgleichen nie gefeben, o tag, bavon man fagen maa, baß wunder find gefcheben im binumelreich, ale auch zugleich fier unten auf ber erben. Gift fabret auf, bes Beifies lauf

muß uns bienieben merben. 9. Der junger gungen gle's den fich ben fchallenben pofannen, fie brennen alle min= berlich, bas volt will fcbier eritaunen. Ce bricht beraus in ibrem bane, ein wort bon groffen thaten, o welch ein

glang, ber bimmlifch gang, ift auf bis voll gerathen.

und mind, voll munbere febn ter ber trubfal vertrodenen und boren, Die, ob fie mobl muffen, bein erbe genannt : nicht einig find, bier niemand fieb, wie mein berg in mir fo boch verfehren; bes Beifies feufget und ftobnt, und fic fraft bat bie gefchaft, baf fich im verlangen, bich gang gu Die fdmaden fiarten; mer umfangen, recht augftiglich ibn nur bat, fan troft unb rath, in allem trabfal merfen.

ber Beift bom himmel ausge= ben, in fingierer boble bes lei=

reichezgenoffen, ber fterblich: 7. Ceht hier ift lauter troft feit fo gar befrent, jn Sefu

12. D guter Beift, regiere liebe; baf meine feel im fun= bee feu're gewalt, bas bimm= 8: D groffer tag, o galbner lifd beißt, empfinden, und

alle noth, ja felbft ben tob, burch foldes überminden.

133. Romm, himmliquide bie erbe, fomm, beilis ger Geift! bamit Die verbeiffung erfallet bald merbe, bie

Mefus aupreift ; er molle ein burres und ledigenbes berg mit maffer erfullen, und allgemach fillen ben febnen= ben ichmers, ben febnenben

fchmers.

2. Romm, maffer bes le= bend! laf firemelein flieffen 10. Es laffen fich luft, feu'r auf biefes bein land, bas un= febnt, :,: 3. Romm, liebliches fau-

fen! belebe bie feele ! lebenbi= 11. D fuffer tag! nun wird ger wind! gib, bag fich ein lebes, entgind , Mart, abern und mit bir: verrichte im bergen bie beine erstarren im lauf: bein gnabengeschafte, und wirte in obem bes mundes, und zeuge mir, was tugend und fructe besbundes, bermedesie auf, ... bes Geistes allein man pfleges

ben! und fiarte bie finnen; nen ben gorrlichen ichein ... fomm, fuffester wein! und laft, 9. Romm, fufrer ber fire burch ben guipruch ber liebe, ber! und lenfe ben willen nach gerrinnen bie fchmerglichepein beinem gebot! laf beinen bebes fchachternen bergens; fo fehl mich getrenlich erfullen ; wird es gefdehn, daß ich ju bis endlich ber tob mid, nach bem beten fan frendiger tre= bier im frieben vollendetent ten, und ber bir befiehn, :,: lauf, burch geitliches leiben,

famifche frait! ermanne ben 10. Romm, bimmlifche taus

gen lauf, :,:

ler! bich will ich erwablen; bu finn, :,: bringest berfur, mas fonfen 11 Romm, friede ber fce-

ben! und bffne bie augen, Sort, :,: fomm, glangenbes licht! weil 12. Konne, flamme ber lies in mir bie augen ber feclen be! mein berge entgunde in nichte taugen, eh bicfes an= beiliger brunft: gib, baf fich bricht. Laß beine erleuchtung mein berg mit bem beinen vermein herze burchgebn, fo werd binbe, bu bimmlifche gunft !

und falbe bie frafte ber feelen liebes begier, :,:

4. Romm, troffer ber blo= ju nennen; lag lichterlobbren=

5. Komm, ftarte ber fcoma- ju ewigen freuden fahrt bim-den' erquide bie glieber; bal- melwarts auf, :,:

moben und franfen bod wies be! und laffe bich nieber, in ber, berg frarfender Gaft! fo mabrheit und tren, auf beine werd ich im fampfen ber liebe im geifte vereinigte clieder, barauf nicht wieber erkalten, verbinde aufe neu bie bergen und beffer anhalten im beili= in liebe; gib baf fie forthin aufrichtig verfahren, und im=

6. Romm, lebrer ber ichi= nier bemabren ben getilid ni

verborgen gemefen ber feelen; len! und gib bem gewiffen be-ich finde in dir mehr, als mir ftandige rub und lag mich bes burd) vieles bemiden wird himmifichen troffes genieffen, fund ; recht wichtige fachen, tritt naber bergn, und fprich gu bie meif' und flug machen, ber feelen bis trofiliche wort: Die lebret bein mund, :.: fcp mieder gufrieden, benn ich 7. Romm, flarbeit ber blin- bin bienieben bein ficherer

ich im lichte bein gnadeneges richt auf in der feelen dein lie-sichte in ewigkeit sebn, ;; bed-ranier: so will ich mein 8. Komm, heiliges bile! leben zu eigen dir geben in

18. Romm, quelle ber freu- niß fublen, bag mir Gettes ben! erfull bas gemuthe mit finder find, die auf ihn alleine bimmlifcher luft : es fen mir zielen wenn fich noth und bein borfchmad ber gottlichen brangfal fintt: benn bes Bagute alleine bewuft: weil dies tere liebe ruth ift une alle mes fem vergnugen fonft feine luft ge gut. gleicht, fo bat ber gefunden 5. Reit une, daß mir gu ihm boch felige funden, wer bie= treten fren mit aller freudig= fee erreicht. :.:

14. Romm, jenge ber find- mir beten, und vertritt uns alfcaft! hilf Abba mir fingen aus findlichem geift, und und die zuverficht gemehrt. trict die gewißheit von himm= lifden bingen, die bein wort fte bange, bag bas berg oft ru= verheißt, das fiegel bes erbes, fen muß : ach ! mein Gott, ind berge binein : fo werd ich in freuden mein berge bier meiden, und felig fchon fenn, ber feelen trofflich gu, und gib und felig fchon fenn.

Mel. BOtt bes bimmels u.

134. Romm, o femm, bu Geift bes lebens, toabrer Gott von emigfeit ! beine fraft fen nicht vergebene, burch bich werde une der fieg. fie erfull une jebergeit; fo wird geift und licht und fcbein in ben bunfeln bergen fenn.

2. Gib in unfer berg und finnen weisheit, rath, berftand und gucht, bag mir andere nichts beginnen, benn mas nur bein mille fucht : bein erkenntnig werbe groß, und mad und bom irribum logd

8. Beige, Derr, Die moble erben, jener herrlichfeit und fahrte-ftege; bes, mas binter und gethan, raume ferner aus bem mege, fchlecht und recht fen um uns an ; mirfe reu an funden fatt, wenn ber fud geffranchelt bat.

4. Lag anie fiets bein zeng=

feit; feufg auch in une, wenn

lezeit : fo mird unfre bitt erhort, 6. Bird uns auch nach tro= mein Gott, wie lange? en fo

mache ben befchluß ; fpring

muth, gebuld und rub. 7. D bu Geift der fraft und ffarte, bu gemiffer neuer Geift, forbre in une beine merte, fen bon une fiets boch gepreift, ident und maffen in den frieg.

8. Serr, bemabr auch un= fern glanben, bag fein tenfel, tob noch frott und benfelben mege rauben ; bu bift unfer fdut und Gott; fagt bas Leifch-gleich immer nein, lag bein mort gemiffer fenn !

9. Wenn wir endlich follen fterben, fo berfichre une je mebr. ale bes bimmelreiches

ebr. Die und unfer @Dtt erfieft. und nicht auszusprechen ift. Mel. Bott ift ein Gott ber.

135. Romm, Erbft er,

bom boben himmels : thron wenn mich die welt betrubt, auf Chriffi frennd und braber, fo tomm und troffe mid, und fomm eilig, fomm und wohn ftarf in erent und leiben mein im bergen allermeift, mit bei- berg mit vielen freuden, bafice nem licht und gaben und erquide fich. freuden-bbl gu laben, tomm, 7. Ja zeug'in meinem ber-

werther beilger Geigi! gen von ICfu gang allein, von 2. Du bift ein troft ber feinented und ichmerzen, und frommen, gieß aus dein beile feiner wahrheitschein, daflich, ges bhi, und lag es ju mir gang fbergeugt, tein bild in tommten, baf fich mein berg meiner feele, als JE f n m, und feel erfreuen inniglich: nur ermable, bis fich mein fomm, Erbfter, ju erquiden berg ibm gleicht.

bie feelen, Die fich buden im 8. Leit mich mit beinem

geift bemathiglich.

finger, p Beift, bon Gottes 3. Lagallen troft verichwin= thron, und fen mein bergebeben, ben mir biewelt verfpricht gwinger, bag mich fein fcmach ben ihrem bienft ber funben, noch bohn, fein trabfal, feine ber mich boch troftet nicht: noth von meinem Sefu fcheimas Jefus mir ampreift, bem be: im crent fen meine freude, will ich vefte glanben, bu folt und troft bis in ben tob. mein trofter pleiben, bu, p

Det beilger Geift.
4. Du tanft mein herz er- 136. Run bitten wir ben 4. Du tanft mein herz er- 136. Run beiligen Geift um freuen und fraftig ruften aus, ben rechtenglauben allermeift, ja gang und gar erneuen mein baff er und bebute an unferne armes herzens-hand: brum enbe, wenn wir beimfahren aus tomit, mein ficonfter gaft, diefem elende, Rorie eleifon. und bleib im tod und leben, 2. Du werthes licht, gib und ale trofter, mir ergeben, bis beinen fchein, lehr und JE-

mein geficht erblaft. fum Chrift ertennen allein, 5. Der bu, als Gott, aus- baf wir an ihm bleiben, bem geheft vom Bater und bem treuen beiland, ber une bracht Cohn, und mich im geift erho= bat ju bem rechten vaterland,

beft au & Dttes ftuhl und thron, Rorie eleifon.

tehr ewig ben mir ein, und lebr 3. Du fuffe lieb fchent uns mich MEfunt fennen, ihn mei= beine gunft, laft und empfinden nen DErren nennen mit mabre ber liebe brunft, baf mir uns heit, nicht jum ichein. bon bergen einander lieben, 6. Du tommit ja von dem und im friede auf einem finne

Bater, ber meine feele liebt, bleiben, Aprie eleifon. brum fen auch mein berather! 4. Du bochfter troffer in al-F 8

ler noth, bilf, bag mir nicht fardten ichand noch tob, baß in une bie finnen nicht vergagen, wann ber feind bas leben wird verflagen, Aprie elcijon.

Mel. Werde munter mein.

137. D du aller fußte flieben, mas du fliebeft, gib

lericbonites licht, ber bu uns laffeft nicht; Beift bee boch= fien, bochfter farft, ber bu batit und halten wirft obn

re, mas ich finge!

2. Du bift ja bie befte ga= be, Die ein menfche nennen bu liebit, betrube. fan: menn ich bich ermanich und habe, geb ich alles man- gufrieben, wenn bu mich nur ichen an ; ach ! ergib bich, tomm gu mir in mein berge, bas bu ber, ba ich in die welt geboren, felbft gum tempel auserfohren.

S. Du wirft aus des bim= mele throne, wie ein regen, ausgeichit't, bringft bom Ba- chren angulegen.

ter und dem Cobne nichte als . lauter fegen mit: lag bod, o mas bir beinen ruhm benimt, on werther gaft, GDtres fe= ich will, bag mein berg anneb= leib und fecle fullen.

bir fund, gebift ben faub bes miber legen. fleinen fandes, grand'it des tiefen meeres grund : nun bu ftarteft, und mir treulich fteweift auch zweifels fren, wie best ben: hilf, mein belfer, verderbt und blind ich fen; wo du merteft, daß mir bulfe brum gib meisheit und bor nothig fen: brid) bes bofen allen, wie ich moge Gott fleifches finn, nim ben alten gefallen.

finden, mo man rein und fauber ift, fliebit bingegen fchand und funden, wie die tauben fant und mift: mache mich, ognaben=quell, burch bein ma= fchen rein und hell; laß mich

5. Du bift heilig, lag'ft bich

6. Du biff, wie ein fcbaf= in lieb und leide unbesuchet lein pfleget, frommes bergene, fanftes muthe, bleibft im lie: ben unbeweget, thuft und bofen alles guts: ach vergib, nub aufhoren alle binge, bore, bo= gib mir and diefen eblen finn und brauch, daß ich freund

und feinde liebe, teinen, ben

7. Mein bort, ich bin mobl nicht verftog'ft, bleib ich von bir ungeschieden, en, fo bin ich gnug getroft't ; laß mich fenn bein eigenthum; ich berfprech

binwiederum, bier und bort all mein bermbgen bir an 8. 3d entfage alle beme,

gen, ben bubaft und vermalt'ft me nur allein, mas von bir nach beinem millen, mich an tommt: mas ber fatan will und fucht, will ich halten als 4. Du bift meif' und voll verflucht, ich will feinen fchube verftandes, mas geheim ift, ift ben wegen mich mit ernft qu=

9. Mur allein, baß bu mich willen

willen bin, mach ibn allerdin= ges nene, baß mein Gott fich

meiner freue!

10. Cen mein retter, halt und nach beinem lenten. mich eben! wenn ich finte, fen mein fab; wenn ich fterbe, fen fraft gang gu fchanden mermein leben; wenn ich liege, fen ben. Denn, mas Diefe in uns mein grab; wenn ich mieber schaft, macht une nur beauferfteh, en fo hilf mir. bag ichwerben. ich geh bin, ba bu in emgen freuden wirft, die ansermable ter wind! beiner barrt ber ten meiben.

138. D bu geift der herr- find, niedrig, als im flaube. lichkeit, geift der 11. Mach und deines beile fraft, und liebe! gonn une gewift, wie bein voll begehrer; jest und allezeit beine felgen fren von aller finfiernig, in triebe.

2. Ganber find cogwar nicht werth, baff fie bich verlangen : boch mer beinimernft begehrt, foll dein licht empfangen.

3. Denn bes beilgen Cammes blut ift fur uns geflof: fen. Darum wirft bu, boch: fies aut, reichlich ansgeaoffen.

4. Da bein volt verfainmlet mar, mit gebet und fieben: bat man an ber gangen ichaar finn bir bie ehre geben. beine fraft gefeben.

5. Glaubig, frolich, und ent= wir ewig leben. brannt, und im geift verbun= fannt, mas ihr berg empfune

ben.

6. Das ber Bater uns ge= than, mas ber Cobn errin= gen, und bie felge lebenebabn, ward burch fie befungen.

7. Flamm une auch fo bring o fomin, bit bergere foune, fig an. Bille une mit fegen; bu himmele licht! lag beinen baß ein jeder fühlen tan, bu, fchein benund und in und tra's Serr, fenft jugegen!

8. Reden, fdweigen, bitten' flebn, ja bes bergens benfen, laft in beiner fraft gefchebn,

9. Lag bes eignen geiftes

10. Stiller geift, bu fauf= glanbe, gnverfichtlich, wie ein

bein bild verflaret !

12. Beten wir, fo rufe bu unfere batere namen. Gprich bem bergen gottlich gu. Eprich in uns bas Amen.

18. Brunft bes Simmele, gand und- an, bag bie liebe brenne : bag bein bolt fur ei= nen mann muthig fireiten

fonne.

14. Co mird unfer berg und bringft bu uns alle bin, mo

15. Salleluja, preis fen bir! ben, machten fie ber welt bes preis bem Mater broben! und ben Beiland mollen mir obn' aufberen loben! Mel. Wie fcon leucht une.

139. D heil'ger Beift fehr lag une beine wohnnna fenn,

tig febn ju feter frend und

monne: bag wir in bir recht troft empfinden, alles unglid gu leben und ergeben, und mit überminben.

6. Du fuffer himmelethan beten oft bechalben por bich laff bich in unfre bergen fra treten.

2. Gib fraft und nachbrud tiglich und fchent uns beine beinem mort, lag co wie feuer liebe, bag unfer firn ver immerfort in unfern bergen bunben fen bem nach ften fice brennen, baf mir ben bater mit liebestreu, und fich baris und ben fobn, bich benber Geift nen übe: fein neid, fein firet. in einem thron, fur mabren fie betrube, reine liebe molf Gott befennen. Bleibe, treis bu geben, fanfts und bemut be, und behute bas gemuthe, auch barneben. baf mir glauben, und im 7. Silf, baffin mabrer bei

glauben fandhaft bleiben. ligfeit, wir führen unfre le

8. Du quell! braus alle benegeit, fen unfere geiftet weisheit fließt, die fich in flatte, daß und fortisin for fromme feelen gießt, laft beie wohl bewußt, wie eirel it nen troft und horen, daß wir bes fleifches luft, und feine in glaubens einigfeit auch ans funden-werte. Rubre, fübre, bre in ber driftenbeit bein unfre finnen und beginnen wahres zeugnif lebren. Sobre, bon ber erben, bis wir bim lehre berg und finnen ju ge= mele:erben merben. winnen, bich ju preifen, gute ben nachften zu erweifen.

4. Steh und fiets ben mit 140. Urfprung wahrer beinem rath, und fuhr uns 140. Urfprung mahren und gefliffen, bir ju trauen, uben.

famb-fraft empfinden und gur DErren wort, lebre mich er: ritterfchaft baburch geftartet grunben bif mort; lag mich merben, auf daß mir unter bei: finden, bier an meinem pri, nem fchuts begegnen aller fein= werthes licht, mas mir gebe truts, fo lang wir fenn auf bricht; boch lag mich in meierben. Lag bich reichlich auf nem flagen gleichmohl nicht une nieber, baf wir wieber vergagen.

Mel. Ilfu meine freude.

felbit ben rechten pfab, weil meinem leiben, und erfrent mir ben meg nicht miffen, mich, ftrafe meine funben, gib uns beftanbigfeit, bag mir bod), baf ich mbg finben, baf getren bir bleiben fur und fur, bu fraftiglich bich in mir, o wenn wir uns leiben muffen, werthe gier, haft ergoffen, baf Edane, baue, mas gerriffen, bein lieben ich bieraus mag

und auf bich allein ju bauen. 2. Lag nicht lieb erfalten, 5. Laf und bein eble bal- in mir, fonbern balten meine

3. Much

3. Much wolft bu in geiten blute, ber une im tob erquidt. pfen mas mit bringer pein: 3En Chrift zum mabren einenn die find, auf mich gez genthun, zum priester und schwind, bien stachel schießt, propheten, zum king, den uich flarte, bag ich tros ver- in mitten Gott schigt von merfe.

a nicht tomm; o mache laft nicht abe, bie der gehole romni, mich, daß ich in bies fen habe, ber alleinhelfen kan.

141. Beuch ein zu beinen Ich ja, wie manches mal haft baft schoren, fen meis bu mit fuffen worten mir gufnes herzens gaft, ber bu, ba gethan bie pforten, jum gillede geboren, mich neu geboren nen himmele-faal.

Aif, o bochgeliebter Geift bes 7. Du biff ein geift ber licBaters und bes Sohnes, mit be, ein freund ber freundlich-

unden, bulf' und errettung thun gufammen, Die voller chaft. Entfand'ge meinen gwietracht fennd.

ou haft mid gut gemacht, ber fo gib bod beine gnad junt ob burchbrang mein leben, bu frieb und liebessbanden, bers raft ibn umgebracht, und in fnipf in allen landen, mas

mich behutfam leiten, alle 4. Du bift bas beilig bble, mahrheit ein, baß ich moge baburch gefalbet ift, mein leib tampfen rinterlich, und bam- und meine feele, bem Derren

beiligthum. 4. Wenn ich nun foll fter= 5. Du bift ein Geift ber leb= ben, und mein fleifch berber- ret, wie man recht beten foll, ben, ba verlag mich nicht, tritt bein beten wird erhoret, bein mir an die feite, hilf, baf ich fingen flinget wohl: es fleigt

fem leben, blos mog hiernach 6. Du bift ein Geift ber freuden, pon trauren haltit bu nicht, erleuchteft une im Mel. Mit ernfe ihr menfchen. leiden mir beines troffes licht.

benben gleiches thrones, mit feit, wilft nicht, bag uns be-Denden gleich gepreifit. trabe jorn, gant, haf, neib 2. Beuch ein, lag mich em= und freit. Der feinbichaft finden und fcmeden beine bift bu feind, wilft, bag burch raft, die fraft, die uns von liebes : flammen, fich wieder

inn, baff ich mit reitemer geiffe 8. Du herr, haft felhft in bir ehr und bienfie leifte, bie banden bie gange meite welt, ch bir fculbig bin. fanft menfchen = herzen men=

3. 36 war ein wilder reben, ben, wie bir es mobigefallt;

er tauf erftidt, als wie in fich getrennet hat.
iner futte, mit beffeutob und 9. Erhebe bich, und fleure
F 5

bem bergleid auf ber erd, bring mit reiner glaubeneszier, Die wieder und ernenre die mohle hanfer und die guter mit fegen fabrt beiner beerd! lag bluben fur und fur : pertreib ben bowie guvor, die lander, fo ver- fen geift, der fich dir mider-beeret, die firchen, fo gerftoret feger, und was bein berg erburch frieg und fenergigorn. abbet, and unfern bergen

10. Befdirm Die polizeven, reift. ban nufrer berrichaft thron, 12. Richt unfer ganges le= baß fie und mir gebenen ; bemallzeit na b beinem finr, fdmud als mit einer fron, bie und, wenn wird follen geben alten mit verftant, mit from- ins todes rachen bin, menns migfeit die jugend, mit. Got: mit uns bier wird aus, fo bif teefurcht und tugend bas bolt nie frolich fterben, und nad) in gangen lanb. bem tob ererben bes em'gen

11. Erfulle Die gemather lebens band.

## Bon der Beiligen Dreneinigkeit.

142. Piliein Gort in ber 4. Dheilger Geift, bu boch-bant far feine gnabe, darum, Erbfter, vore teufels g'walt daß nun und nimmermehr fortan bebut, Die Jefus Chris und rubren fan fein fchabe : fine erlofet burch groffe mart'r ein mobigefall'a Gott an und und bittern tob, abmend all bat. Run ift groß fried' obn unfern jamm'r und noth, ba unterlag, all' febd hat nun ein ju wir uns verlaffen. enbe.

2. Bir loben, preif'n, anbeten bid, fur beine ehr wir dans ien bag bu, Gott Bater, ewialich regierit obn alles fviegel, o licht vom licht, als manten. Bang unermeff'n ift beffen allmachte : flugel fich beine mach:, fort g'idicht, mas um und um burd biefen erbbein will hat bebaibt ; wohl uns freis fredt, und alle welt mit bes feinen DErren!

3. D Jefu Chrift, Gohn 2. Wir loben bich, fo balb eingeborn beines himmlifchen bie fonn ermachet und wenn Baters, Beriobner ber't, bie fie jest ben fpaten abend mamar'n verlorn, bu Griller un= chet : mas lebt und webt auf fere habere ; lamm & Dtres, Diefer erden weit, ift alles, beilger Derr und Gott, nim Derr, gu beinem bienft bereit. an die bitt von unfrer noth: 8. D reicher ichat! o unum: erbarm bich unfer aller !

Mel. Der tag ift bin, mein.

143. Dreneinigfeit, ber Gottheit mahrer feinem fdirm bebedt.

fdranftes Defen! wer bat je

wool

rgrunden? nur weg, ver- ruften. Umen, amen, bas fen unft, nur weg, nur weg mit mabr, fo fingen wir Mlelnja.

fonen beif'it;

7. Bib, baf bon bir bie wort perfon, ber Gotibeit gleicher

dung fteur; erlbf' aus bofer recht lehren, bein bifen fatan geit; bein ift bas reich, bie wehren, Alleluja fingen mir: fraft und herrlichfeit.

144, GDET ber Bater wohn und ben, und lag und nicht verberben, 145. Ich glaub an einen und lag und nicht verberben, 145. Gort allein, ber

pohl bie beimlichfeit gelefen? teufel und bewahr, balt und ben tiefer Brunn! o unerforfchte veftem glauben, und auf bich Dracht! wie groß, ach Gott, laß une banen, aus bergenes

vie groß ift beine macht! grund bertrauen, bir une laffen 4. Wer fan boch bier, herr, gang und gar mit allen rechten beine meg erfinden ? wie folt driften, entflieb'n bes teufels in menfch mohl bein geritt liften, mit maffen Gott's uns

bir, bein wit ber ift gar viel 2. IGfu Chrifte trener bort! ju fchlecht allbier. fibr und auf rechter ftraffen: 5. Rur immer bin, nur bin ber bu bift bes Baters wort, mit beinem bichten, bu tauft barauf mir une verlaffen. Du Dich nicht in Gottes weisheit haft uns burch beinen tob, bas richten, wo Gott nicht felbit ewig reich erworben, bu bift bich unterweifen wird, fo bleis bas licht und leben, vom Babeft bu verloren und verirrt. ter und gegeben, bu bift un-6. Drum lehr une, DErr, o fer himmel-brod, gerechtigfeit lehr une ohne trennen, in ei= und weicheit, bu bift bas nem Drey und Dregen Gins haupt ber chrift'nheit, ber ertennen : ach! lehr uns boch, fried, ber meg, bie mabrheit. Gott Bater, Sohn und Geift, Bon Maria geboren bijt, ges baft bu ein Gott in bren Pers lobet feuft bu IGfu Chrift.

ben une ftete flinge: bon ihm, ehren, mit bem Bater und bein burch ihn, in ihm find alle bin- Cohn, molft und ben glanben ge: bem groffen Gott fen ehr mehren. Dich und Chrift benin in ewigkeit, ja, Amen, ja! Bater hat, durch feinen tod fingt alle Chriftenheit., erworben, erfcbein uns mit 8. Dein nam' ift groß; bein genaden, fo wird das wort ge= reich, herr! in une mobne; rathen: hilf baf fich zu Chrift bein will'und gwing; ernehr bem Derren bie arme leut be-und; und vericone; verfu- fehren, bu fanft von Chrift

3. Beiliger Beift, Die Dritt'

machund aller funden fren und alle binge groß und flein, ber bifund felig fterben. Fur bem bimmet und bie erben, aus

hilf une Beiliger Beift gu bir.

nichts hat laffen werben: ber : Mel. Go fubrft bu boch. auch mich felbft aus lauter 146. Behovah ift mein gnad zu feinem bienft erfchaf- 146. Beicht und Ena- fen hat, mir leib und feel ge- ben-Conne, Jehovah ift mir geben, finn und vernunft bar= Die Bollfommenbeit, Jehovah neben.

aund gut all fein gefcopfe er ligfeit. In Diefem licht fan behut, er ift mein Bater und ich viel munder febn: und die mein Gott, ber mir ju bulfe Bollfommenbeit ift meine

e und ernabret.

2. 3th glaube auch an 3E= ich auch ju ihm gehn, :,: fum Chrift, der Gott bom 2. Jehovahift ein unbeareif-Bater ewig ift, und bann ein lich Befen, ba mein verftand menfch geboren, daß ich nicht fich willig in verliert; in feis marb verloren: ber mir feine nem wort ift biefce flar gu le= Baters buld erwarb, am fen, wie munderbar ber fluge ftamm bes creutes fur mich rath regiert. Ber hat ben finn ftarb, fuhr gu berhollen nieder, bes Geiftes je erfannt ? mer ftand auf vom tobe wieber. gab Dem rath, ber mar von Und zu vollenden feinen emigfeit? Bernunft, fen fill!

benben und tobten.

betribten bier benfteht, baf ber recht und licht bir gibt: o fie vergebung finden all ihrer lag mich flete ben beinen ftrabfauld und funden. Sch glaube, daß erhalten 4. Jehovah, Gott mit mir,

auferftebn jum leben.

ift die reine feelen-wonne, Je-

Durch feine weißheit, macht hopah ift der Brunn voll beis fommt in noth, mich fcubet ruh, Die feelen-freud erquicket mich bagu: in beiligfeit muß

lauf, fuhr er ins himmels die fee ift viel gu breit und all= thron hinauf, von ba er font- ju tief, o fluger unverftand!:,: men wird einmal bag er bie 8. Jehovah, Grund und Le= menfchen richte all, die le- ben aller binge, bu bift fur-

nben und todten. mahr ein unguginglich Licht. 3. Sch glaub auch an ben Gib, baf im Licht mein man-Beilgen Geift, ber gleich ift bel mir gelinge: ach! fabre mahrer Gott, und beift ein mich mitbeinem angeficht. Du lehrer unfrer finnen, ber ewig bift ein Licht, und bift im licht ohn beginnen vom Bater und allein, du haffeft ben ber fin= bem Gohn ausgeht, ber ben fterniffen liebt? bu liebeft ben,

len fenn! :.:

werd ein allgemeine kirch auf zu allen zeiten, mit dir ich nun erd, ben der stets bleib des gemeinschaft haben kan, wenn geistes gab. Ich glaub, daß dumich wirst mit deinen angen Diefes fleifch vom grab werd leiten, fo wirft bu mich gu eh: ren nehmenan. Dblinbe m'It!

o welt, ich marne bich: fleuchft ben ; mas unfer ang und obr bu die Licht, und laufeft in begruft, wovon wir wiffen ber nacht, Die arme feel ift ober lefen, mas fichtbar und ewig umgebracht. Dur licht unfichtbar ift, bas alles hat und recht vereinigt Gott von bir fein wefen. Du thuft und mich, :,:

147. & Gott, bu tiefe unmöglich heißt ift basgering-fonder grund! fie beiner werfe : bu bift nut wie fan ich bich gur gnuge bir befant, bein gottlicher ber= tennen? du groffe bob! wie ftand und weisheit gleichet foll mein mund bich nach ben beiner ftarfe.

eigenschaften nennen ? bu bift . 4. Der himmel ift bein thron ein unbegreiflich meer, ich und fit, und bu regiereft auch fente mich in bein erbarmen, auf erben, por bir nuß aller mein berg ift rechter weisheit menfchen wit als unvernunft leer, umfaffe mich mit beinen beschämet. werben. Morauf armen, ich ftelte bich zwar mir man bie gebanten ftellt ift bir und andern gerne fur, boch entbedt und unverborgen, mas werd ich meiner ichwachheit finfternif beichloffen balt, bas innen: weil alles mas bu bift, fiehft bu wie am bellen mor= nur end und anfang ift, ver- gen : bu wohnft in einem licht,

lier ich bruber alle finnen. 2. Dein urfprung ift bie mit bem ichatten mas gemei= emigteit, die niemals mit bir nes : fein tonig ift bir gleich, angefangen, bu marft vor aller bein allgewaltig reich ift oben melt und geit, und eh die ichop= und bier unten eines.

fung angegangen; an bir ift unaussprechlich viel, und mas Gott, bu berricher aller him= bu haft, wird nicht geendet, mele-ichaaren! bie gotter find bein bobes alter bat fein giel, bor bir ein fpott, und fcheuen bas beiner jahre lauf vollen- alle bein verfahren; por bir erbet : perandrung trift bich bebt ber engel chor, fie fcbla= nicht, bieweil bir nichts ge= gen aug und antlig nieber, fo bricht ; bu bift ein unaufhorlich fcbredlich fommit bu ihnen leben: mas lebet und fich regt, por, und tavon fchallen ibre bas wird von bir bewegt, bu lieder. Die creatur erffarrt fur haft ihm bagu fraft gegeben. beiner gegenwart, bamit ift

bing entftanben, fein einziger Beift! ein bilb worein bu fomt ohngefahr, marft bu bich verhullet. nicht, fo mar nichts vorhan- 6. Dich fchlieffen feine gren-

mas bu befdleußt, und mas

bas bat fein bunfles nicht, noch

5. Du einiger und mabrer

3. Es rubrt bon beiner all- alle welt erfullet ; und biefes macht ber, aus welcher alle auff're weift, unwandelbarer

gen ein, und wenn gleich tau- in biefer gangen welt, auf fend welten maren. Co ma- alle viller und gefchlechte. ren fie bor bich zu flein, und 9. Bermag bir jemand auch nur mie zeichen beiner chren; bafur, mit mund und bergen bu ftredeft bich unendlichweit, recht gu banten? in feinem und überfteigeft alle fterne, tempeln wohnft bu bier, bein beine namene : lob und berr: bieuft hat nicht gewiffe fchran= Ichfeit erreichet eine folche ten; mas menfchen far bich ferne, brauf niemand benten aufgebaut, barinn wird beiner fan; bid betet alles an, und nichtgepfleget, bu liebeft ben, muß fich unterthanigft bu- ber bir vertrant, und fich gu

Dir feine noth bericht't, bem leiften foll, bas thut ihm fel-hilfeft bu mit beinen bliden. ber mohl; baun bu bebarfit 7. Ben bir ift fluger rath nicht feiner gaben, fatt beffen bie that, gerechtes rechtinbem wenbeft bu ihm heil und legerichte, vollfommenheit im ben gu, und fanft von nie-

den; und mer in guverficht beinen fuffen leget: mas er bir

hochften grab, gebuld vor beis manb etwas haben.

nem angefichte, barmbergig= 10. Du lohneft noch bem, feit und groffe tren, viel gnad ber bich ehrt, und biftein feuer und unernefne liebe mirb alle beiner feinde. Das ihre feel niorgen ben und neu; fo und leib vergehrt, bagegen hanbelft bu aus eignem trie- labft bu beine freunde. Dein be. Ein jeder augenblict ift lob vermelben immerbar bie beiner mobithat find, barin Cherubim und Geraphinen, wir beine huld genieffen: bif wobir beralt'fien grane fchaar alles, mas mir fenn, muß im: in bemnth auf ben fnien bie: mer und allein aus dir als nen; bunn bein ift frafe und einen brunnen flieffen. ruhur, bas reich und heilig-8. D Bater! welcher alles thum, ba mich entfetzen mir

zengt, bu allerhochftes gut entreiffet: ben bir ift majeund gute! bon bem es gu une ftat, Die über alles geht, und

abwarts fleigt, bu gibit und heilig, heilig, heilig heiffet. bee gebergene bluthe, und ben titel. Chrift unfer Serr zum. gefchbyfen unterhalt, nach eie titel. Chrift unfer Serr zum. nes jeben art und weise: bein 148. D Bott, wir ehe fegen macht fie wohlgestalt, 148. D ren beine macht bu falleft fie mit freud und und gnade ju und armen, speife, bift feines menschen nach welcher du uns werth feind, und beine sonne scheint gracht, did unser ju erbarto über fromm! als unger men, wir sind voll funde, du

rechte; bein milber regenfallt, voll gnab; wir tob, bu bift

bas Leben, und haft nach beinem anaben-rath, bich une gu eigen geben, o abgrund aller liebe!

2. Wir beten bid als Bater an, bu liebeft uns als finber, fo bait bu bich ja fund gethan, jum troft ber armen funber: bein gorn weicht beiner lieb und bulb, bein vaterlich gemuthe ift voll erbarmen, voll gebulb, voll langmuth, treu und gate,

o liebreich Bater=herze!

3. D Jeju, theurer GDt= t:6 Cobn, du Licht bom mab: ren Lichte, por bir, bem rechten Gnaben-thron, wird fund und tod gu nichte : bu bift ber grund ber feligfeit, worauf wir arme hoffen, deln gnaden sbrunn werd' bei feht allezeit fur unfre feelen ofs genieffen. fen; bu Musfluß alles fegens!

wahrer Bott, tomm, fteure alles fein mefen gewann, auch bem verberben, lag une burch mas erquidend ift, jedem ver-Chrifti crengeditod ber welt leiheft, bas fich bod) felber und und abfterben: ja folag beleben nicht tan; beiligfte gåbas gange bollen-reich in unf= te, lag mein gemuthe in bir rer feel barnieber, bamit wir fich allegeit freudig erweifen, JEfu Chrifto gleich, und feis bas bid boch nimmer genugnes leibes glieber, burch beine fam fan preifen.

gnade, bleiben.

thron, bid, unfern Gott und tobesthal mir wieber lichtes Bater, famt Chrifto beinem fall ich in ohnmacht, und lieben Gobn, als unferm beile- fchwebe in grengen fchwerer erftatter, und Gott bem mer= bergweifelung, lag'ft bu mich then beilgen Beift von gleicher nicht. Endlich im fterben muß macht und mefen: hilf, ber du ich ererben, durch dich und in bremmal beilig beiftt, bag wir dir, ein ewiges leben, bas nur n bir genefen, und bich bort bas feligfte mefen fan geben. emia loben.

149. Selichftes mefen,unabgrund ber allervolltommen : ften luft, ewige herrlichteit prachtigfte fonne, ber nie ber=

anbrung und mechfel bemußt, laß mich bich loben, bis einft bort oben, mo bich bie engel und menfchen befingen, meine perberrlichte gunge mird

flingen.

2. Gonne von ferne boch eis nige blice beiner im glauben vermableten braut, bis ich bie fcele einft freudig binfdide, ba fie bich, wie bu bift, felia befdaut, wenn ich bein lieben ftetig fan uben; und mit recht frommen und reinem gemiffen werd' beine rube und wolluft

3. Der bu bich in bir und 4. D Beift ber gnaben, burch bich erfreneft, eb biefes

4. Leb ich in finfieruif, ma-5. Go ehren wir in einem chet bein glangen felber bas 5. Chuttert bie erbe und fchnanbet die rafende welt; finder. bleibt mir boch mitten in fold) m getummel noch meine feligfeit befte geftellt; wenn fcopfer himmele und ber erbein erbarmen fich lagt umar= ben. Der fich jum Bater gemen bon bem, bere fligfte und geben bat, bag mir feine fin= feliafte mejen ihm hat jum fel- ber merben." Er will uns all= fen und rube erlefen.

ben auch lichte: bant ich es, unfall will er wehren, fein feligste fonne nur bir. Benn'leib foll uns widerfahren, er ich mein feufgen gen himmel forget fur une, but't und an richte; mert id) im bergen macht, es fieht alles in feiner auch balde, mas mir bon bir macht.

teinem gefchopfe bie macht, ein mahrer menfch geboren, baf es bon mutterleib bis bin burch ben beiligen Beift im jum grabe, bem, ben bu beis glauben, far une, bie mir mas ner gunft murbig geacht't, ju ren berloren, am creut geftorfcaben tange, ja daß fein ben, und von dem tod wieder auge, folt es gleich himmel und auferstanten ift burch Gott. erben burchgeben, einen unfe-

tigen driften tan feben. und feligen werfen mid bon

bonnert ber himmel, tobet und machet ber fel'ge GDtt felige

150. Bir glauben all an einen & Dtt, geit ernabren, leib und fect 6. Bird meine feele im glau: auch wohl vermahren, allem

bestimmet, weil icon anglim: 2. Wir glauben auch an met, was mich foll ewig und Jesum Chrift, fein'n Sohn felig ergegen, wenn bu in bei: und unfern herren, ber ewig

ne ruh mich wirst einsetzen. ben bem Bater ift, gleicher 7. Go bist bu felig, und Gott von macht und ehren. theilest mit abe, laffest auch Bon Maria ber jungfrauen ift

3. Wir glauben auch an beis

ligen Geift, Gott mit Bater 8. Bin ich benn felig, fo laß und bem Cohne, ber aller bibmich es merten, ichreib es ben trofter beift, und regiert burch beinen Beift mir recht ins himmels throne; Die ganin finn, und reif im glauben je chriftenbeit auf erben balt in einem finn gar eben, bier ber eitelfeit, wenn bu wilt, alle funbe vergeben werben. bin, mo man nach flagen fren: bas fleifch foll anch wieber big fan fagen: feht, aus ber leben, nach biefem elend ift befchaar ber elenbeften funder reit und ein leben in ewigfeit.

## Bon ben Beiligen Engeln.

Mel. Mein herzens Jefu, m. Jehovah frolich loben, und 151. Die engel, Die im ichauen Gottes angeficht, Die Simmele = Licht

find mobl boch erhoben: boch find fie bon bem Derrn bes ftellt, baf fie bie finber auf ber melt behaten und bemabren.

2. Daroffe lieb, o groffe gin! Die Gott une armen zeiget, baf les mohl bedacht : ihr engel and ein englisches gemuth fich nach bem mefen im groffen gu ben findern neiget, Die Gott hefligthum, ihr thronen and= im glanben bangen an: brum erlefen, febr boch ift euer rubm. lobe, mas nur lallen fan, GDtt mit ben engelfchaaren.

ben-reich, an herzen und ge- fo fern, fo weit, ben ihr nicht berben: es ift ber engel amt aberfahret, burch eure fchnelund pflicht, bag Gottes will ligfeit. allein gefchicht im himmel unb

auf erden.

hinbern mag an biefem engel- fe lehr antrift, ob wir fcon leben; reift aus bie unart nach bier nicht feben ber engel groffe und nach, und bleibet nicht be= fchaar, baß fie boch gleichwol fleben am erben-foth, fdwingt fteben bort oben offenbar. euch empor im geift ju GDt= 4. Gebr groß find ibre gaben. tes engel = cor, und bienet ale weisheit und verftand, bie Gott mit freuden.

fuffe läßt hier thun nach wohls hat bereitet, woselbst ber en-gefallen, ber tommt nicht auf gel zier sich treflich ausgebreis bes Herren fest, wo alle engel tet, und bleibt so für und für. fchallen bemgroffen GDtt gum 5. Doch foll man fie nicht preis und ruhm, und ba fein ehren wie Gott, bas bochfte berrliche eigenthum bas bren: But, und beffen ruhm verfehmal Beilig finget.

bamit ich bid, nach biefer zeit, nen fie nicht miffen ber men= mit allen engeln oben erheben fchen berg und finn. mbg, und engel = gleich mbg 6. Gebr beilig ift ihr leben, ewig fenn in beinem reich, bas feufch, guchtig und gerecht, bie gib aus gnaben! Amen.

Mel. Berglich thut mich v. 152. 3hr munberichbnen geifter, bie ans fange bat gemacht ein noch viel fconrer meifter, ber als

2. Mus nichts fent ihr er= fchaffen, und zwar in groffer 3. Ich! merbet doch ben en= meng; ihr fieget ohne maffen, geln gleich, ihr fterblichen auf fehr hell ift eu'r geprang: es erben, auch bier in biefem anas ift fein ort bewahret fo veft,

3. Mr Cabbucaer, fdmeinet. und glaubet boch ber fcbrift, bie 4. Legt ab, mas euch ber= flarlich bas bezeuget, mas bie=

fie bom Schopfer haben, ber 5. Ein menich, ber band und biefes weite land im anfang

ren, ber fo viel thaten thut: fie 6. D TEfu, mache mich be- find zwar fehr gefliffen gu biereit und tuchtig, bich zu loben, nen Gott forthin, boch ton-

merthe geifter fcmeben, aleebe

le tugend-fnecht', und tonnen 12. Menn wir guleht nun nimmer fallen, nachbem fie icheiben aus biefer ichniben Praftialich bestätigt find in al= welt: fo fuhren fie mitfrenben

ben gu beines lebens fcut, fo ber angit befrent, ben aller: faß auch ihre gaben, nur fromm bochften loben in feiner ber fenn ift bir nut : wenn fie bich lichfeit. follen lieben, fo mußt bu fur und für im guten bich auch inel. Es ift das beil uns t.

ben, febr groß von fraft und grund bie menichen = finder macht, ale viel exempel mels liebeft, und, als ein Bater, ben, ber'r auch bie fchrift ge= alle finnb une fehr viel gubacht : ein engel fonnte fchla: tes giebeft: wir banten bir, gen, mas er im lager fant; baf beine tren ift ben und ein engel machte jagen bas alle morgen neu, in unferm

gang Egyptenland.

9. Gie lieben Gott von 2. Wir preifen bich infon: bergen, fie loben Gott mit berheit, bag bu die engelichas luft; ben fconen himmels- ren, gu beinem lobe haft be: fergen ift andere nichts be= reit't, auch une mit ju bemabe wußt, als Gott und uns ju ren, baf unfer fuß an feinen Dienen: die thun obn unter- ftein, wenn wir aufunfern mes lag auch felbit die Cherubis gen fenn, fich ftoffe und verlete.

ben bie fchnelle geifterlein, gedenteft, und ihm bam to wenn wir geboren werben, reichlich noch die groffe gnabe und erft bes tages fchein in fchenteft, baf er bie himmels Diefer welt anbliden ; fie bal- geifier bat, wenn er nur gebt ten und in fchus, baf und auf rechtem pfab, ju feinem nicht mog erftiden bes fatans ichtig und hatern.

grimm und trus.

ben find diefe helden auch zu erheiftet von uns allezeit ein Dienen und ergeben, ja folgen bantbares gemurhe: barum, bem gebranch, daß fie wie o Gott, fo rubmen wir bie tampfer fteben, (o welch ein' groffe lieb', und banten bit hulfin noth!) und auf und ar= fur folche hohe gnabe. me feben, fo gar bis in ben tod. 5. Es ift ber farten belben

len, und niemals anbern fich. uns in bes himmels gelt, ba 7. D menfch! wilt bu fieha= wir, jur ehr erhoben, und and

uben, nach engel art und gier. 153. & & tt, ber bu 8. Gie find auch tapfre hel-

gangen leben.

nen, 6 welch ein' ehr ift bas! 3. 2Bas ift ber menfc, o

10, Es bienen uns auf er= Bater, boch, bag bu fein fo

4. SErr, Diefe groffefreunds 11. In unferm thun und les lichfeit und fonderbare gate

Fraft

fraft geftanden uns gur feiten, gel haft aus noth und oft ge= fonft maren wir icon hinge fuhret, fo, bag une manche raft zu biefen bofen geiten : Die fdwere laft und plage nicht firche und die policen, ein je= berühret : fo thu es ferner noch ber auch fur fich baben ift hinfort, befiehl, daß fie an al-

anabiglich erhalten. 6. Ich! Derr, lag une, lagern.

burch beine quab, in beiner 9. Laf beine firch und unfer furcht verbleiben, und ja nicht land ber engel fcus empfin= felbft burch abelthat die engel ben, baß fried und beil in alvon und treiben: gib, bag wir lem fand ein jeder mbge fin= rein und beilig fenn, bemutbig, ben. Lag fie bes teufele mord und ohn beuchler fein bem und lift, und was fein reich

nachften gerne bienen. und anhang ift, burch beine 7. Bib aud, bag wir ber en= fraft gerftoren !

gel amt verrichten bir gu eh= 10. Bulett laf fie an unferm ren und beine munder allefanft end binmeg ben fatan jagen, ansbreiten und vermehren, die und unfre feel in beine band, bu und in ber gangen welt und in Abrahams fcboof tragen, beinem wort haft vorgefiellt, ba alles heer bein lob erklingt

voll weisheit, macht und gute. und beilig, beilig, beilig fingt,

lem ort um une fich ftete ber-

8. Und wie bu burch bie en= ohn einiges aufhoren.

## Bon der Liebe Gottes und Chrifti.

Mel. Wer nur den lieben B. mer Gott nicht mehr; ad, 154. Alfo hat Gott bie ich verließ ben weg ber tugend, wellt geliebet, und alle lafter liebt ich febr. baf er fein eingebornes find Run alles ift mir berglich leib. får alle gur verfohnung gie= und fuche bloß barmbergig= bet, die ber verbammniß ichul= feit.

dig find; mer glaubt, ber foll 4. 3mar will Gott ine gevon fanden rein, und jenes richte geben; fo bin ich ein lebens erbe fenn.

2. Alfo bat Gott auch mich ich boch bor ibm befteben? an geliebet, und liebt mich biefe mir ift alles ungerecht. Doch fiunde noch; ob mein gewif- bas ift meine zuverficht: wer fen mich betrabet ; ach, fo er= glaubet, ber wird nicht ge= freut mich biefes bod : ich richt't.

habe Chrifti theures blut, bas 5. Gott fieht ja fo nicht auf macht mein bofes alles gut. Die funden, ob man berfelben

verlorner fnecht. Wie font

3. 3d weiß, berfunden mei= viel gethan; viel fould foll viel ner ingend gebentt mein from: pergebung finden ; nur ren und glanben fieht er an. Reift fchaffen, er hat uns mit bem gleich die fimbe machtig ein ; heil bebacht, bas einig unfer fenn.

teufel nur immer meine greuel gablte.

fet bat. ich leben, fo fterbich auch, und reich und mas brinnen. fenn.

gewiffen; fo hat mein geift ge- flammen. troften muth; fo will mich fum nicht.

Mel. Mun freut euch lieben.

155. Der her hat als 6. Der herr hat alles mobl les mo h I ges gemacht, ba er fur und gefters macht,, er wird nichts bbies ben uns heil und leben wieders fummer, angft und fchmer= gen.

gemacht, noch eh er une ge- fraft und macht, une von ber

foll boch die gnabe macht'ger waffen, ja unfer fchitt und rettung ift: er bat une bor ber 6. En min, fo rude mir ber geit ertieft, eh man bie fterne

fur. Mein berg ift fren von 3. Der berr hat alles mohl angft und zweifel, und fpricht: gemacht, bis rubme, wer es ODer handelt nicht mit mir boret, ale er une hat berfur nach meiner fund und miffe- gebracht, und nach ber band that, weil Chriftus fie gebaf= gemehret, ba er bas menfchli= the gefchlecht gefegnet, bas 7. Muf biefen glauben will auch fruchte bracht bas erb-

andere nicht. Mein Jefus '4. Der herr hat alles mohl wird mir alles geben, was gemacht. Da fcon ber menfch meiner fchwachheit noch ge= gefallen, ba hat er bannoch

bricht. 3d habe nichte; boch fleißig acht auf ihn und auf er allein foll alles mir in allen une allen, er rief und ruft noch mich und bich, ans lauter lieb, 8. Go rubet mein erichredt und febnet fich in lauter fuffen

5. Der Berr hat alles mobl Sottes liebe fuffen; fo wird gemacht, ber une fein wort gemein end und alles gut. Das geben, bavon oft unfer berge ift mein troft und frenden- ladt, mann wir in angften licht : 34 laffe meinen 3E fchweben, ba ift er unfre gu= perficht, er troftet une, und lagt une nicht in allen unfern nothen.

machen': bis, fromme feele bracht und burch fein blut ermohl betracht, in allen beinen morben; mas wilft bu mebr, fachen, in freud und leib, in betrübter geift ? tomm ber, full und noth, in frantheit, fcan bier, mas lieben beift, jammer, crent und tob, in folt ber nicht alles fchenten? 7. Der Der bat alles mobl

gemacht, ba er ift auferftan-2. Der herr hat alles mobl ben, und ane gang eigner

bollen

bat befrent, bas unfer mund fie fenn erhaben.

fieg ber hollen ?

gemacht, ba er ift aufgefah: fe pracht, er muß gurude meis ren gen himmel, ba ein berg chen, und rufen aus mit voller bintracht, bas tribfal bat er= macht : ber Derr hat alles fahren: er bat bie flatt une mohl gemacht, bafur wir ibn ba bereit, ba wir nach biefer fiets loben.

idmeben.

gemadt, mann feinen Beift er fanft und facht: brum in all fendet ju une berab, ber une beinen fachen, in freud und bewacht, und unfre bergen leid, in full und noth, in frant= menbet bon biefer welt ju beit, jammer, creus und teb, Gott binauf, und bag mir bant ibm bon gangem bergen. endlich unfern lanf gaus fe-

liglich vollenben.

10. Der DErrhat alles mobl gemacht, auch mann er uns betrübet, mann une die finft= uns ftarft im glauben.

gemacht, wann er in lieb und gebracht: fie leuchtet aus bent treue noch immergu an und Cobne, ben er ju und gefandt, gebacht, und macht und wie- ber ift ihr Glang und Rrone. ber neue, mann er ben alten und ihr Berfichrunge pfand. menfeben bridht, und bie ver- 2. Erift ein Menfch geboren,

frommen willen.

gemacht, mann er wird wie= Gie follen burch ihn leben, und ber tommen ; und ob gleich Gott verfohnet fenn, boch fich alles bricht und fracht, wird ibm wieber geben : benn er er boch feine frommen ju fich will nicht allein bom unteraufziehen in die bob, und ret= gang fie retten, er fchenft auch

hollen banden und ihren fetten ten fie von allem meh, ba foll'n

getroft ausschrept : wo ift ber . 18. Der hErrhat alles mobl g der hollen ? gemacht; es wird tein finn er: 8. Der hEr hat alles wohl reichen hier feines ruhmes grof=

furgen geit in freuden follen 14. Dun er bat alles mobil gemacht, er wird nichts bbfes 9. Der Serr hat alles mohl machen, er traget bid) gar

Mel. Mun lob, mein feel, b.

156. Bott ift die mabre re crentes=nacht befallt und maag und enbe treibt, ihr blict befrig abet in creut und mis wird bem nicht trabe, ber ne bermartigfeit, in angft und umfaßt, und in ihr bleibt : fie trubfal und im leid, wenn er ift bagu ericbienen, und menfchen fund gemacht, baffie fich 11. Der DErr batalles mobl bes bebienen, mas fie berpor-

fehrten wege richt, nach feinem ber Gottes berg und einzigs find, fonft gingen bie berloren, 12. Der DErrhatalles mohl diemitihm eines fleifches find.

feinen

feinen geift, bamit fie alles bat- bat er und gefunden, wir ibn ten, mas diefer bund verheißt. im Cobn erfant, er fich mit

wo trefft ihr etmas groffere ihm vermandt: wollt ihr ihn an? Er hat fich euch verfdries alle fennen, fo thut, mas ibm ben, und bleibet emig veft ba= gefallt: ach! laft bie bergen ran: mas forbert er bargegen? auch eure lieb und tren, moran end felbft gelegen, er mobnt end) barin ben, ihr tonnet reis der merben, fo fern ibr bar= nach firebt, als welcher bier nun wird fein mangel trefauf erden viel taufend ichate fen mich ; auf gruner auen aråbt.

feine pflicht vergift; es ift ein ein. findlich zeichen, wenn man die

bruder liebt, ber Bater thut ten megen, er gebt boran, ich beegleichen, ber alles gutes folge nach; und wenn ich giebt.

5. Drum laft une auf ibn thalern voller un g e m a d, feben, und folget ibm mit eifer burch bid und bann, burch nach; ihr wiffet, mas gefche- born und heden, muß man: ben, mir hatten unglud, fund bern, fell mich bech nichts und fchmach, nach freuheit fcbreden, benn bu bift ben mir fein verlangen; noch bat er fietiglich : bu bift mein licht, uns befrent, er ift une nachge= mein ftern, mein führer, bein gangen, und aus barmbergig= figb und fieden mein regierer, feit fich mufer angenommen : auf beinen achfeln rube ich. mir maren in ber flucht, er. 3. Gin mahl voll bimmele ift une vorgetommen, bat un= fuffigfeiten, ein mahl von fett, fer beil gefucht.

8. Bedentet bie, ihr lieben, une verbunden, und mir find brennen in lieb vor aller melt.

Mel. Wie wohl ift mir, o S.

157. Behovah ift mein Siter, feiner gater erquidet er mich 4. Der liebt nach feinem wil- fuffiglich : er leitet mich ju len, der gegen Gott in liebe frifcben quellen, ba bauffig brennt, er fan die glut nicht fid mir gugefellen viel frant' fillen, bis fie ibn auch jum und matte fchafelein; wenn nachftenwend't, bem mirber fo ich in obnmacht finte nieber, geneiget, wie er fich felber ift, fo fiartt er meine feele wieber, baf er ihm bienft erzeiget, und und floft ibr lebens = balfam

> 2. Er fibret mid auf rechgleich in finftern ftegen und

bon mart und wein, baft bu 6. Ach! laffet und ihnlieben! bereitet, baf von weiten es benn er hat und zuerft geliebt, febn, bie mir nidt gunftig ift immer treu geblieben, wie fenn: bu falbeft mich mit bil viel wir wider ihn verabt; nun ber frenden, ba meif ich benn ber beder beiner lieblichfeit. hat erft verfchloffen.

nichts bewegen, von bir, mein bein, und bu biff mein, :c. nicht barin verbleiben, ben bein, ic. fohn fan niemand braus ver=

welt binaus. taufend jungen, gu rubmen mit beten. Ich bin bein, zc.

Mel. Alle menfchen muffen.

bo und in emigfeit. Deinen mein hater. 3ch bin bein, ic. Bott will ich bich nennen, 7. Schmaht man mid); ift

2. Deine band hat mich be= ift fic mein fchut. Niemale hab

von feinem leiden, bin voller reitet, bein mund blies mir troft und freudigfeit; ben burft obem ein : beine gnab marb des geiftes mohl zu fillen, muß ausgebreitet, wie ein teppid, mich bein voller beder fallen, ob bem fcbrein, welcher mich 4. Drum foll mich nun fort fag ich unverbroffen: ich bin

Dirt, zu weichen ab, mir folget 3. Deine gut hat mich um= nichts, als lauter fegen und que fangen, als mich erft bie melt tes nach bis in mein grab: ber empfing. Dir bin ich fcon aus teb mag leib und feele trennen, gehangen, ale ich an ben bris ich weiß, bu wirft mir bennoch ften bing. Dein ich oofhat mich gonnen, zu fenn ein find in beis aufgenommen, menn ich nur nem hand : ber fnecht mag bin ju bir fommen. Ich bin

4. Muf ber findheit milben treiben, ob er gleich mußt gur wegen folgte mir fete beine aut. Deines Geiftes trieb

5. Sallelnja fen bir gefun= und regen regte mir oft bas gen, o holber Birt, o fuffes gemuth, fo ich etwa ausgefammi! ach! hatt ich hundert treten ; baß ich wieder fam bid mein brautigam: boch, bu . 5. Ach! wie oft bat meine it:

wilft nicht viel gungen haben, gend beine gnaben-band ge= pur Ginft ift, bas bein berg tan faßt wenn bie frommigfeit laben : ein berg, bas bich nur und tugend mar in meinem liebt allein, bas wollft bu mir, finn verhaft! ach! ich mare Befu, fchenken, fo will ich langft geftorben auffer bir, flets ben mir gebenten : mein und gang verdorben. 3ch bin Dirt ift mein, und ich bin fein. bein, zc.

6. 3rr ich, fucht mid beine liebe, fall id, bilfet fie mir auf. 158. 366U, meiner fees 3ft es, baß ich mid betrabe, len leben, meis troft't fie mich insmeinem lauf. nes herzens bochfte freud, bir Bin ich arm, gibt fie mir guwill ich mich gang ergeben jes ter. Saft man mich, ift fie

und vor aller welt betennen : fie mein' ehre, trogt man mich, bafich bein bin, und bu mein, ift fie mein trut. 3weifle ich, id will teines andern fenn. ift fie die lebre: jagt man mich.

ich mas begehret, mar es gut, ich bine gemabret. Ich bin

bein, ic.

and in mein berg eingefloßt, Durch ben blid ber herrliche bie frenheit und erworben : feiten beines himmels wird ge= Miles creut hilfft bu mir tragen. 3ch bin bein, zc.

9. Dein Beift zeiget mir bas erbe, bas im himmel bengelegt : ich weiß, wenn ich heute fter= be, mo man meine feel bin= tragt ; ju bir, Jefu, in Die freude : treb, baß mich mas von bir fdeibe! 3d bin bein, ic.

10. Diefes alles ift gegrun= bet nicht auf meiner werte grund. Diefes, mas mein berg empfindet, thu ich allen men= fchen funb ; baß es fommt aus beinem blute, bas allein fommt

mir ju gute. 3ch bin bein, zc. 11. Drum, ich fterbe, ober lebe, bleib ich bod bein eigen= thum; an bich ich mich gang ergebe, bu bift meiner feelen rubm, meine guverficht und freube, meine fuffigteit im leis

be. 3ch bin bein, 2c.

nicht mehr feben, wenn ich feine fraft mehr bab, mit bem leben! mund mas borgutragen ; lag mich feufgend bod noch fa= gen: ich bin bein, und bu bift mein, ich will feines andern fenn.

Mel. Liebfter JEfu, wir fi. 159. 3 Gottes lamm, ift 8. Deiner liebe fußigfeiten fur unfre foulb geftorben bat bezahlt am creupesftamm, und mer die funde mohl bereuet, troff't mein gemuth in feinem mird burch Chrifti tob er-

freuet. 2. Gott, ber felbft bie liebe ift, preifet feiner liebe munder, ba, wie fein Cobn, 3Cfus Chrift, farb fur alle feind und funder : find wir burch bis blut gerechte, trift ber gorn

nicht mehr die fnechte.

8. Ja, fo mir verfohnet fint, weil ber Cohn ift hingegeben, fo mirb bae erftanb'ne Rinb nod) vielmehr une burch fein leben felig machen, die er brit ber beift und feines leibes

alieber.

4. Alber nicht alleine bie, fonbern weil wir find im Gob= ne, melder felbft ber funben biß beilet, baß Er in une wob: ne; en fo rubmen auch wir funder, bag wir nun find Gottes finber.

5. Sochgelobet, fagen mir, Bater in bem himmel oben ; 12. Bore, Jefu, noch ein fiebe, wie bie fund allhier noch fleben, fcblag mir biefe bitt will in und immer toben; nicht ab: wenn mein' augen brum molft bu ben Geift uns geben, bag mir emig in bir

Mel. Romm, o fomm, du G.

160. Liebe, bie bu mich jum bilbe beiner Gottheit haft gemacht ; Liebe, Die

bie bu mich fo milbe nach bem all in ein, mit luft und liebe fall mit beil bedacht ; Liebe, fingen, mas GDit an uns gebir ergeb ich mich, bein gu wendet bat, und feine fuffe bteiben ewiglich. munberthat, gar theur hat ers

2. Liebe, Die bu mich erfoh= ermorben. ren, eh alb ich geschaffen war; 2. Dem teufel ich gefangen Liebe, Die bu menfch geboren, lag, im tod mar ich verloren, und mir gleich wardft gang mein fund mich qualte nacht und gar; Liebe, dir ergeb ich und tag, barin ich mar gebo=

Liebe, die mir bat erftritten mich befeffen. em'ge luft und feligfeit; Liebe, 8. Dein gute werf bie galten bir ergeb ich mich, ic.

leben, licht und mahrheit, tes gericht, er war jum gut'n geift und wort; Liebe, die fich erftorben. Die angit mich gn btob ergeben mir jum beil verzweifeln trieb, baf nichts und feelen : bort : Liebe, dir benn fterben ben mir blich, ergebich mich. zc.

und finn ; Liebe, die mich maffen, er bacht an fein barm= abermunden und mein berg bergigteit, er wolt mir belfen bat gang babin; Liebe, bir laffen. Er mandt gu mir fein

bet, Die fur meine feele bitt'; fein beftes toften.

Liebe, die bas lof'gelo giebet, 5. Er fprach zu feinem lie-und mich fraftiglich vertritt : ben Cohn : Die zeit ift gu

erftreden bis in jene berre fur fie ben bittern tob, und lichfeit ; Liebe, bir ergeb ich laf fie mit bir leben. mich, bein zu bleiben emiglich. 6. Der Cohn bem Bater

g'mein, und lagt une frolich rein und gart, er wolt mein fpringen, baf wir getroft und bruber werben. Gar beimlich Duth Bcf.

mich, sc. ren; ich fiel auch immer tie= 3. Liebe, die fur mich gelit= fer brein, es mar tein guts

ten und geftorben in der zeit; am leben mein, die fand batt'

nicht, co mar mit ibn'n ber= 4. Liebe, Die bu fraft und borben, ber fren will haft Got= gur bollen mußt ich finten.

5. Liebe, bie mich hat ge= 4. Da jammerte Gort in bunden an ibr jod mit leib emigfeit mein elend ub'r die ergeb ich mich, ic. vater-herz, Es war ben ibm 6. Liebe, die mich ewig lies furmabr kein fcherz, er ließ

Liebe, die ergeb ich mich, ic. erbarmen, fabr bin mein ber= 7. Liebe, die niich wird erme= gens werthe tron und fen das den aus bem grab ber fterb= beil ber armen, und bilf ibn'n lichfeit; Liebe, Die fid mird aus ber funden noth, erwarg

161. Run frent euch, lie- g'horfam ward, er fam zu mie führt

führt er fein gewalt, er ging gablen. Gib bag mein berg teufel wolt er fangen.

bich an mich, es foll bir jest einzig an bir hangen. gelingen, ich geb mich felber gang fur bid, ba will ich fur meiner feel ale beine liebe mob= bich ringen; benn ich bin bein ne; gib, baß ich beine lieb und bu bift mein, und mo ich ermabl, ale meinen fchat und bleib, ba folt bu fenn, uns foll frone. Ctof alles aus, nim ber feind nicht icheiden.

8. Bergieffen wird man mir will trennen, und nicht gon= mein blut, bargu mein leben uen, bag all mein minth und rauben, bas leid ich afles bir finn in beiner liebe brennen. gu qut, bas halt mit vefiem glauben. Den tob verfd:lingt das leben mein, mein unfdulb felia morben.

9. Gen himmel zu bem Da= beis benten mich, nichte feben, ter mein, fabr ich aus biefem fter bein, ben Beift will ich bir bu fie fanft vermehren. geben, ber bich in trabfal tronen mohl, und in ber mabr-

beit leiten. 10. 2Bas ich gethan hab und aelebrt, bas folt bu toun nab lebren, bamit bas reich Gott's merd gemehrt, ju lob und fei= nen ehren. Und but bich fur ber menfden g'fat, babon perdirbt ber eble ichas, bas lan ich bir gulette.

Mel. Joh ruf ju bir, Berr.

fo bod mich liebft, baß ich es munden. nicht aussprechen fan noch

in einer armen g'fialt, beir bich wieberum mit lieben und berlangen nibg umfangen, 7. Er fprach ju mir: halt und ale bein eigenthum nur

2. Gib, baß fonft nichte in

alles bin, mas mich und bich

3. Wie freundlich, felig, fif und fcon ift, 3Gfu beine liebe: wenn diefeficht, fan nichts tragt die funde bein, ba bift on entfiebn, bag meinen geift betrute. Drum lag nichte an=

fühlen, boren, lieben, ehren, leben, ba willich fenn ber mei= ale beine lieb und bich, ber

4. D baf ich biefes bobe aut ften foll und lebren mich erten= mocht ewiglich benten! o baf in mir bief' eble glut ohn ens be mochte bigen! ach! bilf mir machen tag und nacht und bies

> fen ichas bemabren far ben ichagren, die miber une mit mad)taus fatane reiche fabren. 5. Dein Beiland, bu bift

mir gu lieb in noth und tob ge= gangen, und baft am creus als wie ein bieb und morber ba gehangen, verbohnt, berwent und febr vermundt. 21ch!

162. S gell Chrift, laft mich beine munden alle mein ichonftes funden mit lieb ine bergens licht! ber bu in beiner feelen grund auch rigen und vers

6. Dein blut, bas bir ber goffen

und reine, mein berg bingegen bofer art, und hart gleich eis nem fteine. D laft boch beines blutes fraft mein barres berge zwingen, mohl burchbringen, und biefen lebens = faft mir beine liebe bringen.

7. D bag mein berge offen frund, und fleißig mogt auffangen bie tropflein blute, Die meine find im garten bir abbrangen! ach! bag fich mei= ner augen brunn aufthat und mit viel fibbnen beiffe thranen verabffe, wie bie thun, bie fich in liebe febnen.

8. D bag ich wie ein fleines find mit weinen bir nadiginge fo lange bie bein berg entgundt, mit armen mid) umfinge, und beine feel in mein gemuth, in voller fuffer liebe, fich erhube,

und alfo beiner gut ich ftets

vereiniat bliebe! 9. 21ch zieh, mein liebfier! mich nach bir! fo lauf ich obn

verbrieffen, ich lauf und will bid) mit begier in meinem ber= gen fuffen ; ich will aus beines munbes gier ben fuffen troft empfinden, ber die funden und alles unglud bier fan leicht= ich überminben.

10. Mein troft, mein fchat,

nein licht und heil, mein boch= tes gut und leben, ach nim feiten. nich auf zu beinem theil! bir

goffen ward, ift toftlich gut, fenn, nid,te ift bas inir gefalle-11., Du aber bift bie redite ruh, in bir ift fried und freude: gib, JEfu! gib baf, immergu mein berg in bir fich weibe, Gep meine flamm und brenn in mir, mein balfam ! wolleft eilen. beilen linbern. fdmergen, ber allbier mich

> feufgen niadt und beilen. 12. Mas ift. o fd bnffer! bas ich nicht in beiner liebe habe, fie ift mein ftern, mein fonnen:licht, mein gnell, ba ich mich labe, mein fuffer mein, mein himmel-brod, mein fleib por Gortes throne, meine frone, mein fdus in aller noth,

mein baus barin ich mobne. 13. Ach groffe lieb! wenn bu entweichft, mas bilft mir fenn geboren? mern bu mir beine lieb entzenchft, ift all mein gut verloren : fo gib, baf ich bich, meinen gagt, wohl fuch und beiter maffen mitg umfaffen, und wenn ich bid) ge=

faßt, in ewigfeit nicht laffen. 14. Du haft mich je und je geliebt, und auch nach bir gejogen, eh ich noch etmas auts geubt, marft bu mir fcon ge= mogen. Md! laf boch ferner, ebler hort! mich biefe liebe lei= ten, und begleiten, baf fie mir immerfort benfieh auf allen

15. Laffmeinen fanb, barin ab ich mich ergeben: benn ich fteh, Berr! beine liebe gie= ruffer bir ift lauter pein, ich ren und mo ich etwan irre geh ind hier aberalle, nichte benn alebalb ju rechte fahren, lag alle, nichts tan mir trofflich fie mich allzeit guten rath, und rechte

redite merte lebren, fteuren, fur bleiben merb in bir. wehren ber fund, und nad ber 6. Deld aus Davide fiamm! that bald wieber mich beleh= beineliebes-flamm mich ernab=

ren. re und verwehre, bag bie melt 16. Laf fie fenn meine freud mich nicht verfehre, ob fie mir im leib, in fdmadheit mein gleich gram, Selb aus Davits

vermbgen, und wenn ich nach fiamm! vollbrachter zeit, mich foll gur 7. Groffer Friebe-fürft! mie ruhe legen, alebenn lag beine haft bu gebirft nach ber menliebesetren, herr Jefu! mir fchen beil und leben, und bich benfteben, luft ju meben baf in ben tod gegeben, ba bu ich geftroft und fron mog in riefft : mich durft, groffer Fries bein reich eingeben.

Mel. Wer ift mohl wie bu.

163. Seelen : brautigam, be, die mich gieht aus reinem

SEfn, Ottes-Lamm. 2. Deine liebes = glut ftar=

fet muth und blut; menn bu freundlich mich anblideft, abfirbt. und an beine bruft mich bru-

muth beine liebedsalut.

Gott, troft in noth und tob, glauben ich nun ergreife bich. rer menich und Gott.

4. Deines glaubens licht baß mein thranen-fluß fich laß verlbichen nicht, falbe balb ftillen muß.

Du bift barum menfch gebo= 11. Wenn ich meinen muß, ren, ju erfeben mas verloren, mird bein thranen fluff nun burch fein blut fo roth, mah- bie meinen auch bealeiten. und ju beinen wunden leiten,

mich mitfreuden-bble, bafbin= 12. 2Benn ich mich aufe neu fort in meiner feeleja verlofche miederum erfren, freueft bu

5. Go werd ich in bir bleis bort in beinem reiche errialich ben far und fur: beine liebe aufs neu mich mit bir erfren. will ich ehren, und in bir bein' 13. Sier burch frott und lobvermehren, weil ich fur und hobn, bort bie ehren-fron :

De-furit ! 8. Deinen frieden gieb, ans fo groffer lieb, und ben beinen, bie bich fennen, und nach bir

fich Chriften nennen : be nen bu Lamm, habe bant fur beine lies bift lieb, beinen frieden gieb. 9. Wer ber welt abftirbt.

triebe von ber funben folgnum, emfig fich bewirbt um ben lebenbigen glauben, ber mirb bald empfindlich fcauen, baf

niemand perbirbt ber ber melt 10. Dun ergreif ich bich, bu

deft; macht mid, wohl ge= mein ganges ich, ich will nim= mermehr bich laffen, fonbern 8. Mahrer men f ch und glaubig bich umfaffen; weil im

nicht meines glaubens-licht. bich auch zugleiche, bis ich

auf fpott und hobn. 14. Jefu, bilf, bag ich all= Alles bing ic. bier ritterlich alles burch bich 4. Seinen Beift, ben eblen

bu gefampft für mich.

fallen, werthe Sarons-blum, felbft macht ftille. Alles bing ic. bu mein preis und rubm!

Mel. Caffet und den gerr.

bar fenn ? benn ich feb in al= nichts vermag, nichts belfen len bingen, wie fo gut ers mit fan, fommt mein Gott und mir menn'. 346 boch nichts bebet an feine fraft mir benenals lauter lieben, bas fein legen. Alles bing ic. bing mabrt feine geit, BDt= hintebre, find ich, mas mich tes lieb in emigfeit. nahrt und halt, thiere, frauter

hat auch bin und wieder mich ber fee: überall ift meine weibes Soduften arm bebedt, alfo= be. Alles bing :c. bald un mutterleibe, ba er mir 7. Wenn ich fcblafe, macht mein mefen gab und bas leben, fein forgen, und "ermuntert bas ich hab, und noch biefe mein gemuth, baff ich alle lies

ew'gen fener burch fein then= id) nicht aus fo mancher angft ree blut geminn. D bu uner= genejen. Alles bing ic. G 8

bier im hoffen und im glauben, grundter brunnen; wie will bort im haben und im fchan= boch mein fchmacher geift, ob en: benn die ehren=fron folgt erfich gleich hoch befleift, bei= ne tieff' ergrunden tonnen?

überwinde, und in beinem Sabrer, giebt er mir in feinem fieg empfinde, wie fo ritterlich mort, baf er merbe mein regierer, burch die welt gur bim= 15. Du mein preis und mele-pfort, bag er mir mein ruhm, werthe Carone-binm! berg erfalle mit bein hellen in mir foll nun nichts erfchal- glaubens-licht, bas bes tobes len, als mas bir nur fan ge= macht gerbricht, und bie bolle

5. Meiner feelen mohl erge= ben bat er ja recht wohl bebacht : will bem leibe noth .. 164. Solt ich meinem guftehen, nimt ere gleichfalls gen? folt ich ibm nicht bant- fon nen, mein bermogen,

trenes herze regt, bas ohn 6. himmel, erd und ihre ende heht und tragt, die in heere hat er mir jum bienft befeinem bienft fich aben. Alles ftellt, wo ich nur mein ang

2. Bie einablerfeingefieder und getreibe, in ben granden, iber feine jungen ftredt: alfo in ber beb, in ben bafden, in

ftunbe treibe, Alles bing ic. be morgen fchaue nene lieb 3. Cein Cobn ift ibm nicht und git. Ware mein Got ju Weuter, nein! Er giebt ibn nicht gewefen, batte mich fein far mich bin, baff er mich vom angeficht nicht geleitet, mar

8. Bie fo manche fchmere find; bitte, wollft mir gnabe plage wird vom fatan rum ges geben, bich, aus aller meiner führt, die mich doch mein les macht, zu umfangen tag und betage niemals noch bisher nacht, bier in meinem gangen gerubrt. Gottes engel, ben leben, bis ich bich nach biefer er fendet, bat bas bbje, fo zeit, lob und lieb in ewigfeit. ber feind anzurichten mar ge- Mel. Schmude bich, o lieb.

meint, in die ferne meggemen=

bet. Alles bing ic. 9. 2Bie ein vater feinem fin= 165. Sunder, freue bich be fein berg niemale gang ent- beines Seju fcmergen ! laf gendet, ob es gleich bismeilen ben feinem blutvergieffen fuffe funde thut, und aus ber bahne frendenthranen flieffen ; er bat weicht : alfo halt auch mein nich fur bich gegeben! fuch in verbrechen mir mein frommer feinem tob bas leben; unter Gott ju gut, will mein feb- feinem creut zu liegen, fen bein ten mit ber ruth, und nicht groffeftes vergnugen. mit bem femerbte raden. 2. Id, wie groß ift bein ver-

berben! ohne Jefum mußt bu Alles bina ic. 10. Geine ftrafen, feine fterben; blind und tobt find folage, ob fie mir gleich bit- beine frafte, funbe, bas ift ter fennb, bennoch wenn iche bein gefchafte, bein verbienft recht ermege, find es zeichen, ift gorn und rache, es ift aus baß mein freund, ber nich mit beiner fache; ja, im bim= liebet, mein gedente, und nich mel und auf erden fan bir bon ber fchnoben welt, die nicht geholfen werben.

mich bart gefangen balt, burch 8. Des erzunten richtere bas crente ju ihm lente. Miles ruthen fragen nur nach Jefu

bing 2c.

bluten, ben die bornen-fron 11. Das weiß ich furmabr, getronet, Gott im fleifch, bat und laffe mire nicht aus bem Dich verfohnet. Geine thranen, finne gebn. Chriften creut hat fcweiffund munden haben rath feine maffe, und muß endlich fur bich gefunden; und ihm bleibt ftille ftebn. Benn ber min= allein Die ehre, bag er beinen ter ausgefchneiet, tritt ber fchos tod gerftbbre.

ne fommer ein: alfo wird auch 4. Riblit du nun bie macht nach ber pein, werd erwarten ber funden, wie fie beine feele fan, erfreuet. Alles bing zc. binden, wie fie bein gemiffen

12. Beil benn meber giel qualen, wie ber jammer nicht noch ende fich in Gottes liebe ju gablen: o fo tomm mit beis findt, en, fo beb ich meine nen fetten, mag es nicht, bich banbe gu bir, Bater, ale ein felbft ju retten, Jefu blut

muß auf bich flieffen. Go berg ift tob. Dein wandel wirft bu bas heil genieffen. ift nicht rein. Die welt hat 5. Gunber macht ber heiland mich bethort; mein glaube

felig. Gein erbarmen ift un= bat mid) felbft betrogen, und jablid). Er giebt buffe, Er mein gebet hat Gott gelogen. giebt glauben, Er last auch 2Bas foll ich thun ? Die lahmen rauben. QBer fich 3. 2Bas foll ich thun? Dir nur will retten laffen, ber foll fehlt Die feligfeit. Ich bin ge= bas vertrauen faffen : Alles wiß verbammt ; bem funden=

beil in Chrifti munden bab ich bienft ift ew'ger fluch bereit; fon umfonft gefunden. Die rache @Dtres flammt, und 6. Glaube nur bem mort meine felbfigerechtigfeiten ver= ber gnaden, fo ift beinem laffen mich auf allen feiten. feelenfchaben fcbon geholfen, Bas foll ich thun ?

und die liebe fchaft in bir gang 4. 2Bas foll ich thun? Der nene triebe. Gind die fanden falfche troft ift bin: Die trauerft vergeben, fo tanft bu auch me find vorben. Dun feb ich beilig leben ; und ber gnade mobl, bag bem erwecten finn treues malten wird bich for= gewißheit nothig fen. Ben bern und erhalten. ungewiffem tobten boffen fiche .

7. D fo gieb bem Gohn bie mir ber bollen rachen offen. thre, daß ihm aller ruhm ge= Bas foll ich thun?

bore! fuche nicht erft ju ver= 5. 2Bas foll ich thun? Ge= bienen, was am creus volls troft und ficher fepa? mit bracht ericbienen. Gude nicht, luft verloren gebn? Dein, bas was fcon gefunden, preife gefallt ben rafenden allein, Die frolich feine wunden, und be= nichte von Gott verftebu. tenn es bie jum grabe, baf Das felig werden ift die fache, et bich erlofet babe. Die ich nicht mehr, wie fonft, 165, Was foll ich thun? verlache. Was foll ich thun? No. Md. DERR! 6. Was foll ich thun? Der

mas fang ich an? Dein berg jammer bringt mein berg. 30 ift aufgewacht. Dun feb ich frage tag und nacht; bu, find wohl, baf ich nicht bleiben ber welt, gebentft ben meinem tan, bis Gott mid) felig fchurers, ich fen verwirrt gemacht. 3ch badhte nicht an macht. D nein! ich weiß wohl, meine funde, die ich boch nun mas mich naget, warum mein mit angft empfinde. Dias berg fo angftlich fraget: 2Bas foll ich thun ? alich thun? foll ich thun? foll ich thun? 2. Was foll ich thun? Sch 7. Abas foll ich thun? So

fan nicht rubig fenn. Ich lange frag ich noch, bis baß bin noch unbefehrt. Dein iche grandlich weiß. Wahrts necb

noch fo lang; ich fuch und 12. Bas foll ich thun ? frage boch mit unverructem Der eine fagt mir bif, ber fleiß; benn fonft bebielt ich andre lebrt mich bas. Wem meine laften. Co tonnt ich folg ich bier? Dein hers ewig nimmer raften. Bas bleibt ungewiß und fragt noch foll ich thun?

8. ABas foll ich thun ? Id bunbert mege gablen. Cagt, habe gnug gethan, bas mich welchen foll ich benn ermab= auf ewigrent. D bag ich nichts len ? Bas foll ich thun ?

verflognen zeit! wo fept ihr mein Bott, wo ihr verlornen tage? Ihr foll ich bin? Ich weiß mir macht, daß ich mit thranen feinen rath. Wenn nicht bein frage: Das foll ich thun? wort fur ben betlemmten finn

macht, bas gebt nun nicht finten, fo fterb ich noch in mehr an. Dein berg bat meinen funden. Bas foll nichts, als bofes, vergebracht, ich thun? weil ich nichts anders tan. 14. Das fell ich thun ? Das beuchlen will nun auch 3ch bin erfchrecklich blind,

Mc GDtt, fo geht es nicht. von Jefu weit entfernet. Denn, mas fie liebt, mas al- Bas foll ich thun? len wohl gefallt, bas haft 15. Das foll ich thun? 9ld bein beilges licht. Die mit Gott, ich weiß es nicht. Dier

rube fenn. Bleibt immer fer= thun ? ne fiehn, ihr trofter, die man 18. Ras foll ich thun? Mo

foll ich thun?

immer : Bad? Ich fan wohl

Davon verguten fan! D ber 18. Das foll ich thuu? 9. Shas foll ich thun? noch rath und rettung bat,

Das ich bisher ge= fo weiß ich feinen meg gu

nicht taugen. Denn Gott und bachte flug ju fenn. Run bat belle flammen = augen, weiß ich taum fo viel, als 2Bas foll ich thun? manches find. Die finfterniff manches find. Die finfternif 10. Bas foll ich thun? ift mein. Dom Meifter bab Pas benft und that bie welt ? ich nicht gelernet. 3ch bin

ber welt nach laufen tonnen, bilft mir fein verfiand ; und bie werden mit ihr ewig bren: ift mir gleich, was man von nen. Was foll ich thun? IEfn fpricht, nicht ganglich 11. 2Bas foll ich toun? unbefant, fo fan ich boch Das berg mit fleiß gerfireun, ben weg nicht finden. Er= gu luftgen brubern gebn ? Ich fenntniß, licht und muth vernein, da mird fur mich nicht fcminden. Bas foll ich

leidig beiffet, weil ihr mir mich bein Geift nicht lebrt, fo tiefre munben reiffet. Das bleib ich ewig blind. Wo er wir nicht bie worte felbft er:

Plart.

flart, bie beine worte find ; gang gelaffen fenn, und IEfo bleib ich in ber thorbeit fte- fu offen ftebn. Der freund licht entbeden: Das mir ju ein, mein ganges berg ju febn. thun ?

mir bie buff= und glaubenes 22, Bas foll ich thun? 3ch bahn. Die ift ber meg. Muf rufe Jefum an, wie er mich dem fommt man gu bir, und felber lehrt. 3ch weiß, baß trift bas leben an. Die eige er mir belfen will und fan, ne begrung unfere lebene bilft und meine ftimme bort. 2Bohlnichts jum beil. Man fragt an, fo will ich ju ibm treten. vergebens: Bas foll ich thun. Gein Geift erwecket mich jung

18. Bas foll ich thun? Ich beten. Ich fan nichts thun. fan ja leiber nichte aus meis ner eignen fraft. DErr, gonne mir ben Beift ber fraft, bes lichte, ber alles in mir fcaft. Dein Geift ift in mir nee herrn, Die mich erwedt felbit gerichlagen. 3ch muß von gangem bergen fagen : 3ch fan michte thun.

19. Bas foll ich thun? Gott lob, nun mert ich icon. Es fommt aufd thun nicht an. Der topfer nimt mit feiner band ben thon ber fich nicht bilden fan, und macht ibn jum gefaß ber ehren. Go will ber Derr mich felbit betebren. Ich foll nichts thun?

20. Bas foll ich thun? Berderben fan ich mohl. Das beffern gladt mir nicht. Berfored ich es; fo wird die luge voll, weil mir die fraft ges Sinmeg ihr felbftae= bricht. warfte fachen, ich laffe 3Gfum alles machen. Ich fan nichts thun.

21. Bas foll ich thun? Mur

Ald laft mir boch fein flopft an; fo lag ich ihn bin= Das fen ihm pollig übergeben.

17. 2Bas foll ich thun? Er tilge nur mein widerfire Dein wort erbfnet ben. 3ch fan nichts thun.

23. Bas fell ich thun ? Die mittel brauch ich gern. Die MEfus mir geschenft. Gein theures wort, die ftimme mcie und lenft, fein facrament ift boller fegen. Er muß mich aber felbit bewegen. 3ch fan nichte thun.

24. Bas follich thun? SErr. wirfe bu in mir die felge trau= rigfeit, ba man bie fchuld, bie funden fould vor bir bemeinet und berent. Die armuth laß mich recht empfinden. fniriche mich durch meine funben. 3ch fan nichts thun.

25. Bas foll ich thun? Die werke gelten nicht. Mein thun verdient ben tob. Mein mir= digfenn verichuldet bas gericht. Masbring ich benn bor Gott? An dich, Derr Jeju, will ich glauben, und mit gewalt ben himmel rauben. Das will ich toun.

26. Mas foll ich thun? Du, G 5 mein

mein Immanuel, hait gnug Mel. Jion flagt mit angft. für mich gethan. In beinem 167. Beg, mein herz, mit blut mafch ich bie fleiber bell. 167. Dich felber gieb ich an.. Du als ob bu verftoffen marft, trigeft bes gefetes laften. In bleib in Gottes wort und werten fan fein fanber raften, fchranten, ba bu anbere reben Er fan nichts thun.

bein geift in beinem blut fur Gott ift verfohnet.

mich gewiffe rettung fchaft, 2. Du bift wie bie menbis bag er mir verfichrung ichen alle, angestedt mit funfbenfet, und burch bein mort ben-gift, welches Mam mit Die furcht verfentet. Go fan bem falle, famt ber fcblangen ich rubn.

28. 2Bas foll ich thun, gu Gott, und bich befferft.

macht? Ich freue mich. Dein bitten nicht verfchmaben. loben. Das will ich thun. gewehnt: Gott hat einen va-

an. Gie führt mich mutter: fein berge.

lich, und mas fie felber fchaft, 4. Co mahrhaftig als ich lethun.

9838 Gott an mir gethan, will nicht bag ansfeiner beerbe bas thn ich anbern anch. Die bas geringft entzogen merbe. ben! mas wird im parabije je feben, wie fich ba ber fum= merben! ba will ich rubn! mer banft, wie es birfter.

borft; bift bu bos und uns 27. 2Bas foll ich thun? gerecht, en fo ift Gott fromm Mein beil, ich faffe bid mit und fcblecht: haft bu gorn aller glaubensfraft, bis bag und tod verbienet, finte nicht,

angestift; aber fo bu febrit

wenn mid bes hate nicht noth: fen getroft, Lammes blut ans gnaben felig Gott wird bein fleben und ab-

ferg ift moblgemuth. Es fin= 3. Er ift ju fein bar noch loget, jandigt und lacht. Mein we, ber fich nur nach blute Deiland, ich will bier und bro- febnt: fein berg ift gu lanter ben bein thun und leiben ewig trene, und gur fanftnuth an=

29. Bas foll ich thun? Die terfinn, unfer jammer jam= anade ftartet mich. 3ch fuble mert ibn, unfer unglud ift fein Gottes fraft. Gie treibt mich fdmerge, unfer fterben frantt

Bobl mir ! ich will tod, fondern bag er fich ergebe in biefer ftarfe noch alles an mich aus bem funden=foth. GDttes freud ift, wenn auf 30. Bas foll ich thun ? erd ein berirrter miederfebrt.

liebe bleibt auf Chrifti lebend= 5. Reinhirt fan fo fleiffig ge= habn ber allgemeine branch, ben nach bem ichaaf bas fich Bie felig bin ich fchon auf er- verläuft; folft bu Gottes ber=

ledit

ledet und brennt nach bem, miben, ba es nicht von nothen ber fich abgetrennt bon ibm ift? beiner funden groffce beer, und auch bon ben feinen, wie es fcheinet, ift nicht mehr

bie frommen, die in feinem gen. -

flammen fein verlangen allzeit 12. Mein Gott. bine mir groß, ruft und lodet une jus bie pforten folder gnab und fammen, in ben weiten bim= gitigfeit, laf mich allzeit aller mele-fcoog: wer fich nur ba orten fcmeden beine fuffig= ftellet ein, fuchet fren und los feit; liebe mich und treib mich au fenn aus bes fatans reich an, baf ich bich, fo gut ich fan, und rachen, ber macht Gott wiederum umfang und liebe. und engel lachen.

8. (Dit und alles beer hoch broben, bem ber bim me I fcmeigen muß, wenn fie ihren fcborfer loben, jauchten über unfre buß; aber mas gefun- machtiger Derr Bebaoth? fenvergift, wie wir ibn beleidigt Beiftes fraft, mein Gott ! ben.

fen, fein grund tan fo grunde mal fen bir, groffer Ronia losfenn, fein from fo gemaltig bant bafur ! flieffen, gegen Gott ift alles 2. herr, entgunde mein ge= flein, gegen Gott und feine muthe, bag ich beine munberbulb, bie er über unfre fculb macht, beine gnabe, tren und alle tage laffet fcmeben, burch gute, ftete erhebe tag und bas gange funden:leben.

frieden, fecle, die du traurig gen muffen. Taufend, ic.

murbeft bu vor liebe weinen. gegen Gottes berg zu fagen, 6. Gott ber liebt nicht nur als was wir mit fingern tra=

haufe fennd, fondern auch die 11. Baren tanfend welt gu ibm genommen burch ben finden, bon bem bochften juge= grimmgen feelen : feind, ber richt, und bu batteft alle funbort in ber bollen fist, und ben, biebarinnen find, verricht: ber menfchen berg erhitt wie mar es viel, boch lange nicht ber ben, ber, wenn fich reget fo viel, baf bas volle licht fei= fein fuß, alle welt beweget. ner gnaben bier auf erben, ba= 7. Dennoch bleibt in liebes- burch font erlofchet merden.

und ja nun nicht mehr betribe.

Mel. Jefu, der du meine f.

168. Womit foll ich bich bigt ift, bas verbedt er, und be mir bagu bon oben beines baben: alles, alles ift vergra= benn ich fan mit nichte errei= den beine gnab und liebes= 9. Rein fee fan fich fo ergief= zeichen. Zaufent, taufend

nacht: benn bon beinen gna= 10. Dun fo enh und fen ju= ben-guffen leib und feele gen=

biff, mas milft bu bid viel er= 3. Dent ich nur ber funden=

gaffen, drauf ich baufre fchult beit auch ju preifen. Taus mit fchulo, fo mocht ich bor fend, ic.

murh und geduld, womit bu mit leiben, tamft bu, SErr, e Gott, mich armen haft ge- mein Gott, ju mir, nur mein tragen mit erbarmen. Zau- berge zu bereiten, fich gang gu fend, ic.

4. Ich ja! wenn ich überle= liches verlangen mocht an ge, mit was lieb und gatigfeit beinem willen hangen. Zaubu, burd fo viel munder-wes fend, ic. ge mich geführt bie lebend-geit, 10. Wie ein vater nimt fo weiß ich fein giel ju finden, und giebet, nachbeme fin:

ben. Taufenb. ic.

gelaufen, nich ju reifen aus und bich meiner anaenom: ber glut: benn ba mit ber fun= men, wenns auch gleich ber haufen ich nur fuchte irbifch aufs bochfte tommen. Zan: aut, bieffeft bu auf bis mich fend, ac.

Die mich ausgefohnet haben, ich innen. Taufend, zc.

ben. Taufend, ic.

aus beinen werten beine gut fend, ic. and allmacht merfen. Zau= fend, ic.

binge, zeit, gohl, maß, ge= neiget, Jefu, beine freund-wicht und giel, bamit feinem lichfeit; und burch bich, o ju geringe mocht gefchehen, Geift ber gnaben, werd ich noch gu viel: fo hab ich auf ftere noch eingelaben, Zautaufend weifen beine weis- fend, ic.

f ham erblaffen, por ber lang= 9. Balb mit lieben, balb ergeben bir, bag mein gang=

noch ben grund bie gu ergrun= bern- natglich ift; fo haft bu mich auch geliebet, Bert, 5. Du, Derr, bift mir nach. mein Gott, gu jeber frift,

abten, wornach man guerft 11. Mich haft bu auf ab: foll trachten. Taufend, ic. lere flugeln oft getragen ba-6. D! wie haft du meine fees terlich, in den thalern, auf le ftete gefucht gu bir gu giebn, ben bugeln wunderbar errettet baß ich aus ber funden : hole mich; wenn fchien alles ju germochte ju ben munden fliebn, rinnen, mard boch beiner half

und mit fraft jum leben la= 12. Fielen taufend mir gur feiten, und gur rechten gehn= 7. Ja, Derr, lauter gnad mal mehr, lieffeft bu mich und mahrheit find bor beis boch begleiten burch ber ens nem angeficht: bu, bu tritft gel ftartes beer, bag ben nobervor in flarbeit, in gereche then, bie mich brungen, ich je tigfeit, gericht: bag man foll bennoch bin entgangen. Tau-

13. Bater, bu haft mir er: zeiget lauter gnab und gutig-8. Wie bu fegeft jebem feit; und bu haft gu mir ge-

14. 3aus

14. Taufendmal fen bir ge- ner bod), burch JEju leiten, fungen, hErr, mein Gott, nur gehn in die ewigkeiten. preis, lob und bant, baß es Da will ich, hErr, fur und nir bisber gelungen: ach! fur ewig, ewig banten bir. laß meines lebens gang fer-

## Bon der Schopfung.

169. 21ch! fe ele, folte pfor fetbit, ber emig mahret, bid bid erfreuen bie und ber allein ben geift verich bnheit einer creatur, ba bu gnugt, ber gwar allbier gefan-bie fegenevolle fpur bes hol- gen liegt, boch lett in feinen ben Schbpfere, bes getreuen, urfprung fehret.

gefunden, und bereits erfah: 5. 30r fchaafe, die ihr in ren, mas beffen liebe geben bem grunen ben weit und bade

euch nich nicht mehr paaren. mir zwar zum vorbild bienen; 2. Dn fonn, die du die welt boch diefes muß ich fren be-beleuchteft, und fie mit deinem tennen, nur eines ift mein

nnfer land mit than befeuche mein hirt zu nennen. teft; was habt ihr, das ich 6. Ihr vogel auf den grus nicht geniefte in dem, den meis nen gibeigen, befinget eures

nicht geniefte in dem, den meis nen zineigen. Definger eures nie feele licht, und dem mein schopieres ehr; doch geb ich berze sicht ergiedt? was, das euch nicht mehr gehdt, wenn mir nicht aus ihm zufliesse? ihr nich walt von dem adneis. Die sicht erwecket freud gen, den sich mein berz hat ause und wonne, was finster ist, erlesen; ich selbstendin ein das bas macht es licht, sein glanz belein, und fliebe in den sele erleuchret mein gesicht: er ist sen wenn ich in sum und bie mahre fegend-fonne; ber noth gemefen. regen, ber mein herz benetzet; 7. Ihr fluffe, firbme, bann and beffen barre fruchthar und malber, und was in end, macht; bie morgenroth, fo nur lebt und mebt, die ihr ben mich anlacht; ber thau, fo menfchen nahrung gebt, bu meine feel ergetet.

tan? Rein, ihr geichopf', es lein euch ergest, und ench mit geht nicht an, ich fan mit eurem birten lest, ibr fonnt

frahl burchdringft; du him- trautes Lamm, bas felbft aus mel, der du regen bringft, und liebe ju mir fam, nur einer ift

luft-revier ber grinen felder !

meine feel eigebet.

4. Ich auen und ihr grunen ihr migt bod nieinem liebsten wiesen, ist gleich eu'r anblick weichen, ber nahrung, lust und noch so fchon, boch nuft mein schaeten giebet, und sich sock greier bet sieden, ber nahrung lust und bret ziele hich eine flacher giebet, und sich sock greier zu seinen lust erkiesen den schaeten geber gener lust erkiesen den schaeten geber gehen gestellt ge

8. Dû

8. Du runder ball ber weiten flaub mit einem granen fleide. erden, bu fcbon gegiertes fir= Darciffen und bie tulipan, Die mament, und mas man creas gieben fich viel fcbner an, ale turen nennt, ihr konnt mir Salomonis feibe.

zwar zum lehrer werden, ber 3. Die lerche ichwingt fich mich zu meinem ichhopfer leis in die luft; die taube fliegt tet; ach! bent ich, lend ihr aus ihrer fluft, und macht fich hier fo fcon, wie muß ber in die malber: bie boch beaabfconfe nicht ausfehn, ber euch te nachtigal ergett und fallt gemacht und gubereitet? mit ihrem fchall berg, bagel,

9. Drum fahret fort, ben thal und felber.

hoch zu preifen, bon dem ihr 4. Die glude führt ihr volle-euren urfprung zieht, barneben lein aus: ber ftorch baut und fend auch ftete bemiiht, zu meis bewohnt fein haus; Die fchmals nem Brautgam bingumeifen be fpeift bie jungen. Der Die menfchen, Die fich leicht fchnelle birfch, bas leichte reb vergaffen in eure fconbeit, ift frob, und tommt aus feiner die vergeht, und nur auf eine bah ind tiefe grad gesprungen. geit besteht: die iste, was ihr 5. Die bache rauschen in beit follet schaffen.

10. Mich aber lasset under ihrem rand mit schatten reis

grungen, ich hab mas beber chen morthen; die wiefen liefcon erfant ; mein Freund gen bart daben, und flingen wird weiß und roth genannt, gang von luft = gefchren ber gu ihm allein werd ich gedrun- fchaaf und ihren birten.

gen, bem fcbnften aus den 6. Die unverdroffne bienen: menschen-lindern, der fchon ichaar, fliegt bin und ber, mein ganges berg besitht, und fucht bier und da ihr'edle boes mit feiner flamm erbibt: nigspeife. Des finen weinnichte foll bie liebe gu ibm flocke ftarfer faft bringt tag-minbern. lich nene ftart und fraft in feinem fdmaden reife.

Mel. Rommt ber zu mir, fpr. 7. Der weißen machfet mit

170. Seh aus, mein herz, gewalt, barüber jauchzet jung und fuche freud, und alt, und rühmt die groffe in diefer lieben fommerzeit, an gite bef, ber fo überflußig labt, beines Gottes gaben : ichan und mit fo manchem gut begabt ander ichbnen garten gier, und bas menfchliche gemuthe. fiebe, wie fie mir und bir fich 8. 3d felber fan und mag nicht rubn; bee groffen GDt= ausgefchmadet haben.

2. Die baume fieben voller tes groffes ihun erwedt mir al-laub, bas erbreich bedet feinen le finnen. Ich finge mit wenn

bochften flingt, aus meinem gartens fcone

bergen rinnen.

9. Meb! benf ich, bift on bier fo fcbon, und laffeft une fo lieb= rabeie, und lag mich bis jur lich gehn auf biefer armen er= letten reif' an leib und feele ben; was will boch mohl nach grinen : fo will ich bir und Diefer welt, bort in bem veften beiner ehr allein, und fonften himmels = gelt und guldnen feinem mehr, bier und bort fcbloffe merben!

10. Beld hohe luft, welch hober febein, wird mohl in Chrifti garten fenn! wie wird es ba wohl flingen, ba fo viel taufend Geraphim, mit unver-

brognem mund und ftimm, ibr Sallelnia fingen!

11. D mar ich ba, o ftund ich icon, ach ! faffer GOtt bor beinem thron, und truge meine palmen; fo wolt ich nach nen vialmen.

ich, weil ich noch bier trage Diefes leibes joch, auch nicht fee und fluffe fchwimmet. gar ftille fchweigen; mein berge foll fich fort und fort, an Diefem und an allem ort, gu

beinem lobe neigen.

13. Silf mir, und fegne mei= nen geift mit fegen, ber bom himmel fleußt, daß ich bir fte= tig blube. Gib, bag ber fom= mer beiner anab in meiner feelen fruh und fpat viel glaubene frucht erziehe. 14. Mach in mir beinem

geifte raum, bag ich bir werb ein guter baum, und lag mich mobl befleiben: verleibe, baß

alles fingt, und laffe, mas bem ju beinem ruhm, ich beines pflange moge bleiben.

15. Ermehle mid jum pas ewig bienen.

Mel. Berr ich habe miggeh.

171. Gott, bu flifter alfen gnabenfchein burdwirft. was allhier bie beiffe fonne mit bem weiten ftrahl ume girft, bich muß aller athem loben, mas auf erben, unten.

oben.

2. Alles mild, mas auf ber ber engel weif' erhoben beines benben, mas burch buich und namene preis mit taufend fcbb= beden gebt, alles rindbieh auf ber weiben, mas im fall und 12. Doch gleichwohl will hurben fieht, mas auf baunt und felfen glimmet, was burch

3. And die fchaar, die man in luften allenthalben fingen bort, und die ohne funft und fdriften une bie forgen mei= ben lehrt, muß bor bir bie ftimm erheben, muß mit furcht

dir ehre geben.

4. Alle graslein in ben felbern, alles mas in garten blubt, alle binmen in ben malbern, alles mas man grunen fieht muß, wenn gleich bie menfchen fcmeigen, beinen ruhm und macht bezeugen.

5. Die folt ich benn big

verbeelen, mas bas fimme 4. Unenblich reich, ein meer faubwert preift? folt ich nicht von feligfeiten, obn aufang vielmehr ergablen, mas bu, Gott, und Gott in em'gen Derr, mir haft erweißt ? mir, zeiten! Derr aller welt, wer ber ich mir bofem leben anlag ift bir gleich ?

bir jum gorn gegeben. 5. Bas ift und war, im 6. Du bait mid aus nichts himmel, erd und meere, bas formiret, baft vonffinden mich fennet Gott, und feiner mer erlegt haft mich mit verftand te beere find ewig vor ihm of:

gezieret, und burch beinen geift fenbar. getroft, baft mich bir sum bienft 6. Er ift unt mich, fchafft

ermahlet, von verdammnif los daß ich ficher ruhe ; er fchafft, gegablet. was ich vor ober machmale 7. Du laft mir ju gut aus- thne, und er erforichet mid fprieffen baume, frauter, bhl und bid).

und moft, daß ich beffen fan 7. Er ift bir nah, bu figefi genieffen, giebft mir wild und ober geheft ; ob bu: and meer, vieh jur foft. Erbe, meer und ob bu gen himmel fibbeit : fo luft fan geben, mas mir noth ift er allenthalben ba.

in meinem leben.

8. Mer fan beine git er= allen rath ber feele. Er weiß, gablen? Berr, bis ift ver wie oft ich gutes thu und febmich zu viel, zeit und wert le, und eilt, mir gnabig ben: und frafte feblen, benn bein guffebn.

hulf ift ohne giel, benn fo lag 9. Er mog mir bar, mae mein findlich lallen bir in ein= er mir geben wollte, fcbrieb falt, Serr, gefallen. auf fein buch, wie lang ich

172. Stift mein lied ! leben folte, ba ich noch unbe-

ber fiarte; groß ift fein nam, 10. Dichte, nichte ift mein, und groß find feine merte; und bas Gott nicht augehore. alle himmel fein gebiet. Derr, immerbar foll beines 2. Er will und fprichte; fo namens ehre, bein lob in meis

find und leben welten. Und nem munbe fenn.

er gebeut; fo fallen burch fein - 11. Wer fan die pracht bon

fcbelten die himmel wieber in beinen mundern faffen ? ein jeber faub, benn bu haft mer: ibr nichts. 3. Licht ift fein fleib, und ben laffen, verfimdigt feines

feine mabl bas befte. Er Schopfers macht. und gerechtigfeit.

herricht als Gott, und fei= 12. Der fleinfte halm ift

8. Er fennt mein febn und

nes thrones vefte ift mahrheit beiner weisheit fpieget. Du, huft, und meer, ihr, auen,

thal

thal und hugel, ihr fend fein 6. Ich! mein Gott, wie

und nacht und tag, und forn ich bin. und mein und freuden empfan= gen wir aus beiner band.

hand mein leben balt?

biete felbft ber holle trut.

Mel. BOtt fep bank in aller.

173, Simmel, erbe, luft und meer zeugen ton bis Schapfers ehr : meine bein lob bergu.

2. Geht, das große fonnen= man bein gotslich leben mallicht an bem tag bie wolfen ten. bricht : auch ber mond und

ben filler nacht.

Beigen Gottes finger bie. Schopfer lieben !

4. Ceht, wie fliegt ber vo= 5. Die weisheit bet ich an.

lauf, wie fie fteigen ab und gemuthe! noch preifen ihren herren boch. vor freuden auffer mir, menn

loblied und fein pfalm. wunderlich fpuret meine feele 18. Du tranfft bas land, bich : brude ftete in meinen fübrit und auf grane weiden; finn, mas bu bift und mas

174. D BDit, ber bu aus 14. Rein fperling fallt, welt gemacht; und mir in ber berr, ohne beinen willen ; natur ein groffes buch gegeben, folt ich mein berg nicht mit ba alles lebt und lacht: ach. bem trofte fillen, bag beine lag bod and mein berg, wern iche betrachte, leben!

15. 3ft Gott mein fcut, 2. D ew'ge Majeftat, all= will Gott mein retter mer- machtig groffer GDit! von ben; fo frag ich nichts nach beiner herrlichfeit feb ich bie himmel und nach erben, und himmel gengen. Der laftrer mirb zu fpott. Jehovah, beis nen rubm foll fein gefchopf

berichweigen.

8. Gin wort haft bu gefagt, fo marb die ereatur. Mit Diefer fcbopferfraft mußt bu fie feele, finge bu, bring auch jest auch erhaften, fonft ftarbe bie natur. In jebem wurm fiebt

4. Bon beiner macht erflernen pracht jandnen Gott faunt, find ich ber weisheit fpur in jebes blatt gewebt auf

8. Geht ber erbe runben jeben fein gefchrieben. fall Gott gegiert hat überall : fcbone creatur! mer folte malber, felber, mit bem vieh, nicht entgudt ben fconften

gel fchaar in ben laften paar Doch ifte noch nicht genng : ben paar ; bonner, blig, bie gange creatur rubmt auch dampf, hagel, wind, feines des fcbopfers gate. D welch willens diener find. ein liebesgug naht fich, wenn 5. Ceht ber maffer-wellen man fie fieht, bem bentenben

auf: burch ihr raufden fie auch 6. Und endlich bin ich gar

, hints

himmel, erd und meer bie an! Jehovah mard ein find menfchen = lieb ergablet : "o er lag in einer frippen. " menfc, mir bienen bir! bu muche, wie mir, beran. " bift bee fcbpfere bild, jum fegnete bie welt mit bonig " erben ausermablet. faffen lippen.

7. D @Dit, mie mobl wird 13. Was Abam nicht ge mir, ju bir binauf ju febn ! than, bat biefes Lamm erfullt. hoch über alles meg nach bei= Was Albain bofes that, bat nem thron gu bliden, mit bir er auf fich gelaben, und fe felbft umzugehn! bis benten, ben gorn geftillt. Die gefühl fan bimmlifch febr muth, fchmach und fchmer eranicten. find quellen aller quaben.

8. 3mar fdrent mein eig= 14. Begraben hat er nun bit nes berg, und ragt bie funden= funden aller melt. fould : menfch "bu baft mis find erloft, benn er ift aufr " ber Gitt mit bobbeit rebel- fanben. Es lebt, ber fieget "liret! fo wird ja feine buld, beld. Ber an ibn glaubt, if "o feind, nur wider did in fren bon fluch, gericht und " rechnung aufgeführet." banben.

9. Dier tritt fcon Dofes 15. Er fuhr in wolfen auf auf, und zeugt bom opferblit und fist nun auf bem thron ber bes herrn, ben David brauf emgen Dajefiat. Da macht im heil'gen Beift befungen, er funder felig. Die viele find Bon feiner liebeeglut fchallt es fcon! und endlich wird bit Colomonis lied und ber pro- fchaar in feinem reich ungablig-

pheten gungen:

16. 3mar muthet noch ber 10. Die daß Johannes feint, und fein gefinde tobt. fommt, und ihn mit fingern Doch wird bes menfchen fohn weißt; bie bag ibn Paulus bald jum gericht erfcheinen. malt, wie er am holg geban= Des freuet fich, und lobt, und gen, ben erd und bunmel jaudigt in feinem blut bas preifit! aus feiner fulle fan ich gange bolt ber feinen.

gnad um gnad erlangen.

11. Ja. JEfus, Gottes: fan, ift gar nicht meine fraft. La m m, bes . Allerhochften Die fand'hat Die vernunft ber Gobn, mard von bem Bater febret und verblendet, baf fie felbft fur mich babin gegeben. nichte gutes fchafft: bis mein Ibn traf ber funden lobn, erbarmer mir ben Geift bes Durch feinen tob und blut er= glaubene fendet. 18. Dis ift ber em'ge Beift. marb er mir bas leben.

12. Jehovah mard ein ber icopfer ber natur, ber fie menich. Ihr himmel, betet allmachtig tragt, ber alles noch

17. Und baff ich glauben

2. Meinauge fieht, wohin es regieret | burch ibn find ich bie fpur. Er giebt ein gotelich blidt, die munder beiner werte.

licht, bas jum erlbfer führet. Der himmel, pradtig ausge= fcmadt, preift bich bu GDtt 19. D welch ein glad far mich, ber ich fo gar nichts ber ftarte! mer bat bie fonn fan! bie Allmacht wird ja an ihm erhoht? wer fleibet fie wohl mein berg beleben ton- mit majeftat? wer ruft bas Ihr feuer gundet an. beer ber fterne ?

Mein glanbe wird baburch in lichten flammen brennen.

20. 3a, nim mein armes berg in beine fcbpfung auf, o meifter ber bu langft ben grof= fen bau vollenbet! beforbre meinen lauf! bag, wenn bich alles lobt, mein berg bich auch fo weit die wolfen reichen. nicht fchanbet.

bes neuen himmele pracht, ben idmud ber neuen erbe. Mein Gott, es wird gefchehn, bag ich von angeficht dich felbft er= bliden merbe.

22. Indeffen fing ich bir, o Coopfer ehre! Bater, Cobn und Beift, mein Deiland, Derr und Gott, gu baufe, wie im felbe. Gen taglich hoch gepreift! bis ich bein lob bereinft bes himmels cheren meibe.

Mel. Es ift das beil und ?.

75. Benn ich, o Scho 6. Erheb ihn ewig, o mein ie weisheit beiner wege, Die ODtt unfer Bater, fen ge= iebe, die fur alle macht, anbe= preift, und alle melt fag amen! end überlege: fo meiß ich, und alle welt furcht ihren on bewundrung voll, nicht, Derrn, und hoff auf ihn, und vie ich bich erheben foll, mein bien ihm gern! mer wolte Bort, mein Derr und Bater! Gott nicht bienen?

3. Ber mift dem minde fei= nen lauf? mer beift bie bim= mel regnen? mer fcblieft ben fcoos ber erbe auf, mit bor= rath und ju feanen? D Gott ber macht und herrlichkeit. Dtt, beine gute reicht fo weit,

4. Dich predigt fonnenfchein 21. Go werd ich noch bein und fturm, bich preift ber fand beil mit andern augen febn, am meere. Bringt, ruft auch ber geringfte murm, bringt meinem Schopfer ehre! mich, ruft ber baum in feiner pracht, mid, ruft bie faat, bat Gott gemacht; bringt unferm

> 5. Der menich, ein leib, ben beine hand fo munberbar be= reitet ; ber menfch, ein geifi, ben fein verftand bich ju erfennen leitet; ber menfcb, ber fcbb= pfung ruhm und preis, ift fich ein taglicher bemeis von beiner gut und groffe.

6. Erheb ihn emig, o mein

Bon gottlicher Borforge und Regierung.

Mel. Berglich thut mich v. 6. Soff, o bu arme feele, bei 176. Befiehl bu beine wes und few unbergagt ; Gott wir ge, und mas bein bid aus ber boble, ta bich ber berge frankt, ber allertreuften fummer plagt, mit groffen pflege bes, ber ben bimmel graben ruden: ermarte mit lenft : ber molten, luft und ber zeit, fo wirft bu fcon er winden giebt wege, lauf und bliden bie fonn ber fconften babn, ber wird auch mege fin= freud. ben, ba bein fuß geben fan. 7. 2luf! auf! gib beinem

gramen, und mit felbfteeigner Gott fist im regimente, und pein lagt Gott ibm gar nichts führet alles wohl.

gnabe, o Bater, weiß und und wird fich fo verhalten daf fiebt, mas gut fen ober fchabe bu bich wundern wirft, wenr bem fterblichen geblut : und er, wie ihm gebuhret, mit was bu bann erlefen, bas munderbaren rath bas wer treibit bu, ftarfer beld, und bingus geführet, bas bich be bringft jum fand und wefen, fummert bat.

was beinem rath gefalt.

an mitteln feblt bire nicht, bein thun an feinem theile, ale bat tonn ift lauter fegen, bem gang in feinem finn er beiner fid ift lauter licht : bein wert fan begeben, und foltft bu fur un niemand binbern, bein arbeit fur in angft und nothen fcme fan nicht rubn, wenn bu, mas ben, und fragt er nichts nad beinen findern erfprieflich ift, bir. milft thun.

bie molten miderfiebn, fo wird bleibft, fo mirb er bich entbir boch ohne zweifet Gott nicht ben, ba bu's am minbfter gurace gehn. Bas er ibm por= glaubft: er wird bein berge ib genommen, und was er haben feu bon ber fo fchweren laft will, bas muß boch endlich die du zu feinem bofen biebe fommen gu feinem gwed und getragen baft. siel.

2. Dem herren muft bu fchmerge und forgen gute trauen, wenn bire foll wold nacht ; laft fabren, mas bas ergebn, auf fein wert muft bu berge betrabt und traung fcbauen, wenn bein wert foll macht. Biff bu boch nicht re befiehn. Mit forgen und mit gente, ber alles fabren foll:

nebmen, es muß erbeten fenn. 8. 3on, ihn lag thun und 3. Dein em'ge tren und malten, er ift ein meifer furft.

9. Er mirb zwar eine weile 4. 2Beg' haft bu allerwegen, mit feinem troft vergiebn, unt 10. Birbe aber fich befin

5. Und ob gleich alle tenfel ben, bag bit ihm treu ber 11. Bobl bir, bu find be

treut !

von, mit ruhm und dantiges feiten, fchutft mich vor bofen forepe, ben fieg und ehren- leuten: bein finb, Derr, und fron: Gott giebt bir felbit bie bein fteden benimt mir alles palmen in beine rechte bant, fcbreden. und bu fingft freuden-pfalmen 8. Du feteft mich ju tifche,

enbe an aller unfer noth: ftart fchmergen erwedt in meinem unfre fuß und banbe, und laff bergen.

lis in ben tob uns allgeit bei= 9. Du falbft mein haupt mit

gewiß jum himmel ein.

feinen banden; ber brunn ber chen.

birt und bater.

fehlt mire an feiner gabe: ber und fromm fenn wohl belohteidthum feiner fulle giebt mir neft.

tie full und balle.

rath in fchweren fallen.

4. Wenn meine feele gaget, und fich mit forgen plaget, meiß er fie gu erquiden, aus

aller noth ju ruden.

fich flillen, um feines namens bringen : bu fabrit mit beis millen.

de, bin fren vor ungelude.

mene! bu haft und tragft ba= 7. Tenn bu ftehft mir gur

bem, ber bein leib gewandt. machft, baf ich mich erfrifde, 12. Machend, o Serr! mach wenn mir mein feind viel

ner pflege und treu' empfoh= bhle, und fulleft meine feele, len fenn, fo geben nnfre mege bie leer und durffig faffe, mit wohlgeschenftem maffe.

10. Barmbergigfeit und gu-Mel. Wach auf mein berg u. tee wird mein berg gutes mu-177. Der herr, ber aller thee, voll luft, voll freud und enden regiert mit lachen, fo lang ich lebe ma-

em'gen guter, ber ift mein 11. Ich will bein biener blei: ben, und bein lob berrlich treis 2. Co lang ich biefen babe, ben im haufe, ba bn mobneft,

12. 3d will bid bier auf

3. Er laffet mich mit freuden erben, und bort, ba wir bid) auf grunen auen meiden, führt werden felbft fchaun, im bim= mich zu frifden quellen, fchafft mel broben, boch rubmen, fing'n und loben ...

Mel. Ermuntre bich mein.

178. Du bift ein menfch 5. Er lehrt mich thun und mobl, mas firebft du benn nach affen, führt mich auf rechter bingen, bie Gott ber bochft fraffen, lagt furcht und angft alleine foll und tan gu werte

nem wit und finn, burch fo 6. Und ob ich gleich vor an= viel taufend forgen bin, und bern im finftern thal muß man= bentft, wie wills auf erden bern, fürcht ich boch feine the boch endlich mit mir merbene 2. Es ift umfonft, bu mirft

bichten auch nicht ein einges erfüllen? fleines haar in aller welt aus= richten; es bient bein gram fonft nirgend ju, ale bag bu bich aus beiner ruh in angft felbft bas leben furgeft.

3. Bilft bu bas thun, mas Gott gefällt, und bir jum beil gebenet, fo wirf bein forgen auf ben belb, ben erd und bim= mel fdeuet, und gib bein le= ben, thun und ftand nur frb= lich bin in Gottes hand: fo wird er beiner fachen ein frb=

lich ende machen.

ne feel im anfang beiner tage, fabe, mas in ber welt geichabe. noch in ber mutter leibes bobl, ben.

bein gebein in ordentlicher ful- balt'it bu als verloren. le ? wer gab ben augen licht ber?

und berftand, ba fich bes bim= fonnen. baum und thier, und hieß fie men ? und hatte Wott fein

farmahr mit allem beinem beinen willen und bergen-luft

7. Deb auf bein haupt, fcbau uberall, bier unten und bort oben, wie Gottes forg auf allen fall fur bir fich bab er: und ichmergen fturgeft, und boben. Dein brob, bein maffer und bein fleib, mar eber noch als bu bereit, bie mild, bie bu erft nahmeft, mar auch

fcon ba bu fameft. 8. Tie minbeln, bie bich allgemach umpfingen in ber miegen, bein bettlein, fammer, flub und bad, und mo bu folteft liegen, bas mar ja alles gu gericht, eb ale bein aug und 4. Ber bat geforgt, ba bei= angenicht erofnet marb und

9. Und bennoch foll bein und finftern ferfer lage : wer angeficht bein ganges feben bat allda bein beil bedacht? fuhren, bu trauft und glaubeft was that ba aller menichen meiter nicht, ale mas bein aus macht? ba geift, finn und bas gen fpubren, mas bu beginn'ft, leben bir ward ins berg gege= bas foll allein bein fopf, bein licht, und meifter fenn: mas 5. Durch meffen funft fteht ber nicht anderfohren, bas

10. Run fiebe boch, wie viel und ichein, bem leibe haut und und oft ift ichablich umgebulle? wer jog bie abern bie fchlagen, mas ou gewiß und und bort ein jebe an ihr ftell beft gehofft mit banden zu erund ort? wer feste bin und jagen? bingegen mie fo manwieder fo viel und fcone glies chesmal ift bod gefchehn, was iberall, fein menfch, fein rath, 6. Do war bein berg, will fein finnen, ibm bat erfinnen

mele beden erftredten über fee 11. Bie oft bift bu in grof: und land und aller erbe eden? fe noth burch eigenwillen fom: mer brachte fonn und mond men, ba bein verblendter finn firfur? mer machte frauter, ben tob fure leben angenom:

nach bem rath in bem bu's ju muthe fen, wenn wir uns angefangen, bu marft ju grun= oftmale franten mit fo ver=

be gangen.

. 12. Der aber, ber une ewig une gar ganglich murb aus liebt, macht gut, mas wir ber- lauterm gorn und haffen, binmirren, erfreut wo wir une fort gang troftlos laffen. felbit betrübt, und fahrt, mo 17. Das fchlag binmeg, und wir uns irren, und bagu treibt laß bich nicht fo liederlich be= ibn fein gemith und feine reis thoren. Dbgleich nicht allzeit ne pater-aut, in ber une ar- bas gefdicht, mas freude tan me funder er tragt als feine vermehren; fo wird boch mars finber.

fdmeiat er ftill, und thut bod, bir ju will febren, bas wird mas une nunet! ba unterbef: fein meniche mehren. fen unfer will und berg in ang- 18. Thu als ein find, und und finder nichte, will febn, me, bitt ihn und flehe bis er will and ber angit fich winden, barme ; fo wird er bich burch

er geht und bringt uns an ben forgen bringen. ort, da wind und fturm fich legen. Bernachniale, wenn bas wert geschehn, fo fan alebenn ber menfch mobl febn, feinem rath geführet.

15. Drum, liebes berg! fen mobigemuth und lag von forg und gramen : Gott bat ein berg, bas nimmer rubt, bein beftes vorzunehmen, er fans nicht laffen, glaube mir, fein berg und finn, ift gegen bir und juffiffer flammen.

gnad und treu, und alfo tanft laft oft die feinen giemlich

wort und that ergeben laffen du beuten, wie feinem muth gebner forgen-burb, ale ob er

lich bas gefchehn, mas Gott. 18. Ich! wie fo oftmale bein Bater, auserfebn mas er

iten fibet, fucht bier und ba, lege bich in beines Baters arund mangelt boch bee lichte, fich, bein, wie er pflegt, er= und tan ben weg nicht finden. feinen Geift, auf megen die 14. Gott aber geht gerade bu jest nicht meift, nach moble fort auf feinen weifen megen, gehaltnem ringen, aus allen

Mel. JEju meine freude.

179. 6 Dit ber mirbe mohl machen! mas ber, fo ihn regieret, in bemich alle fachen allgeit beim= geftellt. Er bat mich erfobren. eh ich noch geboren bin auf biefe welt ; bat mir auch nach feinem

brauch, mas mir nothig, fets gegeben bier in biefem leben. 2. Gott ber wirde mobl ma= den! ber mir manches lachen, frend und luft gefchentt; ber und bier allaufammen voll all- mid nie vergeffen, ber mit fleid

und effen taglich mich bedenft: 16. Er hitt und brennt von auch, wenn faft die creugede brudet.

brudet, bat er mich erqui- Gott befiel nur beine fachen; Gett ber wirde mohl machen. det.

Gott ber mirbs mohl maden ; laf bas metter frachen, und die frurme gehn : wenn mit groffem graufen alle wellen braufen, will er ben bir ffebn. Jonas lag in britten tag: fcblagt bich unglud auch Darnieder, Gott erhebt bich mieber.

4. Oft ber mirbe mobl machen! er mirb felber mach: en über beiner noth. Menn bu milft vergagen unter beinen plagen, ift ber fromme Gott auf bem plan, und nimt bich an: benn verftaubt bie angft gefdminde, mie ber raud im minde.

5. ODtt ber wirde wohlmas den! machtig in ben fchwa= je gefehlet, ber auf ihn gepfah= let alles bergeleid? brum, mein berg, vergiß ben fcmerg! alles fieht in feinen banden : Gott fan alles menben.

6. Gott ber mirbe mohl maden! wenn bes tobes ra= gleich ift aufgethan: wenn bie lebenstahre liegen auf ber babre, führt er himmel an. Diefer bund bat feinen grund: die gelebt und leben merben, fommen in bie erben.

7. Gott berwirde wohl machen! ber ben alten brachen mich nicht entziehen. bampfet ritterlich ; fabrt er

Mel, Lin Dammlein geht u.

180. Serr Gott, der bu erforscheft mich, und fennft mich aus und innen, mein thun und laffen fommt bor bich, gehn, fteben und beginnen: mas ich im bette bent und ticht, fiehft bu von fern und fehleft nicht, bu prufeft berg und nieren. tanft, auch, wennich bin allein, und gerne wolt verborgen fenn, all meine meg anefpuren.

2. Chift fein wort in meinem mund, fo ich bir font' verhelen, Du, Derr, fiehft recht bes her: gene grund, mas ftedt in meis ner feelen. Du fchaffeft ja, mas ich vollbring, wie groß es ift, chen ift er allezeit. Wem bate und wie gering, ich fans ohn bich nicht richten ; menn aber bu burch beine anab verftanb mir giebit, auch bulf und rath, fo fan ich alles fcblichten.

3. Die bu bie beinen mun: berlich, o Gott! bier pfleaft au fubren! verftebid nicht, und laffe mich bloß beine gnab regieren : mo foll ich hin bor beis nem Beift? weil bu auch bie gebanten weißt, fo bilft vorbir fein flieben. Subr ich gen bim: mel, bift bu ba; auch in bie boll, tritft bu mir nah, fan bir

4. Run, groffer Gott, weil gleich die feinen über ftod und beine band mich überall fan fteinen viehnals munberlich; finden, und all mein thun bir fen bereit gur freud und leib; ift befant, fo but ich mich vor

funden:

funden: benn finfter ift wie gebanten, und fiebe, ob ich licht ben bir, mas beimlich mar, bintermarts und auf bie feit fommt flar berfar, ich fan bir woll manten. Bin ich vielleicht nicht entgehen. Bas ich ge= aufbofem weg, fo fuhr bu mich than, geredt, gebacht, das wird ben rechten fieg, ber nach bem vor beinen thron gebracht, ba bimmel weife, baf ich vom fun= muß ich bor bir fteben.

bis mohl, baf du mich haft bes hinnen reife. reitet, und wie ein menfch ge= falt fenn foll, aus mutterleib geleitet: burch beine vorforg, 181. Behova! bein regie-fleisch und bein, und alle alie-

benslauf gezehlet.

6. 3d bante bir, und preife ben bochften throuen tragt die bich fur folche groffe thaten, gerechtften fronen.

mebr fchaben.

Derr, baben, bafich, mas bos gebiet, bas ift noch ungemefift meibe; ber bofen rott fern fen. 2Bas bein augirgend mobbon mir fen, bon frommen nen fiebt, ift unter dir gefeffen. mich nicht fcbeide; baf ich nur Der allergrofte landes-herr ift lieb, mas bir gefallt, und haffe, ja bein grofter fchuldener: ber mabift bon berwelt, anch ibren groffe, wie ber fleine, bat auch trot nicht achte, halt bein ge= von bir bas feine. bot, bor' gern bein wort ; im 4. Bie recht find, Berricher,

bas emige betrachte.

ben-bienfte fren, und bir, o 5. DEre, meine feel ertennt Derr, gefällig fen, bis ich von

Miel. Ermuntre bich, mein.

ber an mir fenn; bein aug bat menfchen-wit vergiffet, mas mich erwahlet. Daich noch nn= fonften ift gar bod) geacht't, geboren war haft bu fcon wenn er gebuhrend miffet die ftunden, tag und jahr im le: bobe beiner majefiat, wie weit fie uber alles geht, mas auf

und daß bu mir fo munderlich 2. Bo ift, ber je fein regi= an leib und feel gerathen. Gehr ment mit folder macht gefüh: toftlich ift bein wert an mir, ret? Ber ift, ber bir fich gleich wenn ich erwach, bin ich ben erfennt, ob er gleich viel regie= bir, und marte beiner gnaben, ret? Bas fich noch fterblich 3d glaube beft, daß meine nennen muß, legt fron und fund burch Chriftum mir ver= fcepter bir gu fuß, fpricht: wir geben find, bag fie mir nicht find nur vafallen, fo lang bird - wird gefallen.

7. Den borfat gib mir, 3. Bie meiterftredtfich bein

glauben und in hoffnung fort bie gericht, die bu gewaltig übeft! wie richtig katt doch 8. Erforiche mid, ergrund bein gewicht, bamit bu maffe

mein herz. burchfuche mein giebeft, bag aftes werde recht Euth. Bef.

erfullt, wenn gleiches bu ber= le fchritt, die fich ju bir erhe= gelten wilt, wenn, Richter, ben. Der halt mich alles zweis bu mit ftrafen und lohnen fele fren, daß ich ber gnade fås big fen, babenen, bie bu liebeft, recht wilft ichaffen!

5. Es gebet alles orbentlich, in ihm bein reich bu giebeft. in feinem mirb geirret : mas 10. 3ch gebe mieber, mas bu thuft, geht nicht hinter fich, ich hab, bu wirft es nicht betnichts findet fich verwirret. fchmaben: mein berg fen mei= Erhalten, fchitenift beinthun, ne gegen-gab. Ran es benn verforgen, ordnen, ftete wie nicht befreben mit feiner eignun, es fen fcblecht ober wich= nen fcabbarteit, fo macht mir

tig, fo ift bein fcepter richtig. boch ein fren geleit bein finb, 6. Gepriefen fen die hohe bas brin verfchloffen, bas wirft

band, die fo rechtichaffen rich= bu nicht verftoffen. tet! mobl bem, ber recht er= 11. Corg, fdin, erhalte fer: fennt bas band, womit er bir ner noch, regiere mit verfcho: verpflichtet! ich, bein gering= nen; lag unter beinem liebes: ffer unterthan, melb mich in joch in fried und freud und nieffter bemuth an, bor beinen mobnen. 3ch fren mich beis thron zu treten, bich freudig ner bulbigung : Immanuels

anzubeten. angeficht, befehl mich beiner reichegenoffen. anabe. Rehr beinen fcepter von mir nicht: bin ich gleich eine mabe in beinem hochgesehnen 182. In allen meinen thaaug, ba ich an murben gar

nide fnecht, und ming bie firenge und that. fceuen: boch fing ich mit von 2. Dichte ift es fpat unb anab und recht, des fich die bei= frube mit aller meiner mabe, nen freuen. Du neigft ben fcme mein forgen ift umfonft; er ter ber ju mir, ich mag es, daß mage mit meinen fachen nach ich ihn beruhr; fo bin ich bann feinem willen machen, ich ftelle in gnaben, mir wird bein gorn in feine Bater-gunft. nicht Schaben.

bir vertritt, ben bu ber welt ge= ich weiß, es nuter mir ; brum geben; auf diefen grund ich al- nehm ich, mas er giebet, und

verbruderung laft mich nicht 7. Dier lieg ich auf mein'm fenn gefchloffen aus feinen

Mel. Mun ruben alle wald.

nicht taug ; fo bift bu boch ein bochften rathen, ber alles fan Ronig, bem nichtes ift ju me= und hat; er muß zu allen bin= gen, folle andere wohlgelin-8. 36 bin ein ungerechter gen, felbft geben feinen rath

3. Es fan mir nichts gefde: 9. Das macht ber mich ben ben, als mas er hat verfeben,

mich

lang' ich pilgrim malle bier.

4. 3d bin ben ihm in gna= menn. ben, und furchte feinen ichaben, ich weiß, ich bin befchutt. Leb ich nach feinem millen, fo wird er mich erfullen mit fegen,

ber mir ewig natt.

fcbloffen, bas mabl ich unver- febt. broffen, mir bier zu meinem theil ; fein unfall unter allen ret immer und in emigfeit; er, wird mir ju fchwer je fallen, er bienet mir vielmehr jum ift ju belfen ftete bereit: alles beil.

. 6. Ihm habich mich ergeben, fruh und frat. gu fterben und gu leben, fo bald 4. Giebet er nicht alles reich= er mir gebeut, es fen bent ober lich und mit groffem überfing? morgen, bafur lag ich ibn for= feine lieb ift unbegreiflich, wie

und traue bem alleine, der bich Gottes gunft begehrt. gefcaffen bat; es gebe wie es 5. Danfet nun bem groffen

auf mein berbrechen nicht uns erhalten bat. ftrade bas urtheil fprechen, er bat gewiß mit mir geduld.

9 Leg' ich mich fpate nieber, ermach ich frite wieder, lieg ober gieb ich fort ; in frenheit und in banben, babeim, in mich fein gottlich wort.

wies ihm felbft beliebet, fo in ber noth; er allein foll es fenn, ben ich nur bon bergen

2. Sagt mir, wer fan boch bertrauen auf ein fcmaches menichen:find? mer fan befte fcbloffer bauen in die luft und in ben wind? es vergeht, nichts 5. Das mein Gott hat be= besteht, mas ihr hier auf erben

> 3. Aber Gottes gite mah= ber vieh und menfchen nabret, bat feine gnab bargereichet

gen, er weiß die allerbefte zeit. ein ftarter maffer:quif. Luft 7. Go fen nun, feele, feine, und erd und ernahrt, menn es

gebe, bein Bater in der hohe, Schopfer, burd ben mahren ber weiß zu allen fachen rath. menfchen fobn, ber une, wie 8. Er wolle meiner funden, in ein freper topfer, bat gemacht quaden mich entbinden, durch= aus erd und thon. Groß von ftreichen meine fould. Er wird rath, ftart von that, ift, der

Mel. Ichova ift mein licht.

184. So führft bu boch recht felig, Derr, bie beinen, ja felig, und boch fremben landen, ftete troffet meiftene munderlich! wie fonteft du es bofe mit uus mennen, ba beine treu nicht fan verleng= 183. Meine hoffnung fter neu fich? die wege find oft emig treuen Gott, er ift mir rauf bu lag'ft bie finber gu bir der allerbefte, ber mir benfteht gebn, ba pflegt es wunderfelt=

fam

frartfien band entamen: mas zwarob. fen bin; ein wort bricht oft gebenedenet, ber bunnstobteft ben allerhartften finn, bann und lebendig machit. Wenn geht bein fuß auch burch um- und bein Beift ber weisheit wege fren.

gufammen fagen, theilt bein Die meisheit fpielt ben une, verftandinoft und weften aus; wir fpielen mit, ben uns zu was mander unter joch und wohnen ift bir lauter luft, bie laft will biegen, fest beinehand reget fich in beiner Bater: fren an der fternen haus. Die bruft, und gangelt uns mit welt gerreift, und bu per- garten finder-fdritt. Enupfft in fraft: fie bricht, bu

bimmel an. Den tifch ber Dha= ben ausgeschmeiften finn. rifåer lag'ft bu ftehn, und fpei= feft mit ben fundern, fprichft bas fchmache mefen, bie ohne fie fren; mer weiß, mas bftere macht und ber finnen unverbeine abficht fen? Wer fan ber ftanb: man tan uns fait an tiefften weisheitabgrund febn? unfrer ftirn ablefen, wie es um

sam auszusehn; doch trinn: lieb. Der worte pracht und phirt zulest dein hober rath. ruhm mag dir nicht taugen, 2. Dein Geist hängt nie an du giebt die kraft und nachs menschlichen gesehn, so die druct durch den trieb. Die des vernunft und gure meinung fleu werke bringen bir tein lob, fiellt. Den zweifele-knotentan fie find verftedt, ber blinbe dein schwerdt verlegen und 18= geht vorben, wer augen hat, fen auf, nachdem es dir ge- fieht fie doch nicht so fren. Die fällt. Du reiffest wohl die sachen find zu klar, der finn

fich entgegen febt, muß fin= 6. Dherricher!fen bon une fchat verleihet, fo fehn wir erft,

3. Bas unfre flugheit will wie wohl bu fur une wachft.

7. Bald fcheinft bu und mas bauft, fie baut, bu reiffeft ein; harte anzugreifen, balb fabreft ibr glang muß bir ein bunfler bu mit uns gang fauberlich : fchatten fenn. Dein Geift ben gefdichts baf unfer finn fucht tobten fraft und leben ichaft. auszuschweifen, fo meif't bie 4. Will die vernunft mas gucht uns wieder bin auf bich. fromm und felig preifen, fo Da gebn wir benn mit bloben bait bu's icon aus beinem augen bin, bu fuffeit uns; wir buch gethan: wem aber nie- fagen befrung ju. Drauf mand will bis zeugniß weifen, ichentt bein Geift bem bergen den fihrft bu in ber ftill felbft wieber ruh, und halt im gaum

8. Du fennft, o Bater, mobl.

5. Mas alles ift, gilt nichts fchwache kinder fep bewandt. in deinen augen: was nichts Drum greifft du zu, und haltet iff, haft du, groffer hErr, recht und trägeft fie, brauchft vater-

techt und zeigeft mutter-treu': mo niemand mennt, bagetmas beine fen, ba begit bu felbit bein fchafchen je und je.

9. Alfo gehft bu nicht bie gemeinen wege, bein fuß wird felten öffentlich gefehn, bamit bn febit, mas fich im bergen rege, wenn bu in bunfelheit mituns wilt gebn: Das wiederfviel legft bu bor angen bar von bem mas bu in beinem finne baft. Wer mennt, er bab ben am endein andere oft gewahr.

10. D Muge, bas nicht trug noch beucheln leibet! gib mir ber flugheit fcharfen unterfcheib, baburch naturvongnabe mirb enticheibet, bas einne licht von beiner beiterfeit. Laf boch mein berg bich niemals meiftern nicht : brich gang ent= zwen ben willen, ber fich liebt: erwed bie luft bie fich nur bir ergiebt, und tabelt nie bein beimliches gericht.

11. Bill etwa bie bernunft bit miderfprechen, und fchattelt ihren topf zu beinem weg, fo wollft bu die beveftung wieder brechen, bag ihre hoh fich nur ben zeiten leg. Rein frembes feuer fich in mir angund', bas ich por bir in thorheit bringen mbcht, und bir wohl gar fo ju gefallen bacht! 21ch! felig, ber bein licht ergreift und findt.

12. Go giebe mich bennrecht nach beinem willen, und trag, und beg, und fuhr bein armes find! bein inners zeugniß foll

ben greifel ftillen; bein geift die furcht und lafte überwind. Du bift mein aftes, benn bein Cobnift mein. Dein Geiftrea' fich gang fraftiglich in mir! ich brenne nun nach bir in liebs begier, Wie oft erquidt mich beiner flarbeit fcbein!

18. Drum muß Die creatur mir immer bienen, fein engel fchamt nun ber gemeinfchaft fich: Die geifter, Die vor bir vol= lendet grunen, find meine britporfat recht gefaft, ber mirber, und erwarten mich. Bie oft erquidet meinen geift ein berg bas bich und mid und als le Chriften liebt ! 3fte moglich bag mich etwas noch betrabt? Romm, freuben-quell! weich em g aller fchmerz.

Mel. Ach was foll ich fund.

185. Solt ich meinem en, ber mich liebt fo våterlich, ber fo berglich forgt fur mich? folt ich auf ben fele nicht bauen, ber mir ewig bleibet feit. ber bie feinen nicht verlagt?

2. Er weiß alles, mas mich brudet, meine burbe meine noth, er, ber mich bis in ben tob, auf bas fuffefte erquidet, machet feine vater treu ben mir alle morgen nen.

3. Der bie vogel all ernab= .

ret, ber bie blumen, laub und gras fleidet fcbn ohn unter= lag, ber uns alles guts befches ret, folte ber verlaffen mich! nein ich trau ihm ficherlich. 4. Ber nach feinenr reiche

H 3 trad-

trachtet, und fucht bie gereche und fpeifen biefer leib : barum tigfeit, wem ber funden greu'l glanb bag Gott wird erweis ift leib, welt und eitelfeit ber- fen, bag er fpeis und trant achtet ; bem gibt Gott auch fan geben bem, ber fich bes fruh und fpat, mas ber leib fliglich ihm ergiebt im leben. hier nothig bat. 5. Corgft bu, wie bu bich

5. Drum fo lag ich Gott folft fleiden ? Jefus fpricht: nur forgen, ber fich meinen ba= forge nicht, folches thun bie ter nennt, und mich far fein beiben. Schau Die blumen find erkennt: er verheiffet mir auf bein felbern, wie fo fcban auf morgen, auf die gange les biefe ftehn, und die baum in benegeit, mas ben leibund feel malbern.

erfreut.

erfreuet, daß ich glaube veftig- und fpringt, wer ibnt foll anlich, Gott mein bater forgt zeigen, mas er effen foll und für mich, ber mir Diefen troft trinfen? nein, ach! nein, er als erneuet, baf ich weiß, Gott lein folgt bes bimmels minten. mid, Gott verforgt mich ewiglich.

Mel. Warum follt ich mich.

186. Marum wilt bu ber wird nicht, wenns gel boch fur more von ihm fenn verlaffen. gen, armes berg, immermarts

noth annehmen?

2. Gott bar bir gefchentt fcblaf, empfangen. das leben, feel und leib; ba= rum bleib ibm allein ergeben. Er mird ferner alles ichenten, traue veft, er verläßt nicht, die wird geben, mas mir fehlet, ob an ibn benfen.

3. Sage nicht: mas foll ich verhelet. effen? Gott bat bir fcon all- 10. Bill er prufen meinen bier fo viel jugemeffen, baf glauben, und die aab, die ich ber leib fich tan ernehren; hab, mir gar laffen rauben; ubriges wird indes Gottes fo muß mir jum beften fom= band befcheren.

4. Es ift mehr als trant fchier hat binmeg genommen.

6. Gorgt ein vogel auf ben 6. Gott fen lob, ber mid zweigen, wenn er fingt, hupft

> 7. 21ch! ber glaube fehlt auf erben : mar er ba, muft une ia. mas une noth ift, werden : wer Gott tan im glauben faffen, ber wird nicht, wenns gebricht,

8. Wer gered tigfeit nach: als ein beibe forgen? wogu trachtet, und gugleich @Deres Dient bein taglich gramen, weil reich uber alles achtet, ber wird Gor will in ber ftill fich ber mahrlich nach verlangen fpeis

und trant lebenslang wie im 9. Laf bie welt bann fich be-

måben immerbin : ach! mein finn foll ju JEfu flieben. ers oft unverhoft eine weil'

men, wenn Gott mir alles

11. Er

ben; wenn er nimt fo bestimmt Umen. er fein wort jum leben ; ach ! wie viele fromme feelen leben jo, und find frob, ohne forg und analen.

Dtt will, ift ibr veranugen,

mit ihnen figen.

18. Doch fan ihnen nicht en, glauben und mid freuen. am groften.

14. Ihre forg ift fur bie ter thau und tubler regen ift feelen, und ihr lauf geht bin= bes himmels fegen.

noth entbunben.

ne freude, meine fonn, meine ich bod, und glaube noch. 3d) wonn, meiner feelen meibe, will ruben, trinfen, fpeifen, forge nur fur meine feele! fo und ben Bater preifen.

am leibe fehlen.

ne fnie beugen.

17. 3d will bir mit freuben

11. Er fan alles wieder ge= hulf, und heil, liebfter Jefu,

Mel. TEfu meine freude.

187. Beidht ihr finftern 12. Gie befehlen Gott bie auf heut und morgen forgt ein forgen, wie er will, und find andrer mann. Lagt mich einft fill immer im verborgen: was mit frieden. Dem hab ichs befchieben, ber es beffer fan. und wie's er ohngefahr will Schreit die welt gleich immer: geld ! ich will hofianna fcbrei=

verfagen Gott ihr brobt in \_ 2. Gott bat ju bezahlen. der noth, wenn er bort ihr Bas ift ohne prablen mein aes flagen : er tommt mabrlich, miffer Schat. Alles fallt vom fie ju troften, eh mans meint, himmel. Gorgen bem gewim= und erfcheint, wenn die noth mel geb ich feinen plat. Con= nenichein und frolich fenn, fet=

auf zu ben felfen-hoblen, ju 8. Sab ich feinen heller, me= des herren Jefu munden; ber brodt noch teller, weber bier find fie aller mub und ber fach noch bach; reiffen meine fleider, fagen anbre : leider! 15. Dun, Derr Jefu, meis ichreven, meh und ach : fing

wird mir auch allhier nichts 4. Der die haare gablet, bem fein fperling fehlet ber 16. Alles fen bir unverho= bie raben fpeift: ber hat mich . len, was mir fehlt, mas mich geschaffen, ber bebarf fein qualt, groffer Gott, befohlen: fcblafen, ber ift nicht verreifit. forge bu, fo will ich fchweigen, Der ben Cobn fo lange fchon und bor bir, nach gebuhr, meis fur mein beil babin gegeben, ber ift noch am leben.

5. Mir ben erben ichenfen, danten fort und fort, bier und und fich boch bebenten, wenns bort, und will nimmer man- am brodte fehlt: bas ift ohne ten. Lob und preis fen beis zweifel ein gedicht vom teufel, nem namen: fen mein theil, ber bie bergen qualt. 986fes

wicht,

wicht, begreifft bn's nicht? 11. Rein, er wird mich fleis ber fein find nicht abgeschla- ben, freifen, tranten, weiden, gen, mas mird ber verfagen?

werth ber welt; ber mir leib ein. 3ft es leer, fo giebt er und leben munberbar gegeben, ber. Und nach überftandnen munterbar erhalt; ber co fan, proben werd ich frolich loben. und bere gethan; biefen tra= get erit ju grabe ch ich mans gen! benn auf heut und mers

gel habe.

7. Wenn ich ihn erfenne, und ibn Abba nenne, wie fein arbeit treiben, wie ich immer Beift mich lebrt; fo bin ich fan. Chrifti blut ftarft mei= ber funber, in ber gahl ber fin- nen muth, und laft mich in ber, Die er bitten bort. Mein noth und plagen nimmer= gebet wird nicht verschmabt. mehr vergagen. Mater beiffen, finder baben,

bas erforbert gaben.

baß man ben gefchlachtet, ber ben wirb er wunderlich erhals mein barge mar; gablt fein ten' in allem creut und traubeiffes bluten unfchagbare flu- rigfeit: wer Gott bem allerthen mir gur lofung bar; giebt todiften traut, ber hat auf er fich gum fluch fur mich : o feinen fand gebaut.

fo gelt ich obne fronen mehr

ols millionen.

felten recht geraftet, oft mit bag wir alle morgen befenfgen tummer af; ber fich arm ge= unfer ungemach? wir machen geben, und im gangen leben unfer crent und leib nur grofpur gur miethe fag: Gortes fer burch bie traurigfeit. Lamm, mein brantigam, un= terfagt mir alle forgen. Er fille, und fen boch in fich felbft

berablt mein borgen.

10. Er hat mich ertaufet, gnaden-wille, wie fein allwifburch fein blut getaufet, und fenheit es fugt. Gott, ber uns an fich befehrt. Ach, wie hat ihm hat ausermahlt, ber weiß fein lieben ihn nach mir getrie- auch fehr wohl, mas und fehlt. ben, bis ich ihn gehort! follt 4. Er fenut die rechten freu-er nun fo lieblos thun? follt ben-ftunden, er weiß wohl, er eine von feinen fchaafen wenn es nuplich fen; wenn er mit perhungern ftrafen ?

mein verforger fenn! fteht er 6. Der die fecle freifet, und gleich von ferne : wenn ich

ibr mehr ermeifet, als ben marten lerne, febrt er ben mir

12. Dun fo weicht, ihr for= gen forgt ein anbrer mann. 3d will rnbig bleiben, meine

188. Ber nur ben lieben

- 8. Bin ich werth geachtet, ten, und auf ihn hoffet allegeit,

2. Bas belfen une bie fchme: ren forgen? was bilft uns un-9. Der far mich gefaftet, fer weh und ach? mas bilft es

> 3. Manhalte nur ein wenig vergnigt, wie unfere Gottes

มหล

und nur hat treu erfunden, fein gefdlecht wird einher ges und merfet feine beuchelen, ben voller gnad und Steef

brangfale-hige, daß bu bon fenben. SDit verlaffen femi, und baß 3. Das gerechte thun ber ber Gott im fchoofe fibe, ber frommen fieht gewiß und fich mit stetem glude fpeift ; wantet nicht; folt auch gleich

ben armen aber groß und reich: icheinen. GDtt ift ber rechte munber= 4. Gottes gnab, bulb und

fturgen fan.

benn welcher feine zuverficht Bater, warmen. er nicht.

Mel. Werbe munter, mein.

wohl bem, ber fich berglich die eblen zweig, ausbreiten.

ben wie bie rofen in der bluth :.

fo tomme Gott, eh wird gut; und mas biefen leib er= und verfebn, und laffet und halt, wird ber berifcher aller viel gute geschehn. welt reichlich und mir vollen 5. Dent nicht in beiner handen ihnen in die haufer

biefolg'nde zeit verandert viel, ein metter tommen, bleibt boch und feget jeglichem fein giel. Gott bet Serr ihr licht; tib-8. Es find ja Gott febr ftet, frartet, fchatt und macht, ichledte fachen, und ift bem bag, nach ausgestandner nacht, Dochften alles gleich, ben rei= und nach bochbetrabtem meis den flein und arm ju machen, nen, freud und fonne mieber

mann, ber bald eribhn, bald erbarmen, bleibt ben frommen Chriften best; wohl bent, ber 7. Sing, bet und geh auf die noth ber armen ihm gu hers Gortes wegen, verricht bas gen geben lagt, und mit liebe. beine nur getreu, und trau gutes thut! ben wird Gotts bes himmels reichen fegen, fo das hochte gut, gnadiglich in wird er ben bir werden neut feinen armen, als ein lieber

auf Got febt, ben verlagt 5. Wenn die ichwarzen wotfen bligen, bor beni bonner in ber luft, wird er ohne forgene fiBen, wie ein voglein in ben 189. 20 ohl dem, der den fluft: er wird bleiben ewiglich : hErren fchenet, and wird fein gedachtnis fich der da farchter feinen Gott! bie und da auf allen feiten, wie

freuet, ju erfalten fein gebot : 6. Wenn bas unglad an mer ben Sochften liebt und will fommen, bas bie rober ebet, wird erfahren, wie fich finder plagt, bleibt der mittle mehre alles, was in feinenr ihm unbenommen, und das leben ihin bom himmet ift berge unvergagt, unvergagt gegeben. . . ohn angft und gein bleibt bas 2. Geine tinber merben fte- berge, bas fich fein feinem

ODIE ?

Gott und herrn ergiebet, und icon ju rechter geit erfullen. 8. Aber feines feinbes freu-Die, fo verlaffen, liebet.

7. Wer betrübte gern er= be wird er untergehen febn: er freuet, wird vom Sochsten ber feind, por groffem neibe, mohl ergest : mas bie milbe wird gerbeiffen feine gabn : er band ausstreuet, wird bom wird fnirfden und mit grimm himmel boch erfett. Wer viel foldes glad mifgonnen ihm, giebt, erlanget viel: mas fein und boch bamit Gott nichts berge manicht und will, bas mehren, fonbern fich nur felbft wird Gott mit gutem willen vergehren.

### Bom Gottlichen Worte.

190. Ich bleib ben uns 5. Ach bleib mit beinem Chrift, weil es nun abend mor- helb, baf une ber feind nicht den ift, bein gottlich wort, bas trube, und fall bie bofe melt. helle licht, lag ja ben und and= tofden nicht.

ten geit, verleih une, Derr, bes ans aller noth. ftåndigfeit, daß mir bein wort arnd facrament rein b'halten

bis an unfer enb.

hinfort nicht fcabe bes bofen recht felfen-veft gegranbet. feindes lift.

ben une, Erlbfer merth, bag und giebt gebor, und glaubet, mas benbhier und borte fen troft und fie fagen: fie find es, bie aus beil befchehrt.

3. Alch bleib mit beinem lich= mabrheit fichern arund uns

te ben une in finfterniß, ber haben vorgetragen. funben macht gernichte und mach bas berg gewiß.

gen ben une bu reicher Derr, froh ju machen, une, bie wir

bas wollen und vermogen bon natur fonft blind und am burch beinen Beift bermebr.

6. Ach bleib mit beiner trene ben une, mein Derrund Gott,

2. In Diefer lett'n betrub- bestandigfeit verleibe, bilf uns

Mel. Romt ber gu mir fpr.

192. Muf, auf, mein berg Mel. Chriftud, der ift mein. leg allen zweifel von bir bin, 191. 21ch bleib mit beiner ber fich in bir befindet! bag gnade ben und, Chriftus fen bein heil und hort, Derr Jefu Chrift, bag une ift ja in Gottes mahrem mort

2. Bohl bem, der ber pro: 2. Ach bleib mit beinem worte pheten lehr in feinem bergen Gottes mund ber em'gen

8. Sibr mort ift une bas rechte licht, womit ber groffe 4. Atch bleib mit beinem fe= tag anbricht, uns ften und

pers

ben bas belle licht, bes Soch= binben. geift fan laben ;

fen fenn, und allezeit auf beffen tan überwinden. Die fußigfeit fchein mit glaubens-angen fe- lag allezeit bon beinem mort . ben: wie unaussprechlich fei= mich fchmeden; und beine : ne treu und feine bater-gute gunft in mir bie brunft ber fen, Die Er uns lagt gefcheben. gegenlieb erwetten.

fand und wird die mahrheit ten Beift, ber alles bas ber= fes licht berein, wird Gott bespiegle, und immerdar bae, burch beffen glang und ichein was ich war, und mas ich bin,

morgenftern, wird une boch irrthum reune. anch bon Gott bem herrn in 4. Gib meinem glauben frblich wird beleben.

hilf, baf wir auf bein wort achten fur und fur, und biefes lichte une fremen ; bis einft, burd beine groffe macht, und wird, nach biefer finftern nacht, bein volles licht verneuen.

Mel. Durch Mams fall ift.

verftand verfinftert find in ein than ber und befeuchtet :: gottlich beilgen fachen. ein ftarfunge-trant, wenn wir 4. Da alfo Gottes groffe une frant an feel und geift begnad und auch allbier verlieben finden; ein veftes band, bas bat, baß wir noch immer ha= unfre hand mit beiner tan ber=

ften wort, bas und leucht't ju 2. Go fuhre benn auf rechbes lebens pfort, und berg und tem pfab, burch bif bein licht, mich blinden. Lag mich burch 5. Go lagt und bod beflif- beinen fchun und rath ben fa-

6. Bebedet buntel ben ber= 3. Berleih auch beinen gu: nicht erfant, tan ich bas wort fiegle, worin bein wort mich nicht faffen: getroft bricht bie= unterweif't, bag ich mich bring und ichon erleuchten laffen. ertenne : auch niemale mehr 7. Denn Chriftus, unfer von beiner lebr in fund und

feel und herz gegeben; bis baft ftart und fraft, Die alles fan bort in vollkommenbeit Die vollbringen, damit burch beffonne ber gerechtigfeit uns fen eigenschaft ich ritterlich fan ringen, und creus und noth. 8. Mch! brum, Derr Jefu, ja gar ben tod viel lieber woll erleiben, ale baf ich bier vom wort und bir mich ließ aus fleinmuth fdeiben.

Mel. Was mein Gott will.

194. 5 ER R Bebauth! bein heiligs wort, bas bu und baft gegeben, 193. Dein wort ift fa bie bag wir barnach an allein ort rechte lehr; ein foll'n richten lehr nud leben. lidt, bas une erleuchtet; ein ift worben fund, ans beinem fdild gu unfrer gegenwehr : mund und in ber fchrift be-H 6

2. Diß wort, bas jest in bir fur und fur, bon gangem (briften fieht ift beft und un= bergen banten. Derr, unfer beweglich; zwar himmel und bort! lag und bein wort veft Die erd vergeht; Gott's wort halten und nicht manten. bleibt aber ewig. Rein boll, fein plag, noch jungfter tag vermag es ju vernichten : brum benen foll fenn emig richten.

und flar, Die richtichnur reiner qualt. febre, es zeigt und auch gang 2. Du machft bes grafes offenbar Gott feinen bienft fanftes grun zu meiner lagerund ehre, und wie man foll ftatt. Wenn heft'ger leiben bier leben wohl, lieb, hoffnung, heiffes gluhn mich ansgetrod. glauben uben: brum fort und net bat: fort wir diefes wort bon ber= 3. Dann fuhrft bu mich gugen follen lieben.

traurigfeit zeigt es die freuden= mit überfluß erfullt. quelle : ben funder, bem bie 4. 3ch ftranchle oft, bu bilfit macht auch befaut, wie man foll willig fterben, und wie gu= licht. gleich bas bimmelreich burch Chriftum gn ererben.

5. Gieh, folden nut, fo groffe fraft, die nimmer ift gu ichaben, bes Derrn wort in phirt. und murft und fchaft; barum jederzeit, in lieb und leid nach fus bedt. Diefer perle trachten.

fdrieben, rein, fcblecht und empfinden; ben feinden fteurrecht, burch beine fnecht, vom an allem ort; gieb uns guruct beil'gen Beift getrieben. von funben : fo wollen wir

Mel. Mein BOtt! bad bers.

195. 3chovah! Sirte bift bu mir, fchentit wohl, die fich barnach recht reichlich, mas mir fehlt. Des mangele brud verliert fich 3. Es ift vollfommen bell bier, bu bebeft, mas mich

brtern bin, wo fuffe rube quillt; 4. 3m creut gibte luft, in bier wird ber ausgeleerte finn

fund ift lejd, entfuhret es ber mir auf, und laff'ft ben pilgrim bolle. Gibt troft an band, nicht. Sch malle fort in meinem lauf, mein pfab wird glang unb

5. 3d mobne gwar in Res bar noch, wo angft bas fcepter führt, boch Jefus tommt und bricht bas jod, bie feele trium=

6. Du bringft mich an bas wir follen feten, jurud gold, buft're grab, wo tobesichatten gelb, und mas die welt fonft fcbrectt; boch fentt ben tobten berrlich pflegt ju achten, und faub binab, ich weiß, daß TE-

7. Dein ftab und fcepter 6. Dun, Derr! erhalt bein troften mich, ber feelenfreund beilige wort, laft une fein fraft regiert. 3ch nicht, Die bolle

farde

fårchtet fich, bebt weg, ba er mich führt.

gebedt, ber falfchen welt gur greuel in euch finben. Da pein, mich troftet bas, mas jene ift alles ungefund! fenn.

mein berg. 2Bobl mir! bag an. JEfus fur mich ftarb, auf 7. Go wird bald vor euren

10. 3d febe Galeme mon: finn fundlich fenn und gar ne fcon von fern', ich blide nichts taugen. Go fallt alauf, und fpreche allem fum= ler rubm babin. mer bohn, frob end' ich mei=

nen lauf.

monie auf Bione bergen bort, und tiefer tummer meinet um 36 jauchge taut, fo fang ich nie. Die feligfeit. Beil mir! bier ift ber port.

Mel. Ringe recht, wenn Got

195. Rinder, lernt die es dauren? bis gur ruh in Die jum feligwerben fahrt. 10. Fablt ihr ench nur recht Dem muß man fich aberlaffen, verloren, bag ihr bollenfinder

ben; gebt ench eurem Beiland gnabe fcbrent.

ren finn.

3. Gelber tonnt ihr gar benotinder; benn ber glaube nichts machen; benn ihr fend rettet nur. jum guten tobt. 3 E fu 8 12. Glauben heift, Die quab

rene, bittet ihn um glaubens: bas beil gebracht. fraft : fo gefdiehte, baf feine 18. Glauben beift, nach treue neueherzenineuch fchaft. gnabe burften, wenn man

5. Gudt erfenntniß eurer funben. Forfcht bes bofen 8. Ein voller tifch ift mir bergens grund. Lernt bie

fcredt, ich tan nicht traurig 6. 3Efus wirb es euch ent=

beden. Bittet ibn, ber alles 9. Die gnabe, bie er fau'r fan. Alebenn ichauet ihr mit erwarb, ftrobmt reichlich in fcbreden euren feelenjammer

ewig flieht ber fchmerg. augen euer manbel, thun und

8. Go vergebt ber falte folummer, und bie wilbe fi=

11. QBas bor' ich? fuffe bars derheit. Rurcht und fchaam

9. Dis von Gott gewirf=

te trauren reift bon aller fun= be los. Und wie lange muß

ber bie gange welt regiert. fend; D, fo wird ber trieb ge= 2. Soret auf zu wiberftre= boren, ber nach nichte, als

hin. Go giebt er euch geift 11. Und ale folche frante und leben, und verandert eu- funder fucht der gnade licht und fpur. QBerbet rechte glan=

führt die feelen-fachen, Er erfennen, bie ben funder felig allein hilft aus ber noth. macht: Jefum meinen Sei= 4. Bittet ibn um mabre land nennen, ber auch mir

TOTH

uns felig, reich und fatt. fuchen, Derr, bein angefid 14. Glauben heißt, ben Seis bermirf uns arme finder nic

land nehmen, den une Gott ach lag une gnade finden .: bom bimmel giebt : fich vor 2. Du marft uns gwar b ihm nicht fnechtisch fchamen, ewigfeit in Chrifto fcon weil er ja die funber liebt.

be tranen, bie und Jefu mort gen: bein Gohn hat uns g verfpricht. Da verfcwindet theur erfauft, und bu be furcht und grauen durch bas une, ba mir getauft, ju fi

fuffe glanbenelicht.

16. Ja, ber glaube tilgt bie funden, mafcht fie ab burch wußt, wie trenlos wir geha Chriffi blut, und lagt une ver= belt, und wie wir nach b gebung finden. Alles macht fleuches: luft in eitelfeit gema ber glaube gut.

um glauben, bis ibr veft verfiche ber! oft betrabt burch un ert fend, fatan tonn end) nicht viele funden!

mehr rauben, ihr habt gnab und feligfeit.

beichwerden euer blind und aber une den finch, und bro tobtes berg brunftig, fromm mit hollenflammen; ach je und beilig merben, und befrent will beines gornes fluth ui pom fundenichmers."

19 Bas vorher unmöglich unfre feele bringen. fcheinet, mas man nicht er= . 5. Ber rettet uns in Dief amingen fan: bas wird leich= noth ? mer fchitt bor flu ter, als man mennet, gieht und fterben? wer fobnt ui

man nur erft Jefum an. aus mit unferm Gott? w fteben, finder, fehrt fie ja nicht andert unfer bofes berg? m

bu Bater aller gnaden, wir fethaten! wir fliebn gu t

gorn verdienet hat; benn bas fommen jest in unfrer no blut bes lebensfürften macht mubfelig und beladen, n

wogen, und beine buld bat 15. Glauben beißt, ber gna: ber geit une auch ju bir geg bern angenommen.

3. Ach aber bir ift auch t belt! wie ichlecht bift bu bi 17. Darum glaubt, und fchrent und geliebt? mie oft, ach I

4. Jest zeigt fich unfer fcbi denbuch, bas berg will un 18. Denn wird ohne viel verdammen; bein wort fprie beines fenereifere gluth a

20. Diefe ordnung lernt ber= hilft und vom verderben? m um; fo wird alles felig geben, beilet unfern feelenfdmers ur fo betleibt bas Chriftenthum. Des gewiffens munben ?

6. Derr Jefu, aller funb Mel. Mein herzens JEfu, m. beil, bu fanft allein uns r 197. Shochfter und ge: then : ach hilf und von be rechter G Dtt, fconbben greu'l gebaufter m

getreuer

geftorben. Die? bag bein thranend fcbrenn, ach nim fie berg fur uns nicht bricht, bie auf, fie find ja bein, und bu fo theur erworben? boch fchaffein beiner heerbe. ja, jest brichts im leibe bir, 18. Erleucht und beil'ge ibr und ruft uns ju: fommt her gemuth burch beines Geiftes ju mir, ich, ich, will ench er= gnabe, und leite fie burch bei= quicten.

fuffe: erbffne und ber gnaben fanber fiehn, Derr, ftarte that, und nim an unfre buffe: fie im glauben !

9. Die ift bas berg, und hand nach unfrer fchulb, vergib und und mund, bis foll, bis wir unfre funden! gwar unfre un-

Beg fleifchebluft, meg eitel- bu bift voll erbarmen. teit! bas berg bleibt IEfu nur 15. Wir alle kommen jett geweiht, und ewig ihm ergeben. vereint in mahrer buff und reue

bloben fcmachheit auf, und lag in unferm gangen lauf

und 36 unferm gangen tauf und 36ch treit verbeiten! 198. D menfch! wie ist 11. Ach lieben eltern, feust 198. D mensch! wie ist 11. Ach lieben eltern, feust und sch achtung auf bein keben! kraft verteile; und die ibr sonst mas trägt für freidt bein beradigen send; sieht auch für zend feld? sinds dornen oder and um treue; ja, sommt und reber? Denn aus der frucht trett mit zum bund, gesobt kennt man die saat, auch wer und schwert mit berz und das land bestat, auch wer und schwert mit berz und das land bestat hat, Gott menten. Deinen heiland treu zu oder ber verderber. bienen.

getreuer hirt! wir, beine fchaf- 12. Du feelenbirt, herr lein, find veriret: willft bu und ICfu Chrift, bu troft gebeng-ferben laffen? ter finder, foau bod, weit 7. Ach nein! bas wilft, bas du voll liebe bift, auf biefe lant bu nicht, du bift fur und beine finder! erhore boch ihr

ne gut auf beiner mabrbeit 8. Run, Berr, fo tommen pfade : laß ihrer teines irre wir zu bir, und fallen bir zu gehn, noch in bem rath ber

nim unfer herz zu eigen hin, 14. Doch schenke und auch prante eife, gemith und beine buld, laß und auch gna-finn, und heile unfre feelel be finden: ach! richt uns nicht

ertalten, ben jeigt erneuten lie- treu ift ju groß, mir find boll besbund in reiner treue halten. elend, nacht und bloß; boch

10. Gott Beilger Beift, ju birnholbfelger feelenfreund, lag beine fraft, bie in ben gu- und ichworen begre treue! ach ten werten bas wollen und hilf bu uns burch beine fraft, bollbringen fchafft. gu biefem und laft und gute ritterfchaft gwed und ftarten! hilf unfrer bis an bas enbe aben.

Mel. Es ift gewiflich an.

wege gleich und einer neben= bergen fiebet; ba fan fein gu= ftraffen, ba auf bem breiten tes haben fratt, wo man ber lafter-freig die vogel alles frafe wolluft nicht wird fait; ber fafen, ach! prufe bich, es ift fein me mus erflicen. fcherg; ift fo bewandt bein armes berg, jo bift du zu befla= gutes land auf Diefer melt gu gen.

geraft, vertreten und gefreis zensarunden ber fame, ben fen, fo haft du feine glaubend: Gott eingelegt, noch bunbert fraft, noch fcelen-fpeif' gu ef- faltig fruchte tragt; bas find fen. Rallt bir ine obr ber fame Die rechten bergen. nur, und nicht ine berg, fo ift die fpur gum leben gang ber= doch, und prafe fich ohn beus treten.

bart, verhartet burch die fin= fchmeicheln. Die geit bergebt, ben, fo ift ber fame fcblecht bas enbe naht: fallt auf fein verwahrt auf folden felfen: gutes land bie fagt, fo mußt granden. Gin felfen-ftein bat bu ewig fterben. feinen faft, brum bat ber fame feine fraft in fruchtbarteit zu berge fenn gerknirichet und gers arunen.

fnirfcht bein berg, und bom ges gen, bie mir im himmel folgen fel gerichlagen burch mabre nach, ba ich fie finde taufendbuffe, ren und fchmerg, fo fans fach, bas manich ich mit vers nicht fruchte tragen : bedenf ce langen. wohl, und thue buf, glaus veft, und falle & Dtt zu fuß, fo ift

bein berg genefen.

6. Oft ift das berg auch bor= nen voll, mit forgen angefül= let; oft lebet es in reichthunt mohl, ba wird ber fam' verhallet, ja er erftidet gang und gar und wird nicht einmal offen= rath, ber feligfeit, ben Geift bar; bas ift wohl zu beflagen. ans Gott enthalt.

7. Co geht es, wenn man nur um gelb und reichthum ift bein Gott gerufen batte, mert

2. Bit nun bein berg bem luft biefer welt mit aug und

8. Doch ift, @ Dtt lob! noch finden, bas &Dtt bem Deren 3. Denn, ift ber fame meg- allein befant, ba in ben bers

9. Wer obren bat, ber bore cheln, biemeil es beute beiffet 4. 3ft and bein berge felfen: noch, bier muß fich feiner

10. Derr Jefu, laf mein fcblagen, bannt ber fame bring 5. Co lang noch nicht ger= binein, und lag ibn frachte tras

Mel. O Bott du frommer.

199. Soll bein verberbred berg zur heifigung genefen, drift, fo verfaume nicht, bas wort bes Seren gu lefen; bedente, baf bief wort bas beil ber gangen welt, ben

2. Mert auf, ats ob bir Gott, bemubet, und mur nach mot auf, ate ob er felbit ju bir vom bimmel ...

bimmel redte! fo lied! mit ebr= vertraun, und mit bem from= bann.

8. Gprich fromm: o @Dtt, por bem ich meine bande falte, gib baß ich bein gebot fur bein wort ewig halte; und laß mich beinen rath empfindungevoll berftehn, die wunder am gefen, am wort bom creute febu!

4. Er, aller mabrheit Gott, fan bid nicht irren laffen. Lies, Chrift, fein beilig buch, lies oft ; bu wirft es faffen, fo viel bein heil verlangt. Gott ifis, ber weisheit giebt, wenn man fie redlich fucht, und aus

gewiffen liebt. 5. Lies, fren von leibenfchaft, und ledig von gefchaften, und fammle beinen geift mit allen feinen fraften. Der befte theil bes tage, bes morgens heiter= geit. leitund denn dertagdes Derrn,

der fen ber fdrift geweiht. burch ihn, gunt mahren ebels buntelheit. muth, bas qute ju vollziehn.

wirft bu inne werben, die leb= werben. Berachte bift,

8. Spricht fie geheimniß= furcht lies, mit luft und mit voll; fo laf bich bieß nicht fdreden. Gin endlicher bers men ernft, in Gott bich ju er= fant fan Gott nie gang ents beden; Gott bleibt unendlich bod). Wenn er fich bir ert!art:

> fo glaube, mas er fpricht, nicht was bein wit begehrt.

9. Gich feines fdmachen lichte ben Gottes licht nicht fchamen, ift rubm ; und Die vernunft alebenn gefangen nehmen, wenn Gott fich of= fenbart, ift ber gefch bpfe pflicht, und meife bemuth ifis, bas glauben, mas Gott fpricht.

10. Drum laf bich, from= mer drift, burch feinen gweifel franten. Dier bift bu find; bod) bort wird Gott mehr licht bir fchenten. Dort machit mit beinem glud bein licht in ewigfeit; bort ift bie geit bes fchauns, und bier besglaubens

11. Berehre ftete bie ichrift und fiehft bu buntelheiten: fo 6. Rubrt bich ein ftarter laft bich beinen freund, ber fprud; fo ruf ibn, dir jum glu- mehr ale du fiebt, leiten. Gin de, bes tage oft in bein berg, forfcbenber verftand, ber fich im fillen oft gurace; empfin= ber fdrift geweiht, ein ange= be feinen Beift, und ftarte bich fochtnes berg, hebt manche

12. Salt beft an Gottes 7. Um tugendhaft ju fenn, wort ; es ift bein glud auf erdagu find mir auf erden. Thu, ben, und wird, fo mahr Gott mas bie fcbrift gebiet, bann ift, bein glad im himmel driftlich fen von Gott, bie bir ver= groß bes bibelfeinbes frott; fundigt ift, und bann bas wort Die lehre, Die er fchmaht, berftehn, bem bu gehorfam bleibt boch bas wort aus @Dit.

Mel. Be ift das beil und f. 6. Um wege wird ber same 200. Bir menschen find fort vom teufel hingenommen : ju bem, o Gott! in fele und steinen fan bas was geiftlich ift, untachtig : wort bie murgel nicht betom= bein mefen, wille und gebot ift men: ber fame, fo auf bornen viel zu hoch und wichtig, mir fallt, von forg und wolluft biemiffen und verftebens nicht, fer welt verdirbet und erftidet. wo une bein gottlich wort 7. 2ich! hilf, DErr, bag wir und licht ben meg ju bir werben gleith allbier bem gn= nicht zeiget.

ausgefandt propheten, beine und ftanbe; viel fruchte brinfnechte, bag burch fie murbe gen in gebuld, bemahren beine mobl befant bein will und lebr und buld in feinem qu= beine rechte; jum letten ift ten bergen.

von bes himmels thron felbit ben bier, ben weg ber funber

gepreif't, lag und baben ber= ben: rott aus bie bornen allin= bleiben, und gib ure beinen mal, bilf une bie melt-forg is guten Beift, baß wir bem berall und bofe lafte bampfen. worte glauben, baffelb an= 9. Dein mort, o Derr, lag nehmen jebergeit mit fanft= allweg fenn bie leuchte unfern

abmende, benn ihr gefpotte ben und im tob bierauf be= endlich brauf mit fchreden ftanbig trauen, nimt ein ende. Gib bu felbft 10. Laf fich bein wort gu

in freud und fchmerg, es aus lieb', hoffnung, glauben. ber acht nicht laffen, bag wir nicht borer nur allein bes wortes, sondern thater fenn, 201. Boll bem men-frucht hundertfaltig bringen. 201. Bohl be micht frucht bunbertfaltig bringen.

ten lande, und fenn an guten 2. Drum find borgeiten werten reich in unferm amt

bein lieber Cobn, o Bater! 8. Lag une, bieweil mir lefommen, uns gu lehren. meiben! gib, daß wir halten 8. far foldes beil fen, herr, veft an bir in anfechtung und lei-

muth, ehre, lieb und freut, als fuffen, erbalt es ben uns flar Gottes, nicht ber menfchen. und rein, bilf, baf mir braus 4. Silf, bag ber lofen fpot= genieffen fraft, rath und troft ter hauff une nicht bom wort in aller noth, bag mir im le=

beinem bonner fraft, bag beis beiner ebr, o Gott, febr meh ne lebre in une haft, auch ausbreiten? hilf, Jefu, baf reichlich ben und mohne! und beine lehr erleuchten mbg 5. Deffn' und tee ohren und und leiten! o heilger Geift, bas berg, bag mir bas wort bein gottlich wort lag in uns recht faffen, in lieb und leib, mirten fort und fort gebulb, Mel. Werde munter, mein.

manbelt

2. Wost bem, ber mit lust 4. Aber, wen die fünd erund freude das gesetzte Shod freuer, mit bem gehts viel antien treibr, und hier, als auf bers zu: er wird wie die firent füsser weibe, tag und nacht be- gestireuet von dem wind im jändig bleibr: deffen segen schwellen nu. Bo der Herr wächst und bluht, wie ein sein hausein richt', da bleibt palm-kaum, den man sieht, kein gortloser nicht. Summa: ben den sluffen an den seiten, Gott liebt alle frommen, seine frische zweig ausbreiten. und wer bof ist, muß ums 3. Allso, sa ich, wird auch kommen.

### Bon ber heiligen Caufe.

202. Sprift unfer Herr sen flar, mit bilbern und mit nach seine Baterd stinnt nach seine Baterd militum nach seine Baterd militum nach seine Baterd militum von man offenbar, dasslicht am jauet Ishann's die tau fe Jordan hörte. Er sprach : das nahm, sein antewert zu erfale ist mein liebster Sohn, an dem sein. Da wolter spiften und ein ich hab gefallen, den will ich bad, zu waschen und bon sint ein de befohlen ban, daß ihr ihn den, erfaufen auch den bittern berer alle, und folget seiner tod, durch sein gestigt bitt und lebre.

wunden, ee galt ein neues les 4. And Gottes Cohn bie ben. felber ftebt, in feiner garten

2. So bort und merket alle menichbeit, der heilig Geife wohl, was Gort felbst beift bernieder fabet, in taubenbild bie taufe, und was ein Strifte verkleidet : daß wir nicht fole glauben foll, zu meiden keger len zweifeln dran, wann wir daufe. Got sprich verden, all drey pereda wafer fep, doch nicht ale son getaufet werden, all drey pereda wafer fep, doch nicht ale son getaufet ben, damit bey lein follecht wasser, sein beiligs uns auf erden zu wohnen sich wort ift auch daben, mit rech ergeben.

tem Geit ohn massen, der ift 5. Sein' jünger heißt der

allbier ber taufer. Berre Chriff: gebt bin, all' 3. Solche hat er und bemies welt gu lebren, bag fie vers bimmelreich foll erben.

6. Ber nicht glaubt biefer fies gnaben-regen. groffen quab, ber bleibt in 3. Dein Bater nabm mich feinen funden, und ift ver= auf ben fcoof. Die anad ift bammt jum ew'gen tob, tief unbegreiflich groß, ich marb in der hollen grunden. Dichte gum find ermablet. Du fetoft hilft fein eigen heiligfeit, all haft bid mit mir vertraut. 3.6 fein thun ift verloren, die erbe mard bes bodiffen tonige brant fund machte gur nichtigfeit : bem groffen GDit vermablet ; barinn er ift geboren, vermag beiner marter gur betehnung; ibm felbit nicht belfen.

7. Das aug allein bas maffer baf er mir ftets benfrand leifte. fieht, wie menfchen maffer gief= 4. Ach mar ich noch fo, wie fen, ber glaub im geift bie ich mar! boch meine fchulb ift fraft verfteht, des blutes 3C= offenbar. 3ch habe bich ver: fu Chrifti, und ift por ihm ein laffen. Du aber bift noch heute rothe fluth, von Chrifti blut treu. Bu bir erhebt fich mein gefarbet. Die allen ichaben gefchren. 3ch will bich wieheilen thur, von Mbam ber ge- ber faffen. Doch ich tan bich erbet, auch von und felbft be= nicht ergreifen. Du muft baugangen.

Mel. Wie ichon leucht uns.

Mbame-finder, find gwar fun= mein erbaut wieder nahme. werben neu geboren.

lorn in funden ift, fich foll fet bat, auch über mich geffegur buffe febren, mer glaubet fen. Rein als ein unbeflectes und fich taufen lagt, foll ba= lamm, mufch mich von allem burd) felig werben, ein nen- fundenfchlamm bein blut, bas geborner menfch er beift, ber bu vergoffen. Reichlich fes nicht mehr tonne fterben, bas fich auf mich nieder, feel und glieber gu bemegen, beines geit

eine mobnung beinem Beifte,

fen bein erbarmen. 2lcb ergreife bu mich armen.

5. Die gnad ift boch ben bir 203. Du hirt und Dei= noch ba. Dein bund fteht veft, bein bir nah; wenn id fcaar! es ift und bleibet ewig mich nur befinne. Du haft mahr, mas man von bir ge= noch alles in ber hand. Menn fdrieben. Die beerde weideft ich mich zu dir umgewandt, fo Du mit luft; Die lammer legft werd iche frolichinne: bag bn, du an die bruft, umarmeft fie JEfu, mirs bewahret, und mit lieben. Deine arme gefparet; bis ich fame, und ber und verloren. Doch fie 6. Go fomm ich benn, ich

armes find, bon bergen elend, 2. Es ift bein blut und maf- tobt und blind, und beichte ferbab, bas viele fchon getau- meine funden. Dit bepben

hån:

lafft bid gerne finden. Aber, merten. peffer laft, o SErr! mich recht und glaubig an bir bangen, die bie welt verehrt und liebt: Rim bu mich bir felbft ge= was fie macht, nicht mit gu fangen.

fürchterlich. Salt bumidrecht auszugehn. Will fie reiben, jufammen. Dim mich in beis broben, haffen; bleibt fie boch nen bufen auf, und trage mich, bon mir verlaffen.

bilf und rette, pfleg und beile!

Mel. Werbe munter mein g.

2. Sieh! ba liegt die gange trauen, follft bu em'ge freuden anabe, alles beil und feligfeit, fchauen. in bem blut- und mafferbade, 7. Run fo fen ich bir ergeben,

in miederholen.

fel, ben ber Derr mich flieben nen bienft mit freuden üben. beift. Denn ce ift burchaus 8. 3ch ergebe mich bon ber= fein zweifel, bag du mein ver= gen, bir, Derr Sefu! GDt= berber fenft. 3ch entfage gang tes lamm, mit ber funde nicht und gar, auf jest und auf im= gu fcbergen ; bir, bem feelen=

banben greif ich ju. Die guad merdar, beinem mefen, beinen ift mein, ja mein bift bu. Du werten, wo nur mas bavon ju

4. 3ch entfage allen fachen, machen, weil es meinen Gott 7. In beine arme fammle betrübt; ihre freundichaft gu Benftreuung ift mir verfchmabn, und aus Cobom

jo wallt mein lauf zu bir in . 5. 3ch entfage meinem berbeilgen flammen. D DErr! gen, meinem fleifd, bem nach= lammer find ja febmachlich fen feind. Roftets mir auch und gebrechlich. Darum eile, mancheschmerzen, werd ich ihm boch niemale freund. Dein,ich gebe eifrig acht, mae es benft, mornach es tracht; baf es fei-204. Roum, mein herz, ner bofen tude ja ben feiner gu beiner taufe, reigung glude.

Tauche bich im geift binein, 6. Aber wem foll ich mich baf ber alte menfch erfaufe; geben? mer ift meiner feelen benn ich muß ein neuer fenn; werth? wem foll ich gu chren neu in ber gerechtigfeit, in leben? wer ift ber mein beil ben blutroct eingefleidt; nen begehrt ? ber mir lauter gutes in allen feelenfraften, in ge= thut? GDtr, o feele, ift bein danten und geschäften. gut; wirft bu ihm bich anver= .

in ber taufe ausgebreit't. Defne Gott, bu Bater aller welt. frblich berg und mund, beiner Beift und leib, und berg und taufe anadenbund, ben bir fa- leben fuche nur, mas bir getan meggeftoblen, jest miternft fallt. Dir bang ich im glauben an, ehre bich por jeberman, will 3. Dir entfag ich, arger teu= bid loben, furchten, lieben, bei=

brantigam, und fonft feinem gnaben! bift mein fiegel, ring nachzugehn; auch im leiben und pfand. Bit mein armee veft zu ftehn; nur auf bein ber= berg belaben, unterftatt mid Dienft zu trauen, fonft auf feis beine banb. Deine falbung

freuben, beil'ger Beift, bein bie feele, beteft felbft in meihaus ju fenn: mas bu firafeft, ner boble. gern zu meiben, bich um bep= 14. Dun, mein Gott, ba fand angufdrenn. Dir will find bie bande, lege beine band ich gebinet ftehn, beinem mor= binein. Laf bas bund nift bis te nadaugehn, auf bein treis and enbe veft und immer grus ben recht zu merten ftill zu nend fenn. Dein verfprechen

wieber, groffer Gott, mein troft bes falles, burch ben eige i fenn. Gente dich ju mir Cobn vermag ich alles. hernieber. Rebre gnabig ben 15. Laf mich taglich gnabe mir ein. Du haft felbft ben finden: ich bin ein unnager

anabig, baf ich ficher ruben Derr, ben tund gelingen ; fo fan. Bin ich elend, arm und will ich von gnabe fingen. fcuthen, fconen. Dort foll wieder! ich bin bein. Bengt ich im erbe mobuen.

im blute, bift und bleibeft euch mit ihm verbinden: folle emig mein, tommft mir gang ihr alles wieder finden. und gar ju gute, bulleft mich 17. Aber, wer entfernet bleis

nen grund zu bauen. lebret mich. Du erfreuft mich 9. Dir ergeb ich mich mit innerlich, gudtigeft und treibft

fenn von eignen merten. ohne bich, mabrlich, bas be-10. Alber bu follft auch nun truget mich. Alber burch ben

bund gemacht, eh mein berg fnecht, finbe nichts an mir baran gebacht. Drum wirft als funben, bin allein burche bu ibn recht mit willen über- blut gerecht. Dein verdienft fdmenglich gut erfullen. ift gorn und fluch. Aber bas 11. Du, o Bater, bift mir ift mein gefuch : laß mir,

lebig: fallft bu mid mit gus 16. Rommt, bieihr ben bunb tern an. Ja, ich bin bein gebrochen, ftellt euch hungrig liebes find, bas ben jugang wieber ein. Denn ber Serr offen find. Du willft forgen, bat felbft gefprochen : febre

im erbe mobuen. end unter fein gericht. Saffet 12. Du, erwurgtes Lamm groffe guverficht. Bollt ibr

in bich binein, bift mein beile bet, auf bem alten lager rubt, ges opferslamm, bruber, Derr nachwie por fein mefen treibet und brantigam. Wenn ich beuchelt ober grenel thut : ber ftranchle, wirft bu eilen, und ift ewiglich verflucht, weil er ben bund im blute beilen. bas nicht wieder fucht, und fo fchanb.

18. Dn, o felger Beift ber

febanblich tan vergeffen, mas willen bete, werd ich allgeit erbbret.

er fcon einmal befeffen.

labe, die ben Beilebund in fich verpflicht't, ich woll' ein gut fcbließt; Mittler der verheiß- gewiffen fort ben des glau-nen gnade, die fo reichlich über- bens zuverficht zu halten fenn flieft: jammerte beine feele befliffen ; bich, Bater, Cobn nicht, bag ben driften beil ge- und Beift, allzeit fur meinen bricht? ach, betehre beine heer= Gott ertennen, und famt ber De. baß nicht maffer feuer merthen Chriftenbeit mit ehr= merbe.

Mel. Chrift unfer Berr gum. herrn und Bater.

mich burch bas mafferbad ges ftarten. Ich bin, o Gott, bein mafchen rein bon funden: bas tempel nu, und wieder neu ges ben bu flarlich haft beweif't, boren, auf baß ich rechte mer= und burch ein fichtbar zeichen, fe thu, bagu ich bin erfohren, Dater, Cohn, und heilger und die du felbit befohlen. Beift, es fen nicht zu verglei= 6. Der alte menfch muß

gensgrund, fo bald ich ju bir bab, muß ich ftete wiberftres tommen, haft bu mich auf in ben: ich muß bem guten ban= beinen bund, jum find auch gen an, verrichten beinen milangenommen. Du batteft ur= len, mit fleiß und forgfalt ben= fach, mich vielmehr gu ftra= fen bran, baf ich ibn mog er= fen und ju baffen, und baft, fullen, burd beine fraft und o groffer Gott, fo febr ber- ftarte. unter Dich gelaffen, den bund 7. Gott Bater, Cohn unb mit mir geftiftet.

beire find, verfichert beiner bunds troft und freu, barin beanaden : mas fich fur fcmach= ftandig bleibe : ale bein find, beit an mir find't, bag lag'ft teufele-werte haß', die bofen bu mir nicht ichaben. Den fife bampfe, bas gut' ju thun Geift ber finbichaft giebft bu nie werbe lag, bis an bas enb' mir, und wenn ich bor bich bier fampfe, und bort bein trete, mein berg ausichutte, reich ererbe! . (5Dtt, por bir, nach beinem

18. 3Efu! gulone bundes= 4. Singegen hab ich mich erbietung nennen ben eingen

5. 3ch hab bem bofen feinb 205. D Gott, ba ich gar entsagt, auch allen feinen mer-feinen rath fur ten, und diefer bund, ber ihn meine feel tont finden, haft du verjagt, tan gegen ihn mich

den mit beiner gnad und liebe. fterben ab, ber neue aber les 2. Denn willig und von her= ben; ben bofen luffen, bie ich

Beift, verleib, bag ich veft an 3. Daburd bin ich nun, als bich glaube, mich meines tauf-

mel.

Mel. Æs ift das heil und f. reich gegeben: ich mar von 206. S Gesn Chrift, ich gottlichem geschlecht; du murpreife bich mit beft felbft mein leben, weil frelichem gemuthe, baf bu ich an beinem leibe, warb ein mich fo genabiglich, nach beis glieb, und nun nach beiner ner groffen gute, burch beine-art mein leben fonte fuhren. tauf errettet haft von aller 7. Doch mußte bie verbormeiner funden-laft, und mir gen fenn die fchonheit ward bein beil geschenket. verbedet ba man mich alfo

maffer-guß begunte ju begief- verftedet; es mußte nun ans fen, ba lieff'ft bu beinen lie- leiben gehn, bis ich auch funf: bed-fluß auch in mein berge tig tonte ftebn in offenbarer flieffen : ein gottlich leben flarbeit. gabit bu mir, bein Geift ver- 8. So war es zu berfelben band mein berg mit bir, ich flund, ale'ich warb aufgenom-

ab bon allen funden-fleden, men. Wie ift es aber nun mit und lieffeft alfo in ein grab bes mir? mein Beiland, foll ich fleifches macht verfteden : es jeho bir nicht gleichfalls juge ward in beinen tob getaucht, boren ? mas fatanas vorher gebrandt, 9. Ach ja! es ift noch biefer

bar, bor beines Baters throne wie bu noch fenft gefliffen, und por ber ausermablten mich zu erhalten, bag ich fan fchaar, mich in ber fconen noch ffete bie frage fiellen an: frone ber gottlichen gerechtig- bin ich nicht, Gott, bein eir feit, bu wurdeft felbft mein gen? ehrenfleib, barin ich fonte prangen.

brant, im glauben marb ich einem eib verfiegelt? bir vertraut. Go boch mard 11. Geht mich nicht and ich erhoben.

2. Co bald mein haupt bein tauchte ein, und unters crent

ward aus Gott geboren. men in diefen beilgen gnaben.
3. Du mufcheft meine feele bund, und in die gabl ber from-

ine elend mich zu bringen. bund mein fiegel im gewiffen, 4. Co fielleteft bu beilig bas mich verfichert alle flund,

10. Saft bu mich nicht gu beinem find, in beinem Gobn, 5. Rein engel mar fo fcon ermablet? Saft bu mich nicht als id), ba ich bid angezogen, bon aller fund in gnaben los ich prangte mehr ale foniglich, gegablet? Ift nicht bein bund bu murbeft felbft bewogen, ein em'ger bund? Sat folden mich nun gu nennen beine nicht bein theurer mund mit

bas alles an, mas Chrifine 6. Da ward mir auch gu- bat erworben? hat ere nicht -leich bas recht zu beinem mir gu gut gethan? Ift er

nicht

nicht mir geftorben? Ift fein tropfen blut bon beiner liebe verdienft nicht mir geschenft, malle. ba ich im glauben marb ber=

fentt in feine gnab und gute?

lag'ft nehmen : ber funben giebft bu, Berr, beinen fin= macht wird wiederum mich bern: bas maffer und jugleich nimmermehr befchamen. Du bein blut verehreft bu ben fun= wilft und fanft den laffen nicht, bern. Dren binge find, welch ber auf bich feine zuverficht von allermeift auf erben zeugniß gangem bergen feget.

viele fculb ben gnaben-bund erheben ju beinem freubengerriffen, bin unmerth morben leben. beiner bulb ; boch bin ich nun befiffen, daß burch die buffe burch bich geheiligt, und be-

fte ftehet.

ber mich, mein fleifd) und blut auch uns rein machen bein bei= ju zwingen, ber Geift fampfe lige blut, bas theure pfanb, in mir ritterlich, wenn lufte bag lauter groffe fachen fan auf mich bringen : lagt mir wirten in uns fchwachen. ber faran feine rub, fturmt 8. Du haft une burch bie faand bie welt mit auf mich ju, crament ber beerbe einverleis fo geb ich nicht gewonnen.

taufet bin mit beinem liebes- glaubet: bis maffer-bad hat feuer, bas gang burchglubet fant bem wort und rein ge= meinen finn, ift mir febr werth macht von funden: bein guund thener bein gottlich mort, bas weifer mir, wie ich foll glauben uns recht grunden, flieben fur und fur, mas bir und uns gur lieb entgunden. nicht mohl gefället.

in mir ftets treibe mein gemis gefetet, barin genieffen wir gus the, baß ich mich fehne ftete gleich, mas unfern geift ergenach bir, und mich bor funden get: du haft une burch bis bate. Du, Liebe, thuft mir viel theure bad fo trefflich fcon ju gut; gib, baß ein jeder gezieret, bag man une (o ber Duth. Bef.

Mel. Chrift, unfer gerr, 3.

12. Drum bleib ich ja bein 207. D welch ein unverzeigenthum, bas bu bir nicht 207. D gleichliche gut ingem herzen fetet. geben, bas blut, bas maffer 18. 3war hab ich auch burch und ber Geift, die fonnen uns

2. Dis facrament ift felbft Diefer bund beveftigt merbe, fcbloffen, bag, wie bu, Serr, meil ber grund ben bir noch bes bift fichtbarlich mit maffer gang begoffen, im Gorban, 14. 3rd fieh im tampfe mis burch Sobannis band; fo foll

bet, Die fich von Chrifto dri= 15. Denn weil ich nun ge= fen nennt, und an benfelben ter Beift ber will hinfort im

4. Bir find, Derr, in bein 16. Gib nun, daß beine lieb gnadenreich burch biefen bund groffen groffen gnad!) im fcwuck, wie ben: nun ift bacheil gefunden. fiche gebuhret, bem Brautigam 7. DErr, lag uns nun, ben

auführet.

wir ichon ber gnade finder nach beinem reich im glauben worben, bis ift ber driffen eifrig ringen : lag uns, burch fconfie fron und fdmud in mabre reu und buf, auch tagibrem orden: ja Chriftus fel- lich mit bir fierben, meil boch ber, und fein blut, fein tob und ber alte Abam muß mit feiner fieg baneben, ift nunmehr uns luit verberben, will man bein fer eignes aut, bas er und bat reich ererben. gegeben, mit ibm baburch gu leben.

beerrecht ber feligfeit gefchen= noch mund ju fdymaben ibn, fet, burch foldes ift bie ffinde permeffen : lag unfre tauf in Ablecht ine tiefe meer verfen- angft und pein, ja menn mir fet. Das fonnen teufel, bolle, gebn von binnen, Derr, un: tob, die une ftete miderfiun- fer troft und freude fenn; bili ben? weil Jefus Chriffus al- une ber welt entrinnen, ben

reben gleich, auch qute fruch:

5. Mus bollen-findern find te bringen, und ane ber welt

8. Silf, bag mir biefen gna: ben-bund ber taufe nie vergef: 6. Er hat une auch bae fin= fen, und fich fein freches berg le noth und plagen übermun- himmel ju geminnen.

# Rom beiligen Abendmabl.

Mel. Werde munter, mein. 208. 21ch! gnab über als geben unfertwegen in ben tob-le gnaden! heiffet baf wir mochten wieder leben bas nicht gutigfeit, bag uns fren von funden ftraf und Befus felbit gelaben gu bem noth : aber beiner liebe macht tifch, ben er bereit't? Er ifis, bat bich auch babin gebracht, ber une ruft ju gaft, bag mir, bag bu felbit wirft trant und aller forgen-laft, aller-fand und fpeife; o ber nie erhorten meife! noth entnommen, in ben bims mel mogen tommen.

nicht haben theil, ba er unfer unberbunden. fo gebentet, daß er fich und felber ichenfet?

3. SErr, bu baft bich binge 4. Dier fieht man bein tren

gemathe, fouft ift einer argt al: 2. Er, ber Seiland, will lein; bod) milft bu aus lanter uns fpeifen, und auch felbft gitte auch die argenen felbft Die fone fenn, beiffet bas nicht fenn; bu giebft bich uns felbit gnab erweifen ? Ift er nun ju theil, baf wir mochten nicht bein und mein? Golten werben beil an ben tiefen fee mir an feinem beil nun binfort len-munben, Die fonft blieben

> 5. Dun zu bir fomm ich ge fdritten, o mein Deiland, 36:

baf fich meine feel erfrifd; bu recht gefallen. in ihrem durft fie fullen.

6. 21ch! bu wolleft mid be= nieffen, bas ich fur euch, und gaben mit bir felbft, o Sim= euch ju gut am creube merd mel-Brobt, und mit reichem vergieffen. troft mich laben, wider alle

mid, daß ich nicht fterbe, fon= ju gute. bern mit bir emig erbe.

7. Dir will ich anjeto fchi= den mein gang mid und mat= tes berg, ach! bas wolleft bu erquiden, und befanften feinen fcmerg: nime gu beiner mohnung ein, laft ee beinen tempel fenn, bu mollft felbit barinnen leben; Berr, bir fen es gang gegeben.

Mel. Mein erft gefühl fep.

209. Ale Jefus Chrifins in er ward verrathen, auf un= er aller beil gedacht, daffelbe u erflatten;

as brodt, und brache mit feis bem unbestandigen gerummel ien fingern, fab auf gen bim= baburch die welt ihr blindes nel, banfre Gott, und fprach u feinen inngern :

ft mein leib, ber fur euch wird egeben, und bentet, baf ich meinen fuffen liegt. mer bleib, im tod und auch im

zben.

4. Desgleichen nahm eranch lebenoftrohm der fan

fu Chrift! lag dich jest von mir ben wein im feld. und ferach erbitten, weil fur mich bereitet ju allen : nehmt hin, und trin= ift bein fo theurer gnaben tifch, tet ingemein, wollt ihr Gott

wollft ihren hunger ftillen, und 5. Sier geb ich ench mein theures blut im felche gu ge=

6. Sier wird ein neuer bund funben-noth. Ud! lag beine gemacht in meinem eignen lebens quell mich auch ma- binte: im alten mard nur vieh chen rein und hell : trante gefchlacht, bas euch nicht fam

7. Sier ift ber forper, ber bin ich, bort mar figur und fdatten: bort mar ein lamm, bier laß ich mich in beiffer lie-

be braten.

8. Das macht eud) aller fün= ben fren, bafffe end nicht mehr franten, fo oft ihre thut, follt ihr baben an meinen tob ge= benfen.

9. D TEfu, dir fen ewig bant fur beine tren und gaben! ad!

laß burch biefe fpeis und tranf auch mich bas leben baben.

210. 21 uf! auf! mein 2. Da nahm er in Die band bich jum himmel, weich von volt betrügt : ich babe nun bom bimmels manna geffen, 3. Dehmt hin, und eff'r, bas bin an bes guten birten tifch gefeffen, ber alte feind gu

> 2. Pas frag ich nun nach ebre, luft und fchaben ? ein

gnug

gnug ergeben ; ber burft ift will laben; fo bitt ich bich bebin, wie bin ich fo erquidt! muthiglich, bu wolleft recht benun wird die feel in wolluft reiten mich, bag ich recht mur= fetter werben, ben borfcmad big merbe.

hab ich fcon auf biefer erben: 2. Auf grunen auen wolleft bod mache mid, o Sefu mehr bu mid) biefen tag, Serr, lei-

gefdidt.

ten, ben frifden maffern fub: 8. Gebiet, als Berr, bem ren gu, ben tifch fur mich betheursertauften finde! gib, baß reitene ich bin zwar funblid, id fraft in bir ale tonig, fine matt und trant; boch lagmich de, fer mein prophet, fo werd beinen gnadenstrant aus disich Gott gelehrt. Bift du nem beder trinten.

mein haupt, bann hab ich bich 8. Du guder-fuffes bimmel jum fuhrer; bift du mein brob! bu wolleft mir verleihen, mann, fo bift bu mein regie= baf ich in meiner feelen=noth rer, ale hoberpriefter ift bein gu bir mag findlich fcbrenen :

bein glaubenserod bebede mich, opfer werth. 4. Pas will ich mehr als auf bag ich moge wurdiglich an

biefen himmele-fürften? mich beiner tafel fiBen. mird hinfort in ewigfeit nicht 4. Tila allen haß und bitter: birften, weil ber mich trantt, feit, o Derr! aus meinem ber: ber felbft bas leben ift. Rein gen, lag mich bie fand in bie: hunger wird die feele jemals fer geit bereuen ja mit fchmer: preffen, weil mir ein theil vom gen : bu beiß-gebratnes Dftermanna zugemeffen, das du al= lamm! du meiner feelen braulein, o fuffer Sefu, bift. tigam, lag mich bich recht au

5. 3d lebe nun, und will nieffen.

mich Gott ergeben, boch nicht 5. 3mar ich bin beiner gunft ich, fondern Chriftus ift mein nicht werth, als ber ich jest leben, fo lebe bann in mir, o ericheine, mit funden allzuviel Gottes Cohn! Ich bin ge= befchwert, Die fdmerglich ich wiß, daß broben und auf erden beweine; in folder trabfal barmberzigfeit und gute folgen trofte mich, herr Jefu, bag werden als ein burche blut bes bu gnabiglich ber funder bich lamme erworbner lohn. erbarmeft.

6. 3ch bin wie alle funber Mel. Mein herzens Jefu, m. find voll wunden und voll beu-

211. Du lebene : brod, len; erleuchte mich, bann ich berr Best bin blind, bu fanft allein mich Chrift, mag bich ein funder ha= beilen ; ich bin verbammt, erben, ber nach bem himmel barme bich, ich bin verloren bung'rig ift, und fich mit bir fucbe

ter gnabe.

ber gu mir, und moon in meis treue, bag und die fpeis nicht ver gu mur, und woon in meie treue, oap und die feien ficht nem hergen; lag mid bid gereue. Rrite eleichen "Gerr, kuffen für und far, und lindre bein heiliger Geift und nimmer meine ichmergen: ach lag boch laß, der und ged ju halten reche beine fäßigleit für meine feele te maaß, daß dein arme drite fepn bereit, und stille ihren stenbeit leb in fried und einigiammer.

8. Du lebene-brod, BErr Wefu Chrift, fomm, felbft bich bu vergoffen biit, tomm eiligft

212. GOTT, fry gelobet Sohn Bottes, und des mens 212. Gotte find gebeneberet, iden Sohn, mich deiner gu geber und felber bat gespeiset, troften. Ich sibbe meiner funmit feinem fleische und mit ben mich; ich suche rub, und

fur une gegeben gum tob, baf haft mein beil verdienet. Du mir daurch feben, nicht paff paff fur mich bid dargeftellt. Du wir daurch feben, nicht grofe baff fur mich bid dargeftellt. fere gute konnte er uns schen: Gott war in dir, und hat die ten, darbep wir soffen fein ges welt in dir mit fich versohnen, Mert! 8. So freue dich mein bez bein lieb so groß dich zwungen in mir! er tilget beine funden, hat, baf bein blut an une groß und laft an feiner tafel bier wunder that, und bezahler unfe bich gnad um gnade finden. re fould, daß und Gott ift Du rufft, und er erhort bich worden huld, Aprie eleison. schon, spricht liebreich : sen 3. Gott geb und allen feis getroft, mein sohn! die fould

fuche mid, und hilf aus lane nen gaaben-fegen, bag wir gnabe. gehn auf feinen wegen, in 7. Mein bratitigam, tomm rater lieb und briberlicher

feit. Rprie eleifon.

Mel. Ein Cammlein geht u. mit zu ichenten, o blut! bas 213. 3ch tomme, herr, bu pergoffen bit, fomm eiligt 213. 3ch tomme, berr, mich zu tranten; ich bleibe bir, muhfelig und beladen. Gott, mid at iranten; ich beweich, magery marken wurde mich galbnebimmelerbur, auch mich des siegels deiner gnaden. Ich bort auferwecken. liege hier vor deinem thron,

feinem blute, bas gib uns, finde fie im glauben ber er-Derr Gotel zu gute, Rrie ibften. eleison. herr! burch beinen 2. Dich bet ich zuversichtlich

beiligen leichnam, ber von an, bu bift bas beil ber funder. veringen gelignant, Der die fant Du haft die handichrift abge-und bas heilige blut, hilf uns, tban, und wir find Gottes Herr, aus aller noth, Kyrie kinder. Ich denk an deines eleisen. 2. Der heilig leichnam ift mort: es ift vollbracht! bu

ift bir vergeben. Du bift in bin ber brunn, wer glaubt an meinen tob getauft, um bu mich, bem wird ber burft nicht wirft bem, ber bich erfauft, emiglich im herzen ftiche geben.

von gangem herzen leben. 3. Drum fuhre mich, o treuer

Dir; ich bin ber weinftod, bleib gute trauen. an mir, fo wirft bu fruchte 4. 3ch armes fchaffein fuche

4. Dein ift bas glud ber fe= birt! auf beine himmels-auen, ligfeit : bewahr es bier im bis meine feel erquidet wird, glauben, und laß burch feine wann bu fie taffeft fchauen bie ficherheit bir beine frone raus firome beiner gutigfeit, bie bu ben. Gieb, ich vereine mich mit fur alle haft bereit, Die beiner

neg gelingen.

bringen. 3ch helfe bir, ich bich auf beinen grunen meiben, ftarfe bid; und burch bie lies beinlebens manna fpeife mich. be gegen mid wird bir ber gutroftinallemleiben; estran fe mich bein theures blut, auf 5. Ja, Derr, mein glud ift bag mid) ja fein falfches gut

beinen tob ju preifen. Lag mich ben ernft ber beiligung burch eine mahre befferung mir und ber melt bemeifen.

bein gebot; ich will co tren er- von beiner liebe trenne. fullen, und bitte bich, burch 5. Gleichmie bes birfcbes beinen tod, um fraft ju meis martes berg nach frifchem maf nem willen, Laf mich von nun fer fchrevet, fo fcbrevet auch an wurdig fenn, mein ganges mein feelen-fchmerg: ach' las berg bir, Derr, ju weihn, und mich fenn befrenet bon meiner fdmeren funben = pein, und fchente mir bie troft-fluth ein, damit ift mir gedienet.

Mel. Berr Tefu Chrift, bu.

6. Bor allen bingen murf in mir ein ungefarbte reue, daß wie fur einem milben thier ich mid) fur funben fcheue; gich mir ben rod bes glaubens an. ber bein verbienft ergreifen fan, bamit mein berg fich freue.

214. 3d fomm jett ale DErr, gn beinem tifche, ben duffir mich bereitet haft, bag er mein berg erfrifche, mann mid ber feelen hunger nagt, mann mich ber burft bes geis ftes plagt, bis ich ben fchweiß abmifche.

7. Entannd in mir bie an: bachte-brunft bag ich bie welt, perlaffe, und beine treu und bruber-aunft in Diefer fpeife faffe, daß burch bein lieben lieb in mir gu meinem nachften mache berfur, und ich fort nie

2. Dun fprichft bu, feelenbifchof, bort: ich bin bas brob aum leben, dig brob treibt auch ben hunger fort, ben fonft nichts mag aufheben. 3ch

mand baffe. 8. 21ch ! führe mich nur felbit von mir, bey mir ift nichts

nichts bann ferben: nim aber mich, o Serr, ju bir, ben bir ift geboren ; viel ifis, bag bu fein verberben; in mir ift lan- gingft in tob: viel ifis, baß ter bollen pein, in dir ift nichts wir nen geboren burch bie Dann felig fenn, mit allen bim= tauf vom funden = foth : viel melserben.

fab! burch bei ace Beiftes trie- ifte, bag mit une bein mund be, daft ich die fu be lege ab, jett erneu'rt ben anabens im auten mich flete abe; regie= bund. re meinen tragen finn, bag er

pflegt in haven.

feelen = fchan ! und lag bich und bir gum bant. Co, Derr, freundlich faffen ; mein berge giebft bu in die mitte unfrer gibt bir raum und play, und armen jammer = butte ; mirfit will von feigem wiffen, ale uns funder nicht hinaus nach unr von bir, mein brantigam, verbienft ins bollen-haus. Dieweil bu mich am crenges= 4. D mer taufend gungen fammt aus noth und tod ger batte! gu erheben beine treu. riffen.

groffen dant fur beine fußig= fen ! gnabig, freundlich, voll feiten : ich bin fur lanter lie= erbarmen, andgefpannt mit be frant, brum wart ich auf liebes-armen! mabrlich, einen bie geiten, in welchen bu, o folden Deren findt man me= lebene-farft, mich famt ben ber nab noch fern. ansermablten wirft gur bim= mel3=tafel leiten.

## Mel. JEfu, der du meine f.

tes EDttes = Lamm, ber bn, ber baben. Unfre armuth legt und tir ju vermablen, mur= fich bir, unferm bort, jum op= beft nenfch und brautigam. fer fur. Rand en menich jemale aud: 6. Lag, o Lamm! und nie Denten, ruft er gleich fid ju vergeffen, mas bu jego uns ge-

und fehr ?

2. Biel ifte, baß bu menfc ifte, bag bu une getragen in 9. Erneure mich, o lebend= verflog'nen lebendstagen: viel.

3. Deinen leib, bie bim= Die lufte werfe bin, die er fonft mele-fpeife, und bein blut, ben egt zu haven. lebenstrauf, ichenfft bu uner-10. Go fomm nun, o mein forschrer weife, und jum beil

Cagt, wer fan, fingt um bie 11. Sab, lieber Beiland, metre; wie fo gut ber Beiland

5. Mun, bu liebfter, mas mir haben, legt jum bant fich mil= lig bar. Dant bu une fo wollen laben; fo find mir bein gang 215. Ewig treuer birt ber und gar. Labe bich mit unfern feelen, ansermable gaben, die wir durch bich fele

verfenten in ber liebe volles fchenft. Bas bu reichlich gu= meer, wiebu liebft fo boch gemeffen bleibt in unfer berg verfentt. Dein blut, bas bis

und gegeben, mach und blut Mel. O Gott du frommer. und abern leben. Mar ein 216. 3 m ich : fo fpra- gieber tropf'n ein meer; follt er. den die berächter, und trieben wallen die zur ehr.

7. Unfer bund, den wir gefchlossen, fep auf ewig vest geftellt. Weil wir dich nun felbst genossen; so mißfället uns die welt. Fort was welt und irrdich, eisselfet! son was bier als herrlich gleisset! ohne dich, o Bundes-Gott, ist uns alles andre kort.

8. Dod, da wir im jammerthale noch viel feinde um und febn; so wollst du vom himmeld-saale selbst und gum paniere stehn. Gångle, schuje, trage, stärte und gu allem guten werke. Lamu, du selbst unst leitstern son, der und fäbre aus und ein...

9. Wir auch, die zu mehrern malen, suffer bort, bein mabl geschmedt, wollen die geschtbe zahlen, da dein herz und jetzt mit wectt. Las binpretien herz und zungen, loben alte mit den fungen; laß von deiner lebend-tost und geniesten flät und trost.

10. Schenkft du schon so 5. viel auf erben, wo bes jame so his mere wohnhams ift; en, was wir waits im himmel werden, da te di man bich erft recht geniest! kehrt wo uns lust und jubilire derz wird die hochzeit gaste zier se sen. Eya; waren wir doch sehr so da! zieh uns nach, halles 6. lujah!

1164. O ODir cu trommer.

216. 3ch bitt, entichulogichen bie verächter, und triefen mit dem mod 1 des hoheften ein gelächter; sie kamen dannoch nicht, ob es sich om war bereit. Dergleichen menschen find auch noch zu unster zeit.

2. Sie fagen: wir find ichen gum abendmabl gegangen, dieweil wir es im geift, mad glaubens - traft empfangen. D fpotter! wann bich gleich bes glaubens-traft ergetz, ift bann bas abendmahl vergebens eingefett?

3. Dein JE fue, bhfte herz! will fich dir doppelt geben, theils in des glaubenstraft, zu einem neuen leben, theils in dem abendmahl; und diefen nim in acht: dem hilft der glaube nichts, der diefes mabl veracht.

4. Man wendet feiner ein vergebung meiner fünden ist ohne abendmahl in Sottes wort zu finden. D fpotter! faifer die Wolft das den den den den den bendhahl dar rum verachtet ftehn?

5. Wir forgen gar zu febr fo hort man andre fagen, das wir unwarbig gehn; wer vollte diefes wagen? Berächter! kehrt zuruch, furch IEm in der zeit, weil, wann ech buffe fehlt, ihr schon verammet

6. Man ruft: of abende mahl fep viel zu ho gu fchas Ben.

Ben. Doch eben biefen fchat laft eitren geift ergeten. Ich foninit, fonft macht ihre ja, ale wann ein franter fpricht : Die argenen ift aut, allein ich

mag fie nicht.

7. 2Bir furchten, fagen fie, mann wir dis mabl fcon fcmeden, wir mochten uns baranf mit neuer foulb beflecten. Berachter ! funbigt nicht ans bosheit, ficherheit; Die fcbwachheit fcbenft euch Gott aus gnad und freunds lichfeit.

8. Diel fagen freventlich : mir haben fein verlangen; fein bunger und fein burit, treibt une, es ju empfangen. Ich meh, es mangelt eud) ertennt: nift, feil und ficht; ihr tennet Ehriffi mabt und ener elenb nicht.

9. Man ruft : ich will vorber bem ftreit ein enbe mathen. D menfchen! überlagt bem richter folche fachen; lebt obne jant und haf, neid, bitterfeit und ftreit, fo fchabet ber proces nichts an ber wurdige

Peit.

10. Der fpricht: Jest fan ich nicht, weil mire an fielbern Berachter ! baf banil (5 ber ben fleiber : fchniud er mablet? Er fiehet auf bas berg; wenn Jefus bas regiert, fo bist on febon gening aumr liebed-mabl gegiert.

11. Gin anbrer wendet ein : ich niuß mit fchmergen feben, wie man die bojen laft gum traurig macht. Deine fuf-

gnaben mable geben. armer! fieb auf bich: und bift bu felber rein, fo mirb ber anbern fchulb bir niemals

fchablich fenn.

12. Dein beil! bein abenbe mabt foll meine feel erquiden. bis in ber berrlichfeit ich bich bort werd' erbliden. D thenre bimmele-fpeis! o manna; feelengab! ich febne mid nach bir; wohl mir, wann ich bich hab.

#### Mel. JEju meine frende ...

217. 3 EEU, meine frenbenbe find nummehr vereint! QBeg ift alle funde: mir, als feis nem finde ift Bott nicht mehr feind : benn bein blut macht alles gut, bif, und beinen leib barneben, haft bu mir gegeben!

Jefu, meine monne! . 2. ODites gnaben-fonne, leuchstet nun'um mich. Din ift mein gewiffen aus ber angit geriffen ; bu erquideft mich! Mich gib boch, bag bftere noch mid bein nachtmahl fpeiß und trante, und ich bein gebenfe.

3. 3Efu, bu mein leben! Du bleibft mir ergeben, benn bein wort verjorichts. 20enn ich bich nur babe, bich, bu theire gabe, weiter mag ich nichts. Du bift mein, und ich bin bein? ach! ich fan ben troft ber feelen nicht genng ergablen.

4. Weft, meine Liebe! nichte ift bas mich trube, ober

aute labet mein gemuthe, baß .. 2. 3mar ich hab ihn alle tabas herze lacht. Und bein ge, wenn ich in fein blutmich creut wird benberfeits mich mage. Er ift auf ber himmels: und bich in allem leiben nie reife taglich mein getrant und vonander fcheiben.

mas du mir wirft fagen, bas grabe. Und ich mag nichtsan-beliebet mir. Wie bu mich re- bere miffen, ale fein leibengn giereft, wie bu mich nur fubs genieffen. reft, alfo fola ich bir. Gehte, 3. Dennoch will ich mit bet in noth, und gar in tob, will langen auch fein abenbmabl ich bennoch ben bir halten, empfangen. Sier barf feel und und bich laffen malten.

nichts foll mich bewegen, mas Beiland babe, ber am creut der welt gefallt. Db fie gelb und in bem grabe, wie fein und fchape, ober ftric und ne= wort mir fagt und fdreibet, be mir bor augen fiellt, ben= mein Erlofer war und bleibet. noch foll fein web und mobl, auch fein teufel mir ben glau- feffen, fan man nichts fo leicht ben, ber bich faffet, rauben.

por beinem throne merb ich ewig ftehn: wirds benn nicht Beiland habe! und benn meiß bald werben, daß ich von der ich feine gabe gur verfohnung erben fan in bimmel gebn ? Schlief ben auf, und nim mich auf. Seute wunfch ich Diefem leben gute nacht an geben.

Mel. Schmude bich, o lieb.

beinen bunger fatt zu meiben. Stille bier bein febnlich bur= nichte ift, ale beil und leben. ften in bem blut bes Lebens= fürften. Daß ich einen Deis bammter, und von finbern land habe, und in feinem beil abgestammter! was wollt ich mich labe, und in fein verdienft vom trofte wiffen, mare biefes mich fleibe ; bas ift meines mens freude.

fpeife; baß ich einen Beiland 5. 3Gfu, mein vergnugen! habe, bleibt niein alles bis jum

leib ibn effen. Und fo fan iche 6. 3Efu, bu mein fegen ! nicht vergeffen : bag ich einen

4. Dieil ber unglaub une bebergeffen, ale ben tilger unfret 7. 3Efu, meine frone! ach funden. Ja, auch mir wille oft verfchwinden : baf ich einen baraubringen : meine foulb muß mich verfcblingen.

5. Ach! wie werb ich ba fo mube! wie entweicht ber fuffe friede! fund und welt fan mich permunben, wenn mir biefes licht verfcwunden: baß ich 218. Romm, mein herz, einen Beiland habe, ber mit in Jefu leiben! feinem birtenstabe fanft und milb, und voll vergeben, mir

> 6. D, ich funber, ich per: meggeriffen : baf ich einen Speiland habe, deffen blut mich fanber

funder labe. Beffer mar es nie nun mein beil ermeffen? 2Berd geboren, als bis theure mort ich bas nur nicht vergeffen : perloren.

daß bu mir aus treuem triebe, be. Wenn mich fund und hol= Da bas miftraun mich vergif= le fchreden; fo wird mich tet, fold ein benfmal felbit ge= mein Beiland beden. ftiftet: bag ich einen Beiland 12. Ja, mein Beiland, ben habe, ber ben gang jum erent ich nehme, weil ich mich nicht und grabe, ja ben fprung ine fnechtifch fcame! nehmet bin! todes rachen, gern gethan, fo rufit du allen. Darum foll mich los ju machen.

munden, Die erlofung ausge= mich nicht fioren laffen.

funden. Daß ich einen Dei: 18. 28 Il binfort mich etmas land babe, ber erblagt und qualen, ober wird mir etwas todt im grabe, auch fur meine fehlen, oder wird bie fraft ger= fould gelegen : will ich fcme= rinnen; fo will ich mich nur den und ermagen!

feanet! Denn, wie Chrifti blut bis jum grabe, bis jum thron. geregnet gur bergebung aller wo man ihn ehret, mir, bem funden, bas will ich in bir em= funder gngeboret. pfinden. Dag ich einen Beis land babe, ber die burren fcelen Mel. Ich armer menich, ich. labe: wie fan mir bas frembe bunten? Dab ich boch fein 219. Mein Jefu, ber bu

ju effen; meines jammere ju nadit, une haft die fruchte beipergeffen. Er gebiete, mich ner leiben in einem testament fatt zu trinten; gang in freu- vermacht : es preifen glanbi= be ju verfinten: bag ich einen ge gemuther bich, fifter biegur opfergabe, ja, fein opfer Z. Go oft mir biefes mahl mir jum leben, mir jur fpeis genieffen, wird bein gebachtund trant gegeben.

baß ich einen Beiland babe! 7. Gen gejegnet, em'ge liebe! ich bin fren bom tod und gra=

es laut erichallen baß ich einen 8. Beilges brod, fen mir ge= Beiland habe, und an ibm mich

fegnet! weil er mir mit bir be: muthig labe. Tros ben fein= gegnet, beffen leichnam voller ben, Die mich haffen! ich will

befinnen, daß ich einen Deis 9. Seilger wein, fen mir ge- land babe, der bom fripplein

10. Er befiehlte, mich fatt ben, in beiner letten trauer=

nif ben uns neu. Man fan 11. Gon! mas brauch ich aus frifchen proben fcblieffen, mehr zu wiffen ? Ja, mas will wie brunftig beine liebe fen. ich mehr genieffen? Ber tan Dein blut, bein tob und beise ne fchmergen verneuren fich in fpeife haben, wie wohl ift unfer

unfernt hergen.

8. Es wird bem gitternben gemiffen ein neues fiegel aufgebrudt, bag unfer fchulbbrief fen gerriffen, baf unfre bandfdrift, fen gerftudt, bag mir pergebungunfrer funben in beis nen blurgen munben finden.

Das band wird vefter augezogen, bas bich und uns gufainmen fagt. Die freund= fchaft, bie wir fonft gepflogen, fablt, wie fie nene ftaben friegt. Bir merben mehr in folden ftunden mit bir zu einem geift verbunben.

5. Dif brodt fan mahre nah= und meggethan ber findenlaft. rung geben, bif blut erquidet unfern geift. Es mehrt fich un= abendmal; mid) fer innred leben, wenn unfer mancher funden-fall; Die feeglaube bich geneuft. Wir fub= len-munden fchmergen mich: len neue fraft und ftarte in erbarme bich, erbarme bich! unferm fampf und glaubens= werfe.

6. Wir treten in genau're bem nichts gebricht; bu bif bande mit beines leibes glies ber brunn ber herrlichfeit, bern ein, mit benen wir in fol- bu bift bas rechte bochgeit: chem ftanbe ein berg und eine fleib. feele fenn. Der geift muß nicht aufammen flieffen, ba wir ein ich bich, in meiner fcmachbeit fleifch und blut genieffen.

pfanbedienen, bagunfer fleifch, len anaben-fchein. bas fdmachheit voll, einft herrs lich aus bem ftanbearunen und unverweslich merden foll ; ja, Daffdu und einewig leben, nach berfluß, und troffe wenn ich Diefein furgen, werdeft geben.

8. D theures Lamm, fo edle gaben haft bu in biefes mahl himmel : brob ; egt. Da wir bich felbft gur Derr, bu bift mein Gon! tie

geift verpflegt! bif mabl ift un= ter allen leiben ein mabrer por fchniad jener freuben.

9. Dir fen lob, ehr und preis gefungen. Gin folder hober liebes-fchein verbient, bag als ler engel zungen zu beffen ruhm gefchaftig fenn. Wird unfergeift an bir erhoben, fo mirb er bich

pollfonimen loben. Mel. O Jefu Chrift meins.

220. D Befu, bu mein brautigam! ber bu aus lieb ans creubes ftamm fur mid ben tob gelitten haft,

2. 3ch fomm ju beinem beugt fo

3. Du bift ber grat, bu bift bas licht, bu bift ber herr,

4. Darum DErr Jefu! bitt beile mid, mas unrein ift, bas 7. Dein fleifd muß und gum made rein burch beinen hel

5. Erneure ben vertehrten finn, nim mich ju bir im glaus ben bin; fen mir in armuth i meinen muß.

6. Romm ftarte mich bu

mir, mein berg mit lieb und vergudt. glauben gier, und mas fonft ift 3. Run bergens = geliebter,

in mir gu beiner ebr.

berg, laß mid mit bir vereis ben ichein.

niat bleiben, fur und fur.

habe bu mit mir gebulb.

feind, die fichtbar und uns bein Geift in mir.

11. Mein leben, fitten, finn und pflicht, nach beinem beil- gen, ja ganglich entbrennen in gen willen richt: ach! lag mich meine tag in ruh und frieden driftlich bringen gu.

frene mich.

JESU, mein freuden macht voll.

2. Du haft mich, o JEfn! recht reichlich erquicht, und an weg bobeit ber welt! meg Die troffebrufte ber liebe ges reichthum und fchage, wear

beug' id) beute mid por bir, bu brudt, mich reichlich befchen? bift und bleibft ber feelen gier. tet, mit wolluft getrantet; ja 7. Lofch alle lafter and in ganglich in himmlifcher frende

bon tugend mehr, bas pflant ich bin nicht mehr mein, bann mas ich bin um und um, 8. Gib mas mir nit an feel alles ift bein, mein lieben und

und leib, mas fchablich ift, fern haffen hab ich bir gelaffen, pon mir treib: fomm in mein ich foure ber anabe beleben=

4. Bas ift es, bas bier und 9. Bilf, bag burch beiner bort mich noch anficht ber el= mablgeit fraft bas bos in mir tern, ber briber, ber finder gewerd abgefchaft; vetgib, ficht? weg, weg ihr bermand: Derr, alle fundenfculb und ten, ihr freund und befands ten! fcweigt alle nur ftille, ich

10. Bertreibe alle meine fenn euch ja nicht.

5. Ronimt, jaud get ihr fichtbar fennb, ben guten bor: frommen! frolodet mit mir, fat, ben ich fahr beveftige ich habe die quelle ber freuden felbit bier : fomint, laffet uns fpringen, und fingen und flin-

liebes=begier.

6. D liebfter! wie haft bu mein berge vermundt, wie bat 12. Bis bu mid), o bn les mich bein heiliges feuer ents bene-furft! gu bir in bimmel gundt? Ach fchane bie flam= nehmen wirft, bag ich ben bir men, fie fchlagen gufammen, bort ewiglich an beiner tafet nicht himmel noch erben weiß, mas ich empfind.

7. Trop teufel, welt, holle, braut'gam ! wie fleifch, funde und tob, ich furche ift mir fo wohl, wenn ich por to fein trubfal, fein leiben noch bir fnien und anbeten foll: o noth: will 3Efue mich lieben, felige ftunben, ich babe gefun- mas fan mich betrüben? bas, ben, mas mich ber ewigen was mir entgegen, muß werben gu fpott.

8. 2Beg fronen, meg fcepter,

prangen! mein einzig verlang: tilgt allen meinen fchaben. en ift 3@fus, ber fcbnfte im

himmlifden gelt!

9. Bann nimft bu, o liebe biefe himmelefpeife; fie ftartt fter ! mich ganglich gn bir ? Bie lang, ach! wie lang foll ich, o monne! bich, emige fon= ne? D Jefu, o fdbniter, o einige gier.

Mel. Wat auf mein berg u.

222. O JESU, meine monne, bu meis ner feelen fonne, bu freund= lichfier auf erben, lag mid) bir Danfbar merben.

2. Die fan ich gnugfam fchaben bie bimmele-faß ergegen, und biefe theure gaben. Die mich geftartet haben?

3. Bie foll ich bire berban= fen.o Serr! baf bu mich franfen gefpeifet und getranfet, ja

felbit bich mir gefchentet ? 4. 3t lobe bid bon bergen får alle beine fdmergen, får

beine fcblag und munben, bie bu fur mich empfunben.

ben, ben urfprung meiner freunen.

orhen.

7. Jest fcmedet mein ge=

guter und geld! meg wolluft und bis theure pfand ber gnaden

8. 3d preife bich mit mon= ne, o Jeju, gnabenfonne, für

mich auf ber reife.

9. Du molleft alle funde, bie ich marten allbier? Mann feb ich annoch empfinde, aus mei= nem fleifche treiben, und fraf= tig in mir bleiben.

10. Dun bin ich losgezählet bon funden, und vermablet mit bir, mein liebftes leben : mas fanft du beffere geben.

11. Laf, Jefu, meine fees le boch itets in Diefer boble bes leibes mit verlangen an

beiner liebe hangen.

12. Laf mich die funde meis ben, laß mich gebulbig leiben, laf mich mit andacht beten, und bon ber melt abtreten.

18. 3m handeln, manbeln. effen, lag nimmer mid bergef= fen, wie bu mich haft erquidet und unverbient begludet.

14. Dun fan ich nicht vers berben, brauf will ich felig fter= ben, und freudig auferfteben, o Jefu, bid ju feben.

5. Dir dant id fur bein leis 223. Schmidte bich, o den; dir dant ich fur dein feh- die dunfle fanden-hoble, fomm nen und heißvergofine thra: and belle licht gegangen, fange herrlich an ju prangen :

6. Dir bant ich fur bein lie- benn ber herr, voll beil und ben, bas ftanbhaft ift geblie: gnaben, will bich jest gu gaben; dir bant ich fur bein fter= fie laben ; ber ben himmel ben, bas mich bein reich laßt fan verwalten, will jest bers berg in bir balten.

2. Gile, wie verlobte pfle= muthe, Die übergroffe gute : gen, beinem brantigam entges

gen, ber jest mit bem gnaben= bammer flopft an beine bers bier weichen, fan bis munber jene tammer ; bffn' ihm bald nicht erreichen, baß bie brobt die geiftes-pforten, red ihn an nie wird verzehret, ob es gleich mit fuffen, worten : fomm, viel taufend nahret, und bag mein liebster, lag bich fuffen, mit bem faft ber reben uns lag mich ewig bich nicht mif- wird Chrifti blut gegeben. D fen.

maaren pflegt man fonft fein

4. Ich! wie munfchet mein beil und bir jum preife. gemuthe, Menfden - Freund! 8. DErr, es hat bein theures nach beiner gute! ach! wie lieben bich ju uns berab getries fafte.

ergrunben ?.

6. Dein, vernunft bie muß ber groffen beimlichkeiten, bie 3. 3mar benin faufen theurer nur Gottes Geift fan beuten!

7. 3efu, meine Lebens= gelb ju fparen: aber bu wilft Conne, Jeju, meine Frend mit ben gaben beiner buld um= und Monne! Jefu, bu mein fonft mich laben; benn in allen gang beginnen, Lebens = Quell bergwerte grunden fan man und Licht ber finnen! bier fall fein folch fleinob finden, bas ich zu beinen fuffen, lag mich Die blutgefüllten ichaalen und murdiglich genieffen biefer bei= die manna tan bezahlen. ner himmele = fpeife, mir jum

pfleg i h oft mit thranen mich ben, bag bu willig haft bein nach biefer koit ju febnen! ach! leben fur und in ben tob gegewie pfleget mich ju burften ben, und bagu gang unverbrof= nach bem trant bes Lebens: fen, Derr, bein blut fur uns Surften ; hilf, baf meine fee- vergoffen, bas und jest fan lenfrafte fpuren neue lebens= fraftig trauten, beiner liebe gu

gebenten. 5. Bendes gittern und auch 9. 3Efu mahres brodt bes freude murter diefe feelen-mei- lebeno! bilf, bag ich boch nicht be : bas geheimniß biefer freis vergebens, ober mir vielleicht fe und die unerforschte weife jum fcaben, fen gu beinem machet, baf ich nun vermerte, tifch geladen: laß mich burch Serr, die groffe beiner merte. Dis feclen = effen beine liebe git auch wohl ein menich gu recht ermeffen, baf ich auch finden, ber bie allmacht fan wie jest auf erben, mog ein gaft im himmel werben.

Bom mahren und falfchen Chriftenthum. Mel. Gren dich febr, o meine. ift bir nichts gurud geblieben ? 224. Das, mas drifflich haft bu benn bas giel erreicht? if, zu aben nimft traue nicht bem falfchen fdein, bu, menfchenkind! zu leicht; wilft bu nicht betrogen feput; Daft

haft bu alles wohl erwogen, auffern hangen; meib ber wor te fchein und pracht. Richt bich auf Gottes wort bezo= auf bas berg bein aug, prufe gen?

2. Chrbar fenn, bie fafter ob es ermad tang; burch ber flieben, Davor auch ein beid laugning muft bu geben, mil erfcbridt; um ben nachften fich bemuben wenn baraus ein nuten blict; freundlich thun, ben goffnern gleich ; fenf an auten worten reich : bat noch feine redite proben, es als beis ligfeit zu loben.

3. Mann man ohne tabel lebet, und bas aug nichte fchel:

ten fan; wann ber finn nach ften ftreben. tugend ftrebet, feindet grobe lafter an; lobt die frommen ; munber, weil es Sefum an liebt mas gut; bat im leib fich giebt; ift bes neuen les gelinden muth : follte in ber bens junber ; eine burg, ba= gaht ber frommen nicht mit bin man flicht; wann ber recht ein folder tommen ?

ftrenge Mofes fab wirft ber 4. ODttesbienft, gebet und hoffnung grund berab; ba feuer ; eine mild gewohnte muß Chrifti blut gebenen, und hand fleiß im amt, und reiche bor une um hulfe fcbreven.

feuer; redlichfeit, ber trene 9. 3ft ber glanbe angegin pfand; recht und ftrafe mit bet, riecht et mobl, als eine gebabr bem perbrechen fcbreis blum: ber mit Gott fich nab ben fur; und mas gutes mehr verbindet, fucht nicht rubm gu preifen, tan tein driften- und eigenthum; brennt vor thum beweisen.

5. Dein! es ift ein gottlich wefen, eine geift gefallte fraft; bon ber welt fenn anserlefen, tragen, Chrifti jungerichaft; ohne ichatten, ichaum und drifte! einen leeren bilberfpren zeigen, baß man himm= fram, ein verblendtes fchaulifd fen : ber aus Gott ift gernite, brauf fein mabres meneu geboren, ift in biefe gunft fen fam : bift bu eitel, taub erfoliren.

und blind, feicht gum bofen, 6. Geele! willfe bu recht er= mie ber mind, obne faft und langen, was bich Chrifto abn= Beiffes treiben? muß bein lith macht, und nicht an dem felbftelob unterbleiben.

bu Gottes reichthinnt feben. 7. Wiffen Gottes finn und millen, folgen feinem rathund jucht; feinen burft init 36fil ftillen; zeigent fcbone liebes frucht, bie ber gland umfonfi

gebiert, ift, mas unferm gmat gebührt: buffe thun und bei

lig leben, ift, wornach bie di: 8. Glauben ift ein groffes

liebe niebrig, treu; tragt per allen funden fcheu; fteht bor Gott gang aufgebedet, ba ein beuchler fich berfiedet.

10. Rindeff bu nun, licher

11. 91d

und wiffen, wie man bir ge= ben namen giebt. fallen foll: mach und gute gu 4. Du fagft: ich bin ein thun gefliffen, und bee mabren Chrift; bann ich bin ja beglanbens voll: bein beil:wer= fprenget mit waffer in bem ther rath und jug und entbede wort mit Chrifti blut vermen: ben betrug, ba viel taufend get, ja mohl! haft aber bu ge= fich bethoren, mennend baff fie halten auch ben bund, ben bu

12. Gieß ben Geift in unfre gnabensftunb?

bein geboren.

Mel. & Bott du frommer.

um bich; ich maniche mas bu ift ben Gott geehrt.

fleiß, mas forbert fein gebot; ben bir ? thuft bu nicht auch alfo, ift, 8. Ach! bu bleibft nach wie

mit ernft das bofe haffen; der noch gut foll fenn, ift, wenn liebet Chriftum nicht, ber mans recht befieht, ein lauter noch die funde liebt, ift auch heuchel-schein.

11. 2ich herr Jefu ! laß fein Chrift, ob er fich gleich)

mit Gott gemacht in jener

feelen burch bas wort, fo feu= 5. Saft bu ihn nicht vor-ria ift, und vom irrthum log langft gar oft und viel gebroju gehlen ber vom fleifch ver= chen? haft bu, ale Gottes borgnen lift. Pruf und fiebe find, bich, wie bu haft verwie es fteh, baf tein ichaftein fprocen, in allem thun er= untergeh: laß bas urtheil einft zeigt, bem guten nachge= erfchallen, daß wir bir recht ftrebt? hat nicht ber alte wohl gefallen. menfch in bir bieber gelebt?

6. Du fagft : ich bin ein Chrift; weil Gottes wort und 225. Du fagft: ich bin ein lehre obn allen menschen tanb Chrift! wolan, ich fleifig lef' und hore: ja wann wert und leben bir bef: lieber, thuft bu auch, was bies fen, mas bu fagft, beweiß und fes wort bich lehrt? Richt jeugniß geben, fo fteht es mohl bere hort, fonbern thut, ber

fprichft, gn werben alle tag, 7. Du fagft : ich bin ein nemlich ein guter Chrift. Chrift; ich beichte meine fun-

2. Du fagft : ich bin ein ben, und laß mich in ber beicht Chrift; ber ifts, ber IChum auch oftermalen finben; finbr tennet, und feinen Gott und aber fich, mein freund! ich bit-DEren ihn nicht alleine nen= te, fag es mir, nach abgeleg. net, fonbern thut auch mit ter beicht bie begrung auch

was bu fagft, ein fpott. por; bein' worte, wert und fin-3. Du fagft : ich bin ein nen wird oftmals arger noch; Chrift; wer fiche will nennen bein borfat und beginnen geht laffen, muß lieben mas ift gnt, nach bem alten trieb, und mas

9. Du

9. Du fagit; ich bin ein mit frenden; thuft aber bu Chrift; laß fpeifen mich und auch mehr, als andre fluge tranten mit bem, mas Chris benben? Alch oftere nicht fo ftus mir im abendmabl will viel, mas qutes fie gethan, fchenken : mohl, aber zeige fie werben borten bich gewiß: mir, ob Chrifti leib und blut lich flagen an.

in dir gur beiligung anch fei= 15. Cag nicht : ich bin ein Chrift, bis bag bir wert unb

ne wurfung thut.

10. Du fagit: ich bin ein leben auch deffen, was du fagit, Chrift; ich bere, lef' und fin= bemeiß nud gengniß geben; Die ge, ich geb ind Gottes bans, wortfind nicht genng, ein Chrift find bas nicht gute binge ? muß ohne fchein bas, mas er Gie find es; aber mann fie mird genannt, im mefen felb: merben fo verricht, baß Gott ften fenn.

and ftete baben ein reines 16. 21ch ! mein GDtt! gib genad, mich ernfilich zu befleifberge fiebt.

11. Du fagft : ich bin ein fen gu fenn ein mabrer Chrift, Chrift : ich fan bire nicht ge- und nicht nur fo gu beiffen: fteben, co fen benn, bag iche benn welcher nam' und that bağ er Chriftum angehor und bir ine himmelreich. and fein janger fen, muß

manbeln gleich mie er.

12. Biff on ein folder Chrift, 226. Grleucht mich. Serr, fo muft on fenn gefinnet, wie 226. Gmein licht! ich

ein Chrift.

18. Go lang ich aber noch 2. 3ch lebt' in ftolger ruh, an dir erfeh und fphre, bag und wußte nichts bon forgen folg und übermuth bein berg por diefem ; aber nun bin ich und finn regiere; wenn an gang voller braft und mir felbft ber fanftinuth ftell fich zeiget eine laft: mas bormals meine haß und neib, fo bift bu gang freub, macht mir jest berges gewiß bom Chriftenthum febr leib. weit.

3. Rein zeitlicher verluft 14. Cagft bu : ich bin ein verurfacht Diefen fchmergen, Chrift, und rubmft bich bes fo viel mir je bewußt : mich F. may

merb ans beinem manbel fe- nicht bat und fabrt jugleich, ben. Wer fagt und rubmet, ber tommet nimmermehr gu

Mel. Schau meine armuth.

MEfus Chrifine mar : menn bin mir felbit verborgen, und reine liebe rinnet aus beines fenne mich noch nicht : ich bergens quell, wenn bu be= merfe biefes gwar, ich fen muthig bift von bergen, wie nicht, wie ich mar; inbeff n der Berr, fo fag, bu fenft fahl ich wohl, ich fen nicht, mie ich foll.

liebt

liebemand treuer freund : mich tesfeind ; feinhoffnunge-grund aberwindt fein feind: ber leib ift fand, und halt gulent nicht bat, mas er will, gefundheit, ftand. Der ein'ge glaubens-

boll und full.

4. Dlein ! es ift feelenspein, es fommt mir aus bem bergen, mir, bie lieb ift noch nicht rich= und bringt burch mart und tig, die ich, Derr Chrift, ju bir bein. Rur bie, bis liegt mir jest babe, weil ich boch, ben= an, baf ich nicht wiffen fan, nab ein drifte noch, die melt ob ich ein mabrer drift, und und luft noch mehr geliebt als bu mein Jefue bift.

ein drift gu fenn, ale beiffen: nu, ich muß es redlich magen, ich meiß, bag ber allein bes ich tomm eh nicht gur rub;

nicht.

mit biefem mahn fich fpeifen, bu bem Ron'ge bich verfagen, ale ob bie febon genug jur bem alles fiehet gu, ber allein glaubene-probe fen, baf man weif' und reid, ber alles ift bon laftern fren, bie auch ein zugleich, ber felbft bie gange blinder beid' aus furcht der welt erschaffen und erhalt. ichande meib't.

an, der aus fich felbft gegan: beget, fo bleibt er veft beftebn ; gen, und feines fleifcbes mabn, fein mefen nimt nicht ab, die vermogen, luft und rath, gut, Gottheit hat fein grab, und ehr und mas er bat, von bers men Er einmal tennt, bef gen haft, und fpricht: nur wohlftand nimt fein end.

Jefus ift mein licht.

und burftiges verlangen : DErr bleibt in ewigfeit von Gottes 3Efu, fen mein hort, verfoh= freudenshaus gang, gang ge= ner, Derr und fdild, und fuhr fcbloffen ane, vergoff er in bem mich, wie bu wilt: bein bin ich, weh auch eine thranen-fee. wie ich bin, nim mich ju eigen 15. Bunfcht nun Gott ben bin.

mennt, bes glaub ift noch uns bir opfr' ich ganglich auf, o tuchtig, ber bleibt noch GDts mein GDtt! meinen lauf,

grund ift biefer anaben bunb.

10. Dier, forg ich, fehlt es

beine ebr.

5. Es ift nicht fo gemein, 11. Mein berg, begreif bich namens fabig ift ber feine fagit bu biermit berwelt, und liebste luft burch Chrifti fraft mas bem fleifch gefallt, rein gerbricht, und lebt ibm felber ab und Chrifts, an, fo ift bie

fad) gethan.

6. Es ift ein felbft-betrug, 12. Du erbewurm ! folteft

18. Menn alles mirb per-7. Der gieht nur Chriftum gehn, mas erd und bimmel

14. 2Ber aber in ber geit mit 8. Das ift bes glaubens wort ihm fich nicht vertraget, ber

vertrag, lag ibn bein ja-mort 9. Ber bis nicht grandlich fchlichten,o liebe feel, und fag: luft, ehre, haab und gut.

16. Thu, mas bu milit, mit ju beinem preis und gier, ein faß ber berrlichfeit, mit beinem heil befleid't, geheiligt nun und bann : wohlmir! fo ifte gethan.

Mel. Es foftet viel ein chr.

merbar in Chrifti tob ju geben; ichreden: ja, fiehft bu endlich boch fuhrt die gnade felbft ju ferner feine fpur, fo glaube nur.

fo febr; es ift nicht fchwer. felig ift.

8. Dein Bater forbert nur fo hats nicht noth.

4. Birf nur getroft ben fum= auf ibn. mer bin, ber nur bein bers vergeblich fcmacht und pla= get; ermede nur jum glanben

und geift und leib und blut, elend gnabig an; fo ifte ge= than.

5. Befit bein berge in ge= mir: werd ich nur jugerichtet, bulb, wenn bu nicht gleich bes Batere hulfe merteft. Ber= ftehft bu's oft, und fehift aus eigner fchulb, fo fieb, baß bu bich burch bie gnabe ftarteft : fo ift bein fehl und findliches

verfehn als nicht gefchebn. 6. Lag nur bein berg im 227. Es ift nicht fchwer glauben ruhn, wenn bich wird ein drift ju fenn, nacht und finfterniß bededen; und nach dem finn bes reinen bein Bater wird nichts fchlims Beiftes leben: gwar ber natur mes mit bir thun; bor feinem geht es gar fauer ein, fich im= fturm und wind barfft bu er-

aller zeit den fcmeren ftreit. 7. Go wird bein licht aufs 2. Du barfft ja nur ein finde nen entftehn, und wirft bein lein fenn, bu barfft ja nur die beil mit groffer flarbeit fchauleichte liebe üben, o bibber en ; mas bu geglaubt, wirit geift! fchau boch, wie gut ers bu benn por bir febn, brum menn; bas fleinfte find fan barfft bu nur bem frommen ja die mutter lieben : brum Bater trauen. D feele! fieb furchte bich nur ferner nicht bod, wie ein mabrer drift, fo

8. Muf! auf! mein geift! bas berg, baf er es felbft mit mas faumeft bu, bich beinem reiner gnabe fille, ber from: Gott gang finblich ju ergeme Gott macht bir gar feis ben? Geh ein, mein berg, ge= nen fcmerg, die unluft fchaft nieß die fuffe rub, im friede in dir bein eigenwille: brum folft bu bor bem Bater fchme= übergib ihn willig in ben tob, ben; die forg und laft mirf nur, getroft und fabn, allein

228. Es foftet viel, ein drift gu fenn, beinen finn; wenn furcht und und nach bem finn bes reinen weh bein fcmaches herze na- Beiftes leben, benn ber natur get; fprich: Bater, fcau mein geht es gar fauer ein, fich im-

mter=

merbar in Chrifti tod gut ger Die heimlichfeit wird ba gang en: und ift hier gleich ein offenbar, die in ihr mar. ampf mobl ausgericht't, bas

nachts noch nicht.

dlangen gehn, die ihren gift ben, ber himmel fteht bereit n unfre ferfen bringen, ba to: ihm gum gebrauch: wie liebs tets mub, auf feiner but ju lich wird es boch mit Sefu tehn, bag nicht ber gift fan leben! nichte bbber wird an n bie feele bringen. Wenn fraft und murbe fenn, als mans verfucht fo fpurt man GDtt allein.

macht, baf mans nicht acht't. wohl wirds thun?

4. Man foll ein find bes bochften fenn, ein reiner glang, ein licht im groffen lichte: wie wird ber leib fo ftart, fo bell

fo fcbone macht.

es ibn mit luft empfinden, ber gute driften. lautre ftrom wird es da gang 2. Gin jeder lebt in funden

durchgehn, und es mit Gott fort, und will fich nicht beteb= ju einem geift verbinden. Ber ren : man thut nicht nach bes weiß, was ba im geifte wird ge= SErren wort, man lagt es

weisheit gang, die es hier fundetiefer fallt, bas foll Gott ftets, ale mutter, bat gefpu- bienen beiffen.

ret, fie fronet es mit ihrem 3. En, bentet man, man fan perlenefrang, und wird, ale boch nicht, wie Gottes wort

fcbehn? mer mage berftehn? nur bebm horen: genug bag 6. Da giebt fich ihm die man gur firche halt, baben in

braut, ber feelen jugeführet. will, leben; es ift une mohl ein

7. Das Gott genießt, ge= nießt es auch, mas Gott be-2. Dan muß bier ftete auf fitt, wird ihm in Gott geges

mit ber zeit bie wichtigfeit. 8. Muf, auf, mein geift ! 8. Doch ift es mohl ber mus ermube nicht bich burch bie be werth, wenn man mit ernft macht ber finfterniß ju reifs Die herrlichfeit erweget, Die fen : mas forgeft bu, baf birs ewiglich ein folder menfch er- an fraft gebricht? bebente, fahrt, ber fich bier ftete aufe mas fur fraft une Gott verhimmlifche geleget. Es bat beiffen! Die gut wird fichs wohl muh, die gnade aber boch nach ber arbeit rubn. wie

Mel. Mus tiefer noth fchrey.

229. Silf, lieber Gott! und rein, fo berrlich fenn, fo bat unfre geit betroffen! ob lieblich im gefichte! bieweil uns gleich nichts als unglich ihn ba bie mefentliche pracht broht, will man boche beffe hoffen: man faget allenthal= 5. Da wird bas find ben ben fren, baß es fo bos mit Bater febn, im ichauen wird une nicht fen : wir find ja

ein helles licht, wir follen bar- verdammt bisher, und menig nach fireben; es mar mobl gut felig morben. und ftunde fein; boch fan man

find gar fdmache menfchen. 4. Dan troffet fich: Chrift ift fur mid, bae glaub ich,

ja geftorben, bat mir burche leiben milbiglich bie feligfeit erworben, ben bimmel burch fein blut erfauft, fo bin ich auch auf ihn getauft, foll ich

nicht felig merben?

5. Ja frenlich, fo bein glaub ift recht, fo fanft bu bis auch boffen, ber macht allein por Gott gerecht, und zeigt ben himmel offen ; boch hat ber glaub bie buß jum grund, er febt mit & Ott im veften bund, nach feinem mort zu leben.

6. Folgt biefes auf ben glauben nicht, bag man im gangen leben fich nach bes Derren willen richt't, fo ift ber glaub nicht eben; er ift ein tranm und falfder mabn, es geht ber menich auf breiter babn, Die gur verdammniß führet.

7. Kur und ift Chrifti reines blutzum lofe-geld gegeben, boch fommt ce benen nicht gu gut, bie nach bem fleische leben. Wer bier ber funde nicht abfiirbt burd Chrifti tob, berfelb per-

8. Das bunfer manchem allau boch, er will nichts bapon boren, er benfet mobl : mas ift es boch? dif find ja neue lebren. En lieber, wenn

birbt in feinen funben emig.

Q. Cagt aber nicht bes nicht vollfommen fenn, wir Derren mort, bag menig ausermablet ? Go fiebt auch von ber engen pfort, bag Cbriffus menig gablet, Die richtig burch diefelbe gehn, und auf bem

fcmalen mege ftehn, baß fie

jum leben famen. 10. Und endlich will auch mander nicht von mabrer buffe boren, er fcbiebt es immer auf, und fpricht : ich will mid noch befehren; jest bab ich bis und bas ju thun; ich fan noch nicht, wie ich will, rubn : es foll noch mohl gut merden.

11. D lieber menfch! mas benfeft bu? bes liebften Datere arme find ausgestredt, er ruft bir gu, baß er fich bein erbarme. Bie oft ift fcon burch feine macht bir bein gemiffen aufgemacht? und bu willft bod nicht boren.

12. D finder! miberftrebe nicht, wenn bich ber Bater giebet, wenn ibm zu bir fein an= geficht in beiffer liebe glubet :

gemiß, er mennt es gut mit bir; er will mit anaden fur und für bich reich lid) übergieffen.

13. Dur feufge, flebe, fampf und ring, er will bie munben heilen; die feligfeit ift nicht gering, die er bir will mittbeilen : mad bid von beinen funben

los, fo will er bich auf feinem fcoog in fuffer lieb umarmen. 14. Gein bimmel foll bir of:

es alfo mar, fo maren viel fen ftehn mit lauter freud und monne :

wonne : er will in bir mit fraft auf erden, und benn bort ge= aufgebn, gur luft, gur freud, troffer merben. jur fonne: bann folft bu freu- 4. Selig find bie frommen dig feine bahn fortlaufen, und bergen, ba man fanftmuth fiets himmel an mit deinem fphbren kan, welche hobn und

bergen fteigen.

was faumeft bu, bem Derrn fuchen eigne rach und be-bich ju ergeben? Du finbest fehlen Gott bie fach : alle boch fonit feine rub in beines bie will er fo fchuben, baß fleifches leben: brum reif bas fie noch bas land befigen. funden-band entzwen, lag 3E= 5. Gelig find, Die febulich fum Chrift bich machen fren, fireben nach gerechtigfeit und fo folft bu emig leben.

Mel. Bion flagt mit angft.

ren, fommt, und lernet allgu- unrecht baffen, Die wird Gott mal, welche bie find, bie gebb= fatt merben laffen. ren in berred ten driften gabl: 6. Celig find, bie aus er= Die betennen mit bem niund, barmen fich annehmen fremglauben beft von bergengrund, ber noth, find mitleibig mit und bemuben fich barneben, ben armen, bitten treulich fur fromm ju fenn bieweil fie le= fie Gott; Die behulflich find ben.

baben, und find immer arm hulf empfangen, und barm= im geift, rubmen fich gar teis bergigfeit erlangen .. ner gaben, baß GOtt werb 7. Gelig find, bie funden allein gepreifit: banten bem werben reines bergenst jeberauch fur und fur, denn bas geit; bie in wort, werf und bimmelreich ift ibr: @Dit wird geberben lieben gucht und bei-

gen, ba fich gottlich trauren merben fchauen Gott mit freufindt ; die befenfgen und bes ben. flagen ihr und andrer leute 8. Gelig find bie friede ma-

fund, auch beshalben traurig den, und brauf febn obn un= gebn, oft vor Gott mit thra: terlaß, baß man mog in allen

rzen fleigen. trop verfchmerzen, weichen 15. D menich, v menich! gerne jederman; die uicht

treu, bag an ihrem thun und leben fein gewalt noch unrecht fen; die ba lieben gleich und 230. Rommt, last ench recht, find aufrichtig, fromm ben Berren Ich= und fcblecht, geis, betrug und

mit rath, aud, mo moglich, 2. Gelig find, bie bemuth in ber that, werden wieber

bort gu ehren feben, bie fich ligfeit ; biefe, welchen nicht ge-felbit gering bier ichanen. fallt bie unreine luft ber welt, 3. Gelig find, die leibe tra= fondern fie miternft vermeiben,

enen ftehn : Dieje follen noch fachen flichen haber, ftreit und

rub, belfen allerfeite bagu, nicht muth. Laft euch mas gefich auch friedens felbft be= miffes ichenten, bas im fterben fleiffen, merben Gottes fin= nothig thut. Todtes hoffen, ber beiffen.

9. Gelig find bie niuffen mit gewißheit harren, merben bulben fdmach, verfolgung, gang gewiß zu narren. ber ehren fronen.

10. Gib, o Berr, ju allen befteben? geiten, baß ich bier auf biefer 4. Steif und beft im bergen erd aller folder feligfeiten aus glauben, mas bem morte migenaben fabig werd! hilf, baß berfpricht, bas heißt @Dtt bie

rechtigfeit ftete liebe. biene, immer bab ein reines beiffen. berg bie im unfried ftehn, berfobne : diranbang in freud und fcmerg. Bater, hilf von bei=

beinen Cobn, und burch beis

nes Geiftes farte mich befleiffe rechter merte.

Mel. O ihr auserwählten F.

231. D baß boch bie faus len dyriften, bie fo ohne forgen gebn, einmal fragten ob fie mußten, baf fie recht in gnaben fiehn? Guer benten wird euch franten. Gure hoffnung wird verfchwinden, und

fich gang betrogen finden. 2. Bas foll ungewiffes ben= an Gott verzagen.

haß; die ba ftiften fried und ten? Dag vermuthen giebt fcblecht getroffen; Die nicht

angft und pein; ba fie es boch 3. Im befit ber erdenguter nicht verfchulden, und gerecht fucht ihr fo gewiß zu fenn. D befunden fenn; ob bee creubes ihr thorigten gemuther ! fallt gleich ift viel, fetet Gott boch euch benn fein fummer ein: maaf und giel, und bernach wie wirds werben, wenn bie wird ere belohnen emig mit heerben alle por ben richter geben? werb ich ba gemiß

ich mich acht gering, oft bir ehre rauben; und und felber meine noth borbring= auch am hilft es nicht. Blinde leute, feinde fanftmuth ube, die ge- lagt boch heute falfchen troft vom bergen reiffen. Glaubt 11. Dag ich armen helf und nicht, mas Gott nicht ber:

5. Forfdet nach, wie ftehts im bergen ? fucht, burchindt ben falfchen grund. Macht, nem thron, bag ich glanb an euch gleich bie prufung fchmers gen; wird bod) fo die mahre heit fund. Ift benn zweifd gleich vom teufel ? Dein, bei Der ftebt bor ben tharen madt nur auf, ibn einzufula

ren.

6. Catanas hat bas erle gen, baf man gar nicht zwe feln foll. D wie viel find fo be trogen! barum wird bie boll voll. Zweifel fahlen, un nicht fpielen, fonbern fich und Befum fragen, bas beift nicht

7. 2In

7. An fich felbft foll man tet, fein verberben recht et-verzweiseln, bas ift aus ber fennt, alles eigne thun ger-fchrift befant; bas errettet nichtet, und fich felbft verlo-bon ben teufeln, und verfett ren nennt: beffen fcabe wirb in Resu hand. Do fich fun burch gnabe leicht und berrden berriftend finden, muß lich weggenommen; er wird man ja guerst ertennen, man gur gewisteit fommen. fep noch verdammt zu nennen. 18. Wiele, die dos joch gere. 8. E i g n e frommigleiten riffen, denten es sen nicht ans

fchaben ifun. Drum erwas lehren, wenn nian gur gewiße det! mas ihr machet, ift boch heit treibet, ba es boch bie bis alles noch verloren; benn ihr bel fchreibet.

und glauben. Jefus fan ihn ber geift von hinnen reifet! felbft nicht rauben.

tert, menichen bie gefahr ift ger nacht; wie? wenn ihr groß. Gottes jorn und ftrafe aus curem fchlummer nach wittert; und ihr fend fo forgen= bem tobe nun erwacht ? D. lob! welch ein fchreden wird wie heftig und mie fraftig end beden ? wenn ber troft, mirb euch euer irrthum fd)re= an bem ihr bleibet, euch ein= den, und ein em'ges meh er» mal von Jefu treibet.

nieber, bittet: Derr erforfche freuden muß ein berg im tobe mich! fucht bas wort, burch fenn? Denn es weiß: burch fucht es wieber; prift euch IEsu eiben ift gewift der bimboch recht fammerlich. Lagt mel mein; wenns auf erben, euch fagen, und gerichlagen, veft zu werben, recht mit gan-wenn euch Gott im bergen gem ernft getrachtet, und nun leifret, baß ihr ihm nicht ans nicht im zweifel fcmachtet. geboret.

lieben, und in auten merten bem, baf bie finder Gottes rubn, fich im falfchen glaus wiffen ; fie fenn Jefu ange: ben uben, bas fan nichts als nehm. Manche boren neue

fept nicht neu geboren. 14. Dentt boch nach: wie 9. Kalfch gewiß find man= wird es werben, wenn es nun che feelen, die gewiß verforen jum fterben geht? Mit ihr co gehn. Ihre bergen find noch noch nicht auf erben, wiest um bobien, die im finstern reide eure feele fieht: welch ein zu-fiehn; fatan fartet (weil ers gen wird ench plagen, wenu mertet,) ihren falfchen trost der tob aufs ende weifer, und 15. Dber fterbt ihr ohne

10. Ach erfchredet und ergit= fummer, und verfinft in em'= meden!

14. Beht boch bin und fallet 16. Aber benft: wie vollen 17. Welch ein angenehmes

12. Ber fich felber alfo rich- ferben! wein man fierbend Luth, Bef.

fagen tan; nein, mich tan fein faifer fronen, nicht reichthum, tob perberben; Sefus nabm ehr und luft ber melt, momit mid) funder an. Ja mein fie- euch Gott mill emig lohnen, gel macht mir flugel, mich in wenn euer fampf ben fiea er Gottes berg zu fchwingen, und halt: Gottfelbft ifie und Die ibm fierbend lob gu fingen. emigfeit, voll luft und rub,

19. Dun, fo fen boch febr bort die holl davon. Sin=

gebeten, funder ber bu biefes burch!

20. D wie martet bein er= nige finhl gefest. Sinburch ! in ben detten.

Mel. Wer nur den lieben B.

noch immerbin auf bender die welt oft ine gebrange; fiellt feit ? . fallte end) ju fdhwer, fatan fid geharnifcht ein; erbes bimmels ruf anbent ? D Immanuel ift auch ben cuch. febte mit offnen augen an, Binburch ! und mandelt auf der fdma= 7. Gott forbert nichte, ge= len babn. Sindurd! liebte feelen, ale bag ibr euch

2. Bebentt, es find nicht nur gu ihm halt't, und obne

18. Wenn une mort und voll feligfeit. Sin burch!

Beift bezeugen, bag mir GDt= 3. Drum gilt bier tein baltes finder find ; ba muß mobl birtes leben, Gott frouet fein ber zweifel fchweigen, und bas getheiltes berg. Ber 3Efit blebe glaubenöfind fan nun fich nicht recht ergeben, ber weiden, und mit frenden alles, macht fich felber mit und mas die fchrift verheiffen, fren fchmerg, und traget gnm berund frolich zu fich reiffen. bienten lobn bier quaal, und

berft: eile, gu bem thron gu 4. Wer aber mit gebet und treten, bem bu jett ben rus ringen, auf ewig allem abicbied den fehrft. Das dir fehlet, gibt, und ben Monarchen almas bich qualet, will ber ler bingen von bergen und als Derr mit freuden boren, ja, leine liebt, ber mird ber frone bid) fegren und befehren. werth gefchatt, und auf bee fo-

barmer, menich, auf beine 5. Berreiffet bann bie mor= feligfen! fomm boch, ruft er, fchen fclingen, die euch in biefomm, bu armer! und ver- fem fchonen lauf verbindern, laß bie ficherheit. Die ba und jum faumen bringen, und traumen und verfaumen, ihre rafft ench heut von neuem auf. feele zu erretten; bleiben ewig Muf, auf! verlaft bie falfche rub. Muf, auf! es gebt gum

himmel ju. Sindurch ! 6. Muf, auf! ift biefer mea

232. Mas h i n f e t ibr, fchon enge, und voller born betrogne feelen, und rauber frein ; bringt euch Das ju ermehlen, mas euch hebet fich fein ganges reich :

beuch:

benchlerifch verheelen vor ibm gartlichfeit. Ihr gebt euch ja fiegen tan. Sinburd!

ins vaterland? hindurd! menn man ihm gold und fil-

9. Rur fpart es nicht auf ber gibt ? hindurch! andre zeiten: ihr habt fcon 12 Gilt, faft einander ben ito biel verfaumt. Ihr mehrt ben handen, feht wie ift unfer ench felbft die fchwierigfeiten, ziel fo nah, wie bald wird uns woibr basfuffebent vertraumt. fer tampf fich enden, ba fiebt Eitr, eilet! denn die gnadenzeit dann unfer fonig ba: er führt rennt gugelloszurewigkeit. Din= und ein zur fiillen rub, und ur= burch !

10. Laft euch bas fleifch nicht burch! trage machen, berfluchet feine

Die fcmachen hande falt't. Er um eitle fachen in taufenb ftreit't fur cuch; er macht euch mub und fabrlichteit : wie ? bahn: trob bem, ber euch be- baf ihr um bas hochfie gut gen tan. hindurch! fo faul, verzagt und forglos 8. Die allmacht fiehet euch thut. hindurch!

jur feiten, die weisheit halt 11. D, fehet nicht bas arbeit felbften will euch leiten ; haubrath an; will Jofeph euch folgt nur mit treuen fdritten bod Gofen geben, und mehr, nach. Die mande bat nicht als erd und himmel fan. Wer biefe hand icon burd geführt ift um thon und fand betrübt,

theilt uns bas fleined gu. Sin=

Dom menschlichen Elend und Berderben.

ift bor beinen angen bloß, wie nefen. tief mein berg verdorben. 4. 3ch fomm gu bir in mah-

verftand, mit finfternif um= gen, o Jefu, Jefu, mache freb bullet; ber will ift von bir ab= bie fecle pon ben ichmergen, gemandt, mit bobbeit ange= und bent, mas fie bisber be= fullet ; und die begierden find fcmert, und ihre lebene-fraft geneigt, bie luft, bie aus bem vergebrt, fonft muß ich unterbergen fteigt, in werten zu boll- finten. bringen.

181. 3Err Jefu Chrift, du. 8. Mer tan aussprechen fol-233. Ich! Gott, es hat den greul, der leib und feel bez mich gang verberbt fleder? wer macht und vonder ber auffat meiner funden, die franklieit beil, die une hat an= mir von abam angeerbt; wo geftedet? bertaufenbfiebedentt foll ich rettung finden? Es ift es nicht, ber finn ift nicht babin mein elend viel und groß, und gericht, bag man bran mog ge=

2. Es ift verborben mein rer reu, und bitte bich bon ber=

5. Den folt ich andere rufen

an, ale bich, mein Seil und fo muft bu von oben ab mich Leben? Du bift allein ber bel- burch beinen Geift gebaren, feremann, ber mir fan rettung und mir neue fraft gemabren. geben, baf ich bon funden mer: 5. Schaff in mir ein reines be rein, und als geheilt bor berge, einen neuen geift gib GDtt ericbein, burch beinen mir, bag ich ja nicht langer

tod und ichmergen. fcberge mit ber funben luft-be-6. Du weißt, o 3Gfu, meigjer; laß mich ihre tud bald ne noth, und tanft, nach beimerten, mich im geift bage-

nem willen, bertreiben biefen gen frarfen,

meinen tob, und allen jammer 6. Lebr mich machen, beten. ftillen; ja Derr, bu milft. 3ch ringen, und mein bofes fleifc trane beft, baf bu mich nicht und blut untere geiftes joch zu in angit verlagt; bu beift und zwingen, weiles boch thut nimbift ja JOfus. mer gut;mas nicht fan bein reich ererben, laf in beinem tob er-

Mel. Kerr ich habe miggeh. fterben.

7. Reige mich burch jene 234. Ich! mein JEfu, 7. Reihe mich burch, jene welch verderben frone, die mir broben bengelegt, baß ich meiner niemals wohnet nicht in meiner bruft! benn mit anbern Mbame er= fcone, wenn und wo ein feind ben fted ich voller funben: fich regt, fonbern hilf mir tap: luft. 21d! ich muß bir nur fer tampfen, teufel, welt und betennen : ich bin fleifch von fleifch ju bampfen.

8. Golt ich etwan unterliefleifch zu nennen. 2. Bie verfehrt find meine gen, o! fo bilf mir wieber auf, wege! wie verberbt mein alter und in beiner fraftobfiegen, baß. finn! ber ich zu bem guten tras ich meinen lebens = lauf, unter ge, und jum bofen burtig bin. beinen fieges-banben, mogerit-

Ich! mer mirb mich von ben terlich pollenben.

fetten biefes funden-todes rets Mel. Unfer Bereicher, unfer. ten?

8. Silf mir burch ben Geift 235. 21d! was find wir ber gnaben aus ber angeerbten noth: beile meinen feelenfcha= tig, jammerlich und arm : ach! ben burch bein blut und creut- mas, find mir ? voller elend. estob : fchlage bu bie funden= Uch, Derr Jefu, bich erbarm! glieder meines alten Abamenie- lag bich unfre noth bewegen, ber. bie wir bir bor augen legen.

4. 3d bin unten von ber er= 2. Mir find nichte ohn bich, Den, ftede in bem funden-grab: Derr Jefu! bier ift lauter fin= foll ich wieber lebend werben, fterniß; bagu gnalet une gar beftia

beftig ber vergifte fchlangen- mege geben fort ohn unterlaß! big: biefes gift fleigt zu bem lag une meiben alle ftride, und bergen, und verurfacht fteren nicht wieber febn gurude.

fdmergen. 9. Laf ben Geift ber fraft, 3. Ad! ohn bich, getreuer Derr Jefu, geben unfernt Jefu, febreckt ber teufel und die geifte fraft, bag wir brunfig holl; die verdammniß macht bir nachwandeln, nach ber mich gittern, baich fiehauf bie- liebe eigenschaft. Acht Serr, fer fiell: mein gewiffen ift er- mach und felber tuchtig, fo machet, und ber abgrund ift unfer leben richtig.

flammt und fradet. 10. Dann wird lob unb 4. Dhne bich, bergliebfter bant, Derr Jefu, ichallen Befu, fommt man nicht burch aus bes bergens grund; bann biefe welt; fie hat fait auf al- mird alles jubiliren, und bir fen megen unfern fuffen net fingen berg und mund; bann gefiellt : fie tan tropen und wird auf ber gangen erben. tan teucheln, und balt und Befus hochgelobet werben.

mit ihrem fdmeicheln.

5. 21ch! wie fraftlos, liebs Mel. O Gott, bu frommer. fter Sefu, richten fich bie fran-

gene-augen, zeig bein freund= muß.

gewennigen, geen frein mig. ind ge-ich angeficht : frief, o fonn, 2. Dein thun ift nicht ge-mit lebens-bliden fo wirb schieft zu einem bestern leben; sich bas berg-erquiden. auf Sprifum richte bich, ber 7. Trit ben satan, ftarter fan bir softhes geben; ber Testi, unter unfern schwachen hat ben zorn persohnt, mit

fuß, daß fie himmels = freud dem bochften gut. verfpare, und fein leib fie 3. Die funben abguthun mehr berühre.

ten auf! unfre macht ift lauter 236. Der gnaden brunn obnntacht in bem muben les 236. Der gnaden brunn benslauf: benn man fieht jederman fan trinten : mein une, ba wir mallen, bftere geift, lag beinen Gott bir boch ftrancheln, oftmale fallen. umfonft nicht winten; es lebrt

6. Darum ftart une, liebe bich ja bas wort, bas licht fter Befu, fep in finfterniß vor beinem fuß, bag Chriftus bas licht; bffne unfre ber= bir allein von funben belfen

fuß: tomm ju beiner braut ge- feinem theuren blut, und und gangen, gib ihr einen liebes- ben weg gebahnt ju Gott,

fanft bu bir ja nicht trauen : 8. Saf und an, o fuffet 30= bein glaube muß allein auf fu, fahr uns felbft die pilger= Gottes hulfe bauen. Ber= ftraß, baß wir auf bem rechten nunft geht wie fie will, ber

fatan fan fie brehn; hilft GDt= feel und leib ift nichts gefund. 4. 2Bo ift ber grat ber hel: tes Beift bir nicht, fo ifte um bich gefchebn. fen fan? ift niemand ber fich

4. Dun, Derr, ich fühle burft mein nimt an? mo ift bie falb, nach beiner gnabenquelle, wie wo ift bas bil, bas beilet meiein gejagter birich, auf fo viel ne franke feel?

funden-falle. 2Bo fomm ich aus 5. Ad ! aber, ach! nichts ber noth, ale burch ben ana= bilfet mir, fein frant, noch den-faft? hilf mir burch bei= pflafter nubet bier, und mas nen Beift, in mir ift feine fraft. Die funft erfunden hat; nur

5. Du baft ja jugefagt: bu eins ift, bas bier findet fatt. 6. Dein blut, bas, Jefu, wollft, die burft empfinden nach ber gerechtigfeit, befrenn beine buld vergoffen bat fir von ihren funben ; nun weifet meine fdnib, bas ift es, bas mir ben weg bein Cobn, ber mich beilen fan, ach ! nun, fo mabre Chrift; nur bu muft nim dich meiner an. belfer fenn, weil bu voll bulfe 7. Das maffer, bae fo flar

bift. und hell aus beines bergens lebens = quell gefloffen, macht 6. D felig! wilft bn mir von diefem maffer geben, bas mid hell und rein, macht ru-

trantet meinen geift gu ber gerechten leben. Gib biefen trant mir ftere, bu brunn ber gutigfeit, fo ift mir immer wohl in der gelaffenheit.

hig und fillt alle pein. 8. Die munben, bie man bir gemacht, ba man bich bat

ans creut gebracht, Die bienen mir gur arzenen, und ma: den mich bom tobe fren. 9. En nun, fo eile boch ber-

Mel. O Jefit Chrift meins.

gu, fchaff meiner feelen bulf 237. Durch Mbanis fall n n b miffethat, und ruh; gib ohl und wein mit milben gug, fo weicht bie er ehmale verübet bat, ift quaal, fo fliebt verbruf.

auf und tommen fant und tob. 10. Go fpur ich neue geis famt andrer überhaufter noth, ftes-fraft, Die Gottes quabe

2. Wo ift bes eblen bildes in mir fchaft, fo bringt ein glang? mo ift ber reinen un= neues leben ein, gu bienen fould frang? mo ift des les dir ohn benchel sichein. bens baumes faft ? ift es nicht 11. 3th faffe bich ben bei

nem wort, o ftarfer fele und alles weggeraft? 3. Da lieg ich nun in mei= lebens = pfort, ba bu gefagt :

nem blut, muß fublen GDt= ich bin bein beil, bein arat, tes gornes ruth, bom fuß bis bein leben und bein theil. an das haupt verwundt ; an 12. Drum leb ich burch bid

ewiglich.

18. Salleluja, bant, fraft faft. burch und burch gefund.

Mel. O bu liebe meiner lieb.

taufend mangel findeft bn; was mich betrübt. boch verhindert nichte bie gna-

tage, fo erhebt bas fleifch fich brenne, bis ber volle tag an= bald; trift mich aber noth und bricht. hand bid toch fo plage, bann fleigt feufgen, 7. Konnt ich mich boch fo

nicht; fiel ich fuche bein er= ift, bas in bir mich fallt. barmen, weil mir eignes beil 8. Will bie macht ber funfich nun erfleht,

auf zu beinen gnaben :hoben bie ber fampf vorüber geht. blidt bas naffe auge bin : welt . 9. Deere find vorangegan-

eniglich, und ob ich fierb, fo und funde ziehn mich nieder ; glaube ich, daß ich boch wies ftarte meines glaubens traft, der leben werd gang frisch, ges weinend komm und kehr ich fund und ohn befdwerd. wieder, fchente neuen lebend:

und macht fen bon une allen 5. Silf, bag mir bes creus bir gebracht, o Mrgt jest und Bes barbe mache bitter Diefe maller fund, mad und boch melt ; es fen mir bie bochfte murbe, menn mein thun ibr nicht gefällt : wenn fie lachet, wenn fie fpottet, tobt und fal-238. Beiland fieh', bier ide tude ubt, ja, fich gar gu-liegt die mabe, fammen rottet, bas gu thun,

6. Denn vermehre bu bie be, nichts verftort ber feelen frafte, bag ich muthig, frob rub' mehr, als meines bergens und fren, treibe beines Beifts triebe, bie ber eigenwille zeugt, gefchafte, baß ich ohne furcht dem bie falf che eigenliebe und fchen mich getroft ben bei= ftandlich neue nahrung reicht, nen nenne'; bag bes neuen le-2. Schenkeft bu mir frohe bene-licht in mir immer heller

bann erfchallt banges flagen gewohnen zu bem leitfeil beiaus bem bergen; ich erbebe ner bulb, baf ich fren von bor ber noth, fuble felbfige: angft und ftohnen, bir ftets machte fcmergen, lieb aus folgte in gebulb; bu haft ja ungebuld ben tob. poran gefampfet, fand und

8. JEfu, retter, hilf mir ar- tob verlor bas feld, bu haft men, ichane her, verlag mich ihre macht gedampfet, nichts

gebricht; bu bift ja fur mich ben fcbreden, fucht ber feind gestorben, an bem erenges fein altes recht; will mich stamm erboht, haft bu gnabe angft und trauren beden, benn mir erworben, Die ber wurm laß mich als Gottes fnecht alle niebre fleinmuth baffen. 4. Sore beines findes fle= gib mir glanben, ftart gebet,

ben, beile meinen frantenfinn; laß mich beine worte faffen,

gu bir aufgeweint, weil nach lauf. finfternif, und fibhnen, ihnen nun bie fonne fcbeint.

ber harmonie ber barfen flang; aller fummer ift verfchwunden, nach ber angit und bangem

leib hat ihr froher geift gefun= den freuben einer emigfeit. 11. Auf ermanne bich von

nenen hartgebrudter blbber finn ; lerne bich im leiben frenen, blide auf gur frone bin : fen getren bis an bas enbe ; und wie balb naht bas berben. denn flopfit bu in beine ban= De, jauchgeft mit : anch ich bin fren!

Mel. JEfus meine zuverfi.

239. Bilf erbarmer, meine bange flage; ich bin arm und gnabenleer, ftunb: lich brudt mich neue plage, eigenliebe, unbeftand reiffen mich aus beiner banb.

2. Wenn erfcheint ber tag einmal ba ich bich Serr nicht betrube, baß fcon bier im jammerthal ich bich unverrudter liebe ; wenn gerbricht Die farte fraft ber verberbten leibenfchaft.

gen, bie bein farter arm ge= bulb ; fchente beinem finbe fahrt, bie nun ewig fiegreich ftarte, bebe burch bein blut Die prangen ; fie, mit fi e g e & foulb, baue beiner gnabe merfchmud gegiert, benten frob te, bod einmal in mir recht an nacht und thranen, bie fie auf; forbre meinen pilgrims

4. Oft erfcheinen mir gum troft ftunben ba ich bich em: 10. Laut erfchallen ihre lie= pfinbe, ba ber feinb umfonft ber, laut erthont ihr lobgefang, erhoft brobet beinem armen durch ben himmel fcallet wies finde; da ben icharfen tampf und frieg beine allmacht tront

mit fieg. 5. Da ber nen belebte geift beiß im lob und bant entgadet fich gewaltig bem entreißt, bas

ihm oft bad giel verricet ; ba bes neuen mefens macht ihn mit nenem glang anlacht.

6. Aber eilend fliebn babin biefe gberfich fuffen flunben ; mein erfdrodner bibber finn fühlet fchmerglich neue wunben, fampft mit barre, lauigfeit, fouret hang gur ficherheit.

7. Balb flammt eignes feuer auf bon naturefraft anges blafen; bald hemmt meinen himmelelauf ungebuld, bes jornes rafen, glaubens mangel, eigenheit, menfchenfurcht und bibbigfeit.

8. Wenn ich taum vom fall aufftand, fiel ich unbermuthet wieber; mich erhebet beine bulb und ich finte wieder nies ber : mein verborbnes feifc gerbricht mas ber geift in mir perricht't.

9. Dir Berr Jefu feve ge: flagt, wie bes leibes tob mich 8. Seufzend fuch ich neue brudet ; tranrig bab' ich oft

gefragt

efragt fumniervoll in ftanb bas leben fpringt; felbft bas ebidet : ach mer bricht und pflafter und verbinder, beffen iffet boch einmal biefes bar- cur ftets wohl gelingt : bis tod)? fauft pein und ichmergen lin= 10. Du, o Beiland, muft bern, ja bes todes frof berbin-

thun, fiche meine frafte bern. bwinden; wie ich bin, fan 6. Romm, o. hErr! und:

6 paterland.

liel, Attr, ich habe mißge.

40. 3 Ciu, fraft ber blb= 7. Floffest bu benn meiner. ben bergen, troft feele bid, a belfer, felber ein, aller bangigfeit, labfal in fo wird meiner abern bable nall: n fanden fduiergen, argt bes neuen lebens fenn. Ja r alles herzeleib, pflafter fur mein mund wird voller weifen e tobes:wunden, bad man beinen finger emig preifen.

te boll fraft befunben. 2. Meince bergend braun-

bern funden.

werd ich wiederum gefallt ; 2. Weil du heiffest alle fong-ine feele nuß erliegen, et men, die beladen find, an dir, ich ibn aus, baf ich auch den, gang entbinden und er-

funder, brunn, bon bem gerebt, nun haft bu, o Gott!

b nicht rubn, tilge bu bie brud in gnaben mir bein bilb acht ber funden; fuhre mich ine herz binein, fo mird meis beiner band, bringe mich, nem alten fchaben burch bein: blut geholfen fenn; falbt bein oble meine munden, fo bin ich

benn gang verbunben.

Mel. Fion flagt mit angft ik

n gnillet lauter angeborne 241. D bu fchbpfer aller: mart und adern find 241. D binge! here, bo= fillet burd bas gift ber bo= re mein gebet, bas ich jego a luft ; fein blutstropfen ift vor bid bringe, weil mein finden, ber nicht ftaret von berg in angften fteht ; meine funden angien mich; barum

3. Sa, ich fede voller pfei= fomm ich auch vor bich, und durch ben teufel, fleifch und befenne meine funden : ad, it; eh' ich zu bem belfer ei= Soert! laft mich gnade finden.

recht fan athem friegen. bin ich auch nicht ausgenom= 1. Will ich mid ju bir erhes men, noch gewiesen bon ber i, wird por tragbeit nichte thar, ber genaden, fonbern bit rand: wenn bein Beift in wilft und mirft mich noch bagu r foll leben, jagt bad wilde von ben funden, die mich brus

quaal ber fdulben fort quicen. bt langer fan erdulden. 8. Dein wort bleibet unge= 5. Drum on beit ber fran- brochen, bas bu einmat haft

> K 5 gefpro=

gefprochen : fud) mein antlit ben ! fiehe beffen leiben an: im gebet ; barum fomm ich benn er bat erfett ben fcabe auch por bid, fuch bein ante und fur mich genug gethat ling ach ! lag mich ben bir Durch ihn bin ich gang erlbe troft und gnabe finben, fprich mid) los von meinen funben. 4. Sieh bie handichrift, bie

irb gebe bir in beine banb, o Gott! bier fprichft bn : mabr ich lebe, ich will nicht bes funbere tob, fonbern baß er fich befehr bon ben funben. und begehr emiglich mit mir gu leben, fo will ich ihm all's vergeben.

5. Mun molan, bumirft nicht febnen. lagen; ich halt mich an beine mort, will barauf in bemuth biegen meine fnie an biefem ort, und befennen meine fund; ich bin bas verlorne find, bas Beiland und mein leben, bet pom teufel oft perblenbet, bei= ne anter bat verfchwenbet.

6. Beiter will ich nichts mehr fagen, und allein an und an bein fchmerglich fic meine bruft mit bem armen ben, ach! hilf mir von ber fun gollner fchlagen : Gott es ift ben=noth und fcbredlichem ber bir mohl bewußt, baf ich hab berben. gefündigt bir, aber fen boch gnabig mir ; ich fall bir in fur ein muft, und wie viel tat

ner bich erbarme.

fchulb ; aber laß mich gnabe luft-liebe, verfehrter will un finden, trage, Serr! mit mir eitelfeit, und andre funden gebulb; alles mas ich fchulbig triebe. bin, will ich gablen, nim nur hin die bezahlung meines bur= felbft in mir, und fchmacht bi gen, ber fich ließ far mich er= feelen frafte; bas fleifc bet murgen.

beffen ich mich jeso troft, me in feinen tiefen wunden ich nu: fried und ruh gefunden.

9. 3ch will auch hierauf gt nieffen Chrifti mabren leib und blut, meiner feele und gemiffet gur erquidung und ju gut. Gib, baß murbig ich genich Mein, bich, und ichmed, mit fuß, und wie freundlich ba bif benen, bie fich nach bir bergid

Mel, Durch Moams fall ift.

242. D Befu meine p ftoff mich armen funber nicht fur ben bu bich gegeben. Go benfe an bein blut und tot

2. Du weißt ja felbft, ma

beine arme : ach Derr! meis fent funben von ber verberb ten Mbame-luft fich in mir at 7. 3ch verleugne nicht bie men finden. Da reget fid funden, ich verleugne nicht bie bie eigenheit, hoffart und me

3. Des fatans reich te binbert fur und fur bie gort 8. Mun, o Bater aller gna= lichen gefchafte. Dein obr gute gu berfteben.

armer doch ben jammer meis ben mir ein, o meiner feelen ner feelen, bas elend in dem ftarte! funden-joch, und alle noth er= 9. Berfibr in mir bas bollen=

fallen!

mefen? ift benn nichte, bas voller glaubeneszierben. mir helfen fan? wie foll ich ben:pforte.

6. Allein, mo ift in mir bie morte verflandnif, und thu fraft, bis bendes ausznfihren? mir beine mabrheit fund, ju wo nicht bein Beift, ter alles beiner felbft erfentnif. icaft, mein berge felbft will anberficht ju beiner bulb ge=

winnen.

7. Drum fiche du mir felb: ffen ben, bu abgrund aller gnaben, und mach mein armes ber= je fren bon biefem tobes-fchabet, tief einfebe.

tes berg, bag es wie mache ger=

tanb, die junge ftumm, mein flieffe, und in mahrhafter ren ange fan nicht feben, verftand und fchmerz die thranen-fluth und urtheil find gu bumm, bas vergieffe. 2ich! mach es burch ben glauben rein, und gib ge-

4. Ja, Derr, wie tan ich rechte werte, ja fehre bu felbit

geblen? ich fenne mich ja fel= reich, fcblag farans' fcbild in ber nicht, und babe von dem finden, und lag ibn über beiallen fast tein ertenntuiß und nen jeug fein fcmerbt nicht fein licht; fo tief bin ich ge= ferner guden: ertobt und gabm bas bofe fleifch famt beffen 5. D trener Gott! mas luft = begierben ; mach aber fang ich an ben fo verderbtem mich recht rein und fenfch und

10. Berbrich die fchnobe eis bod genefen? thu buffe, rufft genbeit und meinen bofen milbu mir gwar gu, und glaube len, und lag mid, mas bein meinem worte ; fo bffnet fich wort gebeut, burd beinen In beiner rub, Die rechte ana- Beift erfullen; eroffne obrenund ben mund, gib beines

11. Gib beine furcht in mei= ribren; fo bleibt es todt, ver= ne bruft, das gute auszunben, mag gar nicht in buffe gu ger= und lag mich bich mit bergene= finnen, noch men'ger fan es luft getren und emig lieben ; lag mid in bemuth, magia= feit, gebuld und fanftmuth prangen, und ichmad mein berge allezeit mit beiligem ber-

langen.

12. D Bater, bilf : benit ben. Ud! DErr verleib, bag meine fraft fan biefes nicht ich burch bich mich felbiten ergmingen, bu aber bift, ber recht verfiebe, und in bas in une fchaft bas wollen und elend, welches mich verder= vollbringen. 2ich! frarte mich, p treuer G.Dtt, burd beine 8. Berfdmelze bu mein bar- madt in gnaben, baß funbe,

welt und hollen rott mir nie= nen Geift regieren.

mals tonnen ichaben.

13. D Mefu, theurer GDt: troft und bort, bu Beift voll tes Cobn, gebente an mich ar- fraft und ftarte, fabr mid in men, bu bift der ein'ge gnaben= beiner mahrheit fort, fchaff in thron! ach! gonn mir bein mir beine merte. Lag beinen erbarmen: und weil ich gang frieden in mir fenn, und fchreib erftorben bin, bas gute ju ben neuen namen, ben nie wellfabren ; fo wollft bu felbit mand fennt, ber feelen ein, um mein berg und finn burch bei= Mefu willen. Minen.

14. D beit ger Beift mein

## Bon der mahren Buffe und Betehrung.

Mel. O Jefu Chrift der du. burch meh und ach, bis bu 243. Ard Gott und Serr! mich bort wirft weiben. wie groß und 7. Gleich wie fich fein, bie

femmer find die begangne fun= vogelein in hole baum verfte ben? Es ift niemand ber bel- den, wenne trab bergebt, bie fen tan, in biefer welt zu fin- luft unftet, menichen und vich ben.

fer zeit, bis an ber welt ihr guffneht ift bie boble beiner ende und wolt los fenn bes munben: wenn fund und tob crenges mein, wurd ich boch mich bracht in noth, hab ich folde nicht wenben.

5. 3n bir flieh ich, verftog 9. Darin ich bleib, ob bier mich nicht, wie iche mobl bab ber leib und feele muffen for verbienet. Ich Gott ! gurn ben, werb ich boch bort ben nicht, geh nicht ins g'richt, bein bir, mein bort, fenn in emigen Cohn hat mich verfohnet.

und pein. auf funde folgen ter Gobn, und beil'gem Geift muffen ; fo fabr bie fort nur gufammen : ich zweifle nicht, foone bort, ich will bie ruthe weil Chriffus fpricht : mer faffen.

5. Bib, Serr! gebulb, vergib bie fculb, fchent ein gehorfam herze; hilf, daß ich nicht, 244. Arb was hab ich wie's oft geschicht, mein beil 244. Ar angerichtet? Mo murrend vericherge.

buntet bid), burch wonne und mein gemiffen flagt mich an burch leiden ; ich folge nach ich bin felber miber mich, meil

erichrecen. 2. Lief ich gleich weit zu bie- 8. Allfo Derr Chrift, mein

mich brein gefunden.

freuben.

4. Colle ja fo fenn, daß ftraf 10. Ehre fen nun Gon Ba glaubt wird felig. 2lmen.

> Mel. Zion Flagt mit angft. was hab ich body gethan? Der

6. DErr fuhre mich, wie's ift ber bie fache foblichtet?

ich alfo freventlich mich mit flitcht in ewigkeit: ewig fen lafter : foth befleder, und bes berflucht die ftimbe, ba ich bochften gorn erwedet. funden luft empfunde.

tern fagen, baf ich fey-ein fun= be, eine laft, bie felfen-fchmer, ben-frecht, jeto fuhl ich beine an mir ich nichts reines finbe. plagen, aber bu, bu bift ge- wie fraufr mich boch bas fo recht : mein verberbres fleifch febr ? Gott! bein gorn hat und blut hat bas rechte mabre mich erfchredt, ach! wer ift, gut burch bes teufels trieb ver= ber mich verfredt? feine crea= arbret, und ben luffen nachge= tur fan rathen meinen fcme= trachtet.

4. Go viel jahr bin ich ge: emigfeit erfreuen. laufen, ben verboften irremea: foll id) nun rettung finden.

mel feben, aber ich fah unter befteben? mich; wie ift mir, mein Gott,

Sottes wort verbent, fen ber- fen : bent an beinen theuren

bollen emig jagen.

2. Gort, ich muß mit git= 7. D wie bift bn, fande, funren miffethaten.

3. Borbin hab ich mich ge= 8. SErr, es fteht in beinen frenet meiner ichweren funden- banben, bu alleine hilfft aus laft: jego, ba mich foldhes reu= noth, du tanft meinen tum= et, hab ich meder rub noch raft. mer menben, bu fanft retten Utch! was mich borbin ergebt, and bem tob. Es fteht nur hat mich jest in angft gefest; allein ben bir, niemand fonft was borbin ben leib erquidet, fan helfen mir, on fanft gnaift, bas jest die feele brudet. big mich verneuen, und in

9. 3d verbamme feel und hab mit bem verruchten bau- glieber, fprich bu fie in gnaben fen ausgefest ben guten fteg, los, bittend fall ich vor bir nie= ber gur himmele pforte fuhrt ; ber, minm bu mich in beinen nie, ach! nie hab ich gefpurt fcoog, ftart mich, ber ich ab= eine reue meiner funden ; mo gefchmacht, laf genabe gebn für recht, wirft bu ins gerichte 5. Gort, ich folt gen bin= geben, Berr, wer tan bor bir

10. Deines Cohnes marter= gefcheben, baf ich fo verlaffen zeichen ftell ich zwischen mir bich? 3ch bin werth, baß mich und bir, laß mich biermit gnab bein grimm mit ergurnter bon= erreichen, feinen tob halt ich nerftimm mocht in taufend bir far; glaube fieif und veftig= trummern fchlagen, ja, jur lich, baß mein Gefus auch fur mich hat gelitten, ift geftorben, 6. Alle freude fen verfluchet, ich auch foll fenn unverdorben.

fo von funden hergerabrt, die= 11. Du haft uns gewiß ver= fe zeit, ba ich gefichet, mas mir beiffen, bergliche barmbergig= bollen-angit gebiert, mas mir feit, bafur follen wir bid preis

3. Ad! wie fan ich beiner eib. ber ben funbern troft verfpricht, bu milft ihren tob ja hand, groffer Gott! entachen? nicht, leben milft bu ihnen jog ich uber meer und land, ilfchenfen, wenn fie fich nur ju ber berg und hoben, beine rech= te wurde mid allenthalben fin= bir lenten.

erboret, bitt ich, ber perlorne lag ben sorn verfchwinden. fohn, ber zu feinem vater teh= 3. Serr! ich fliebe nur gu ret, blide von bes himmels bir, wenn mich funden plagen, tes berg, voller reue, voller fcmers, bas nach beiner ana=

perachtet.

13. Laf bie engel frolich werben, baf ein funber buffe thut; weil ich lebe noch auf erben, will ich bif, mas fleifd) und blut hat bisher fo hoch geacht, mas mid falfchlich angelacht, haffen, flieben, ernfilich meiben, und mich ganglich bir vereiben.

14. Wirft bu mir gur feiten fichen, burch bes auten Geift= es fraft will ich nicht, wie vor= male geben ben meg, ber gur bollen raft. Gott, ich febre mich ju bir, fehre bu bich auch ju mir, bafur will ich beinen na= men emig loben, amen, amen.

Mel. Schwing bich auf gu.

245. 21th! wo flich ich fin= ruh gu finben, weil ich gang funden ? bes gefetes bonner fracht, boll und fatan fturmen, mein gewiffen ift erwacht; wer will mich befcbirmen ?

12. Serr! fo fen nun auch ben:groffer Gottlichbitte bich.

thron: ich bring ein gerenirsch= meine fecle fcbrent in mir, lag mich nicht vergagen. Gon! ich opfre bir mein berg, bas De trachtet, foldes haft bu nie gerkniricht bom buffen. laff

mid, Derr! in meinem fchmers anab und bulb ge-

nieffen.

4. Groß ift meine miffethat. groffer beine gute : mas bein Cobn erlitten bat, troffet mein gemuthe; ob bie funden blutroth fenn, die in mir ermach: en, JEfn blut, bas ewig rein. fan fie fchnee-weiß machen:

5. Satt ich aller menichen idulb, aller welt perbrechen. wurde beine gnad und bulb bennoch los mich fprechen, wenn ich mich auf ben ber= lief, ber am creut fich neiget, und bas offne parabief in ben

munden zeiget. ...

6. Dun, mein Gott! ich trage bir auf ben glaubene ar: men beinen Cobn am creube fur, bilf burch bein erbarmen! lebendebrunn, ber emig fleuft, mafche mich bon funden; bilf umringet bin mit viel taufend mir, So Err! burch beinen Geift felig überminben.

246. Allein an bir, herr

mein hoffnung fteht auf erben, Berr Gott! erhor mein fla: gen, bein gnabig ohr neig ber ich weiß, baß bu mein trofter ju mir, und lag mich nicht ber= bift, fein troft mag mir fonft merben. Bon anbegin ift gagen, Denn fo bu willft bas nichte ertobr'n, auf erben mar feben an, was find und un= redt ift gethan, mer fan, Derr, fein menich gebor'n, ber mir aus nothen helfen fan, ich ruf por bir bleiben ?

bich an, ju bir ich mein bertrauen ban.

2. Dein fund find fdwer und über groß, und reuen mich bon bergen, berfelben mach mich quitt und los, burch bei= nen tob nnb fdmergen, unb geig mich beinem Bater an, baff du haft gnug fur mich gethan: fo merb ich los ber fun=

ben=laft: DErr! balt mir beft. mas du felbft mir verfprochen haft. 3. Gib mir nad) bein'r barm=

herzigfeit, ben mahren driften glauben, auf baf ich beine fuf= figfeit mbg inniglich anfchaubich, und meinen nachften gleich als mich. Um letten end bein bulf mir fend, bamit bebend bes teufels lift von mir fich wend.

4. Ehr fen Gott in bem bochften thron, bem Bater aller gate, und Jefu, feinem lieben Cobn, ber uns allgeit behate: und Gott bem beili= gen Beifte, ber une fein bulf ftets leifte, bamit mir ihm ge= fallig fenn, bier in biefer geit, und bort bernach in emigleit.

2. Ben bir gilt nichte bann gnab und gunft, bie funbe gu

bergeben, es ift boch unfer thun umfonft, auch in bem beften leben. Bor bir niemand fich rubmen fan, es muß bich fürchten jeberman, und beis ner gnabe leben.

3. Darum auf GDtt will hoffen ich, auf mein verbienft nicht bauen, auf ihn will ich verlaffen mich, und feiner gii= te trauen, Die mir gufagt fein merthes mort, bas ift mein

troft und treuer bort, bef will

ich allzeit barren. 4. Und ob es mabrt bis in en ; por allen bingen lieben bie nacht, und wieber an ben morgen, foll bod mein berg an Gottes macht verzweifeln nicht noch forgen. Go thu 3f= rael rediter art, ber aue bein

Beift erzeuget marb, und fei=

nes & Otte erharre.

5. Db ben une ift ber finben viel, ben Gott ift vielmehr gnabe, fein hand zu belfen hat fein ziel, wie groß auch fen ber fcbabe. Er ift allein ber gute birt, ber Ifrael erlofen, wird, aus feinen funden allen. Mel, Berfließ mein Beift, in.

248. Der alles fallt, vor

247. Mus tiefer not h

gittern,

gittern, wenn nun fein ftraht fand legft nieder, fo giebt er im bonner angebrannt, por bir ben fegen wieber.

halb verfaulte mabe! warum fdreden in IEfu feiten mogit erhebft bu bich fo bumm und berfteden. blind? weiß'ft du die pflicht. 6. Denn Jefus ift gum

wiffen blog; fo fomm, und ben funden = buffer an. biefes fen : achfen.

bich bat getragen bieber, fo fum glauber. lang bu lagft im funden-wuft? baff er bich bicht zu boben bat gefehlagen, und feinen pfeil gejagt in beine bruft ? verachte Gottes langmuth nicht, fie harret nur, ob buß gefchicht : mit fcbreden nehmen.

aber ift bein Topfer, fo barf er bir por all bas feine. ja mit bir thun, mas er will:

beffen ftimm bie berge fich er= 5. Das eben ifis, mas feine fchuttern, ja beffen hand ben gnaben = guge von langen ber himmels = freis umfrannt, o' an beiner feel gefuchr : bag menfch ! ber wird bon bir ents nemlich einft bein ftolger muth ehrt, wenn fich bein herz von erliege, und bein gemiffen ibm abfebrt, und in den bingen bringe feine frudt : baf bir fucht belieben, die feinen guten die funden fallen ein, famt Beift betruben. ber verdienten bollen = pein, 2. Du armer murm! bu und baf bu bich mit reu und

und fundigeft auf gnade? o gnaben-finbl gefebet, bag man befre bich, eb fich fein grimm in ihm verfohnung finden fan. entaundt! ift aber bein verfall Ber Gottes ehr mit funden fo groß, daß bu auch bift am bat verleget, ber trift an ihm lerne recht betrachten, mas daß ber glaub, ohn beuchelen, ben Derrn ber= mit reu und leid berbunden fen. Dem bollen = ranber mird ge=

3. Ifte nicht genug, bag er raubet, mer alfo beft an 30-

7. Glaub, baf ber tob por Diefem lebens = furften, famt fund und fluch, in bir erfter-ben muß: lag bich nur erft nach gnade bringig burften. fo mirit bu fatt aus feinem und wenn bu bid nicht milft überfluß. Erbitte bir nur biebequemen, wirft bu ein end fen Baft, fo nint er von bir beine laft. Menn bu ihm por= 4. Du bift ein thon, Gott fet'ft all bas beine, fo fett er

8. Die mablgeit ift gar un= foll bas gefcopf bem uner- gleich an gerichten. Du giebie Schaffnen Schöpfer in feiner ibm nichts als ungerechtigfeit. ordnung feisen mang und giel? verbotne greul und unerlandbrum wirf bich balb in benuth tes tichten, ber worte gift, bes bin, und untergib ibm beinen thund verdorbenbeit. Er aber finn. Wenn bu bich in ben reicht bir manna ber, gerech=

und Leben.

9. Er forbert nur, baß bei- ju Jefu leiten ? nes herzens herze bom bafen mel. Allein gubir, 5 Err 32f. deft fcherze, daß dir, was ihm 249. Du weineft für 36in bid febreiben.

gen ihn gerirftet, muß nun gequalet bat.

11. Die feligfeit, Die bu auf fein betrübtes berg erfreut. fampfen.

tigleit, beil, fraft und ehr; ja ift mit bir. Go bit fich regt ein er verlangt fich felbit ju ges neuer frieg, gebiert fich bir ein ben, wie er ift Babrheit, Licht neuer fieg. Wen folten biefe feligfeiten nicht bon ber welt

beliebt, fen lieb und werth. Er Jefu! beiffe gabren, bezeugft, will; bu folft aus Babel gehn, es fen bir angenehm, wenn fun= bon nin an nur in ihm zu ber fich befehren. Wenn ich febn, bag er fein wert mog bor bir mit bug erfchein, und in bir treiben, und fein gefete uber meine funden wein, fo mafch'it bu ab aus lauter gnab 10. 2Bas fich in bir hat ge= bie miffethat, bie mich bieber

in fcanden fallen in fein 2. Wenn beines Baters gorn nichte: ber eigenwill, ber fich entbrennt von wegen meiner febr gebruftet, foll nunmehr funde, gu beinen thranen ich ibln die flamme bes gerichts; mich wend, ba ich erquidung Die eigenheit muß untergehn, finde : por Gott find Die fo gelaffenheit muß auferftehn. hoch gefchant, wer bamit feine Es muß bie liebe biefer erben funbe nest ben blidt Gott an fin opfer feiner liebe merben. mit gutigfeit, gu jeberzeit, und

biefem wege erlangen wirft, 8. hier muß ich auch im ift unbeschreiblich groß: und thranenthal, herr JEsu, bfwenn bie fund' auch murbe tere weinen; mich bruden leis in bir rege, bift bu boch fcon ben ohne gahl; bie welt plagt bom fluch und ftrafe los: ja, bier die beinen: auf allen fei= Befu, allmacht frartet bich, ten, wo fie tan, fangt fie mit daß bu wirft fonnen ritterlich mir gu habern an. Doch trb= Die bittre wurgel in bir bam= ftet mich gu aller frift, DEre pfen, und wiber bofe lufte Jefu Chrift! baf bu in noth

gewefen bift.

12. Go tanft bu beun mit 4. Du fantmleft meine Panlo freudig fagen : ich lebe thranenfaat ; ich weiß fie find nicht, benn Chriffus lebt in gegablet ; bu fchaffest meiner mir. Rein feind wird fenn, feelen rath und hebeft mas ben bu nicht fonteft fcblagen, mich qualet. Go oft ich vor bir Dieweil ber Beld. bein JEfies, weinen muß, fo rebfter mich

bein thranenguß, bis ich bort . 5. Bein' ach! wein' jest in ber emigfeit, nach angil und um bie mette, meiner benben leid erfreuet merbe allezeit. augen bach : o baf ich gnug

id) bir, baf bu bie freuden= ne fach! o bag aus bem thra: frone, herr Chrift! badurch nen-brunnen, fam ein farfer erworben mir, ben bir ins bim= firom geronnen. mels throne : wenn bu mich 6. Ich, baf boch bie beiften holen wirft hinauf, gn beinem fluthen überfchwemten mein auserwählten bauf! benn will geficht, und bie augen modten ich recht lobfingen bir, o bbd)= bluten, weil mir maffer fonft fte gier! fur beine thranen gebricht. Ach, gib bem jer fur und fur.

250. 5 Err, ich habe miß 7. Denn, Derr Jeju bei gehandelt, ja mich ne plagen, dein far mich ver bruckt ber fanden-laft, ich bin goffnes blut, wunden die bu nicht ben weg gewandelt, ben laffen fchlagen, machen meine bu mir gezeiget haft, und jetet, fache gut; brum will ich bie woltich gern ansichrecken, mich anglit zu fillen, mich in beine por beinem gorn verfleden.

entflieben ? bu wirft allent: binden, wirf fie in die ticfe fet; halben fenn, molt ich über fce mafche mich von meinen fin gleich gieben, flieg ich in die ben, mache mich fo weiß ale gruft hinein, batt' ich flagel fchnee. Lag bein guter Geift gleich ben minden, gleichwohl mich treiben, einzig fete ben marbeit bu mich finben.

3. Drum ich ming es nur befennen, daß ich, Serr, nicht Mel. 3ch fomm jett ale ein. recht gethan, barf mich nicht bein find mehr neunen, ach 251. Berr 3Gfu Chriff, nim mich zu guaden an! laft 251. Den bochfied Gut, die menge meiner funden, bei= bu brunnquell aller gnaden,

gleich gablen, an dem groffen und in mir bab ber pfeile viel, weiten meer, bennoch wird' die im gewiffen ohne giel mich es ihm wohl fehlen, baff er armen finder braden. meiner funden-heer, daß er al= 2. Erbarm dich mein in folle mein gebrechen, folte wiffen cher laft, nim fie bon meinem auszusprechen.

5. Sur beine thranen bant gabren batte, gu betrauren mei

brochnen bergen linbrung in ben größten ichmergen.

munben bullen.

2. Doch wie font ich bir 8. Dir will ich die laft auf-

bir ju bleiben.

nen gorn nicht gar entzunden. fich doch, wie ich in meinem 4. Ronnt ein menfch ben fand muth mit funden bin belaben,

bergen, dieweil bu fie gebiffet

aft am bolg mit tobesichmer- und bir binfort gu ehren leb jen ; auf bag ich nicht mit grof: in findlichem gehorfam.

em weh, in meinen funden un= ergeh, noch emiglid vergage. 3. Ad Gott! wenn mir bas

ommet ein, mas ich mein taa legangen, fo fallt mir auf mein ergeinftein, und bin mit furcht ımfangen. Ja, ich weiß weder tue noch ein, und mußte gar erloren fenn, wenn ich bein

port nicht batte.

4. Doch bis bein theures roft-wort fagt, baß alles wird ergeben, was man mit thraien bier beflagt ; es prebigt eil und leben bem tief ger= airfchten armen geift, ber fich em fundendienft entreift und

affer bich im glauben.

5. Und weil ich dann in mei= brull't. iem finn, wie ich bir fcon gelaget, auch ein betrübter fun= ter bin, ben fein gewiffen nas iet, der burd bein blut von unden rein mogt gleichfalls ibgewaschen fenn, wie David ind Manaffe;

6. So breng ich mich fo ab'nem bergen, in tieffter engung gu bir bin ; SErr ib mir boch genadiglich, mas d mein lebtag wiber bich auf

rben hab begangen.

ergib mirs body, um beines amens willen, gerbrich in ur bad fdmere jod); du h mein berg gufrieden geb,

8. Start mich mit beinem freuden = geift, beil mich burch beine munben ; wafd mich mit deinem todes-ichweiß in mei= nen letten ftunden, und nim mich einft, wenn bire gefällt,

im mabren glauben bon ber welt, zu beinen außermablten.

Micl. Wenn meine fund 'm.

252. Bier flehe ich und weine, wie jener jollner fand. Entfernt vom gnadenicheine, verirr't aus beis ner band, bin ich mie ein ge= jagtes wilb, bas fdreden trift Die feeles ber bonner Gottes

2. 3d lag im tiefften fdlummer, bom fatan eingewiegt ; ich lebte ohne fummer, mein Gott! nun aber liegt bie fande, wie ein fdmerer ftein, auf bem erichrodnen bergen,

mich martert bollenvein. 3. Gebent' ich an bie ftun=

rant ich bin mit fchmer bes ben, die fchleunig fortgeeilt, fo offnen fich bie munben, bie feine falbe beilt, ber inn're inbre meine fchmergen. Der- zeuge flagt mich an und ritget folche funden, die ich nicht

leuanen fan.

4. Bon ferne fall' ich nieber 7. Mch DErr, mein Gott, tief auf mein angeficht, Die naffen augenlieber find untermarte gericht't; bie eigene ges reditigfeit, bie arbeit meiner anft ben fummer ftillen, bag frafte, erzeugt nur bergeleib. 5. Der funden burbe brudet, in ben fanb gebieder, feblag ich barme bich, Gott mein ch an meinebruft. Lautflopft bas barmer! aber mich. fcmer geprefte berg, und fub= 5. 2Bahr ift es, abel fieht bei

fen fcmers.

Die gorn und tob verbient. Es er rub. Erbarme bich, erbarnte bringt mein feufgend febnen ju bich, GDet mein erbarmer! " bir, ber mich verfohnt. Bu bir, ber mich. bem mahren gnabenftubl, bein blut fan mid bemahren, por jenem feuerpful.

Mel. Wer nur ben lieben B.

253. 3ch armer menfch find. Erbarme bich, eibne fteh hier vor Gottesangefict: ach Gott, ach Gott! verfahr gelinder, und geh nicht mit mir ins gericht : erbarme bich, erbar= me bich, Gott mein erbarmer! uber mich.

2. Bie ift mir boch fo angft und bange, bon wegen meiner groffen fund. Silf baß ich wieber gnab erlange, ich armes und verlornes find! erbarme bich, erbarme bich, Sott mein

erbarmer! über mich.

8. Dor, ach erhor, mein feufgend fchrenen, bu allerliebftes pater : berg! wollft alle finbe mir verzeihen, und linbern meines herzens fchmera : er= barme bich, erbarme bich, Gott mein erbarmer ! aber mich.

lich flagen? Sorft bu bann wolleft felbft mir bulf und nicht, ach borft bu nicht? Die rath hierzu, o Sott, befcheren, fanft bu bas gefdren vertras und beines guten G eifte gen! for, mas ber arme funs fraft, ber nene bergen in ind

im bergen ftedt ber muft. Tief ber fpricht : erharme bich, a

tet mit erbeben ber funden beif- fcabe, ben niemand beilen fan ale bu : ach, aber, fdente gna 6. 3ch geble mich gu benen, be, gnabe, ich laffe bir nicht fo

6. Dicht wie ich hab ber: fdulbet, lobne, und handle nicht nad meiner funb. treuer Bater! fcbone, fcont, ertenn mich wieder für ben Erbarme bid, erbar:

mer! über mid).

7. Sprich nur ein wort, fo merd ich leben, fag, baf ber arme finder bor: geh bin, bie fund ift bir bergeben, nur funbige hinfort nicht mehr. Er erbarme barme bich, Gott mein erbarmer! über mich.

8. 3d gweiffe nicht, ich bin erhoret, erhoret bin ich grei: fele-fren, weil fich ber troit im hergen mehret, brum mill ich enben mein gefdren. Erbar: me bid, erbarme bid, GDn mein erbarmer! über mich.

Mel. 26 ift gewißlich an b.

254. 3d will von meiner 4. Die lang foll ich vergebe Berren mich betehren, bu fcaft,

thaft, aus gnaben mir gemah. 7. Die thorheit meiner june ren.

verftand und thun; bes grof- rachen.

Bater, mich entbinben.

mer und befdemer, laft über brennen. thrånen rinnen.

und brod : bu machft, baf mir ichaafen. noch feine noth bisher hat ton=

nen fchaben.

en, bag ich nicht ficher leb und folingen. ren, goftaupt mit vater = ru= 11. 200 bleibich benn in fol=

hen. ichts gefund, an allen orten berg und bagel. ebiffen.

gen jahr, und alle fconbbe fa-2. Raturlich fan ein menfch den, vertlagen mich ja offenboch nicht fein elend felbft em= bar : mas foll ich armer ma= pfinden, er ift obn beines Geis den ? Gie ftellen, Derr, mir fied licht blind, taub, ja todt bore geficht bein unertraglich in funden; verkehrt ift will, gorn=gericht, der bollen offnen

ien jammers wollft be nun, 8. 21ch! meine greuel allgus mal fchan ich mich gu befen=

8. Rlopf burch erfentniß ben nen, fie haben weber maaß mir an, und fubr mir mohl zu noch gabl, ich weiß fie taunt finnen, mas bofes ich vor dir ju nennen, und ift bier feiner gethan. Du fanft mein berg noch fo tlein, um welches wilgewinnen : baf ich aus fuma len nicht allein ich ewig muffe

mein: mangen ber viel beiffe. 9. Bieber hab ich in ficherbeit, faft unbeforgt gefchlafen, 4. Die haft bu boch auf mich gefagt : es bat noch lange zeit, gemanbt ben reichthum beiner Gott pflegt nicht balb ju firamaben, mein leben bant ich fen; er fahret nicht mit unfrer einer hand, bu haft mich uber= fculb fo ftrenge fort; es hat aben, mit ehr, gefundheit, ruh gebuld ber birt mit feinen

10. Jest aber alles ift er=. macht; mein berg will mir ger= 5. Du haft in Chrifto mich fpringen; ich febe beines bontrodhit tief aus ber hollen flu= nere macht, bein fener auf mich then; es bat mir fonften nicht bringen: bu regest wider mich Bifehlt, an irgend einem gu= jugleich bes tobes und ber bol= en; bisweilen bin ich auch ba= len reich, die wollen mich ver=

der noth? nichts belfen thor-6. Sab ich bann nun auch und riegel; mo flieb ich bin? egen bir, gehorfame mich bes o niorgeneroth! ertheil mir beis iffen ? Mch. nein ! ein andere ne flagel: verbirg mich, o du aget mir mein berg und mein fernes meer ; bebedet mid, ewiffen. Darinn ift leiber fallt auf mich ber, ihr flippen,

fee mund bom funden-wurm 12. Ach! all'e umfonft, und wann ich gar tont in ben bims mel fteigen, und wieder in bie ichaaf, bem gefebes : bonner holl, alldar, mich gu verfries fluchet in dem tiefen fundens den, neigen; bein auge bringt fchlaf: Ja bu fatane uberwins burch alles fich, bu mirft boch ber, haft Die hochbetrübten fin meine ichand und mich ber ber, fo gerufen gu ber buf, bas lichten fonne zeigen.

ter fur, baf er fein berge lente, merbar. ins meer fie alle fente.

feit, und lieber alles leiben, nicht will, thu ich mobl. bann bagich fund aus vorfat . 5. Aber Derr, ich fan nicht werd icheiden.

255. 3 feele haft durch dich, herr, ergurnet bat. beinen bittern tob, aus bes. 6. 3Efn, bu haft meggenom= teufele finftern boble, und ber men, meine fculben burch bein lich berausgeriffen, und mich meiner feligfeit gu gut.

det bas von bir verlaufne 7. Weil mich auch ber bol-

ich billig tommen mng.

13. Derr Jefu nim mich ju 3. Ich! ich bin ein find ber bir ein, ich flieb an beinen mun= funden, ach! ich irre weit und ben, laß mich ba eingefchloffen breit; es ift nichte an mir gu fenn, und bleiben alle ftunden; finden, ale nur ungerechtigbir ift ja, o bu Gotteb-Lamm, feit; all mein tichten, all mein all meine foulb am creuged- trachten, beiffet unfern Gott ftamm, gutragen,aufgebunden. verachten, boblich leb ich gang 14. Diß fell bu beinem Ba= und gar und febr gottlos im:

baf er fich anabig febr ju mir, 4. Gert ich muß es ja benicht meiner funben bente : tennen, baß nichts antes und megen biefer ftraf und laft, wohnt in mir, zmar ich fan bas Die bu auf bich genommen baft, mollen nennen, Diefes fpfir und mert ich bier : aber fleifch 45. hierauf will ich gu les und blut ju zwingen und bas bergeit mit ernft und forgfalt gute ju vollbringen, folger meiben, bie bofe luft und eitel- gar nicht mie es foll. mas ich

thu. Ald DErr! gib bu ftete miffen, wie viel meiner febler fraft bargu, bis ich von bier fenn, mein gemuth ift gang gerriffen, burch ber funben fdmera und vein, und mein Mel. Alle menichen muffen, berg ift matt von forgen, ach! pergib mir bas verborgen :

fcmeren funden-noth fraftig- blut, lag es, o erlbfer, tommen foldes laffen miffen burd bein biemeil bu, fo zerfcblagen, baft angenehmes mort: fen boch die fund am creut getragen, jest, o Gott! mein bort. en fo fprich mich endlich fren, 2. Treulich haft bu ja gefu= baf ich gang bein eigen fen.

sagen nicht.

8. Deine roth gefarbte muns in ber froben emigfeit. ben; beine nagel, fron unb

funden, menben alle plagen " ften mich.

treten, ba man nicht entflieben leget, an Die bruft voll fummer fan, ach fo mollest bu mich fcblaget; meil ihr bochbetrub= men an; bit allein, Berr, funden-fcmerg.

lein. Diefen faft bas bange folche quaal.

berge, tief gebeugt vom funden- 3. Celbft bas berg fangt an

erden feiner foll perloren mer- len noth. ben, fondern ewig leben fou, 4. Will bit mich bannemig wenn er nur ift glaubene voll. haffen? beine lieb und freunde

len fdreden, und bes fatans 12. Derr ich alaube, bilf mir grimmigfeit, vielmal pflegen ichwachen, lag mich ja verber-aufguweden, und gu führen in ben nicht; bu, bu tanft mich ben freit, bag ich fchier muß ftarter machen, wenn mich unten liegen : ach! fo bilf, fund und tob anficht; beiner herr Jefu, fiegen; o bu mei= gute will ich trauen, bie ich ne juverficht, lag mich ja vers frblich merbe fchanen bich, Berr Jefu, nach bem fireit,

grab, geben troft in fummer: Mel. Mle menfchen muffen.

ab; beine pein und blut'ges 256. 3Efu, liebster schats ichmigen follen mich im tobe 256. Ber from men! fonten, beine marter, angft fcbnfter brant'gam, Gottes und flich, o Derr Jefu! tro= Cobn, fcaue beine braut jest tommen, wie fie fich bor bei= 9. Wenn ich vor gericht foll nem thron an ber erben nieber=

tanft es mehren, bag ich nicht 2. Ich es ift nicht zu beschreis ben fluch barf boren : ihr zu ben bie fehr groffe funden= meiner linten hand fend von fould, ich fan fanm fur webmir noch nie erfant. muth bleiben, meil o Jefu,

10. Du ergrundeft meine beine buld gegen mich ift nun idmergen, bu erkenneft meine verfcherget, welches 'mich fo pein, es ift nichts in meinem heftig fcmerget; lieber fiurb bergen, als bein berber tob al- id) taufend mal, ale gu leiden

imerge; blut, das bu bergof: ju bluten, bas bein fcharf gefes fen baft, bebet, Jefu, meinelaft. gerbricht, Die fehr berbe thra-11. Run, ich meiß, bu mirft nen : fluthen überfchwemmen mir ftillen mein gewiffen, bas mein geficht ; alle mein gemich plagt, beine treue wird bein erbebet, ba bie gornfluth erfullen, was bu felber guge= fich erhebet ; ach Geb bin le= fagt : baf anf biefer weiten bendig tobt in fo groffer fee

lid)=

lichfeit, wird ig bie nicht fler= bunft: lag mich fublen bier auf ben laffen, Die nach beiner bul- erben, brine fuffe Bateraunft. fe fdrent. Ich! ich weiß bein 4. Benbe Jefu, von mir berg wird breden, und mir are nicht bein erfreuliche ange-men troft gufprechen, weil bu ficht, wegen menge meiner meine funden-laft, Jefu! felbft funden : laft boch, ohne grofgetragen baft.

5. Deine munben find bie troft empfinden mein mit reu quelle, bier mafch ich mein fun- gefrantres berg. Den-fleid in bem blute rein und

guts.

6. Birf bein liebreich anges genieffen! einen blid, o ben= ber herrlichteit. berberg ! fo verfchwindet al-

ler fcmers.

meiner feelen! ach, ich fcbrepe ich fomm ine paterland. mit begier, wenn mich meine funben qualen, fchente, Sefu, balfe mir.

meines herzens groffe noth, ju bir geeilet, weil ich fonften Sefu meiner feelen leben! niemand find, ber mich armen meine groffe funbenfdulb, beilet. Deine wunden find wolleft anabig mir bergeben, febr groß, groß find meine funund erzeigen beine bulb.

3. Liebfter Jefu, lag bod: laft mich gnabe finben. nicht bein fo belles gnaben-licht. 2. Fubrft bu baterlichs ge-

fern fdmerg, vielmehr beinen

5. Du biff ja mein troft, helle, von dem foth ber eitelfeit, mein theil, Sefu ! ja bas Md! wie will ich mich bann las größte heil, bas gum beffen ben, fan ich nur ein tropflein, meiner feelen von bem boben haben von bem balfam beines bimmel fam, masid' mir zunt blute, bes bochtheuren feelen: troft mill mablen, ift bes Derren Jefu nam'.

6. In ibm will ich mich er: fichte, Derr! auf bein betrib- freun; er macht mich von funtes find, weil ich mich jest gu ben rein; er hilft mir und albir richte und bereue meine len frommen, bag mir nad fund! laß boch mein grangft vollbrachtem leib, werden end: gewiffen einen gnaben = blid lich anfgenommen in bas reich

7. Silf, Derr Jefu, baf ich bier in bem leben für und for, 257. Liebster 3Efu, bas mich im guten ernftlich abe: gefchieben fenn bon bir, leben bes beilgen Beiftes triebe, bis

Mel. Ilfu leiden, pein und.

ufe mir. 2.3ch befenne bir, o Gott! 258. Liebster Bater ! ich, ben, mache mich berfelben loe,

uber mir verduntelt werben, ichlecht und haft Batere fitten. burd ben'fdmargen funben= en, fo bab ich finbebrecht, und findern fteht es fren, vater ans be finden. guffeben : Bater, beine gnab 8. Giebe meinen Beiland

en. bich Bater laffen nennen, en, meine funden fcmerg, Die fo wirft bu laffen mich Batere- bon bir mich trieben ; er erfinn ertennen; bann bas mar marb bas Baterberg wieber ja viel gu fcblecht, blos ben burch fein lieben. namen fabren, und nicht thun nach vaters = recht, wie fiche fen an, toben angft und quaa= will gebühren.

mort gnabe, beil und leben; nicht gurude beben : bilf, bag in bem pilgrimslauf meine feuf- fein blut gemafden. ger bringen bis jum gnaben= thron hinauf; lag es mir ge- 259. Mein heiland nimt lingen.

und gleichwie ein bater thut, fabt aufgethan : mein Beiland beine finder liebeft. Diefer nimt bie funder an. autthat laß mich and, Bater=

be flieffen.

Luth. Bef.

darf findlich bitten ; bann ben mit beiner buld, lag mich gna-

und treu lag mich armen feb= an, ber fur mich gestorben, ber auf feiner thranenbahn, mir 8. Liebfter Bater, willft bu bas beil erworben ; bringen

9. Rlagt mich mein gemif=

len ; trift mich felbft bee tobees 4. Du verfprichft in beinem bann, fan ich nichts bezahlen ; en fo bent ich an bie bulb, ba lag mich an ber anabenpfort mich ftaub und afchen, Sefus hat bon meiner fould burch

5. 3ch lag boch nicht eher bie unter ihrer laft ber funben ab, bis bu mir gemabret gna- fein menfch, fein engel troften be, bie ich von bir hab innig= fan, bie nirgende ruh und ret= lich begehret; fegne mich, ich tung finden: ben'n felbft bie laffe bich eber nicht, ich ban= weite welt gu flein, bie fich ge wie die flett am fleid, bis und Gott ein grenel fenn, ich gnab von bir erlange. ben'n Dofes fcon ben fab 6. Du bift Gott, und beife gebrochen, und fie ber bolle feft, gut, weil bu gutthat übeit, augefprochen, wird biefe fren-

2. Gein mehr als mitterli= berg! genieffen : lag auf mich ches berg trieb ibn von feinent nach beinem brauch beine gna= thron auf erben : ibn brang ber funder web und fchmerg 7. Ich! verzeih mir, ach! an ihrer fatt ein fluch ju mervergib, mas ich mifigehandelt, ben : er fentte fich in ihre noth weil ich nach ber funden trieb und fchmedte ben verbienten nnr gu viel gemanbelt; ach tob; nun, ba er benn fein elfebr groß ift meine fchuld, groß gen leben, gur theuren gablung find meine funden, bede mich bingegeben, und feinem vater

gnug gethan ; fo beifte : er erden mußte mallen : nein, tt nimt die funder an. ift immer einerlen; gerecht und

3. Mun ift fein aufgethaner fromm, und ewig treu; unt fcoof ein fichres fchloß gejag- wie er unter fchmach und leiter feelen : er fpricht fie bon ben, fo ift er auf bem thron ber bem urtheil los, und tilget balb freuden ben fundern liebreich ihr angftlich qualen: es wird zugethan. Mein Beiland nimt ihr ganges fundenheer ine uner= Die funder an. grundlich tiefe meer von feinem 7. Co fomme benn, mer

funder an.

Baterfinn gu lanter ewigen er= gu retten er erfchienen ? D hat, wird ihnen eigen überge: ber an.

ninit bie funber an. band? Die fanft ftillt er ber Beiland nimt bie funber an. Magdalenen ben milben fluß 9. Eprich nicht: ich babe erprefter thranen? Und benft gu grob gemacht! ich bab bie nicht, was fie fonft gethan, guter feiner gnaben fo lang Mein Beiland nimt die fun- und fchanblich umgebracht! ber an.

Petrum an! ob er gleich noch lich mennft, und beinen fall fo tief gefallen. Dun, die hat mit ernft beweinft; fo foll ibm er nicht nur gethan, ba er auf

cianen blut verfentet. Der Griff, funder heißt, und wen fein ber ihnen wird gefchentet, fandengreul betrübet, zu bem fcmingt über fie Die gnaden= ber feinen von fich weift, ber

fabn. Mein Beiland nimt bie fich gebeugt gu ibm begiebet. Bie? Bilft bu bir im lichte 4. Co bringt er fie bem Da: ftebn? Und ohne noth berloter hin, in feinen blutbeflognen ren gehn ? Wilft bu ben fanarmen, bas neiget beun ben ben langer bienen? Da bich barmen : er ningt fie auf an fin= nein, verlaß bie fundenbahn. bes flatt; ja alles maderiff und Dein Beiland nimt bie fun-

ben; und felbft die thur jum 8. Romm nur mubfelig und ewgen leben wird ihnen frb= gebudt, fomm mir fo gut bu lich aufgethan. Dein Beiland weift zu tommen; wenn gleich Die laft bich nieberbruckt, bu 5. D! folteft bu fein berge mirft auch friechend angenom= febn, wie fichs nach armen men. Gieb, wie fein berg bir fundern febnet; fo mohl wenn offen fteht, und wie er dir entfie noch irre gehn, ale wenn ihr gegen geht! wie lang bat er auge por ihm thranet : wie mit vielem fleben fich brunfig firedt er fich nach gollnern nach bir umgefeben? Co fomm ans? Wie eilt er in Bachai benn, armerwurm, beran, mein

er hat mich oft umfonft gela-Bie freundlich blidt er ben; wofern bu's nur jett reb:

nichts

Du folft beil und gnade finden, ben raum, mo ich tan ficher weil er bir helfen will'und fan. bleiben, meine bosheit will Dein Beiland nimt die funder mich gang in ben abgrund an.

es ift noch zeit, ich muß erft lagt fchredlich bort fich von Diefe luft genieffen ; Gottwird dem richtfinhl boren ; weil ja eben nicht gleich bent bie ich mich bie fleisches-luft laß offne anaden-pforte ichlieffen. bier fo bethoren. Rein, weil er ruft; fo bore bu, 5. D Gotres Cobn, bu ind greif mit benden banden gnaben-thron, ich flieh in beis au: wer feiner feelen beil ver= ne munben; bier bab ich noch traumet; ber bat bie gnaben: jederzeit rub und lindrung geit verfaumet; ibm wird ber= funden. nach nicht aufgethan. Seut

an. recht au bir, bolbfelig fuffer gefloffen. freund ber funber; erfall mit febnenber begier auch und und alle Moams finder. Beig uns ben unferm feelenfchmerg bein aufgefpaltnes liebesher; unb menn wir unfer elend feben, fo lag une ja nicht fille fteben, bis baf ein jeber fagen fan: Gott lob auch mid nimt Jefus an!

Wel. O traurigfeit, o berge.

260. D angst und leid! bie ich jetzt ming empfinden, bie jest mein gewiffen nagt wegen meiner funben.

beden.

nichts die hande binden; nein, 3. 3ch finde taum, auf ertreiben.

10. Doch fprich anch nicht: 4. Mir bencht bein wort

6. Dein beil'ges blut, bas fomm, beut nimt bich Sefus mir gu gut am creuse marb vergoffen, ift ein brunn, bar= 11. Ja, gich une felbften ans bas beil fommt auf mich

7. Darum, mein beil, lag mich jest theil an beinem tobe haben. Meine funbe werd bin= fort in bein grab vergraben.

Mel. JEfu leiben, bein und.

261. D wie ift ber meg ben fander führet ju bes bim= mels freudenfaal! o wie mande rubret bas berlangen fel'= ger luft, weltbe boch nicht fom= men, wegen welt = gefinnter bruft, in basreich ber frommen. 2. Denn fie ichenen crent

und leib, begen fleifches trie-2. Dad und weh! o fchre- be; es beberricht fie folg und dens-fee! wo foll ich mich ber= neib, famt ber eigenliebe: ach feden? Ich! baf boch bie es führt ber ichmale pfabburch rieffte gruft mochte mich be- viel angft und leiben, er zeigtman

mas man ftunblich bat gang= lich zu vermeiben.

8. Dann bie bimmele-pfort ift flein, wer hindurch will ge= ben, und nicht gleichfalls flein mag fenn, bleibet brauffen fteben; viele benten mohl bar= an, auch hindurch zu bringen, bire nicht gelingen.

ber? wer hilft mir von fun- ibm fich nicht gefchenet. ben? ich, von guten ganglich leer, tan ben weg nicht finden, wo ich fren von funben laft, IEfum mein verlangen, ibn ben fußften bimmele-gaft, ton=

te veft umpfangen.

5. Beiland gib mir beinen Beift ; anbre felbft mein les ben; er, ber unfer trofter beift. fan ben fummer heben: fchaff ein neues berg in mir, gib mir ftarten glauben, bag mich bir,

o feelengier! nie ber feind fan rauben.

mir ben glaubenefchild ; fcho= ne wo ich fehle. Friede, fanftmuth, troft, gebulb, farter muth im leiben find gefchente beiner buld, famt ben reinen freuden.

7. 21ch! fo fend une beinen Beift, lag ibn auf une fcme= ben, wie bu beinen jungern fomm, ach fomm bu werther weißt, in bas reich ber from= men.

Mel. Lin Lammlein geht 11. 262. D fichrer funder !

mas bein verruchtes leben an jenem groffen welt-gericht für lohn bir werbe geben ? Ge= benfit bunicht in beinem muth an Gotteszorn und feine ruth. aber auf ber fundenbabn wird bamit er grimmig branet ben fundern, die im tollen finn, ge= 4. Ach wo nehm' ich frafte lebet, und von anbeginn fur

> 2. Bergiffeft bu ber bollen= glut, wo fund und tob benfammen mit unaustbichlich em'ger muth, bir und bem teufel flammen ; fie lobert icon gur emigfeit, bie glut,

> in welcher nach ber geit, bon megen beiner funden bie arme feel, ber freche geift ber nun fo mander luft geneußt, fein ach und meb mird finden.

> 8. Erbarme bid felbft über bich und beine arme feele. bas

mit fie nicht fo graufam fich 6. Drage felbft bein eigen in jenem feuer quale ; gebenbild tief in meine feele; reiche fe boch, bu funben-fnecht, baf Sott allwiffend und gerecht, und beine lafter gable : auf, auf, ermuntre bich mit fleif, die funden-nebe bald gerreiß, bu arm-verirrte feele.

4. Gib gute nacht ber eitelfeit, und ihrem milben mefen, vergiß ber vorgen funden-zeit. und fuche bein genefen in wabhaft ihn jum troft gegeben ; rer buf ohn heuchelen, obn falfcheit und ohn trugeren, Beift, bag auch wir einft tom- nach Gottes beilger lebre ; men, ba, wohin bein trieb und eroffne beiner thranen bach, ruf

ernftlich bich befebre.

5. Doch ift die beilge bim= funden. inelethur zu beiner bulfe offen : Du fanft noch heute gnade bier und alles gute hoffen; auf! fcide bich jur buffe an; ver= 263. Go mahr ich lebe, lag ber lafter breite bahn; noch 263. G fpricht bein Gott, fcheint bir beine fonne, fo wird mir ift nicht lieb bes funders auf beinenthranenguß erfolgen tob ; vielmehr ift bis mein Gottes quabenfluß, und funf- munich und mill, bag er von tig em'ge wonne.

6. Sprich gu ben funden boobeit febre fich, und lebe insgemein, Die bich fo fehr mit mir ewiglich. vergiftet : fommt ben mir nur 2. Die wort bebent, o men= nicht weiter ein, ich bab ein ichen-find; verzweifle nicht in haus gestiftet fur Gott in mei= beiner fund ; bier findeft bu nesherzene-fagl, entweicht und troft, beil und gnad, die Gott fliebet allgumal, ihr fchanbliche bir zugefaget hat, und zwat verrather! es fliebe meine ar- burch einen theuren eid: o feme feel in der felolocher fich= lig, bem Die fand ift leid !

treter.

heil! bu vater beiner finber! auf erb; und wenn ich lebens ach Jefu! jum erbarmen eil mabe werb, glebann will ich fur mich betrabten funder; ich befehren mich; Gott wirb fomme, ach, tomm, nim mich mobl mein erbarmen fich. für mich armen.

8. SErr Jefu, meer ber gue wird mit ungnad abgelobnt. be finden: führ auch durch beis gen ift die tobes-ftund.

ruf uber beine funde : ach! und nen guten Geift mich fo, bas ich fort allermeift erfterbe allen

Mel. Vater unfer im bim.

funben balte ftill, von feiner

re bobl, ben Jeju bem ver= 3. Doch bute bich vor ficher= beit, bent nicht : es ift noch qu-7. Ich Jefu, fuffes gnaden= te geit, ich will erft frolich fenn

an, bu groffer gnad- und mun= 4. Bahr ifte, Gott ift gmar ber-mann, ich bitte um erbar- ftete bereit bem funber mit men! ich weiß, bag noch wird barmbergigfeit; boch, wer auf abrig fenn in beinem fuffen anabe funbigt bin, fabrt fort in bergene-fcbrein, ein troft-blick feinem bofen finn, und feiner feele felbft nicht fcont, ber

tigfeit, laß beine anabe flief: 5. Gnab bat bir angefaget fen : und wie ein ftrobm in Gott, von wegen Chrifti blut biefer zeit, auch auf mich fieb und tob, boch fagen hat er ergieffen, bier fteh ich elend, nicht gewolt, ob bu bis mor= blind und blos, eroffne mir ber gen leben folt: baß bu muft liebe fcoof, und lag mich gnat fterben, ift bir fund, verbors

6. Seut

6. Sent lebft bu, bent be- bich fo branftig liebt: ich bins fehre bich, eh morgen fommt, ben beine noth betrubt. fans anbern fich : wer heut ift frifch, gefund und roth, ift ein thier, bas fid bom blute morgen frant, ja mohl gar nabret. Bie mohl, wie mohl tobt. Go bu nun ftirbeft obne buff, bein leib und feel bort brennen muß.

7. Silf, o Serr Jefn, bilf bu mir, baf ich jett fomme bald an bir, und buffe thu ben augenblid, eh mich ber fchnel= le tob binrad, auf baß ich beut und jederzeit zu meiner beim= fahrt fen bereit.

Mel. Der lieben fonen licht.

264. Steh armer menfch, bu eilft in bein verberben ; mein berge bricht, bu jammerft mich ; ach, milft bit ewig fterben! Sab ich bich nicht gegenat? Dab ich bich nicht gefangt? Ench ich nicht beiner feelen ruh? ach!

armer murm, mo eilft bu gu ? 2. Du fliehft bon bein, bet nach bir ruftausliebentflamm= ten bergen. Du eilft, mobin? gur bollen = finft ; ach ! folte fill und fliebe nicht. nuche nicht fdmergen ? D ar-

ne teufelesbraut.

mein find in pful bes abgrunds gefeffelt halt, flieb, armer, geh rennen, ich ruf, ich fchren ; von Gobom ans, und fomm es ift fo blind, und will mich in beines Batere haus. bich retten will ; ich bins, ber :

4. Gebente nicht : ich fen ift bem ben mir ber fich gu mir befebret. Roning nur,

mein find, toum ber, ich bin fein low noch bar. Sich, ich bin Gott. bas bochfte aut : mas nutt mir eine bandvoll

blut ? 5. Go mabr ich Gott und ewig bin, ich will nicht bein verderben; o fomm boch nur, berirrter finn, bu follft bas leben erben. Das Lamm bat bid befrent; tauch nur das funden: fleib, in feine tiefe wunden ein, fo will ich bein erbarmer fenn.

6. Dies ift ber trenen lebrer rath, bich von ben bollen tetten, wenn bein berg buff und glauben hat, burch Chrifti blut ju retten. Mein Geift fommt

felbft gu bir, bringt ren und buß herfur, er fchenft bir felbit bas glaubens : licht: nur balte 7. Gieh armer menfch, fo

me creatur ! fieb ftill, bebente treu bin ich, mer tan bich reis mur, ich hab bir felbit mein uer lieben? Go tomm benn bild vertraut; und bu wirft ei= ber, tomin, taffe mich. fanft bu mich betrüben? Rlieb,

3. D jammer, ach! ich feb flieb bie falfche welt, Die bich

nicht ertennen; o armer 8. D fonte fo die erben-luft menfch fteh ftill! bent, wer wie ich, bein berg bergnugen;

ich gonnte bir an ihrer bruft in emigfeit ju liegen. 3th bin Gott ohne bich ; bein elend jantmert mid; benn mas vor: ist bein berg erfreut, verlagt mich nicht fenn verlorn, nach bich in ber emigfeit.

9. Mas wird fobann ben ar: men geift, und fein verlangen ftillen? Die traber, fo er bier flamme. geneuft, wird ibn nicht emig fullen. Pracht, wolluft, gut und gelb vergeht, verraucht, gerfallt, brum fomm zu mir, betrognes find, weil ich und

bu nur ewig find.

10. D glaube nicht, es fen ein joch, in meinem fcoog ju ftart mit troft mich fdwachen, liegen : o fomm nur ber, vers ach Serr, bab mit mir gebult, fuch es boch, ich will bein berg mein gebeine frachen, beil die vergnagen. Wie fanfte wirft feel mit bem bhl beiner groffen bu ruhn, wie mohl will ich bir gnaben, wend ab, allen fcha= thun, menn bu ber welt nur ben. abichied gibft, und mich allein Durch Christum liebft.

Babplon, verlaß bie funden: barren; ich verfchmacht, tag pfaten ; bift bu ju fcmach, und nacht muß mein lager flief= bier ift mein Sohn, fein arm fen bon den thranen-guffen. wird bich beschuben : bat er bich fren gemacht, und bich ju mir matt von ben ichweren plagen, gebracht; fo wird bein berg mein berg ift ber feufger fatt, recht fren und rein, und ich bie nach bulfe fragen : wie fo bein Gott und Bater fenn.

12. Wie groß ift bod bie armen feele, in ber ichmerfeligfeit, fo die gerechten fcme= muthe bole. den? fie fan fein tob, fein 6. Beicht, ihr feinbe, meicht alles, alles mart't auf bid. mir Gott gefchentet.

Mel. Mache bich mein geift. 265. Straf mich nicht in beinem gorn, groffer Gott berichone, ach laß verdienft nicht lobne ; hat die fund bich entgundt, lofd ab in bem lamme beines grimmes

2. SErr, wer benft im tobe bein, mer banft in ber bolle ? rette mid aus jener pein ber perdamniten feele, bag ich bir fur und fur bort an jenem tage, bochfter Gott, lobfage.

8. Beig mir beine Baterbulb.

4. Mdb! fieh mein gebeine an. wie fie all erftarren, meine fees 11. Drum auf, und eil aus le gar nicht fan beiner bulfe

> 5. 21ch! ich bin fo mub und lang machft bu bang meiner

fcmerg noch leib, fein feind, bon mir, Gett erbort mein tein teufel ichreden. 3h bin beten, nunmehr barf ich mit ihr fcut und beil: ich bin ihr begier vor fein antlig treten ; lohn und theil, nun, armer teufel weich ! bolle fleuch : menfc, tomm, liebe mich! bis was mich por gefrantet, bat

. 7. Bater bir fen emig preif weil es bein unglad ift, bebier und auch bort oben, wie fiehlt es Gott au haffen. Bas auch Chrifto gleicherweiß, ber weigerft bu bich noch, ber tus allzeit zu loben. Beilger Beift, gend freund ju fenn? Beil fie fen gepreißt, boch gerabmt, ges bich gladlich macht, befiehlt fie ehret, baß bu mich erboret. Gott allein.

Mel. O BOtt, bu frommer.

bas gute ju vollbringen; foll er burd allmacht bich, ihm zu ge= 266. Bift bu bie buffe horden, gwingen? Er gab bir noch, bie Gott bie vernunft; und bu verleuggebiet, berichieben : fo fchan- neft fie? Er fendet bir fein mort; Deft bu fein wort, und mußt und bu gehorchft ibm nie ? bid felbft nicht lieben. Ift bei= 7. Sprich nicht : & Dtt

6. @Dtt biet bie fraft bir an.

ne befferung nicht beiner feelen tennt mein berg ; ich bab es glad? Und wer verfcbiebt fein ihm verheiffen, mich noch berheil gern einen augenblid. einft, mich balb vom lafter los-

2. Allein wie fchwer ifts gureiffen ; jest ift bas mert gu nicht fein eigen berg betam: fower. Doch biefe fchwierig-pfen ? Begierben miberftehn, feit, bie beute bich erfchredt, und feine lufte bampfen ? Ja, machft fie nicht burch bie geit? funder, es ift fcmer ; allein ju 8. Je bfter bu vollbringft. Deiner ruh ift bis ber eingge mas fleifch und blut befohlen, weg, und bem entjageft bu? je ftarter mirb ber bang, bie

8. Gft beine pflicht bon that ju wiederholen. Schen'ft Gott, wie fanft bu fie bers bu bich beute nicht, bes Sochs geffen ? Dach beinen fraften ften feind ju fenn: um wie viel felbft bat er fie abgemeffen, weniger wirft bu bich morgen

2Bas weigerft bu bich noch ? fcheun !

3ft Gott benn ein torann, 9. 3ft benn bie buf ein werf ber mehr bon mir verlangt, von wenig augenblicen ? fan als ich ihm teiften fan ? bich fein ichneller tod ber welt

4. Sprich felbft, gewinnet noch heut entraden ? Ift ein Sott, wenn ich ihm findlich gefchren ju Gott, ein wunfc biene, und feiner werth ju fenn, nach befferung, und angft ber im glauben mich erfahne ? miffethat, Die mahre beili-Wenn bu bie tugend ubft, bie gung ? Gort bein herr, gebeut, wem 10. 3fte gnug gur feligfeit,

Dienft bu? Ringft bu nicht nach bes glades ber ertogten, wenn und ber tob ergreift, fich ficher beiner feligfeit ?

5. Bas weigerft bu bich ju getroffen? ift bas betennts noch, bas lafter zu verlaffen ? niß gnug, bag une bie funbe

reut: fo ift tein leichter wert, laft bich fein gefet erft ihrem als beine feliafeir.

und Die reinigfrit ber feeten; traurigfeit wirft eine reuin bir, ist feine feele rein, ber glaub bie niemals bich gereut. und liebe feblen; ift Diefes bein beruf, Gott bienen, ben bu giebte boch feinen frieden: ber

menn bu bis wert perfcbiebit. 12. Der glaube beiligt bich.

Bit biefer bein gefchafte? Rein. menfch! und bu verfchmabft bes Geifies Gottes frafte ? eigen beil. Erfcbrecht bich nicht fein wort?

julett babin?

lafter bober treiben? Gebiet pflicht. uns Effriffi mort nicht tugent, 19. Eprich felbft: ift bie recht und pflicht; fo ift eenicht fein glad, mit rubigem gewif= von Gott: Gott widerfpricht fen, Die guter Diefer welt, des fic nicht.

bente fchice bich, bag bu bom fcon bier im glauben freun? bofen febreft. Begegne beinem Bott, milit bu au beiner rein. bein bier berfaumtes glack

nicht ewig noch berenn. 15. Enfichlieffe bich bebergt,

fein wort.

er tilget beine fanben : Und an: ich will febn, ob übs tom

fluch empfinden ; fo miber-11. Doch fordert Gott von ftreb ihm nicht; benn GDetes

17. Go fiff ein lafter ift, fo liebit : fo gittre bor bir felbit, fugend nur allein bat Gott bis

glud befdbieben. Gin menfc. ber Gott gehorcht, embahlt bas beite theil; ein menfch ber Gott verlaft, perlagt fein

18. Die buffe fahrt bich nicht Giebt im vertehrten finn, ben in eine welt voll leiben; Gott fander, ber beharrt, nicht Gott feunt und liebt bein glad; fie führt ju beinen freuben, macht 13. Dat Chriffus und er: beine feele rein, fallt bich mit toft, damit mir funder bleiben, zuverficht, giebt weicheit und und, ficher burch fein bint, bas verftand, und muth gu beiner

lebens glad genieffen, und maß=

14. Doch bente, weil bu lebft, ig und gerecht in bem genufie und feine fimme boreft, noch fenn, und fich ber feligfeit,

Mel. Wo ift der weg, den,

Tefue, der girte :

bid felber gu beffegen; ber fieg. 267. Mo ift mein fchafe des vergnagen. Das jagft be, bas fich fo weit von mir bu? Gebt er gleich im anfang verirre, und felbft aus eigner langfamfort; femmader! Gon foulb verwirtt, barum ich ift nah, und ftartt bich burd mich fo fehr betrube ? wift: ibre, ibr quen und ibr beden.

18. Ruf ifin in bemuth an; fo fagt mire, encem Schopfen

erweden, und retten bon ber ten wieberhallt; fo bift bu woll irre-bahn.

bod wieder ju bem, ber dich fo mein wort gerichmeiffen fan: berglich liebt, und nie mas bo= ach! ich muß bor erbarmer fes bat verübt an bir, ber fich meinen, bag bu mich nich gelaffen nieder, um bich ju fu- milft boren an. den und ju faffen auf feine adifel fanftiglich, ber nimmer= mehr bid tan verlaffen; benn meine lieb' mabrt emiglich.

benbeit, on laufft nun bin und fie ficher por ben minben, bie mirrt. ihnen tonnen fcaben thun.

4. Du finbeft eber feinen frieben, bis bu bich gang in mid verfentt, und bein berg laffen, ich will bich loden, bis haft ju mir gelenft. 3d bine alleine, ber ben miden fan leben, fraft, erquidung geben. Go fomme bod nun bald berju: ach! fcone boch bein armes leben, und fchaffe beiner feelen rub.

5. Bilft bu, o armes lamm, nicht horen, laufit immer weis ter weg bon mir? ruf ich boch febnlich far und far, ob bu noch wolteft wiebertebren ju gelaufen, fogutich tan, auf bein beinem urfprung, beiner quelle, and welcher bu gefloffen bift, die ja fo lieblich und fo helle von emigfeit gemefen ift.

6. Ran bid mein rufen nicht ermeiden, bas in ber muften lerliebften birten nennen. Dun, laut erfdallt, und in den fluf= brud mich beft an beine bruft!

recht zu vergleichen ben barte: 2. Ich ichaffein! finde bich felfen und ben fteinen, bie bod

### Schaffein :

7. Bef ift bie ftimme, bie ich bore in biefer wilden mit 3. 3ch fan bich ja nicht lan: ftenen? Es fcheint, als obe ger miffen in folder abgefchies ber Birte fen. Er rufet immer: wieberfehre! folt er mich benn her gerftreut, und muft die grof- auch irgend meinen? 3ch febe fe freude miffen, fo anbre ichaf= mobl, baf ich verirrt: nun bin lein ben mir finden, Die nur in ich lahm auf meinen beinen : meinem ichooffe rubn; ba find ach! hatt ich mich nicht fo ber-

#### Kirte:

8. 3ch will bir feine rube bu borft, und bid bon bergen gu mir febrft ; ach ! wie will ich bich benn umfaffen, unb an mein berg gang fanfte brit den : in liebes-feilen folt bu gebn, benn wird fein feind bich mehr beraden; in meinen burben folt bu ftebn.

#### Schaffein :

9. 21d holder Sirt! ich fomm gefdren, bu muft mich aber machen fren, und felber bring: en au bem baufen ber anbern fchaflein, Die bich fennen, Die Dich nur ihre augen-luft und als

Mel.

Mel. Muf meinen lieben B. überwinde tod, teufel, boll und

268. 28° foll ich fliehen funde. funden? 2Bo fan ich rettung finden? Bann alle welt ber= weanehme.

2. D Jefu voller quab, auf mein gewiffen e'i n'gnaden: glauben faffen, und die fich

trorflein flieffen.

3. 3d, bein betrübtes fint, beftig fdreden, in beine tiefe

funden.

4. Durch bein unfdnibig blut, Die fcone rothe fluth maich ab all meine funde, mit troft mein berg verbinde, und ibr nicht mehr gebente, ine meer fie tief verfente.

5. Du bift ber, ber mid troit, meil bu mich haft erlößt: was ich gefundigt babe, baft bu verfcharrt im grabe, da haft du es perfcbloffen, ba wirds auch

bleiben muffen.

6. 3ft meine boebeit groß, to werd ich ihr boch los, wenn ich bein blut auffaffe und mich barauf verlaffe. Wer fich gu bir nur finbet, all anaft ibm bald verichwindet.

viel, boch mas ich haben will. plaget. D Lebens : WDit er= ift alles mir ju gnte erlangt barme bich, vergib mir, mas mit beinem blute : bamit ich mich naget; bu weift es wohl.

8. Und wenn bed fatane beer ichmeret bin mit vielen groffen mirgang entgegen mar, barf ich bod nicht verzagen, mit bir fan ich fie fcblagen, bein blut darf tame, mein angit fie nicht ich nur zeigen, fo mnft ihr tros bald febweigen.

9. Dein blut ber eble faft, bein gebot und rath, fommt bringt funbern fiart und fraft; mein betribt gemuthe gu beis es fan ben ichaden beben; es ner groffen gute; lag bu auf tonnen alle leben, bie es im

retten laffen.

10. Darum allein auf bid, werf alle meine fund, jo viel Derr Chrift, verlag ich mid, ibr in mir fteden, und mich jo jest tan ich nicht verberben, bein reich muß ich ererben ; munben, ba iche Rete beil ge= benn bu haft mire erworben, ba bu fur mich gefiorben.

11. Rubr and mein berg und finn durch beinen Beift dabin. baß ich mbg alles meiben, mas mich und dich fan icheiden, baß ich an beinem leibe, cin glied = maß ewig bleibe.

Mel. Aus tiefer noth fchrey.

269. Bo foll ich bin? Ber fabret mich jum leben ? Bu niemand Derr, als nur gu bir will ich mich fren begeben, bu bifi, ber das verlorne fucht: du fegneft bas, fo mar verflucht: bilf, Jefu, bein elenben!

2. DErr, meine funden ang= 7. Der mangelt grar febr fen mich, ber todeseleib mich

was mir gebricht, ich weiß es birt ber ichmache pflegt? Erauch, und fag es nicht, bilf, quide mich mit fegen. 3ch bin Blu, bem berrabten! gefährlich frank und schwach, 8. Du spricht: ich soll mich beil und verkind, bor an bie

3. Du fprichft: ich foll mich beil und verbind, hor an die fürchten nicht: du rufft, ich klag, hilf Jeju, bem zerfchlag:

bin bas leben! brum ift mein nen.

troft auf bich gericht, bu kanft 5 Ich thue nicht Herr, was mir alles geben: im tobe kanft ich foll, wie kan es boch bebu bey mir stehn, in noth als stehen? Es brücket mich, bas berzog vor mir gehn, hilf, IS weift du wohl, wie wird es endsu, dem gerknirschten. lich gehen? Elender ich, wer

4. Bift du ber argt, ber wird mich boch, eribfen von kranke trägt? Auf bich will bem tobes-joch? Ich banke ich mich legen. Bift bu ber Gott burch Christunt.

# Bom mahren Glauben.

270. Es ift das heit uns selbe art aus eignen kraften gnad und lauter gitte, die mer- det ward doch mehrt sich fand te heffen nimmermehr, sie mbs ohn massen, den nicht behiten. Der glaub Gott bod verbammt, und jesteht JEsum Christum an, der dem fleisch der sand dan der gelauf Gott bod verdammt, und jesteht JEsum Christum an, der dem fleisch der sanden schalbar gung far uns all getten, allzeit war angeberen.

Er ist der mittler worben. 300 mußt das aftes er-

2. Mas Gott im g'fet ge- fallet fepin, sonft maren wir boten hat, da man es nicht verdorben, drum schiedt Gott bont halten, erhob fich zorn seinen Sohn berein, der seker und groffe noth vor Gott so mensch ist worden: das ganz mannichfalten, dom fie is do gesch hat er erkült damit seine wollnicht berausdergeist, vom vatere zorn gekült, der über

a'fet erfordert allermeift, es mar uns gieng alle.

mit und verloren.

3. So war ein falscher wahn ift durch ben, der es fout sals darben, Gott batt sein gifet ten, so lerne jetz ein, for kals darben, Gott batt sein gifet ten, so lerne jetz ein frommer drum geben, als ob wir mod- driff, des glaubens recht geten selber frey nach seinem wil- katte: nicht mehr denn fieber len leben; so ift es mur ein spie Derre mein den tod wied gel gart, der und zeigt an bie mir das leben seyn, du hast jandig art, in unserm seisch werdergen.

7. Daran ich keinen zweifst

4. Richt moglich mar bie= trag,

trigen : nun fagft bu, baf fein er nicht, laf bich es nicht ermenfich verzag, bas wirft bu ichreden, denn wo er ift am nimmer ifigen. Wer glaubt an beften mit, ba will ere nicht bich, und wird getauft, bemfel- entbeden. Gein mort lag bir ben ift ber himm'l ertauft, baf gemiffer fenn, und ob bein berg er nicht werb verloren.

8. Er ift gerecht por Gott boch nicht grauen. allein, ber biefen glauben faffet, ber glaub gibt aus bon ihm ben fdein, fo er bie wert nicht laffet. Mit Gott ber glaub ift mohl baran, bem nachiten wird bie lieb guts boren.

9. Es wird bie fand burchs g'fet erfant, und fcblagt bas g'miffen nieber, bas epange= lium tommt ju banb, und farft ben funber mieber. Er foricht: nur friech gum crent bergu, im g'fet ift meber raft noch rub, mit allen feinen mer: Ten.

10. Die werf tommen gewifflich ber aus einem rechten alauben, menn bas nicht redi= ter glaube mar, wolt'ft ibn ber wert berauben : boch macht mich von emigfeit ermittet : allein ber glaub gerecht, Die fenbe nun bon beinem thron, wert bie find bes nadhften mas noch meinem beite fehlet, fnecht, baben wirn'n glanben und gib mir bee Beifes anben. merfen.

11. Die hoffnung mart ber braucht an uns fein arge lift, himmel erben. beß foll'n wir ibm bermauen.

trag, bein mort fan nicht be: 12. Db fiche anlies, ale wolt wrach lauter mein, fo laft bir

18. Gen lob und ehr mit bos hem preis, um biefer gutthat willen, Gott Bater, Cobn, beiligem Geift ! ber woll mit gnab erfüllen, mas er in uns ang'fangen bat, ju ehren feiner thun, bift bu aus Gott ges majeftat, baß g'heiligt werb fein name.

14. Gein reich gutomm, fein will auf erb g'icheh wie ins himmels throne, bas taa: lich brobt ja beut uns merb. wollit unfre foulb periconen. ele mir auch unfern fchulb'= gern thun, lag und nicht in verfuchung ftatin, lof' und bom abel, amen.

Mel. Diebfter Jefu, wir fi. Sott! bur haft in beinem Sob n fo bann werb ich alles haben.

2. 2tch! ich bin lebenbig tobt, rechten zeit, mas Gottes wort und jum guten gang berloren, mlaget, wenn bas gefcheinen beilger Geift, mein Derr und foll gur freut, fese Gott fein Gott! made bu mirb neuges g'wiffe tage. Er weiß wohl boren; bann bas fleifd) ift mein wenns am beften ift, und verberben, und fann nicht ben 3. Treibe meg bie' finftre

nacht

nacht meiner irrbifden geban- Mel. O BOtt, bu frommer. fen; bampfe bas, mas Gott 272. DErr, allerhichfter veracht; halte bie vernunft in 272. Dent! von bem fcranten; bag ich andere, mir alle gaben, und mas une nidet ale gerne, felbit von bir nublich ift, burch Chriftum Die weisbelt lerne.

4. Bas men berge bicht ge bir, baß leiber! ich nicht und tracht, ift von jugend auf tan. bich, wie ich gerne wolt, nur bofe; aber hilf, bag beine im glauben beten an.

und bellbringen.

herz, baß ich ftets an Gott auf dichallein vertraue, wollest gebente, und mich oft mit reu bu mein treuer helfer fenn. und ichmers über meine finde 8. 21ch! rece bu ju mir boch frante; boch, nach ben betribe beine gnabenshanbe, bilf mel-ten flunden, fuhre mich in IC: ner fcmachbeit auf, und flatfu munben.

6. Pflange mich bafelbft in fenf forn gleich, mein glaube ift ibn, ale ein glied an feinem febr flein, fo laß ibn boch ben leibe, und mann ich fein eigen mir in ftetem mach othum fenn. bitt, bilf mir baf ich es auch 4. Ich bin gwar fcmad, bleibe : er fen weinstod, id boch fen ber glaub in mir geber rebe, baf ich gang an 3@: fcbaftig, und beine frart und fu flebe.

glauben, hoffnung und bie lie- bir, Derr meine guverich! be; fteb auch fonft mir alfo auf baß fich mehr' in mir des ben, baß fein teufel mid be= mahren glaubens licht. trube; gib mir bemuth, frieb 5. D frommer @Dtt! ber bu

8. Dilf mir reben recht und wenn fich noth einfindet, ich mohl, auch zuweilen gar nichts mohl geruftet fen, und gute fagen: hilf mir beten, wie ich ritterfchaft auchbe allezeit, foll, hilf mir auch mein creupe burch biefes lichtes fraft. tragen: wann es geit ift, bilf 6. Derr Jefu! blide bu mir fterben, und baben ben mich an aus lauter gnaben, wie bimmel erben.

muffen haben : ich funder fla-

macht mich auch von mir 2. Ich glaube ja zwar wohl, felbft erlofe; und zu allen gu- boch mit fehr fchwachem glauten bingen gib mir wollen ben, ben mir noch will bagn ber arge feind megrauben: in

5. Chaff in mir ein reines folder noth, o Gott! weil id

funa mir aufenbe : obicon bem

fraft fen in mir fcmachen 7. Diergn bitt ich biefe bren; fraftig : ach : gieb mich bin gu

und freude, und auch fanft- ein funflein angegundet bes muth, wenn ich leibe. glanbens, blaf' es auf, bag.

bu bas arme meib pon Cana,

bas beladen mit vielem unglud fo fart an unfere bergens thur. 4. D abarund, melder alle mar : pertritt bu mich ben Gott, Damit mein fchwacher glaub funden burch Chrifti tob vernicht werde hier ju fpott. fchlungen hat! bas beißt bie

7. Ich lieber Derr! wie bu munben recht verbinden, bier fur Petrum haft gebeten, baß findet tein verdammen fatt; er nicht mochte ab bom mab= weil Christi blut bestanbig ren glauben treten : fo bitte auch fcbrent : barmbergigfeit, barm= fur mich, ber bu mein mittler bergigfeit. bift, weil es bein wille ja, und 5. Darein will ich mich glan-

mir erfprieflich ift.

8. Erhore mich, mein & Dtt! mein Gott, mich boch erbore! mert auf mein fleben, und ber bitte mich gemabre, baf ich bes glaubens giel, ber feelen felig= feit, erlange bort einmal ben bir in emigfeit.

big fenten, bem will ich mich getroft bertraun ; und wenn mid meine fanden franfen. nur bald nach Gottes hergen fchann; ba findet fich ju aller geit, unendliche barmbergigfeit.

6. Bird alles anbre meages riffen, mas feel und leib er= quiden fan, barf ich von fei= nem trofte miffen, und icheine

Mel. Wer nur ben lieben B.

vollig ausgethan, ift bie erret= tung noch fo weit; fo bleibt mir bod barmbergigfeit.

273. 3th habe nun ben grund gefunden, ber meinen anter emia balt. 2Bo andere ale in Jefu mun= ben? ba lag er vor ber zeit ber welt: ben grund ber unbeweg-

7. Beginnt bas irrbifche gu bruden, ja bauft fich fummer und perbruft, baf ich mich noch in vielen ftuden mit eiteln bin= lich fieht, wenn erb und bim= gen plagen ning: merb ich and mel untergeht. giemlich febr gerftrent, fo boff ich auf barmbergigfeit.

2. Es ift bas emige erbar= men, bas alles benten über= fteigt : es find bie offnen liebes = armen, bef, ber fich ju bem funber neigt : bem alle= mal bas berge bricht, wir fommen ober fommen nicht.

8. Duf ich an meinen beften werten, barinnen ich gemanbelt bin, viel unvollfoin= menbeit bemerfen, fo fallt wohl alles rubinen bin ; boch ift auch biefer troft bereit: ich hoffe auf barmberg afeit.

3. Bir follen nicht verloren merben, Gott will, und foll geholfen fenn: beswegen fam ber Cohn auf erben, und nabin bernach ben bimmel ein; Des= wegen flopft er fur und fur

9. Es gebe mir nach beffen willen, ben bem fo viel erbar= men ift; er wolle felbit mein berge ftillen, bamit es bas nur nidit

nicht vergift: fo ftehet es in bens : fuß : gerechter Renig. fieb und leid, in, burch und menbe, menbe bie gnabe gu

ich beiten, jo lange mich bie ift nichte firthfliche mehr an erbeträgt; das will ich denfen, mir. Bin aber ich verschnt thun und reciten, fo lange sich mit die; so bleib ich auch mit ein glied bewegt; so sting ich die verbunden. einst in ewigkett; o abgrund 5. Ach! laß mich beine weiten beine weiten ein die denfenden. ber barmbergigfeit!

felbft mit bebedtem antlig bie- big bis ans ende wandle, be nen, wenn bein Befehl an fie mit ich auch in biefer zeit in ergebt; wie folten blobe fleifch- lieb und herzene-freundlichtet ed-augen, bie ber verhaften fan- nach beinem mort und millen ben nacht mit ihrem fchatten banble. trab gemacht, bein belles licht 6. Reich mir bie maffen aus

bend : bliden ben eingang in ben fieg und fiehe, wem flat bein heiligthum ; taff beine und lift ber feinde macht: fo gnabe mich erquieten, zu mei- wird bein gnadenreich auf ernem heil und beinem rubin. ben, bas uns gu beiner ebre Reich beinen fespter meiner führt, und endlich gar mit forfeele, die sich, wie Ester, vor nen ziert, auch in mir ausgedir neigh, und die beine breiter nerben.

B. Gen gnabig, 3Efu, vol- beinem thron. Saft bu and ter gite, bem bergen, bas nach lieb' ehmals vertaffen bes bint gnade lechgt! hor wie die jung mels pracht und beine fron : in bem gemathe: GOtt, fen fo wurd'ge auch mein berg, o mir armen gnablg! achge. Ich leben, und lag es beine mob-weiß, bu fanft mich nicht ver- nung fenn, bis bu, wenn biefer ftoffen: wie tonteft bu ungna- bau fallt ein, mich wirft in bei big fenn bem, ben bein blut nen bimmel beben.

auf barmherzigfeit. ber herzens-buß. Ich binge-10. Ben biefent grunde mill recht burch beine munden, es

beit leiten, und nim ihr licht ber barmbergigfeit! beit letten, nno num ipr um 274. Mein 3 C fn, bem nicht von mir weg: fiell beint im glang ber bochften majestat auf bir beliebtem fleg bestam

an fchauen taugen ? ber bobe, und fiarte mich burch B. Doch gonne meinen glau- beine macht, bag ich im glau-

brant fich zeigt; fprich : ja, 7. Ja, ja, mein berg will bich bu bifte, bie ich ermeble! umfaffen, ermehl co, Derr, ju

von schuld und pein erfoft, da 8. 3ch fleig hinauf ju bir im es fo reich gefloffen ? glauben, fleig bur in lieb herab es fo reich gefloffen ? gauben, fleig bu in lieb brub 4. 3ch fall in beine gnaben- ja mir! lag mir nichte bief hande, und bitte mit bem glau- freude rauben, erffile mich auf

geng mit bir. 3ch will bich fürchten, lieben, ehren, fo lang in mir bas herz fich regt, und wenn baffelb auch nicht mehr idlagt; fo foll bod noch bie liebe mabren.

Mel. Wie fcon leucht und.

275. Mein Jefu, fuffe feelen luft! mir ift nichts auffer bir bewuft, wenn bu mein berg erquide eft, weil beine lieb fo fuffe ift, baß man auch feiner felbft vergift, wenn bu ben geift ent= judeft, daß ich in dich, aus bem triebe reiner liebe, bon ber erbe über mich gezogen merbe.

2. Bas hat ich boch får troft und licht, als ich bein bolbes angeficht, mein 3Cfu! noch nicht tannte ? wie blind und thoricht ging ich bin, ba mein vertehrter fleifches : finn bon welt-begierden brannte, bis mir bon bir licht und leben warb gegeben, bich zu fennen, henglich gegen bich ju brennen ?

8. Die arme welt hat gwar ben fchein, als mar ihr fcblech= tes frolich=fenn ein herrliches bergningen : allein, wie eilend Behts borben! ba fieht man, Daff es blendmert fen, moburch wir uns betrigen; brum muß Jefus mit ben ichagen mich me bruden. ergegen, bie befteben, wenn Die welt-luft muß vergeben.

fcmeden : pflegt Jufus gleich su mancher zeit ben groffer ber= genestraurigfeit fein antlit gu verbeden; ift bod fein jod fanft und feiner, als wenn eis ner auf bem bette diefer melt

ju fchlafen hatte. 5. Go meiß ich auch aus beis nem wort, bag bu bich, liebs fter feelen-bort! nicht emiglich perftedeft : bu thuft por mir bie augen gu, auf bag bu befte großre rub bernach in mir er= wedeft, wenn ich treulich als ein rebe an bir flebe, auch im leibe, nicht nur in ber fuffen

freude. 6. Derhalben foll mich feis ne noth, mein Jefu! mar es auch ber tob, von beinem bienft abichreden: ich weiß, baf mich bein berge liebt, barum fo geb ich unbetrübt mit bir burch born und beden. Plage, fchlage, ich bin ftille ; ifte bein wille mich ju franten, bu wirft meiner

bed gebenfen. 7. Und folt ich auch, mein bort, in mir bein fuffes man= na nicht allhier in Diefer geit empfinben, fo will ich boch aus frieden fenn, und merde beinen anabenfchein in jenem leben finden, ba man ftete fan, fich ju laben, Jefum haben ftets erbliden, und ihn in bie ars

8. Allein, bir holder men= fchen fohn! ich tenne beine lie= 4. Ber Jefum beft im glau- be fdon, wenn und die bornen ben halt, ber hat bie fraft ber ftechen: bein berg, bas mich in andern welt bier allbereite an trauren fest, und fich vers

fdließt,

fchließt, muß boch gulegt bon und gepreift, in bem brepeinlauter liebe brechen. Drum gen mefen.

fafft und quillt in mein berge 8. Lag mid pont groffen

nach bem fdmerze beine fuffe, gnaben-beil bas mahr ertennt-Die ich noch allhier genieffe. nif finden, wie ber nur an bir 9. Du falbeft mich mit freu- habe theil, bem bu vergiebit ben-bhl, fo, daß fich bftere leib die funden. Bilf, daß ich thu, und feel recht inniglich erfren-

en : ich weiß wohl, baf ou mich betrubft, ich weiß auch, mas mabrheit und bas leben. bu benen giebft, bie fich bavor nicht fchenen. Drum gib ben wort, ine berge es wohl faffe; trieb, unabwendig und beftan- baß fich mein glaube immerbig treu gu bleiben, und recht fort auf bein verdienft verlaffe:

beft an bich ju glauben.

hand, und halt bich als ein ve= fchwert, ber glaub' an beinen ftes band ; ach ftarte meinen namen. glauben: im glauben fan bich niemand mir, im glauben fan troften fich bes blute, fo bu mich niemand bir, o ftarter vergoffen; hilf, bag in beinen Befu! rauben ; weil ich frd= wunden ich bleib allgeit eingelich welt und brachen fan ber- fcbloffen; und burd ben glaulachen, und bie funden burch ben auch die welt, und mas ben glauben überwinden.

Mel. Es ift gewißlich an b.

Chrift bich veft im glauben findes fchrepn; bu tanft und faffen, und bich, ber bu mein wirft ihn ftarten ; ber bu bas Beiland bift, nie aus bem ber- fdmache rohr nicht brichit, gen laffen, basift ein wert von nein, mir als Beiland troft oben ber; o Berr, ben glaus gufprichft, baffich mich nicht ben in mir mehr ; hilf, baß foll furchten. ich brinn beharre.

mid, baß ich ben Bater fenne, be, baß ich in meinem wandel bafflich, o Jefu Chrifte, bich bier im guren mich fiete ube; ben Cohn bes Sochfien nen= bag ich fen lauter jederzeit obn ne: baß ich auch ehr ben beil- anftog mit gerechtigfeit erfullt gen Beift, jugleich gelobet und ihren fruchten.

mas mir gebahrt, bu bift ber meg, ber mich recht fabrt, bie 4. Gib, bag ich traue beinem

baß zur gerechtigfeit mir werb, 10. Der glaub ift eine ftarte wenn ich von funden bin be-

5. Den glauben, SErr, lag Diefelb am bochften bale, fir

foth allgeit nur aibte.

6. 3ft auch mein glaube 276. D Gottes Cohn, fomech und flein; fan id) ihn hemerken, fo hore beines

7. Erhalt burd beinen Geift 2. Lehr bu und unterweise in mir ben glauben und bie lies

8. Silf.

8. Silf, bag ich gute ritter= erquidet freund und feind und glaubens end burch beinen tob macht. mit freuden bavon bringe.

## Mel. Mun danket alle Gott.

277. Bersuchet ench boch liebe far ben haf : mer biefes felbit, ob ihr im glaubig faßt, liebt auch, wie glauben ftebet, ob Chrifins in Gott geliebt ben menfchen, euch ift, ob ihr ihm auch nach= ber ihn haft.

nen fend bereit.

2. Der glaube ift ein licht im ungebuld, wird bas gebet er= herzen tief verborgen, bricht als wedt, weil aller angft und noth ein glang berbor, fcheint als ber bon Gott ein giel gestedt. helle morgen, erweifet feine

fucht fiets bes nachften will, burch fein blut und tob, al-ift willig gu vergeben; er ift in lein und helfen fan.

4. Er hofft voll guversicht üben gute werfe; entfagt bem und tranet Gottes worte, Die eigenfinn, flieht bie vermeffen= glangt bie pracht bem glan- leib. bendange in : ber Beiland 10. Go prufe bich benn fuhrt bie brant und winket mohl, ob Chrifing in bir lebet,

und traat bie reichften fruchte.

ibr gur rub.

ichaft bis an mein ende fibe; geht in Gottes lichte; fie bul-vermehre bubes glaubens fraft, ber und vertragt mas anbre geduld, vertrauen, liebe, bag bitter macht, bleibt unbeweg-ich in meiner legten noth bes lich treu ben, aller bobbeit

6: GDet liebte une ba mir noch feine feinde maren ; er fchentte feinen Cobn ben freden funber-fchaaren: fchenft

gebet in bemuth und gebulb, 7. Die laft, die er auflegt, in fanftmutb, freundlichkeit, ob hilft er auch felber tragen; ber ihr bein nachften ftete zu bie- glaube bringt gebulb, erleich= tert alle plagen; fatt murren,

8. Man lernet nur baburd fraft, macht Chrifto gleich ge= fein elend recht verfteben,

finnt, verneuert herz und muth brengt naher fich gu Gott, macht mich gu Gottes find. halt an mit bitten, fieben, 3. Er fcopft-aus Chrifto vergaget an fich felbft, nimt beil, gerechrigfeite und leben, Chriffum glaubig an, ber

Chrifto reich; von funden los: 9. Der glaube faft bies gegablt, ifter voll ftarfen muth, blut, erlanget fraft und ftar-nichte ift bas ihn noch qualt. fe; wird willig und bereit, gu

hebt ben zweifel gang, es zeigt beit; bleibt in ber bemuth bie himmelopforte; von ferne ftehn, tragt muthig creub und

benn Chrifti leben ifte, mor-

5. Die reine liebe machft nach ber glaube ftrebet ; erft

wirtet luft ju allem guten wert: getragen. Er bat mit bir ber fieh, ob bn auch fo thuft.

11. D herr! fo mehre boch ließ tobten fich, auf bag ich in mir den mahren glauben, fo felig murbe. fan mir feine macht bie guten werte rauben ; gib gnabe, baß und muth, voll findlichen ber mein licht, ftete bir jum ruhme trauen; auf Sefu theur ber brennt, bag ich in mahrheit goff'nes blut will ich bie hofffen ein drift, wie man mich nung bauen : bis blut macht nennt.

Mel. Zenglich lieb hab ich d.

278. 30r bir, herr 36: beuge meines herzenstnie ; mich bruden meine funben : ich fuble beines gornes ruth, boch troftet mich bein theures blut; ach laß mich anabe finben. Derr Jefu Chrift, bein blut allein, macht mid bon allen funden rein, wenn ich in mabrer ren und buß an bid) glaub und fall bir gu fuß; mein Derr und @ott! id danie bir, :,: ich will mich beffern, bilf bu mir.

Mel. Berr Jefu Chrift, du.

279. 28 ann bein herz fould, auf beinen Cobn gte liebfter Cobn, o leget, herr Jefu, beffen lieb Gott, nicht mar auf erben und hulb, all meine funbe na tommen, und hatt, ba ich in get; o heil'ger Geift beß gnob funden todt, mein fleifc nicht und fraft, allein bas gute in angenommen ; fo murbe bon mir fchaft, hilf, bag ich tie ber hollen pein far mich gar verbleibe. feine rettung fenn, um meiner funde millen.

verzagen, weil er die fchwere fpricht: ich tenne Gott, bi

machet er gerecht, benn beilig, funden laft, fur mich bat felbi fohnet mich, ba er am creus

8. Drum bin ich voller trof mich bon funden rein, brum fan ich nicht mehr trauria fen:

ich bin ben bir in gnaben. 4. In Diefem blut erquid id mid), und fomm ju bir mit freuden, ich fuche anab bemit thiglich, von dir foll mich nich! fcheiden; mas mir erworben hat bein Cohn, burch feinen tob und marter-fron, fan mir ber feind nicht rauben.

5. Dichte bilft mir bie gt rechtigfeit die vom gefes ber rubret ; wer fich in eignem wei erfreut, wird jammerlich bet führet. Des herren Jeju werf allein, bas macht, bal ich ben felig feen, weil ich mi

an ihm glaube.

6. Gott Water, ber bu alle

Mel. Madis mit mit Bott.

2. Jest aber hab' ich ruh 280. Ber Gottes mot und raft, barf nimmermehr 280. ich nicht balt und

linget; in foldem ift bie mahr= benfpiel, ale ein drift, und rei= beit nicht, bie burch ben glaus nigt fich, wie er rein ift. ben fieget. Ber aber fein wort 4. Allebenn bin ich Gott an=

2. Der glaube, den fein mort ift mahrlich Gottes liebe. Ein erzeugt, muß auch bie liebe geu= taglichthatig chriftenthum, bas gen. Je hober bein ertenntniß ift bes glaubens frucht und fteigt, je mehr wird biefe ftei= ruhm. gen. Der glaub erleuchtet nicht 5. Der bleibt in Gott, und

madit es rein. miffethat, find mir nun GDt= treibet. GDtt ift bie lieb; an tes finder. Ber folche hoff= feinem beil hat ohne liebe nies nung zu ihm hat, ber flieht ben mand theil.

rath ber funber; folgt Chrifti

glaubt und halt, ber ift von genehm, wenn ich gehorfam u-Gott, nicht von ber welt. be; wer die gebote halt, in bem

allein; er ftarft bas berg, und Gott in ihm, wer in ber liebe bleibet. Die lieb ifte, bie bie 3. Durch Jefum rein bon cherubim, Gott, ju gehorchen,

# Bom Chriftlichen Leben und Mandel.

auf menfchen bulf follft bu Gott gab es bir; bie bemuth nicht baun, Gott ifte allein, ift bes reichen gier.

de bich abfehr, fen niemals zeit und ewigfeit. ficher, hute bich, und mer ba 7. Gebente ftete ber armen

fteht, der fürchte fich. noth und halte beines herrn B. Chrift, schweige bu, wie gebot; gib willig von dem iber-Chriftus schwieg, bas giebt dir fluß, den man boch balb verwenn reben oft bringt fund gethan, fo folft bu allzeit bent-

und fchanb. 4

4. Dem groffen weich, acht bantbarfeit, fo fen es bir bon bich gering, bag er bich nicht bergen leib. in unglud bring; bem fleinen 9. In beiner jugend folft bu bu in fried und rub.

111el. O Julu Chrift, meins. 5. Erhebe nicht im ftolgen 281. Pluein auf Gort fen muth, bein herz ben biefer er-

ber glauben halt, bu findeft 6. Friedfertigfeit, ber Engel menig in ber melt. luft, erfalle gleichfalls beine -

2. Bemahre beinen fand bruft, fen fromm, benn mahre und ehr; bon fund und fan= frommigfeit macht froh auf

uber feinde fieg; mit fdwei- laffen muß. gen fich verrath niemand, 8 Sat bir jemand mas gute

en bran ; fpurft bu an bir un=

auch fein unrecht thu, fo lebeft bich jur arbeit halten fleifigs lich, meil fonft, nachbem bu alter bift, bie arbeit gar mas

faures ift.

beinen DEren mit leib und gu feinem rubm bich mabrlich feele bien ibm gern; benn mer ale fein eigenthum. ibn fuchet frub und bald, ift 19. Eracht unberdroffen froh und gladlid wenn er alt. nach ber fron, die Gott als

mich, mein Gott und Derr, getreu bleibt, querfant, menn id) bitte bid); biß fen bein ftes er ihn fuhrt ins vaterland. tes bergenoffebn, bann wirft

bu aute tage febn.

burch die welt, weil er fich ger= tage gablt, und ftatt ber melt ne au bir balt! o trage willig ben bimmel mabit. feine laft ben ber man findet rub und raft.

13. Doch ift ee zeit, befinne bich, noch ruft und lodt er bich ju fich; boch miffe, wenn bu ibn nicht borft, bag bu bir anaft und fummer mebrit.

14. D benfe ftete an beinen tod, bu bift noch wohl, gefund und roth; bod) vielen bie gefund wie bu, fcblog fcbuell ber tob bie augen gu.

15. Prag in bein berg bes tobes bild, ber allen beinen 282. Die liebe laffet fich jammer fillt, ber bich bum 282. Die nicht theilen; throne Gottes hebt, wenn bu Gott ober welt wird nur gebem Beiland bier gelebt.

Diefer welt, fo balte bich ju je- Gott betrubt : wer Serren nem beld, ber burch ber alls bie einander feind, bedienen macht farte band, an beiner will, ift feines freund. fatt fie übermanb.

pilgrime-babn getroft in allen ber Serr bein fchat ? Bad nothen an ; benn wenn man haben benn die eitelfeiten für veft auf Gott vertraut, fo hat einen anfpruch an bein man nicht auf fand gebaut. berg ? Goll er bich nennen

18. Gieb nur auf beinet Gottes hand ; ba er fo viel 10. Komm frih und fuche an bich gewandt, fo rettet et

11. Lebr du und unterweife einen anadenslohn bem, ber

20. Berlag bich nicht auf eitelfeit, benn fie vergebet mit 12. Mit beinem Derrn geh ber geit; flug ift, wer feine

21. Menn tummer beine fer ledrudt, fo fieb auf ben, bet bich erquidt ; Gett bebt ben fchmeren fummer : ftein, und wird bie feinen bald erfrenn. 22. Bulest, fen redlich, fromm und treu, bag bich bein thun niemale geren; benn vor ge

than und nach betacht, hat manden in arof leib gebracht.

Mel. Wer nur den lieben G.

liebt; fabrt biefe bich in ihren 16. Qualt bich ber jammer feilen, fo wird badurch bein

2 2Bas bintfr bu benn anf

17. Ruf Gott auf beiner benden feiten, o feel! ift Gott feine

bern fenu vertraut.

behalten, fo balt ibn einig und fchen, mein. allein; Die gange welt foll bir erfalten, und nichts als lauter lidfeit bir bringt ben tob.

id um einen bunft und fchein fpiel. en icheufal beilgen Beiftes

fenn ?

fic gefranft.

die por jahren ergeben aller ei= men fühlt. telfeit, auf fund und thorheit 3. Man nagelt Jefu hande quaal und bollen = noth.

feine todten wieder jum un= mit dem citeln fpiel erfreun. befdranfren lebens : lauf, 4. Du eilft jum tang, bir berklart fie wie bas morgen- bupft bas berg, und fpringft roth, wenn jene naat ber an- mit beinen leichten fuffen ; inbre tob.

feine brant. fanft bu nicht an- lefen, ich fuche bas, mas bir gebricht ; befig ich 3@fum -nur 3. Im fall bu Chriffum wilft allein, ift alles, mas an min-

283. Du find ber welt ! greuel fenn; bein fleifch muß erben fuchet mit gu machen, fterben, eh' bie noth ber fterbe gebeut an gwen hochwicht'ge fachen gar oft in allem, mas 4. Barum folt ich bod bas thu thuft: mit lieb, an Sefit umfangen, mas ich fo bald ver= todesichmergen; mit furcht an laffen muß? Basmir nach fur= beines lebensgiel. D! benn ger luft und prangen, bringt, vergeht die luft im bergen gum edel, fummer und berbruft; folt trunt, gum tang, mufic und

2. Mein Jefus burfiet, niemand reicht, mas feinen 5. Die thoren diefer welt er= mund nur etwas fabet : ihr freuet die falfche luft ber furgen menfchen trintet, weil ihre ba= Beit; fie treiben, masvoll angft, bet, bis mis, vernunft und fie renet, in einer langen emig= finn entweicht ; benft an ben feit, mo Gott die feinen fel= ort, mo feine quelle, Die ber ber tranft, die bier in fummer verdammten gunge fublt : ad)! hutet euch vor jener ftel= 6. Ich Gott, wo find fie, le, wo man bie pein der flam-

eifrig maren, und fo vertraum: an, und beine hand will farten ten ibre geit ; wie fchleunig nehmen? bu folteft bich bon liurgte fie ber tod in em'ge bergen fchamen, ba er fo viel fur bid gethan. Blid bin, auf 7. Die welt fenft ibre tobten feine nagelmale, wie die mit nieber, n. b wedt fie nimmer blut befpraget fenn; und bu wieder auf; mein Beil ruft wilft im gefellfchaftefaale bich

beffen niuf bein Deiland buf=

8. Entferne bid, o eitles me= fen; bu lachft und er empfin= fen, mich reibet beine fcbminte bet fcbmerg. Er laft bie fuffe nicht; ergete ben, ber bich er- fich burdbohren, Die feinen

bbien

bofen tritt gethan : bu folaft burtig auf ber breiten bahn.

ten gehn. Dufie, Die nicht zu wirklich felig nennen, ja fepn Gottes ehren, und nur gur und bleiben fur und fur. bereuen wiederbringt.

an ben tob, er fieht bir gleich= fenn aberglauben beift! menn fam in bie farten; er fcbleicht nach bem tobe nichte ju fpåbir nach, auf bich ju marten, ren, fo buffeft bu baben nichts menn bu bon tangen warm ein, wenn aber alles gn ber= und roth. Bie flot und geigen lieren, fo mirb bein ichabe Hang im minbe fich burd bie emig fenn. weite luft gezifreut; ach! bente 284. Eins ift noth! ach! eben fo gefchwinde verfchwin= 284. Ens er r, bis eine

bet beine lebenszeit.

mas leicht zu funden anlag ich mit einem in allen ergebt.

liches geliebt.

erleuchtet auch fein anaben- ba ift bas befte nothmenbigfie licht, bas und in alle mahr: theil. mein ein und mein alles, beit leitet, und auf bem beiten mein feligftes beil. wege fuhrt, wo Gott bie fei= 8. Bie Maria mar beflif: nen gubereitet, fiftartet, lehs fen auf bes einigen genief, ba ret und regiert.

9. Drum fürchte GDtt pon bem tact mit fuß und ohren fo bergensgrund, fo barfft bu fein geheimniß miffen: nach meg-5. Es fan und barf fein geraumten hinderniffen, wird fpiel = tifd, ftehn auf bem fo foldes treuen feelen tund. fcmalen himmelewege, und Daran magft bu gewiß erauf bem engen lebenoftege fennen, baf bu in Gott, unb muß man mit fachten fchrit= Gott in bir, und tanft bich

appigfeit erflingt, bient eble 10. Much eine bor bich, bu ftunden an bergehren, Die fein freper geift, ber feine boll und himmel glaubet, ber alle mol-6. Du fvielft und bentit nicht luft fich erlaubet, und fromm-

lebre mich erfennen boch : alles

7. Benug, ich frage nur fo anbre, wies auch fcbeine, ift ja viel: ob fich mobl jemand mune nurein ichmeres joch, barunter fchen wolte, baß ihn ber tob er= bas herzefich naget und plaget, greifen folte im trinten, tan- und bennoch fein mabres pergen, fderg und fpiel? und ob gnugen erjaget. Erlang ich bie nicht fichrer, gu vermeiben, eine, bas alles erfett; fo merb

giebt? D! ber fan viel getroft= 2. Geele, wilft bu biefes fin: er fcheiben, ber nicht vergang= ben, fuchs ben feiner creatur; laff, mas irrbifd ift, babinten, 8. Der Geift bes Sochften fdwing bich über bie natur, fepret nicht, bergleichen mar- wo Gott und bie menfcheit nung einzugeben, und ben, in einem vereinet, mo alle vollber nicht will widerftreben, tommene fulle erfcheinet, ba,

fie

fie fich ju IChilen voller feele auch nach beinem bild andacht niederließ. Ihr herze erwacht, du bift ja, den ich erschrannte, die einzig zu be wähle, mir zur heitigung geven, was IChi, ihr Heiland macht. Mas dienet zum gette ite wolte belehene: ihr alles lichen mandel und leden, fift war gänzlich in IChium ver dir, mein Heiland, mir alles fentte, und wurde ibr alles in gegeben: entreisse nich aller einem geschente.

4. Alfo ift auch mein ver fen SEfu, mir einig bewuft. langen, liebster Thu, nur nach 8. Ja, was soll ich mehr versohr, las mich treulich an die langen? mich erquiet die gabangan, (denke die ju eigen. denfluth: du bist einmal einigemir. Ob viel auch umkehrten gangen in das heilge durch dein zum gröffesten baufen, so will blut; da hast du die erge erleich dir dennoch in liebe nache sung erfunden, und mich von laufen; denn dein wort, o der bluffichen errichaft ent Thu, ift leben und geist, was bunden: dein eingang die vollist wool, das man nicht in liege freiheit mir bringt, im ICu geneust? \*\*

5. Aller weisheit bechfle ful- flingt.

le in dir ja verborgen liegt. 9. Himmlisch leben, fried Gib nur, daß sich auch mein und freude jedo meine feele mille sein in solche schraufen rübert, weil auf eine frische sicher, weilne die fenntlich und weide mein Hirr, Tessisch mich einfalt regieret, nud mich zu geschlert. Nichte sichferd kan also der weisheit, die himmlisch ift, mein inneres laben, als wenn sich für et. Alch! wenn ich nur ich nur, Tessis, dich immer soll Tessisch eich der weisheit volls also mich innig erquiett, als seun ich dich der weisheit volls also mich innig erquiett, als seun ich bich, 325 u. im glaus femmenen preis.

6. Nichts fan ich vor GOrt ben erblick.

ja bringen, als nur dich mein 10. Orum auch, JEsu, du böchstes gut: JEsu, es muß alleine solst meine in und alles mir gelingen, durch dein them, senia. Pris, erfahre, wie ichs verzoßnes blut. Die höchste meyne, tilgeallenheuchelschein: gerechtigfeit ist mir erworben, sieh, ob ich auf bösem, betrigda du bist am famme des lichem fiege, und seite mich, creubes geschoten: die fleiber Höchster I auf einigen woge; des heils ich da habe erlangt, gib, daß ich bier alles nur achworinne mein glaube in cwige te für both, und JEsun gewipfeit vangat.

ne: die eine ist nuth!

7. Run fo gib, daß meine Lutb. Bef. M

MicI.

Mel. O Jefu Chrift, meine. berbe tobesichmerge, bas un: 285. Erneure mich, oewigs fchuld volle blut bes lammet liche! und lag von bat gedampfet ben gorn, und beinem angeficht meinherzund bir erfampfet bes Baters ben feel mit beinem ichein burch= gur rub. Fort, fort, jum lam leuchtet und erfallet fenn. me au!

luft, feg aus ben alten funden= ber Bater felbft ju bir, mill muft: ach! ruft mich aus mit ewig bich umarmen, fest bich

ber fleifch und blut.

ben neuen Beift, der dir mit ftolge rub. Fort, fort, jum luft geborfam leift, und nichts Lamme gu ! fonft, als was du wilft, will. 5. Die falle aller gnaben er-Md ! Derr, mit ihm mein berg gießt fich dir gu gut. hier fan erfall.

nen gehn, laß fie nach dem, hier, die gaben, die feele recht mas broben, febn, bis ich bich gu laben, licht, leben, freud fdau, o emges licht, bon ans und rub. Fort, fort, jum

genicht zu angenicht.

286. Fort, fort, mein berg! be, o ausermablte feel! bet fort jum Lamme gu! in Diefem Dein Lamm, Immanuel, bein welt-getummel ift fur bich feis Brautigam, bein Beben bat ne ruh; bort mo bas Lamm fich bir nang ergeben, gur emftets weibet, ift beine ftabt be- gen fuffen rub. reitet: ba, ba ift beine rub. jum Lamme gu! Kort, fort, gum Camme gu! 7. Dim ihm mit tauben au-

2. Rublft bu bich noch ge= gen bas berg, und lege bich an bunden; entreiß dich nur be- feine bruft gu fangen ben gnabergt. Das Lamm bat über- benffrom, ber fich friftallenmunben, mas beiner feel jest flar ergieffet, ber feel und geift fcmergt. Bie ichwingt es durchfuffet; Dier ift bie fuffte feine fahne bort auf bem fie- rub. Fort, fort, gum Camme gesplane? nun blabet beine gu ! Fort, fort, jum gamme rub. au.

West -

gel, wie berrlich fiehft bu aus! 3. Die wallt bas vaterher- ach hatt ich ablereffigel, ich ge in beiffer liebesglut. Der eilte beut nach baus, wo mit

2. Erlodt in mir die fconode 4. Es eilet mit erbarmen fraft und muth, au ffreiten mi- gur pracht und gier, ichenft bir bie reine feibe, gerechtig:

3. Comf in mir, hErr! feit jum fleide. Die bringet

bein berg fich baben fchneemeiß 4. Muf bich laß meine fin= im Lammes:blut, auch find all:

Lamme gn!

6. Bie groß ift beine mir:

8. D Lamm, auf Bione für

triumph

nen bich umfangen in bochft vollbracht.

anm Lamme au !

jum brunnen leiteft, gur quell tob. ber emgen rub. Rort, fort, jum Lamme au !

mich bein mund beift geben : 6. Dim und jum tempel ein, mir, tem gamme gu.

Mel. O Gott, du frommer.

beilig leben, und unfre leiber in feiner fron. bir jum opfer ga is ergeben, das da lebendig ift; ach! wie Mel. Gep lob und ehr dem. hat boje luft bod nafer berg be-

bor beinem angeficht.

neg und macht, und bein hoche gnad und gunft, gewalt,

trimmph und prangen bie beis beilger will bon une bier werd

volltommner rub. Fort, fort, 4. Berbinde bu bich felbft. mit unferm geift und feelen, 9. D batt ich bich im fchau= bag wir bes fchmalen megs en, mein bolber Brautigam! jum leben nicht verfehlen : fund ich auf jenen anen fcon nim weg, mas unrein ift und ben bir, liebfies Lamm, mit be= wiber bein gebot! bamit nichts nen, die bu meibeft, und felbft fundliches nne finge in ben

5. Ad ! lag bein Gottes: bild in une von neuem pran= 10. Jedoch foll mein ber- gen; zu dir nur und bem gamm langen in beinem millen rubn, fieb unfer gang verlangen : be= mein berg foll an dir bangen, frene unfern geift von fchnbe und was bu fageft, thun. Ich ber luftepein, und laguns gottmill bier martend fieben, bis licher natur theilhaftig febn.

fort, fort, ju beiner rub, gn o Berr, nach leib und feele, ad! beila'une burch und burch und bich mit une vermable in Chrino, unferm Derrn, bem 287. (3) Dit, der bu beilig feufchen Janafraun-fohn, ben bin, wir folln auch nur ein reines berg wird fchann

fledt mit vielem funden-wuft! 288. 5 Err, beine rechte 2. Bor beinem richter-ftuhl 288. 5 err, beine gebor, barfan ja fein menfc besteben, nach mir follen leben, molft bu wenn bu Die fleischlichen be= mir, o getreuer Gott, ine ber= gierden wilft anfeben, gufamt ge felber geben: bag ich gum ber eitelfeit, die nofer berg ans guten millig fen, mit forgfalt ficht; ein grenel find wir Derr, und ohn beuchelen, mas bu befiehlft, bollbringe.

8. Drum hilf une bofe luft, 2. Gib, daß ich bir allein durch beines Beiftes fiarte, be= pertrau; allein bich furcht und wingen, und mit ernit ftete liebe, auf menfchen-bulf und flieben fleifches werte ; bamit troft nicht ban, in beiner furcht ber glanb und gent behalten mich ibe, baf groffer leute

M. 2.

macht, reichthum, mit und funft, mir nicht jum abgott redlich nehr, und bofer rante merbe.

ben-bund aus beinem mort erfenne, auch nicht unnüblich mit dem mund, DErr, beinen namen nenne; baß ich bebente alle tag, wie ftart mich meine tauf = jugag ju beinem bienft perbinbe.

4. Laf mich am tage beiner ruh mit andacht wor bich treten, Die zeit anch beilig bringen ju mit banten und mit beten: bag ich hab alle luft an bir, bein wort gern bore, und ba= für herzinniglich bich preife.

5. Die eltern, lebrer, obrigfeit, fo borgefest mir merben, lag mich ja ehren allezeit, baß mire mohl geh auf erben ; fur ihre treu und fleiß lag mich, and wenn fie merben munberlich, gehorfam fenn und banfbar.

6. Bilf, baf ich nimmer eigne rad, aus jorn und feind= fchaft ube; bem, ber mir anthut trop und fdmad, vergeis be, und ihn liebe : fein glud und mobifahrt jedem gonn, auch fdau, ob ich ibm bienen tonn, und thu es bann mit freuben.

7. Unreine mert ber finfternig lag mid mein lebtag mei= ben, baß ich nicht fur Die lufts feuch muß ber bollen quaal bort leiben; ichaff in mir, Gott, ein reines berg, bafig Schandbare mort und fchers, nebft anbern funben fliehe.

fchame; mein berg bom geit 8. Dilf, baf ich beinen gna= und unrecht febr, auch nichts burd lift hinnehme ; und por ber arbeit meiner band, mas ubrig ift, auf arme mend, und nicht auf pracht und bof: farth.

8. Gib, DErr, bağ ich mich

9. Silf, baß ich meines nach= fien glimpf zu retten mich befleiffe von ibm abwende fchmach und fdimpf; boch bofes nicht aut beiffe. Gib, bag ich lieb anfrichtigfeit, und abfchen babe jeberzeit an lafterung und

lagen. 10. Laft mich bes nachften baus und gut nicht manichen

noch begehren: mas aber mir von nothen thut, bes wolft bu mid gemahren; bod, baff es niemand fcablich fen, ich auch ein rubia bers baben, und beis ne gunft behalte.

11. Ich ! Derr, ich molte beine recht', und beinen beilgen willen, mie mir gebuhret, beinem fnecht, ohn mangel gern erfallen ; fo fuhle ich, mas mir gebricht, und wie ich bas geringfte nicht bermaa aus eignen fraften.

12. Drum gib bu mir bon beinem thron, Gott Barer, anab und farte ; perleib, o Mein, Gottes Cobn, baß ich thu rechte merte; o beilger Beift, bilf, bag ich bich von gangem bergen, und als mich. ohn falfd, den nad)ffen lies

mcI.

289. Berr, bu fietiff mir herze und bewahr burch beis Den gebn geboten fur. Diefen geilem fcherze, weil mein teib undalichft zu erfullen, marte bein tempel beift; lag mich nun bein Beift in mir, bag ibn and felber ehren, nicht ich bas gebotne faffe, und auch burch fleifches:luft gerftbren. bas berbotne laffe.

ebren, bu bift Gott, und feis ben beruhn, und viel Leber ner mehr, meldem lieb und unrecht feiben, als jemanben furcht geboren. Gib, bag ich unrecht thun, bag ich fcblecht auf nichte fo febr, ale auf bei: und recht hier manble mit bem ne bulb vertraue, und mir teis nachften redlich bandle.

nen abgott baue.

preifen mit bem munde, mit gen fenn, meinen nachften ber that, burch gebet und bant nicht beneiben, noch mich feis ermeifen, wie man ihn gu eh= nes falles freun; gib, baf ich ren bat. Aluden, fdmbren, bie mabrheit liebe, und in reda ganberenen, laf mich, Derr, lichfeit mich übe. mit ernfte ichenen.

recht verfteben, und wenn ich muft, ben ich in bem fleifche ein horer bin, bilf, bamit ich finde, taglich thot und uber= mich befleiffe, bag ich auch ein winde. thater heiffe.

fcberge burch ein miberfpen- gumiber mare. ftig berge.

en bie bad leben mir verfurgen. De fiebe.

Wel. Serr, ich habe migge. 7. Schente mir ein feusches

8. Saft bu mir mein theil 2. Laf mich bich allein ber= befcheiben, laß mich auch ba=

9. Laft mich alle falichheit. 3. Deinen namen lag mich meiben, und ein feind ber lu-

10. 3ft mein herz voll bofer 4. Deinen tag recht zu be- tude, reitt mich angeerbte geben, beilige mir berg und luft, hilf, bag ich fie unterfinn. Laf bein wort mich brude, und bes alten Mbams

11. Die begierben gu Be= 5. Gib, bag ich bie eltern gabmen, gib mir beines Bei= liebe, auch die ftatt der eltern ftes fraft. Lag mich mobl gu find, und mich in geborfam bergen nehmen, mas mir bein ube, bag ich auch ben fegen gefete fchaft, bafich auch nicht find, und benfelben nicht ber= mas begehre, mas bir, Derr.

12. Mun bu haft mir fluch 6. Born und miggunft, baf- und fegen, tob und leben borfen, neiben, eig'ne rache, gant gestellt, laß mich alles mohl und ftreit laffe mich beständig erwegen, daß die mabl aufs meiben, auch bieunverfohnlich: befte fallt, und ich beinem gorn feit, baf mich feine lafter fiurge entgebe; ftets in beiner gna=

290. Serr Jefu, em'ges Gott anbricht! erlenchte felbit ber; ja nim une ganglich ein, bu beilger quaben-fibein.

und glang ber ewigfeit wirft bu Gott, verfag mire nicht. bon bem genennet, ber bich mahrhaftig fennet: ach; leucht ben, und wirf fie hinter bid, auch in uns flar, mach bich uns

offenbar.

3. Don bir fommt lanter fraft, Die guteswirft und ichaft : benn berge laben, ach, Derr! erbore du bifi @Dtres friegel, fein bei= mich. lig bild und fiegel, fein hanchen

rath. bein gnaben-angeficht und ma= bienft ergebe, und bir gu ehren jeftatifch mefen, leucht une, lebe, weil ich erlbfet bin.

daß mir genefen ; Berr maiclaveren.

ne mit liebe, und beines Gei- mabrheit bleibe ju trot ber fies triebe, daß mir mabrhaf= hollen-pfort. tig bein, ber weisheit, finber 5. Trant mich an beinen

ienn.

burch beines lichtes glang, bag auf bag ich fur und fur ber wir im lichte mandeln, und alle fundenemelt abfterbe, und nach geit thun und handeln, mas bem fleifch verberbe, bingegen lichtes findern giemt, und beis leb in bir. nen namen rubmt.

wein, bein maffer mafch uns innerm triebe bich ewig lieben rein, falb une mit beinem bble, fan, und bir jum moblaefallen beil une an leib und feele, bring beftanbig mage mallen auf rech: und ine licht gur rub, bu emge ter lebens : bahn. weisheit bu.

Mel. Berr Chrift ber einig. 291. Derr Jefu, gnaben: fonne! mahrhaftes Die funder, erfreue beine fin= lebene-licht! laftleben, licht und wonne, mein blobes angeficht nad) beiner gnab erfreuen, und . 2. Gin ftrabl ber berrlichfeit meinen geift erneuen, mein

> 2. Bergib mir meine fin= laß allen gorn berichminben, bein beil erfreue mich ; laf bei= ne friedens gaben mein armes

3. Bertreib aus meiner feevoller quat, und fein geheimer le ben alten Mbame finn, bamit ich bich ermable, und ich 4. Sochheilig Lebens : Licht! mich fanftig bin gu beinem

4. Beforbre bein erfenntniß che bu und fren, aus fatans in mir, mein feelen-hort, und bffne mein verftanbnif burch

5. Beftrable bu ben finn, bein geheiligt wort, bamit ich nim unfre bergen bin, erfulle an bich glanbe, und in ber

bruften, und creunge mein be-6. Bernenre bu uns gang gier, famt allen bofen luften,

6. Ach gande beine liebe in 7. Trant uns mit beinem meiner feele an, bag ich ans

7. Mun,

ftarte, verleit mir fraft und muth: benn bas find gnabenwerte, bie bein Beift fchaft und blaß ? tout : bingegen meine finnen, mein laffen und beginnen ift boje und nicht aut.

8. Darum, bu Gott berana: ben, bu Bater aller treu, menb allen feelen-fchaben, und mach mich taglich neu, gib baß ich beinen willen gedente ju erful= len, und fteh mir fraftig ben. erlef'.

Mel. Go ift benn nun die bu.

292. SERR, lehr mich thun nach beinem wohlgefallen, bein guter Beift fubr mich auf ebner babn, baf id bich mehr und mehr erfen= nen fan, und bag mein finn mein vater, argt und beil. fon mbg im bimmel mallen. erb.

ne frommigfeit : nach beinem jugefagt. finn, ben wir im worte lefen, 7. Lag mich fcon bier bes ben meg ber redlichkeit.

id) was thu, bas mich am wiberhallt und burch ben gan= end gereu? ob ich mich ftets gen himmel froh erschallt. nach meinem taufbund lente?

7. Dun, Derr, verleih mir ob ich auch immer mehr mich beil'gen laf? ja, ob mobl beut ber tob mich mache

4. Mein felig fenn lag mich mit gittern ichaffen, mein bochit und eingesgut fen du nur GDtt; Die eitelfeit fen mir mie fcond= ber foth: laß mich in biefe welt mid nicht vergaffen: git, baß

ich, mas babinten ift, bergeft, und mir bas porgeftedte giel 5. Silf, baß ich ftete vor

beinen augen malle, weil bu, o Gott, allgegenwartig bift, und bir mein thun bloß und entbedet ift, bamit ich nicht in fund und lafter falle : er= laf bie foulb, gib mir an 36= fu theil, fen bu mein troft.

6. Die muffe mir por bem, Bilf, baf ich fort am glauben mas bu milft, grauen, ich ftarfer werd, verlengne ftete weiß; es tommt von treuer mich felbit, bie welt und baterband, die mich bis bie= ber noch niemale berfannt; 2. Rein beuchelschein, fein ich barf bir fetbit im tobe find= talt noch laulich mefen, beffe- lich tratten ; bu weißt am bede meinen geift : aufrichtig= ften mas die feele nagt, ber= teit und rechter eruft fen meis lafft mich nicht, wie bu mir

regiere meinen gang, burd himmels = luft empfinden, bis bein geleit, auf bag ich geh bort in Bion bich mein geift befingt und mit ber fel'gen chor 8. Gib, baf ich ftete in ale Die garben bringt, ba bon ben lem thun bedente, ob beine boben bis jun tiefften grun= ehr beffelben endzwed fen? ob ben bein lob in faffen thonen

mel.

Mel. & Bott, bu frommer. barmbergigteit fen ferne weg 293. Der je allerliebster von mir, o Gott! gu allerzeit. 7. Mit beiner rechten band, mir biefes leben, leib, feele DErr, wolleft bu mich leiten, und vernunft, aus anaben haft und fchaben tag und nacht, gegeben, regiere ferner mich bag meine tritt nicht gleiten : burch beinen guten Beift, baf bu molleft meine burg und

2. Silf, baf ich allezeit bes ein. emfiglich bes geiftes werfe allem creut und leiben, und nung immer fart und veft bu mir ben mit beiner anabeits

gegrunbet fen.

benftand leift.

3. Bib, baf ich ale ein ind rechte vaterland. Chrift, wie Chriftus, mich befeiner lehre neige. Im glauben ftarte mich, bag ich ber argen welt, nicht folge, wenn fie mich

4. Entgunde bu mein berg, frucht, bag aus ber garten mit beiner mabren liebe, und finber mund bein lob und nagib, baf ich gugleich am nach: me werde fund.

bon beinem mort abhalt.

5. Berleihe, baß ich ftete 3. Gib ja, baß ihnen mang-

nach beinem reiche ringe, auf le nicht beilfame lebr und uns daß bein fegen fich gu mir ber: terricht, bannt aus beinem wort unter bringe : wer nach bem und mund ihr glaube habe ewigen vor allen bingen tracht veften grunb. ber mirb auch wohl mit bem, 4. Dach ihre bergen felbft

muth, und beuthelen barneben, bilf, baff fie ihnen folgen nie. lag ja an mir nicht fenn, in 5. Brich bu bes eigenwil-meinem gangen leben : lift, lens fraft, ber bergeleib und unrecht, frevel, geig und un= fummer fchaft, und leite felbft

er in allem thun mir fraft und fcus in nothen fenn, wenn ich in meinem amt ausgebe ober

fleisches lufte meibe, bingegen, B. Bulett erlbfe mich von treibe, und gute ritterfchaft wenn ich foll einmal von bieausube, aud baben in boffe fer welt abscheiben, fo ftebe hand, und fubre mich binauf

geige, und meine ohren ftete ju Mel. O Jefu Chrift, meine.

294. Bilf GDit, baß ja bie finder=gucht, gefchebe ftete mit nut und

iten liebe ube. Berleibe mir 2. Gib ihnen mahre folgfam= gebuld, wenn trubfal bricht teit; lag ihre gange lebenszeit berein, und hilf, bag ich im ein abbrud beines bilbes fenn glud bemuthig moge fenn. und lehre fie bie faulheit fcheun.

was zeitlich ift, bebacht. gewiff, bemahre fie bor arger-6. Saf, falfcheit, über= nif, wenn bofe buben loden fie.

ben barten finn jur bemuth und gehorfam bin.

6. Dilf, daß fie dich, GDtt, überall vor augen haben allzu= mal, und fich befleiffen jebers geit ber tugenb, gucht und ehr= barfeit.

7. 2Bo fie ausgeben ober ein, ba lag du fie gefegnet fenn, baß fie die lebend-zeit und jahr gu-

bringen chrifflich immerbar. 8. Und wenn fie enden ib= ren lauf, fo nim fie, DErr, gu bir binauf, auf baß famt ibnen wir qualeich bich preisen bort

in beinem reich. 9. GDtt Bater, Cobn und beilger Weift, von bem und alle gnad herfleuft, mir loben bich, wir banten bir, mit un= fern findern får und får.

Mel. mas mein Gott will.

295. Silfmir, mein Gott! bon bergen mich verlange, und ich dich fuche mit begier, wenn mir wird angfi und bange: berleib, baf ich mit freuben bich in meiner angft bald finde : gib mir ben finn, bag ich forthin meid alle fdand und funde.

2. Dilf, baß ich unter reu und fibmery bich Jefu bran: fig fuche, und baß mein fdwer beladnes berg ben finden-greul berfinde, baf ich por bir ftete fur und fur bie funde recht bes weine, und in bem blut, bas mir gu gut, vergoffen, rein erideine.

3. Die Inft bes fleifches bampf in mir baß fie nicht überminde, rechtschaffne lieb und luft ju bir burch beinen Geift angunde, bag ich in noth, bis in ben tob, bich und bein mort befenne, bas feine

freud nod) traurigfeit mid bon. ber mabrheit trenne.

4. Bebute mich fur gorn und neid, bilf, bag ich gern bergebe, und in ber furgen le= benegeit in mahrer bemuth le= be: mas noch bon fund fich in mir findt, bas wolleft bu aus: fegen ; laß allezeit troft, frieb und freud fich in mir armen regen.

5. Den glauben ftarf, Die lieb erhalt, die hoffnung ma= de veite, baf ich von bir nicht mante bald, beståndigfeit ifis befie: ben mund bemabr, baß nicht gefahr burch ihn mir werd ermedet; fpeif' ab ben leib, boch baf er bleib bon geilbeit unbefledet. ..

6. Gib, bag ich tren und fleifig fen, in bem, bas mir ges bihret, burd ehrgen, folg und benchelen nicht merd aufs nen perführet: leid)tfertigteit, baß, gant und neib lag in mir nicht berbleiben, verftodten finn und biebe-gewinn wolft ferne bon

mir treiben. . 7. Dilf, daß ich folge treuem rath, und von dem irrthum trete: ben armen belfe mit ber that, fur freund und feind fiete bete: Dien' ieberman, fo

viel ich tan ; das boje haff'

und meibe, nach beinem wort, nacht, bu folg und pracht, bir o bochfter Sort! bis ich von fen gang, bu lafterleben, gute binnen fcbeibe.

296. 3 ffu meine frende, benn mein troft und leben, 3 @. weibe, Jefu meine gier, ach lieben, muß auch ihr betruben, wie lang! ach lange, ift bem lauter guder fen; bulb ich fcon bergen bange, und verlangt bier frott und bobn, bennoch nach bir : Gottes = lamm, bleibft bu auch im leibe, 3@fu, mein brautigam, auffer bir meine freube. foll mir auf erben, nichts 7. Bater aller ehren, laf bein fonft liebers merben.

ich bor bem trube aller feinde unfern hunger fille, mach und fren: laß die welt erichattern, funder fren, fuhr und in ber: laß fie fich erbittern, mir fteht fuchung nicht; fonbern fubr und Befus ben. Db es jest gleich aus bem leibe, Befu, meine fracht und blist, ob gleich fund freude. und holle fcreden, Jefus will 8. 30

mich beden.

tros bes tobes rachen, tros ber im tob und leben mabre bim: fpringe, id) fteh bier und finge und troft, nim ben froben geift in gang fichrer rub : GDttes amende, DErr,in beine banbe. macht bat auf mich acht, wenn

· will ich ihn loben.

4. Deg mit allen ichaben, 297. Jefus felbft, mein bu bift mein ergeben, Jefu, 297. Jicht, mein leben, meineluft, weg ihr eitlen ehren, JEfus, meiner feelen gier, ich mag end nicht boren, bleibt fpricht : fommt ber, ternt all mir unbewuft. Glend noth, bon mir. JEfus, bem ich mich creut, fchmach und tob, foll ergeben, ift mir beil, gerechtigmich, ob ich viel muß leiben, feit und lehrt mich die from: nicht von Sefu fcheiben. migfeit.

bie welt erlefen, mir gefällft bu verberbet, wie veft halt bad nicht, gute nacht, ihr funden, funden-band leib und feel, finn bleibet weit babinten, fommt und verffand! mas von Abam nicht mehr ans licht. Gute angeerbet, fundlich we fen,

nacht gegeben.

" 6. Beide anaft und beben.

wort une lebren, baß bein reich 2. Unter beinem ichute bin bier fen, es gefcheb bein mille,

8. Mefu, ich befehle bir mein leib und feele, JEfu, bleib ben 3. Trop dem alten brachen, mir; wer fich bir ergeben, bat furcht bagu ! tobe, welt und meld-gier. Jefu meine freud

Die erd und abgrund toben, fo " Met. Ach mas foll ich fund.

5. Gute nacht, o mefen, bas 2. 21ch! wie ift mein berg

fleifc

fleifch und blut, ranbt der feele fie laft betragen, der wird um

geift und muth.

ausrotten alles unfrant, haß len, voller flippen, fturm und und neid, bochmuth, ungered: wind, mo ber funden bittre queltigfeit; laf ben fatan mich nicht len unfrer rube morber find. fpotten; mache mein berg tag= 3. Schatten = mert ift alles lich neu, und von aller bosbeit mefen, bas ein chrift auf er= frem.

jen; marte lieb und freundlich= nach fich gieht. feit famt gebuld und frommig= ichniergen ; mebre hoffnung,

rechtigfeit.

5. Lag mich bir gu ehren les ben, Meinesbergens licht, bu mein troft, und guverficht, ich will mid bir gang ergeben; bilf mir fterben biefer welt; lag

mich thun, mas dir gefällt. megen, gib mir beinen guten Bent, ber mr balf und benfand leift ; laß mich beine gnab und fegen ftete ents

benten, wort und that.

-7. Bis ich endlich merbe tommen aus ber unpollfom= fuß. menbeit zu bes himmels berre lichfeit, ba ich benn mit allen frommen beine groffe gutig= feit preifen will in ewigfeit.

Mel. Ringe recht, wenn Bot.

feeleruhis macht: werfich durch ju bald verliert!

fein beil gebracht.

3. Mein Gott, bilf bu mir 2. Gie ift eine fee voll mel-

den fieht, mo er nichte fan 4. Mobne bu in meinem bers außerlefen, bas nicht fummer -

4. Richtet man nun feine feit; gib mir lindrung in den finnen auf die menfchen Diefer welt: fo mertt man, bag ibr redlichfeit, mabrheit und ge= beginnen nur in eitel thorheit fållt.

> 5. Mer auf ihre bergen bauet, legt auf eis. ben fdmachen arund : mer auf ihr verforechen tranet bem wird nichts als

falicbbeit funb.

6. Den man bente liebt unb 8. Rubre mich auf beinen ehret, fchaut man morgen faunt mebr an: und fo wird bie luft gefibret, eb man fich befinnen

7. Gibt ein tag oft belle bli: pfinden fruh und ipat, fegne de, fo fommt bald ein regenguß; weinen folgt auf frobes glude, es balt nicht gar lange

8. Es ift nur ein traum gu nennen, wenn fich ebr und reichthum findt, weil es, eb' man ibn fau fennen, icon in fdneller eil verfdmindt.

9. D. mer molte benn berlangen, mas une quaal und angit gebiert ! o, mer molte 298. In ber welt ift fein angft gebiert! o, wer molte

10. Tur

10. Fur ben geift, ben Gott flath fledet, ber ben geift, wie gegeben, ift mas beffere ausers tobtend gift, icon von mutfebn; Chriftus foll nur fenn fein terleibe trift.

leib.

12. Dornen find gwar aus- bift von bem reinen Beift, ben geftreuet, aber Chrifti gnad und ber himmel beilig preift. but madit, baf biefes und er= 4. Das natur in mir ber=

thut.

nicht.

14. Beichet benn ihr eitel- nen funden-fchlamm. feiten, ihr bringt nichts benn rube fenn.

Mel. Thiu, der du meine f.

299. Renicher Jefu, boch Geift nicht im bergen meifter fledtes Gottes: Lamm, zuchtig, moge fenn.

flagen meinen tiefen jammer= ben gut! ftand? ach faft fcham ich miche . 7. Gollen nur bein antlit

leben; fo fan er in friede ftehn. 8. Dir ift 3Efu, angebos 11. Ber fich biefem fele ver= ren fanbenmuft, unreinigfeit, trauet, ber bat ruh und ficher= aber bu bift ausertohren, un= beit, wer auf ibn im glauben befledet ift bein fleib; bu haft banet, foldem wiberfahrt fein nichts von bem verberben, bas bie menichen-finder erben; bu

freuet, mas bem fleifde webe borben, bat ber reine feufch=

heiteruhm beiner menfcheit 18. Chriffus giebt nur mab: mir erworben, benn bu bift re freude, er ift unfere geiftes mein eigenthum. D bu unbelicht, Chriftus ift ber feelen flectes mefen! lag mich boch weibe, feine liebe wechfelt burch bich genefen: mehr als engel-reines Lamm, tilge mei-

5. Sat mas bofes angeftif= angft und pein ; Chriftus foll tet biefer abgrund fconbber gu allen geiten meine mabre luft, und mir leib und feel per= giftet, wie bir alles mobl bewußt, weil begierben und ge= berben leichtlich angeflammet werben, mo ber reine @Dited-

6. D fo wollft bu mich per= beilig, ohne tabel, bu mein reis treten, bu, ber funder anabenner brautigam! o bu frone feu- thron; beine thranen, Serr, icher jugend! fcbente mir bie bein beten tilge ben verbienten reine tugend, baß ich beilig, lohn: foll es nach bem rechte feuich und rein, wie bu mareft, geben, o! fo ifte um mich ges fcheben: bein far mich ber= 2. Darf ich dir in wehmuth gofines blut fen fur biefe mun-

ju fagen : boch bir ift es fcon fchanen, die von bergen teufch befant, wie mein ganges berg und rein; o! fo merben ja mit befledet, und gang voll von uns grauen finten gu ber bollen

bein, die mit unverschamtem mir, lag mein berg mit feu-

geben beiner quabe überfing, gut. fo tan ich nicht gudtig leben ; 18. Silf, baf ich an beinem

angeficht.

glaube mich vom unflat mache lichteit gemaß.

10. Silf, bag fatan nicht be= jum preis, allein, bein per= libe mich als fein unreines fcblogner garte fenp.

flammen hilf, burch beine Gots Jefu, bir aflein und fouft nies testraft, in mir tilden und ber- mand offen fenn. hammen: gib, was aucht und 116. Dach in feuscher glauehre fchaft: meine lenden, meis bene-treue mich bir ganglich brantigam.

liebe, und vermable bich mit stag i iffe Tell

bergen ihre reinigfeit verfchers fchem triebe fenn erfullet fur jen. Drum, Derr Sefu! fteb und fur : meine finnen und gemir ben, mach mich biefer ban= banten halte fete in gucht und fdranten! beine feufde liebes-8. Wird mire nicht von oben glut ift ftete por berführung

o! brum fall ich bir ju fuß : leibe, o mein auserwehltes bu muft reine bergen ichaffen, licht! ftete ein reines glieb reiche mir ber feuschheit maf= verbleibe: ach : verhute, baf fen: Mch! mein Beiland ftof ich nicht burch verführifde ge= mich nicht meg bon beinem berben mog ein glied bes fa= tans merben; lag mich fenn

9. Gib, baß unverfalfchter ein rein gefaß, beiner herra

rein, und ber Beift, Die reine 14. Dade mich gur fait= tanbe, nehm mein berg jur bern butte, ba bu geheft aus wohnung ein : laß mich fete und ein, hilf, bag ich niemals in buffe fampfen, und die bo- verschutte beiner, gaben glang fen lufte bampfen, auch bie und fchein; laß mich ja bas nene creatur geige mir bie nicht verlieren womit bu mich feufcheite fonr. wollen gieren ; lag mich, bir

hans, noch mit feiner glut erhis 15. Lag mich jucht und Be; treib ibn vollig bon mir feufcheit fcheiben von unfaubaus, baß er nicht ben leib ane rer geifter fchaar, wie auch von ftede, geift und feele nicht be= unreinen beiben: fete bu mich flede; halt von feiner teufelen gang und gar bir jum beften mir auch die gebanten fren. pfand und fiegel, fen mir ein 11. Alle fconobe unguchtes permahrter riegel ; lag mich,

ne nieren laß ben gurt ber feufch= angenehm, baß mich nicht als beit gieren ; reinerzweig aus Da= foth ausfpene bort bein neu bibs ftamm, fen allein mein Jerufalen : biefe thore, biefe gaffen tonnen nichts unreis 12. Saffe michmit beiner nes, faffen : mer ben pallaft

will befehn, der muß weiß ge= beften bas, mas mir gut und

fleidet gebn.

nutlich fen, binmeg mit allen 17. Bilf, daß ich bir nibg menfchen-veften, meg mit bem anhangen, als ein geift, ein eigenen gebau. Bib, DErr, herz, ein leib, auch gang ine bag ich auf bich nur ban, und nig bich umfangen, und bir bir alleine gang vertrau-

ftets vereinigt bleib; ja recht 2. Reif alles ans, aus meis branftig bir nachlaufe, weil ner feelen, mas bich nicht fuct fcon in ber beilgen taufe bu und beine ehr, ja, wolte fich gu mahrer heiligfeit mich ge= auch mas verheelen, fo prufe

mafchen und geweiht.

wilft ehren, bag er bir ein tem= mir bergene-redlichfeit. pel fen, und ben ganglich wilft verheeren, ber benfelben bricht mabrbeit fprechen : bu bift entzwen : alfo fen, mas du ge= mein Abba, licht und beil; ehret, nie burd unteufchheit bu beileft alle mein gebrechen, gerfibret; alles, alles bleibe rein, und fchenteft mir an Chrifto

mas dir foll ein tempel fenn. bu weibeft unter rofen reiner mit mir mennt.

aucht, feine geilheite = neffeln leibeit, bein fuß reine lippen fucht: bu folt ftete por andern fallen; laß benn auch ben mir nichts ein, mas bir fonte mi=

brig fenn.

20. Du haft bich mit mir gen bift. vermablet, bein Beift ift mein unterpfand, auch ich habe bich ermablet, und mit bergen, mund und band meine treue bir gefdmoren, bich allein hab ich erfohren ; es wiff' alle creatur : JEfum, 3G: fum lieb ich nur.

Mel. Wer nur ben lieben B.

300. Mein GDEE, du noch nicht gewefen, ben liebes-

- felbft je mehr und mehr bie 18. Weil Du meinen leib innere beschaffenbeit, und gib

3. Dag ich tonn in ber

theil, bu bift mein allerbefter 19. Dun, mein Liebster, ber freund, bere allgeit berglich

4. Denn, fan ich bich nur Bater nennen, b abgrund ber barmbergigfeit! fo muß mir allen meinen augen mohl ge- alles nuben fonnen, mas man fonft beiffet creut und leib : bann auch bas bittre faffe ift, mann bu, o Gon, im ber-

> 5. Drum gib, baf ich recht findlich glanbe, und nur fein frifc und unverzagt, jedoch in bemuth mir jufchreibe, mas bein fo beilige wort mir fagt. Dein Geift erflare meinem geift, mas beine pater = treue beift.

6. Du unerichaffnes boch= fles mefen, haft por ber welt an

mich gebacht, und ba ich gar weißt am aller= bollen fdluß gemacht : baß

hat vollendet, mas du befchlof- lieb und gucht; mas falfch fen por ber zeit, bat fchuld und und boch ift, fen verflucht. ftrafen abgewendet, und mir 18. Dun, amen! es fen veft gefchenft die feligfeit. Dein gefchloffen, nur bag bes hell-Beift, ber mir bis macht be= gen Beiftes fraft bleib über tant, ift alles beffen unter= mir ftete ausgegoffen, ale mel=

pfano. fonft foll fagen, von beiner und ich beine fen. treu, Die ich verfpurt, baff bu

mich haft in meinen tagen bis bieber munberbar geführt. Ja, bas befte noch bereit.

in meiner feelen fen.

Liebter beiligfeit.

bollbringen, in morten, mer= be = ftatt ... ten und verfiand ; brum reis de mir in allen bingen aus g n a b e n beine Bater-hand, benn bier gilt nicht, mer rennen fan, blof fommte auf bein erbarmen an.

bult in leibens = zeit, und fen fchnob gemacht.

ich in Chrifto bein foll fenn, und in gut und bofen tagen mein frep von aller bollen-pein. troft, mein rath und meine 7. Dein find, mein JEfus, frend, gib beniuth, einfalt,

de alles gute fchaft: fo bleibts 8. 3d weiß nicht, was ich in emigfeit baben, bag bu mein

Mel. O du liebe, meiner.

bort ben bir in emigfeit ift mir 301. D burchbrecher aller bas beffe noch bereit. 9. Run, Derr, ich falle bir mer ben une bift, ben bent gu fuffen, und bitt, o allerboch: fchaben, fpott und fchande ftes gut! lag mich, wie mache lauter luft und bimmel ift : boch gang gerflieffen in Diefer ube ferner bein gerichte mider Deiner liebes-glut. Ach! gib, unfern Abams = finn, bis uns baß beine gegenstren boch fiets bein fo tren gefichte fuhret aus bem ferfer bin.

10. Und weil ich auf fo viele 2. Ifte boch beines Baters weise, mein Bater, bin bein ei= wille, bag bu enbest biefes genthum, fo gib, baf ich auch wert; hierzu wohnt in bir bie bir jum preife und beines grof= fulle aller weisheit, lieb und fen namens ruhm, ftete biene ftart, bag bu nichte von bem in gerechtigfeit, und bir be- verliereft, mas er bir gefchenfet bat. und es bon bem trei= 11. Du muft bas quie felbit ben fubreft gu ber fuffen ru-

> 3. Ald, fo muft bu une pollenden, willft und fanft ja an= bere nicht, benn wir find in beinen banben, bein berg ift auf u. 8 gericht't, ob mir mobl por allen leuten ale gefangen

. 12. Legft bu mas auf, fo find geacht't, weil bes creubes bilfe and tragen, gib nur ger niebrigfeiten und veracht und

4. Schau

tetten, ba wir mit ber creatur fangen in luft und gefälligfeufgen, ringen, ichrepen, be= teit, ach, fo lag une nicht flete ten um eribfung bon natur, bangen in bem tob ber eitel= bon bem bienft ber eitelfeiten, feit. Denn bie laft treibt uns ber une noch fo harte brudt, ju rufen, alle fcbrepen wir bich ungeacht ber geift in zeiten fich an. Beig boch nur Die erften

5. Ich ! erheb bie matten beite babn. frafte fich einmal ju reiffen 10. Ach, wie theur find wir los, und burch alle welt ge= erworben, nicht ber menfchen schafte burchgebrochen fteben fnecht ju fenn: brum, fo mahr bloß; meg mit menfchenfurcht bu bift geftorben, muft bu uns und jagen, weich bernunftebebe= auch machen rein, rein und bentlichfeit, fort mit fcheu bor fren, und gang vollfommen,

und reiffe bie verbofte macht fich fullt. entzwey, bente, baß ein armer 11. Liebe, gieb uns in bein menfche bir im tob nichts nune fterben, lag mit bir gecrenbigt fen. Deb' ibn aus bem fanb fenn, mas bein reich nicht fan ber funden, wirf ber ichlangen ererben, fuhr ine Paradies uns brut hinaus, lag une mabre ein. Doch, moblan, bu mirft frenheit finden in des Batere nicht faumen, wo wir nur nicht hochzeit-haus.

bor bas fleifch in emigfeit. Wie beit bricht berein. bu's nothig findft, fo thue noch por unfrer abidiebs zeit; aber, unfer geift ber binbet bid im

und maaß gebricht. \*

laß boch aus ber grub bie fre- gartlichfeit. nne ja gut.

4. Schau boch aber unfre . 9. Saben wir une felbit geauf etwas beffers fchiat. fiufen ber gebrochnen frem-

idmach und plagen, weg bes nach bem beften bild gebilbt. fleisches gartlichteit. Der hat gnab um gnab ge-6. Derr! germalme brich nommen, wer aus beiner full

lafig fenn, werben wir boch als 7. MBir verlangen feine rube wie traumen, wann Die fren-

Mel. Dater unfer im bim.

glauben, laft bich nicht, bis er 302. D GDTI! ber bu bie erlbfung finbet, ba ihm zeit 302. D mein Bater bift, und fchenkeft, mas mir notbig 8. Berricher, berriche, fieger, ift, mein leben fteht in beiner fiege, fonig, brauch bein regi= hand, mein obem ift bein gna; ment, fuhre beines reiches fries benspfand, bu liebteft mich bon ge, mach ber fclaveren ein end, emigfeit mit mehr ale mutter=

len, burch bes neuen bunbes - 2. Ich! febr bein antlis blut; lag une langer nicht fo nur gu mir, und bampf bie qualen, benn bu mennfis mit fleifcbliche begier, fo mich gum

citelni

berffrebt.

8. Rag meine feele niebrig feyn, und halle fie in bemuth wandel gabnit, fo ift ber muth ein, bu richteft ben auf, ber fich budt, met fich erbobt, wird und des ange welchet fort, bas obr terbrudt : gum argen fen ben mir fein raum, halt mein ge- mund fpricht nichts, mas mutbe beft im gaum.

armen geift bon bent, mas falfch vergnügen heißt, bebute 303. D Gott, du frome mich vor fchnbber luft, reiß die 303. D mer Gott, du

Incht gift, bas andre fanden und baß in meiner feel ein rein übertrift : wer fonft verbricht, gemiffen bleib.

und nacht, und hintertreib bes foll, und wenn iche thu, fo feindes macht, ber ehrbarteit gib, baß es gerathe mobl.

wiberftand, ichließ meine fin= 4. Findt fich gefahrlichfeit, nen bavor ju, verfebe mich in fo lag mich nicht verzagen :

beilge rub.

efeln hochmuth ereibt, der le vollig beit, die gliedet im niemals ohne thorheit bleibt; versuchunge-freit gn. waffen wenn fich ber ftolg in mir er: ber gerechtigfeit; fuhr bu an bebt, ba fchente, mas ibm wir meiner fatt ben frieg, und gib mir ben ermanfdten fieg.

9. Wenn beine furcht ben nicht unveridamt; ein fres beliebt fein geiles mort, ber ftbanbbar beifft: bas wirt in

4. Derr, hilf bu felbft ben mir burch beinen Geift !

gebanten aus ber bruft, bie un= brunnquell aller gaben, ohn ben rein find, und leicht entftebn, nichte ift, mas ift, von bem wir fo balb bie augen irre gehn. alles haben: gib, baf gefund: 5. Bertilg in mir ber un= heit flete erquide meinen leib,

berfchuldt fich febr, ein burer 2. Gib, baf ich thu mit fleif, fündigt zwiefach mehr, er ma- mas mir zu thun gebuhret, Get feinen leib gemein, das worzu mich bein befehl in meis berg jum fitz ber höllen-pein. nem ftanbe fuhret : gib, bag 6. Dach aber mich ben tag ichs thue balb, gerabe, ba ich

und teufche gudyt burch bofe 8. Dilf baß ich rebe fiets, brunft gu fallen fucht, und, momit ich fan befteben; lag wenn er eine glut erwedt, bie tein unnubes wort aus meis

feel in bas verberben fledt. nem munbe gehen; und wenn 7. Entzieh bem allen mein in meinem amt ich reben foll Beficht, mas gegen beine liebe und muß, fo gib ben morten ficht; Die fen mein fchut und fraft und nachbrud obn versfteter brandt, thu argerniffen brug.

gib einen helben-muth, bas 8. Derr rein'ge mich am creub hilf felber tragen : gib, innern theil; mach meine fee: baf ich meine feind mit fanft:

mutb

muth übermind, und wenn ich 304. D fuffer ftand, o febalb finb.

5. Lag mich mit jederman fich ein berg Gott fo ergeben, auch big baben, baf ungereche flaren fchilbe burch alle falfche tes aut nicht untermenget boben bricht. fen.

graues haar.

7. Laf mich an meinem end les abgethan. auf Chrifti tob abicheiben, bie 3. Die bimmele-toft fchmedt

mir ausftreden ; Derr, rebe rein.

freundlich bann, und wede 4. Die einfalt Chrifti fchlieft mich felbft auf, beb ben ver= bie feele vor allem welt-gerum-

hinauf.

9. Gott Bater bir fen preif, ihre ruh: wenn fich bas beud: bier und im himmeloben, Derr el-volf in laften ber welt und Jefu, Gottes Cohn! ich will ihrer eitelfeit, auch wohl ben bich allzeit loben, o Beil'ger gutem fchein, will brufien: Beift! bein rubm erfchall je fiblt jene tampf und harten mehr und mehr ; Dreneinger fireit. Derr und Gott, bir fen lob, 5. Die einfalt weiß von feis preif und ehr.

ber mahren einfalt quillt, wenn

in fried und freundid aft leben, baff Chrifti finn es gang erfallt; fo meit als chriftlich ift: wilft wenn fich ber geift, nach Chribu mir etwas geben, an reiche fit bilbe, in licht und recht bat thum; gut und gelb, fo gib aufgericht't, und unter folchem

2. Mas anbern fcbn unb 6. Goll ich in Diefer welt lieblich fcheinet, ift folchem ber= mein leben bober bringen, gen finber-fpiel, mas mancher burd manden fauren tritt, fur unfchuldig mennet, ift folbindurch ins alter bringen ; chem bergen fcon ju viel; mafo gib gebutt, fur fund und rum? es gilt ber welt abfagen .. fcanben mich bewahr, auf Dier heiftes: rubrt tein unrein-baf ich tragen mag mit ehren es an. Das fleineb laft fic

nicht erjagen, es fen benn al-

feele nimm gu bir hinauf zu viel zu fliffe bem bergen, bas in beinen freuden, bem leib ein IGu lebt. Die braut bemahrt raumlein gonn ben frommer baupt, berg und fuffe; und mo chriften grab, auf baff er feis ibr ermas noch antlebt, bae an ne rub an ihrer feite bab. bem glang ber melt geboret, bas

8. Wenn bu bie robten wirft ift ihr lanter bollen-pein; und, an jenem tag erweden, fo mol- mo fie recht in Gott eintebret, le beine band fich auch nach ba macht fie fich bon allem

flarten leib zu beinem thron mel gu! ba fucht fie in ber bunfeln bole, in Soreb, Gott unb

ner gierbe, als bie im blute

Chriffi.

Chrifti liegt, die reine himme allen ihren fchaten? wenn ich reinen Gottes = finbe glangt gig mir gur wolluft furgefiellt, Gottes name fcon und rein; bu bift bas qute theil; mas wie font es benn bom eiteln frag ich nach ber melt? minde ber welt noch eingenom= men fenn ?

ben fie im bergen beget, behålt welt? fie wiber allen neib: 3ft je= 3. Die melt fucht chr und mand, ber luft bagu traget, bas ruhm ben groffen biefer erben, macht ihr lauter herzens-freud. und bentet nicht baran, baß fie

ju fchauen, baß fich mit Chri= mein berg allein bor anbern fti einfalt fcmudt: geht bin, rubmlich halt, ift Sefus ber ihr thorichten jungfrauen, nicht ftirbt; mas frag ich nach harr't nur, bis euch die nacht ber melt? berndt. Bas find bie lampen gebt ber melt bas ibre bin.

8. 91ch JEfu! brude meinem bergen ben finn ber lautern ein= fchat; mas frag ich nach ber falt ein: reif ans, ob fcon mit welt? tanfend febmergen, ber welt ibr mefen, tand und ichein. Des alten brachen bild und zeichen traa ich nicht mehr; brum laff mid nur ber einfalt gier und fcmud erreichen: bas ift bie neue creatur.

Mel. O Bott, bu frommer.

305. Bas frag ich" nach barf noch wohl bargu ben bims ber welt, und mel bafur geben; ein ander

fiche begierde hat folde thor= mich nur an bir, Derr 36fin, beit fcon beniegt : an einem fan ergeben : bich bab ich ein=

2. Die welt ift wie ein rauch, ber in ber luft vergebet, und 6. Bon forgen, noth und ale einem ichatten gleich, ber fur len plagen, damit die welt fich ge geit beftebet; mein 3Efne fetbit anficht, bom neib, damit aber bleibt, wenn alles bricht fich andre tragen, weiß Chrifti und fallt, er ift mein farter finnund einfalt nicht, ben fcbat, fele; mas frag ich nach ber

7. D fcbnes bilb, ein berg ju faube werben ; bas, mas

4. Die welt fucht gelb und ohne bble? ichein ohn einfalt gut, und fan nicht eber raften, und Chrifti finn : fucht boch fie habe benn guvor ben mam= mas beffere fur die feele, und mon in bem faften : ich meiß ein beffres qut, was mir allein gefallt : ift SEfus nur mein

5. Die welt befinnmert fic. im fall fie wird verachtet, als menn man ihr mit lift nach ibren ehren trachtet : ich tra= ge Chrifti fchmad, fo lang es ihm gefällt, wenn mich mein Deiland ehrt : mas frag ich nach ber welt ?

6. Die welt fan ihre luft nicht hoch genug erheben, fie

halts

batte mit ibr, ber von fich und fort kan mir mein Gote felbft niche batt, ich liebe erquiden muth und finn. meinen Got; was frag ich 2. Die thoren freude Diefer nach ber wele? welt, wie füß fie immer lacht,

7. Mas frag ich nach ber bat ichleunig ihr gesicht verwelt? fie muß gar bald ver- fellt, und ben in leid gebracht, ich winden, ihr anfehn fan der auf fie baut: wer aber durchaus ben blaffen tod nicht traut allein auf GDres treu, binden: die giter muffen fort, der siehet ich on die himmelisund alle luit verfällt; bleibt fron, und freus sich sone

Jefus nur ben mir, mas frag ren.

ich nach der weit?

8. Mas frag ich nach der ne freud, mas frag ich nach der weit? mein Fejus ift mein weit! welt ist nur furcht und leben, mein schab, mein eis traurigfeit, die felbst gar balb genthum, dem dem den den genthum, dem de mich ganz gerädlt; ich din ja schon mit ergeben, mein ganzes himmel- Gottes Gobn im glauben bier reich, und was mir sonst ge vertraut, der drovben sitz und fallt, dem gich noch eine bier beschiebt wählt mich zumal; was frag ich nach der feiner braut.

welt?

8. Mas Teg ich nach der feiner braut.

306. Mas mich auf dies sinn, der sich meinen atten 306. Mas mich auf dies sinn, der sich so gerne zu ihr bas währet kurge zeit: mas nur hin, und binde mich geldhade maber meine seele liedt, das vestiglich an bich, o Herr, bleidt in ewigfeit. Drum fahr, mein bort, so irr' ich nicht, in o welt mit ehr und geld, und beinem icht, bis in die lebensdeiner wollung bin! im creuts pfort.

## 28om Gebet.

Mel. IEst, meines lebens l. 2. Denn wer bittet ber er 307. Bittet, so wird euch langet, was sein glaube boste nur einer berz begebrt; was ibm anhanget, sinder seiner und zu jenem leben nibe gnaben füll; wer antlopfet sich uit, wird euch gewährt; unverdrossen. dem bleibt nie such mit fleiß, so werd't ihr die twerterlich inder nicht nur bei far eure ohr des Hohlen beit, der die finden, atol und troft flar eure ohr des Hohlen birt, der dei finden, talogst ber Gott im leib in freud verschtzt.

glauben an, fo wird euch balb 3. Melcher ift mohl von aufgethan. euch allen fo fein fobn von

ihm

ibm beifcht brobt, ber ibm eis ten fan unfer berg erweden, nen frein gufallen lagt in feis nach ibm fich ausguftreden; ner hungers-noth? Der fo er 5. Und denn des glaubens gu ihm trate, und um einen wefen felbft aus ber fcbrift gu fifch ihn bate, der ibm beracht lefen. Denn wie ich JEfum auf feinen tisch eine folgung suche, dern ich aus biefem buche,

für einen fifch.

funder, und aus argem faamen fo find ich aller enden fein fend, fonnt begaben eurefinder buch in ihren handen. mit ben gitern biefer geit; viel- 7. Wenn mich bas buch gemehr wird, auf ener bitten, en lebret, wie man gum Deren er Gott und Bater ichitten fich febret : fo wird mein berg . aber end ben beilgen Geift, jum buche, bag ich ibn felber ben er euch burch mich ver- fuche. beift.

5. 3Gfu, bie ift beine lehre, ter, an mich und meinen ret-fdreib fie mir ine berg binein, ter! entgundet mein verlangen, Damit ich niemals aufbore, an= Die gaben zu empfangen.

bu mollft felbft fin mich bitten, ten nicht binden noch vertres Sallelnia bringen bir.

308. Dem allerboch ffen

borgulefen; mas man zu beten che, gießt fich mein berg ichon habe, ift nicht bes Geiftes gabe, über; bas ift bem Water lieber.
2. We manches buch ver- 12. Wer hat ein find geseben

fouret. ben und bie fdrift mas fein wunfch gemefen, aus gelehret, ba man Gott felber feinem buche lefen? boret.

gen: wie wir nad) Win fra- benen. Die mutter ftillt es gergen, in buß und glauben tre= ne; fie bort bas fcbrenn pon den, und fo erhorlich beten ; ferne.

4. Die find nicht zu verach= 14. Las find fan fein beten, ihr lefen und betrache gebren nicht orbentlich ertia-

6. Da bor ich viele beten : 4. Co benn ibr, bie ihr boch und wenn fie bor ihn treten,

8. Erinnert mich, ihr blat-

guflopfen und ju fdrenn. Ja 9. Mur follt ihr mich im be-

gnad und fegen auf mich fchite ten; alebenn geht auf bie feite, sen, bafar will ich fur und fur bag ich mich felbft ausbreite. 10. Wenn ich nun mit ihm

fpreche, fag id), mas mir ge-Mel. Wach auf mein berg u. breche, mas meine feele frante, fo mie iche fahl und bente.

11. Go fiebte in feinem bu-Befen im buche che; und eh iche ba erft fu=

aubret, mo man ben finn nicht bor feinen eltern fieben, und,

13. D nein, Die noth lebrt 3. Die bucher melde fa= fdrenen, und an ber bruft ge=

ren. Die mutter muß fein fles ne, und meine finnen und ber:

fammlen, erft halbe worte und bir boll bant int bergen fammlen: ben eltern ift ibr lat fing und fpiel. len bas größte moblacfallen.

16. Cie burfen nicht mit for= gen, fich frembe morte borgen, taum, baf fie angefangen, fo es icon in meinem liebe, und

weiß man ihr verlangen.

erbort man boch bor allen.

erhort noch viel geschwinder, verfieht une auch viel beffer ; benn feine bulb ift groffer.

19. Er hort bes bergens fpra= de. Das ift Die gange fache. Der trieb bom feelengrunde ba, lieber Bater! fdren. macht erff bie red im munbe.

bald ben Bater faffen.

Mel. Wer ift wohl murbig.

309. Dir, bir, Jehovah, hab gethan. will ich fingen, 6. Was mi benn mo ift boch ein folder bitten lebret, bae ift nach beis

Gott, wie bu? Dir will ich nem willen eingericht't, und meine lieber bringen, ach! gib wird gewiß bon bir erboret, mir beines Beifes fraft ba= weil es im namen beines ju, damit ich fing im namen Cobne gefdicht, durch mel-Bein Chrift, fo, mie es bir den ich bein find und erbe burch ihn gefällig ift.

bem Cobne, bamit bein Cobn

ben mehr als bastind verfteben. ftand regier, bag ich ben frie: 15. Und wenn die finder ben Gottes fonned und fabl,

> 8. Berlein mir, Sochfter, folde gite, fo mirb gewiß mein fingen recht gethan: fo flingt

ich bet bich im geift und mabr-17. Gie merben endlich arbie beit an; fo hebt bein Geiff mein fer, und reben benn aud bef- berg ju bir empor, baf ich bir fer; allein ber fleinen lallen pfalmen fing im bobern chor.

4. Denn ber fan mich ben 18. Der Bater aller finder bir vertreten mit feufgen, bie gang unaussprechlich find, ber lebret mich recht glanbia beten. giebt zengniß meinem gein, baß ich bein find und ein miterbe Jefu Chrifti fen, baber ich 21t-

5. Dienn bis aus meinem 20. Co lernt man fich erfen= bergen fchallet, burch beines nen, im beilgen Bein entbren- beilgen Geines frait und trieb. nen, fich Jefu überlaffen, und fo bricht bein Bater-berg, und mallet gang brunftig gegen mir bor beiffer lieb, bag mirs Die bitte nicht verfagen fan,

bie ich nach beinem willen

6. Bas mid bein Beift felbft bin, und nehme bon bir anab 2. 3ich mid, o Bater, ju um gnabe bin.

7. ABobl nir, baf ich bis mich wieder gieb gu bir; bein zeugniß habe! brum bin ich Beift in meinem bergen wob- voller troft und freudigfeit, be, bie ich von bir verlanget je= birmufaller fegenblub'n : bod) bergeit, die giebft bu, und thuft gib, bu Geber! allermeift, mas aberichmenglich mehr, ale ich meiner feelen fegen beift.

perftehe, bitte und begehr.

Befu namen, ber mich zu bei- ftig fenn; und will ber faran ner rechten felbft vertritt: in braber fchnauben, fo balte ber ibm ift alles ja und amen, mas berfuchung ein, bamit mein arich bon bir im geift und glau- mes fleifd und blut bem feinben bitt : mobl mir! lob bir be nichts ju millen thut. jest und in emigfeit, bag bu mir fchenkeft folche feligkeit!

Mel. Wer nur den lieben B.

mit meinem feufgerhammeran! ich halte mid an beine morte : felbit mit mir !

ber baben, bas nicht bon bir leib'n. ben urfprung bat? Du bift ber

geift und glauben ift; ber fenn. mich bor bich bat beiffen tre-Chrift; und der in mir bas Alb: ben mag; laf mir ben tod vor ber freudiafeit.

beinem willen, mas ich bein gang in ben himmel halt. find, bedarftig bin; bu fanft

und weiß, daß alle gute ga= mir meinen bunger ftillen; in

5. Berleit beftanbigfeit im 8. 28obl mir! ich bitt in glauben, laß meine liebe brun-

6. Ermed in mir ein gut gemiffen, bas meber welt noch teufel fcbent, und laß mich mei= ne funden buffen noch bier in

diefer anaden-zeit, durchftreich 310. Mein Gott!ich flopf die schuld mit Jefu blut, und an beine pforte, mad bas bofe wieber gut.

7. Ume creute barf ich mobl nicht bitten, baß mich es gar flopft an, fo mird euch aufges verschonen foll, ba boch mein than. Ud, bffue mir die gna= JEfus felbft gelitten, und alfo Den-thur, mein JEfus flopfet leid ich billig mobl. Doch wird gebuld mir nothig fenn, bie 2. Ber fan mas von fich fel- wolleft bu mir. Derr! ber-

8. Das andre mirb fich algeber aller gaben, ben bir ift les fugen, ich fen ben bir arm immer rath und that. Du bift ober reich; an beiner bulb lag ber brunn, ber immer quillt ; ich mir gnugen, die macht mir bu bift bas gut, bas immer gilt. glad und unglad gleich; und 3. Drum fome ich auch tommt mire nicht mit baufen mit meinem beten, bas voller ein, fo wird bas menige gnug

9. 36 bitte nicht um langes ten, ift mein Erlofer Sefus leben, nur bag ich chriftlich leba fdrent, ift ja bein Beift angen fcmeben, und meinen letten fterbestag; bamit mein 4 Bib, Bater ! gib nach ausgang ans ber welt ben ein=

> 10. Biewohl, mas will ich mehr

mas ich baben muß. Du wirft ben. auch alles mir gewehren, benn Mefus macht ben fuffen febluß; ich foll in feinem namen fcbren'n fo wird es ja und amen fenu.

Mel. Lin Lammlein gebt u.

311. O GDIT, der bu menn bu betrubeft, bebenten, in liebes - brunft baff bu, herr, uns ichlagit, gang gegen und entbrengeft, und es alfo ju machen pflegit und bich ans unerforschter mit benen, Die bu liebeft. aunft felbft unfern Bater nen= biff, und alles fiehft, mas niebergen ehret.

mene ruhm, bor bem fich thro: pertrauen gar, und bich nur nen bengen, und bem ber engel laffen machen !

beiligfeit befleiffen !

biefem leben, bis bag mir ber- beweif't, bie uns ftebn nach maleine gugleich mit bir in bem leben. freuden fcmeben ; bein mer=

mehr begebren? bu weift fcon, und himmels = febnfucht ba-4. SErr, was bu wilft unb

> bir gefällt, muß aud) vollenbet merben, gleich wie in jener bimmele-welt, alfo ben une auf erben. Bilf, baf mir bir geborfam fenn in fieb und leib, in luft und pein. Rag une,

5. Gib und heut unfer tag= neft, ber bu im hohen himmel lich brobt, und mas ben leib ernehret; wend ab bie fchmere brig ift, auch und felbft bait ge- frieged-noth, die land und leut lebret, wie man recht fraftig berbeeret, bag wir gefund, mit beten foll; gib, bag ber mund guter rub, bas furge leben bich eifere boll bon gangem bringen gu : und fegne unfre fachen, treib theurung ab und 2. Lag beines hoben nas peft-gefahr; bilf, daß wir bir

fürstenthum pflegt ebre ju er= 6. Dafunfre fundge Abame: reigen, por bem fich luft und art, burch febredliches perbreerbreich budt, bor bem bie den, gar oftmale ift bein mis bolle felbit erfdridt, ben uns berpart, mollit bu, o Sert. Dren beilig beiffen! gib reine nicht rachen! gleichmie and lehr, und bilf bagu, baß wir wir aus herzens-grund benfelune, groffer Gitt, wie bu, ber ben, Die burch that und mund und leid anthun, bergeben. 3. Bergonn une, DERR, Derr, gib une einen fanften

bein gnaben-reich auch noch in geift, ber auch benfelben aute

7. Berleib auch einen belther Beift ber mohn uns ben, ben-muth, menn mir jest folbaß unfer berg nicht irrbifc len fampfen mit teufel, melt fen; er fchent und feine gaben, und unferm blut, bilf, baß fie baß wir in biefer pilgrims geit une nicht bampfen : fep bu ber ben borfchmad fuffer emigfeit rechte mittele-mann, und nim

Dich unfer trenlich an ; lebr unf= gib bich mir, und nim mich bin. re arme friegen, bag wir be- 8.3ch begehrenichte,o Serre, halten oberhand, und, wenn als nur beine frepe gnad, bie ber feind ift abermannt, mit bu giebeft ben bu liebeft, und groffen freuben fiegen.

8. Und weil in Diefem jam= bich finben:,: ber bat alles, merthal nichts gutes ift an hof= wer bich bat. fen, weil nichte ale elend, mub 4. Simmele : Conne, Cee: und quaal allhier wird anges len-Wonne, unbefledtes Gots troffen; fo fteh und in bem un= ted= Ramm ! in ber hole meine fall ben, und mach uns von feele fuchet bich, o Brantigam; bemfelben fren, bis daß die geit laß dich finden:,: ftarfer Selb wird kommen, da wir zu deis aus Davids ftanun.

aufgenommen. 9. Denn bein, DErr, ift bas beines finbes frimme flingt !

reich und thron, wir find bein' lag bich finden :,: benn gu bir unterfaffen, es muß por bei= mein berge bringt. ner allmachts : fron all anbre 6. Liefer geiten eitelfeiten, und und bie rechte bet : funft meif't, find mir erbbret: Mmen !

fchensfohn! laß bich finden, Geift wird Abba fprechen. lag bich finden, bon mir, ber 2. Beilige bir in bem bergen id) afd) und then !

ich bitt bid, leute mich nach felbften ohl und flammen bar. beinem finn ! bich alleine ich Glanb und liebe will bich fafnur menne, bein ertaufter erb fen, bis bu fegneft, bich nicht ich bin ; laß bich finden :,: laffen.

Euth, Bef.

ber bich liebt in ber that ; laß

ner herrlichfeit aus fterblicher 5. bbr, wie flaglich, wie be-beschwerlichfeit gang werben weglich bir bie treue feele fingt! wie bemithig und mehmuthig

macht erblaffen; ob diefe melt reichthum, wolluft, ehr und gleich wird vergebn, bleibt beis freud, find nur fdmergen meis ne fraft boch emig fiehn. Lob, nem bergen, welches fucht die preis fen beinem namen! weil emigfeit : lag bich finben :,: Befus felbit fo bitten beißt, groffer Gott! ich bin bereit.

Mel. Berr, ich habe mißg.

312. Sieh, hier bin ich, 313. Bater! laft, von beige mid bor beinem thron, in beinem Cobne, laf fein blut fdmache thranen, findlich imbergen fcbrenn, und bein bafebnen bring ich bir, bu Men- ter-berge brechen, wenn bein

einen mabren bet = altar, biet 2. Siehboch auf mid, herr, ber anbacht fcmachen fergen

3. Stre,

menn mein mund und berge por ibm bein firch erhalt! fdrent. Das erforbert beine ebre, und aud meine feligfeit. @Dtt, zugleich auf erben, wie Deffne bu mir beine munben, bie ich quad und troft gefunben.

4. Prude, merther Beift ! bad fiegel auf bie feufger mei= ner bruit. Gib ber anbacht fcnelle flaget, und mas mir noch nicht bewuft, aber no= thig ift zu beten, barin wollft bu mich pertreten.

5. Starte mich in biefer ftunde, auf bein mort ftell ich mich ein, und bas erfte wort im munde foll bein name, 96= fus fenn. Du mirft mit bem letsten folieffen, und bas Umen geben miffen.

314. Bater unfer im hims melreich, ber bu une alle beiffeft gleich, braber fenn und bich rufen an, und willt bas beten bon une ban : gib, baf nicht bet allein ber mund ; hilf, baß es geh aus bergenegrund !

2. Beheil'get werb ber nas me bein, bein mort ben une bilf balten rein, bag wir auch leben beiliglich, nach beinem namen mirdiglich; behnt une, DErr, vor falfcher lehr, basarm perfabrte volf befehr.

3. Es tomm bein reich gu biefer zeit, und bort bernach

8. Sore, Jefu! und erbore, gorn und groß gewalt gerbrid,

4. Dein mitt' gefcheb, DErr im bimmelreich; gib und ge: bulb in leibene zeit, gehorfam fenn in lieb und leib, mehr und ficur allem fleifch und blut, bas

miber beinen willen thut. 5. Bib une beut unfer tag= lich brobt. und masman brand t gur leibes:noth: bebit, Berr, per unfried und ftreit, por feuchen und bor theurer geit, baf wir in autem frieden frebn ber forg und geites muffig

gebn.

6. All unfer fchuld vergib une Serr, baß fie une nicht betriben mehr, wie wir and unfern fculbigern ibr fculb und fehl vergeben gern : gu bienen mad) uns all bereit in rechter lieb und einigfeit.

7. Sibr une, Derr, in ber: fudung nicht, wenn une ber bofe geift anficht gurlinfen und gur rechten band, hilf und thun farfen miberftand, im glauben peff und moblgeruft't,und burch bes beilgen Geiffes troft.

8. Bon allem übel une er: lof', es find bie geit und tage bof'; erlof' une von bem em'= gen tob, und troft une in ber letten noth ; befder uns, Serr! ein felige end; nim unfre feel

in beine band.

9. Umen, bas ift. es merbe in emigfeit : ber beilge Geift mabr, fiart unfern glauben im= une mobne ben mit feinen ga- merbar, auf bag mir ja nicht ben mancherlen : bes fatans zweifeln bran, mas wir biemit

chen wir bas Umen fein.

Mel. O. Zaupt voll blut u.

315. MBeicht fummer, angft ches nur gebuhr'n. 2. Der menfch, bab ftebt mir ben; bom abend ift gefallen, und fich an feines bis jum morgen ift feine trene Ochopfere majeftat vergriffen, nen: gerbrich, SErr, alle ban- muß jurude prallen, wenn er ben bes fatans und ber welt ; ju ihm ju gehn fich untergeht. es wird niemand gu fchanben, Er ift fur fich gar feiner gabe

2. DErr, neige beine ohren, ifte, mas ihm gehort. ad, bore bu mich balb! ich ba= 8. Doch, mas ibn fan mit be bich erfohren, bu bift mein recht ausschlieffen vom ein-

bu bebft, o idlangentreter, bie ju genieffen, unmurbig madt, furcht por noth und tob. . und ibm benimt ben rubm bas len, DErr, fubr und leite mid; gethan, ber ibn im glauben bat

in bich will ich mich ballen, gezogen an. wenn meine feinde fich mit : 4. Der ift es, ber uns ausgelift und ftarte ruften, wenn fie fohnet, burch fein felbf: eignes bas neb geitellt : menn fie im theures opfer blut; ber bat une

fie ftarfer belb.

Bater, meinen geift, bu bift, une barfen unterfiebn, ins beis ber meine feele and bem ber- lige gu @ Dt i obu furcht gu berben reift ; auf bich ftebt gebn.

mein vertrauen, mich troftet beine buld; ad, barf ich bich gefchfoffen, ber meg babin ift anschauen, benn ich win bet une burche blut gebahnt, bas meine fchulb.

Mel. Dir, dir, Jehova will.

gebeten ban; auf bein mort, ben gu Gott, bem unveranberin bem namen bein, fo fpre= lichen Licht? will fiche, mas finfter, unterfahen, fo mirb ber frevel ihm gelingen nicht: tein

funder barf bie beiligfeit berubr'n, ben beiligen will fole

2. Der menfch, biemeil er mer fich veit ju bir halt. werth ; nur fluch und mangel

anffenthalt, mein felt und mein gang in bes Batere beilig: erretter, Die guffud)tin ber noth: thum, und mas ibn, GDttes

3. Um beines namens mil- ift ben bem burd Chriftmu ab-

fioly fid) bruffen, benn fturg gnad und gab verbienet und uns gum frenud gemacht bas hoch=

4. In beine hand befehle ich, tie Gut: brum wir burch ibn

5. Der himmel ift uns auf= unfer Burge bat vergoffen, als unfer unrecht an ihm marb ge= .

abnd't: nur frifd bingu! ber porbang ift entzwen, nun ftebt 316. Mer ift mohl wur- und, gnadum gnad zu nehmen, big, fich zu na- frey. megangen, ba'er als unfer Ditt= wo man ohn enb. Sallelnja bir ter und vertritt: febt, wie er und bem lamme finget. Das brennet por verlangen, authun, fen ja! was von ihm beifchet unfre bitt ; ber reichthum, ben er hegt Mel. Mun banfet alle Gott. in feinem fcoof far une, ift

weil ich im namen Befu Chrift bor feinen gnaben-thron. ibn bitte, bağ es ibm gefällig ift.

recht fo beten, benn es ift beis getroit beift treten. Der mehr: nes Beiftes anabenigab: laf te trofter giebt bir felbft bie mith nie andere por bich tre= worte ein, brum muß auch ten, ale bag ich beinen Gobn bein gebet gewiß erhoret fenn. im bergen hab. Ich! mache 8. Da fiehft bu Gottes mich nur von mir felbsten frep, berg, bas bir nichte tan verfen.

fen nichts; nur feine allein fen bie von dir fo viel noth abgegroß! in Chrifti fchmud muft manbt. bu mich lieben, ohn ibn fteb 4. Romm nur, tomm freuich befchamet, nadt und blog: big ber, in Jefu Chrifti nabring ibn ich mit, ftebt offen men, fprich : lieber Bater bilf! mir bein haus, ohn ihn werd ich bin bein find fprich : amen. ich von bir geftoffen aus.

- fto bebe auf ; aus feiner fulle mort verfpricht. mir gufenbe, was machtia ift

6. Er felbft ift bin gu Gott gu forbern meinen lauf babin,

theurundunaus prechlich groß. 317. 28 ohl auf, mein berg. 7. Nun fan und barf ich 317. 28 gn Gott bein annimmer jagen, mein funben: bacht frolich bringe, bag bein elend machet mich nicht ichen: wunfch und gebet burch alle im glauben will iche frolich molfen bringe; weil bich Gou wagen, baburch ich Albba, lie= beten beißt, weil bich fein lie: ber Bater, fcbren, und weiß, ber Gobn fofreudig treten beißt

2. Dein Bater ifte ber bir befohlen hat gu beten. Dein 8. Serr, lebre mich nur bruber ifts, ber bich bor ibn

baß Chriftus alles mir in allen fagen, fein mund, fein theures mort vertreibt ja alles gagen, D. Gein nam fen mir ins was bir unmbglich beucht, tan berg geschrieben! mein wert feine vater hand noch geben,

3d weiß es wird gefchehn, bu

10. Mun, Bater, falle mei= wirft mich laffen nicht, bu fanft, me hande, fo oft ich fie in Chris bu wilft, bu muft thun, masteln

## Von der geiftichen Wachfambeit.

Met. Wer nur den lieben B. 318. 21th! wa chet auf, bereitet auf jenen groffen tag ihr faule chriften! been Gern; bennwie une Got bebentet, baß euch Gottes tes wort bedeutet, foift berfelbe anab vom tiefen fchlaf ber nicht mehr fern. Ich! fcbidet funden-luften gum leben auf= euch, vielleicht tommt heut, ber erwedet hat. Berlaffet boch erfte tag ber emigfeit. Die finftre gruft, und boret, wenn ench Jefus ruft.

bem menfchlichen gefchlechte mas euch behagt, und baft Dtt im wort und bergen aufges allen, machet! fagt. richt : ach ! manbelt boch in foldem fchein, fonft tont ibr

teine chriften fenn.

fcon willig, fo ift bas fleifd, bie funde auf fich nahm, bir boch gar ju fchmach : brum bab ich mich gang ergeben, folgen mabre chriften billia bem Geift, und nicht bem fleifche nach. D theure feelen! werbet flug, und folget boch bes Geiftes jug.

4. 21ch ! machet : benn bie alte folange fucht taa und nacht mit macht und lift die Lammes berufen find :,: menfchen in ihr net ju fangen, Grareifet boch den glaubens=

fcblafen gilt.

tob gefunde fomobl als frante ber welt zu flieben. Gelig. binterfcbleicht. Der lette ftof felig, zc. ift ungewiß! ach, werthe chnie 3. Lag burch beine anab gefien! - mertet big.

6. Md ! madet : baff ihr euch

7. Md machet! JEfus hats geboten, ach! folget feiner mach= 2. Md! machet : bann bie ter-ftimm, mas ichlafet ihr bod funden-natte entweichen bor wie die todten, ermuntert euch. bem hellen licht, bas Gott und febret um, bebentet boch,

319. Liebster Jefu, lieb-3. Ach! machet: ift ber geift bift bas Gottes : Lamm, bas bid will ich ben Brant'gam nennen, benn ich bin ja beine braut, bie bu emig bir vertraut, nichte :,: :,: nichte foll unfre liebe trennen. Gelig, felig, felig finb't,t :,t bie gu bem abendmahl ber bochzeit bes

2. Laß mich diefe fühnheit meil wenig zeit borbanden ift. üben, bier in meinem chriftenthum, bag nur biefes fen mein fdilb, und miffet, bag nicht ruhm, bag fein unfall, fein betruben, mich burch fcbreden 5. Alch! machet: eh die to: fonn abziehen von der lieb ba= bes : ftunde bas unvermertte mit ich bir bin verpflichtet fur gielerreicht: ihr feht ja, wie der und fur, all :,: :,: alle luft

fcheben, bag mir niemals oht

aebricht :

gebricht; gib, daß meines glau= 3. Dache auf! fonft tan bich ausgeben, lag bie lampen fenn made, fonften wird bein licht machfamfeit und bag in ber dunkelheit fie :,: :,: fie ftets Scheint und belle blidet. Gelia, felia, 2c.

4. Laß ben fchlaf nicht über: winden meine augen, fondern gib, baß durch beines Beiftes trieb bu mich machend mogeft finden, und mit berglidem verlangen martend, wenn ber en= gel ruft, boch von ber gestirnten luft: auf :, : ;; auf, ber Braut's gam fommt gegangen! Gelig,

felia, ic. 5. Lag mich bir entgegen

geben, wenn bu mir entgegen fommit, daß bu mich ju bir einnimft, ba ich bich foll emig feben, TEfu, du wollft mich ber= nenen, daß ben beinem abend= inabl in ber ausermablten gabl ich :; :;; ich mich ewig fonn er= freuen. Gelig, felig, zc.

Mel. Straf mich nicht in b.

230. Mache bich mein geift bereit, mache, fleh und bete, baß bich nicht bie bo= fe geit unverhoft betrete; benn es ift fatandlift über viele from= men gur berfuchung fommen.

2, Aber mache erft recht auf bon bem funden-fchlafe! benn es folget fonft barauf eine lange ftrafe; und bie noth famt bem tob mochte bich in funden unvermutbet finden.

bens licht nimmer mog' in mir nicht unfer Derr erleuchten; gefdmudet, burch gebet und bir noch ferne beuchten: benn Gott will fur die fall feinet anaden-gaben offne augen ba-

> 4. Made, baf bich fatans lift nicht im ichlaf antreffe, weil er fonft bebenbe ift, baf er bich beaffe ; und Gott gibt, Die er liebt, oft in feine ftrafen, wann

fie ficher fcblafen.

5. 2Bache, daß bich nicht bie welt burch gewalt beginninge, ober, wenn fie fich verftellt, wieder an fich bringe; wach und fich, bamit nie viel bon falfcben bridern unter beinen

aliebern.

6. Made barm auch für bich, fur bein fleifch und berge; Damit es nicht liederlich Git= tes anab verfderze; benn es ift boller lift, und fan fich bald beucheln, und in hoffart fchmeis deln.

7. Bete aber auch barben mit= ten in bem machen; benn ber Derre muß dich fren von bem allen maden, mas bich brudt und befirictt, bag bu fcblafria bleibeft, und fein wert nicht treibeit.

8. Ja, er will gebeten fenn, wenn er mas foll geben, er verlanget unfer fdrenn, wenn wir wollen leben, und burch ibn unfern finn, feinb, welt, fleisch und funden, traftie

überminben.

9. Doch wohl ant, es muf

n, wenn mir glaubend bitten. Der grinen.

idsten.

Micl. & daß boch die fauten.

as end gebuhret, und mas bie wette.

uren brautstand gieret ?

agen : jego fommt ber boch=

eit-magen.

hmerglich ihr euch nach ber nur im lande Gofen. nhe febnet, wie bas berg nach 9. Drum fo leide, bulbe,

renheit ftohnet.

N 4

ne fcon alles gludlich geben, mefen erben, mit im fieges= ennwirihn durch feinen Cobn frang : meil bas hoffen eingeu gebet anfleben, benn er will troffen, Die erquickungs-geit er= nemitfull feiner gung befchat: fchienen, muß nun alles wie-

10. Drum fo laft und im= 5. En, mie lieblich wird ed ierdar maden, fleben, beren, flingen in ber fillen emigfeit, beil bie augft, noth und gefahr engel merben mit brein fingen, nmer naber treten; benn die bie fich langft barauf gefrent: eit ift nicht meit, ba une Gott ba bie fchaaren paar ben pagurd richten, und die welt ver- renemerben ihre barfen rubren, und Die boch zeit prachtia

gieren.

6. Sort ihre nicht bon ferne 321. D'ihr ausermablten ichallen? ach, bas ift ein reis finder, ihr jungs ner thon! feht bie harfen-fpies anen allgumal, o ihr tragen ler fallen nieber vor bes Lams berminder, mer ift unter eu- mes thron, feine ehren gu verer gabl, ber ba faumet, fchlaft mehren. Mch wenn ich nur fluind traumet ? wift ihr nicht gel hatte ; glaubte, ich eilte um

7. Mljo febn wir fcon bon 2. Machet, machet, faufet ferne lauter feligfeiten ein, ba ble ibt in Diefer mitternacht, wir fcbner, ale Die fterne, midt bie lampen eurer fees leuchten follen engelrein : bahabet auf den brautgam acht. rum eilet, nicht verweilet, euch rwird fommen, bortibr from: inwendig gu vermablen mit tenemas bie friedens : boten bem braut'gam eurer feelen.

8. Ber bort will ale rofen fteben, tragt bier gwar bie 3. Wacht und fchmudet euch bornen-fron ; borten muß er ufe befte, legt die fenerfleiber born und fcbleen haben abge= , fiellt euch als die bochzeit: leget fcon, baf von funden afte, bag mans an ench feben nichte gu finden : benn beran, wie fo herglich und fo gleichen art bon rofen bluben

trage, nach bem ftillen Lam= 4. Dun foll leib und feel ges mes-finn, fein gedulbig ohne lefen, alles foll in vollem flage, nim die liebes ruthe lang friede, freude, liebliche bin, ftilles lammlein, from=

mes fchaffein, anderetane nicht die gnaben-geit verfloffen, und fenn auf erben, morgen foll es bie bimmelethur verfchloffen. beffer merben.

lid, Bion, brant und fonigin, und lieb erfullt, und ich nicht Deine freude mabret ewig in bem die geit verfcherze, ba bu boch= chor ber Geraphin, ba bu mel- geit halten milt, fonbern, menn ben folft mit freuden in viel bein tag bridgt an, und bie thur taufend lieblichkeiten. Lag bich wird aufgethan, ich nach überbargu mobl bereiten.

Mel. Werde munter, mein.

gefdwind, baß er euch bereit die falfche regung bampfen. erfind : wollt ihr erft ain fra- 6. Deine liebe lag mich eh= brauffen fteben.

bas ift eine fluge braut, die waffen ; nar, mas bu milft, Darauf, weils geit ift, fchant : laf mich fchaffen. Die wird ben bem Brant'gam 7. Steur bem fleifche, wehr

gelt gehen.

gegen, die ber feind alfo be- ruh : wede bu mich finndlich radt, baf fie fich nicht balb auf, und beforbre meinen lauf, brauf legen, bag bie lampen bag ich werbe alle funden find gefchmadt! jammer! wenn tlugen jungfrann gleich erder Braut'gant fpricht: gebet funben. bin, ich fenn euch nicht; wenn

4. Gib, mein Braut'aam, 10. Rubme, jaudge, lebefrd= baß mein berge fen mit glaub

> ftanbnen leiben, eingeh zu ben hochzeit-freuden.

5. Lag mid beten, lag mich machen, bis mein letter tag 322. Machet, wachet, ihr anbricht: laß mich ja nichts jungfranen wacht, fchlafrig machen; bleibe bu ber Braut'gam bricht berein : ben mir, mein Licht : laf flete laffet euch nicht fcblafrig fchaus beiner gnaben fchein leuchten en, zeiger eurer lamben fchein; in mein berg binein. Silf mir familateud, fdidteud, macht ringen, bilf mir tampfen, und

geben, en fo bleibt ihr ren, und erheben beinen rubm. lag mich ftete bein lob vermeh: 2. D wie felig ift bie feele, ren, ale bein werthes eigen-Die Die lanipe angericht, baf es thum, nim boch alle tragbeit ibr ba nicht am bble, wenn ber bin, und ermuntre meinen Braut'gam fommt, gebricht! finn: rufte mid mit Geifted-

ifeben, und mit ibm gur boche bem brachen und ber bofen melt bagu, bie mid) wolten fchtafrig 3. D wie thoricht find bin- machen und boch ftoren meine Bom geiftlichen Rampf und Gieg.

Mel. Mache mit mir Gott. vermeffen, ber wird im para-323 Juf, chriften menfch! bies bom baum bes ew'gen le-auf, auf, jum itreit, bens effen; wer überwindt, auf, auf, jum iberninden; in den foll fein leid noch tod be-Diefer welt, in biefer zeit ift rubrn in emigfeit.

keine ruh zu finden: Wer nicht 7. Wer abermindt, und fei-will ftreiten tragt die fron bes emgen lebens nicht bavon. ben, bem wird ber herr ale-

2. Der tenfel fommt mit balb barauf verburgnes manund prang. , bas fleifd mit meiffen ftein, und einen nenen wolluft, mo bu bift, gu fallen namen brein.

bich und fangen ; freit'ft bu 8. Ber iberwindt, befomme

nicht wie ein tapfrer beld, fo gewalt, wie Chrifind, gu rebift bu bin und fcon gefällt. gieren; mit madt bie voller 8. Bedente, baf bu ju ber mannigfalt in einer ichnur gut foon beine gelb = herrn haft fuhren : wer uberwindt, be-

gefdmoren, bent ferner, bag tommt vom Serrn gum Relbdu ale ein mann jum ffreit panier ben morgen-fiern. bift auserfohren ; ja bente, 9. Ber aberwindt, foll ewig

febret, mie fcandlich, wenn er fere Deren foll leuchten vor feine fabt verläßt und fich ibm weit und fern. nicht mehret, wie frottlich, 10. Ber überwindt, foll auf

preif.

balb bin, bie welt wird leicht fchen und regier'n und imverjager, bas fleifch muß ende mendar ben bimunt gier'n. lich aus bem finn wie fehr II. Go ftreit benn wohl. biche immer plaget; o ew ge fireit leet und fabn, baf bu fonde wenn ein held vor die mogft ucerwinden, fireng an fen brepen feinden fallt. Die frafte, muth und finer. 6. Ber aber windt und bag bu bis gut migft finden.

friegt ben roum ber feinde, die Wer nicht wilt ftreiten um bie N 5

baß ohn fireit und fieg nie ei= nicht and Gottes tempel gener jum triumph aufflieg. - ben ; vielmehr brinn wie ein 4. Wie fehmablich ifts wenn heltes licht und gulb'ne faute ein folder bem feind ben raden fieben, ber name Gottes un-

wenn er noch mit fleiß ans dem thron mit Chrifto Iffit gagheit wird bem feind jum figen ! foll glangen wie ein Botres = fobn, und wie bie 5 Bind an ber teufel ift fomne bligen, ja ewig berr-

from.

fron, bleibt ewiglich in fpott bunden liegt. D! wer macht und bobn.

meinen banden, womit mein fo gefangen fen. armer geift noch fo gebunden . 5. 3d' weiß, ich liebe bich ; fr: mach aller feinde ftric und boch, foll iche recht befennen, tude gang gu ichanben, burch noch lange nicht fo viel, ale Den, in welchem bu mein ein= meine fcel begeh ", es ift noch ger retter bift ; gerbrich, ger= was in mir, ich tan es felbft fcblag, gerreiff, und mach mich nicht nennen, bas bftere meis durch ben Gobn gum recht ge= nen geift in beiner liebe fiort. freneten : fonft fomm ich um Uch ! fand ich, bent ich oft. Die fron.

recht ein fclave aller funden; bend fenu! boch bein erbarmen bat mich 6. Euch ich die einfamfeir. Dabon fren gemacht. . Dun und menn' es ba gu finden, fo wollen fich aufs nen fubtile mar es frenlich gut, wenn ich fride finden : ach! fo wird ba font allein nich ganglich

bod) mein fuß gulett ine garn von mir felbit und meiner laft gebracht! o Bater, mach mich entbinden, daß ich auch obne fren, fell mich auf weiten raum, mich tont recht alleine fenn; baf fich mein geift ausbreit, als boch nun trag ich mit mir

marte, baf ich nicht fan auf= nimmer in mir rubt. fliegen? was macht mich benn - 7. Gebanten plagen mich, und io matt in meinem chriftenlauf? eitle phantafenen, gerftrenung ach! welche fchwere laft fuhl ich mancherlen, Die fchwermuth ber noch in mir liegen ; bas brudt patur, bie fommt noch mobl mich unterwarte, und lagt mid bagu'; ach! wer wird mid benicht binauf: o! mober nehm fregen? wer zeigt gur frenheit ich fraft, von allem los ju fenn, mir die rechte fichre fpur? ich fo fren und los gemacht als armer, ach! wie lang foll ich wie ein vogelein? gebunden fenn? wenn fcbau

ichmert bie arme feele, die bats frepheit ein te bridt ben geift, ber brin ges . Bie eigeneliebe fchleicht

mich boch fren aus biefer fan= ben bble, baf mein verlangen Mel. Mein Schopfer bilbe. '. luft und fregen gugang triegt? burdbrecher! brich boch burd,

(Intbinde mith, mein und mad) mid vollig frev, bag Gott, von allen mein geift nicht, wie ich, mehr

boch nur ein raumelein, ba ich

2. Ach! Gott, erft mar ich gang unverfibrt bich mbdte lies

wie ein ceder-baum. mein arges fleifch und blut. 3. Mas giebt mich nieber: bas in ber einfamfeit auch

4. 21ch! Diefer todes :leib be= ich burche gefes ber vollen

fich oft in meine glieber, und beiner pein bie eigenheitertob: fort burch ihren trieb mir of= tet fenn ! ters alle ruh; Die fchlagt bie freudigfeit ber feelen machtig nen millen mit ber gelaffenheit nieber; faum thut bas berg fich auf, fo fchlieft niche mieder au. Soll licht und finfternif benn millen fren. fets int wechfel fenn? wenn. fommt mein volles licht und fteter fonnenfdein ?

9. Ad ! G Dtt, entbinbe mich von allen meinen banden, und mas mich noch fabtil im fleifd) gefangen balt. 3ft bas nicht foon genng, wenn eines nur verhanden, bas mich noch binden fan in biefer funden= welt? foll ich gebunden fenn; To-binde beine treu mein arm=

es berg, auf baf ich bein ge= fangner fen.

ift nicht ein fnecht ber funden; gewirket fenn. er bleibt in bauden auch ein 7. Doch fenn ich wohl bein tan. Dur mad mich bon mir fren. fren, und bon ber argen welt: heiterecht behalt !

325. Sier legt mein finn aus folchen neben ziehft. armuth fenn gericht.

verberben, laft mich in beinem meiner feelen bir, meinem Batobe fterben; o tonte boch in ter gang befehlen; ach! brade

3. Du wolleft, Jeju, mej=

erfallen : brich ber natur gemalt entzwen, und mache meinen

4. 3d fuble mobl, bas ich dich liebe, und mich in beinen megen abe; nur ift bon ber unlauterfeit Die liebe noch

nicht gang befrent.

5. 3d muß noch mehr auf Diefer erben burch beinen Beit geheiligt werden, der finn-muß tiefer in bich gebn, ber fuß muß

unbeweglich fiebn. 6, 3d weiß mir gmar nicht felbit zu rathen, bier gelten nichte ber menichen thaten :

mer macht fein berg mobt fel-10. Ben beine liebe bindt, ber rein ? es muß burch bich

rechter freper mann : Dein trenes lieben : Du bift noch im-Bater, fo will ich mich gerne mer treu geblieben; ich weiß laffen binben, wenn ich bein gewiß, bu ftehft mir ben, und frenes find auf emia bleiben machft mich von mir felber

8. Indeffen will ich treulich bag meine edle feel ihr fren= fampfen, und ftete bie falfche regung bampfen, bis bu bir beine zeit erfiehft, und mid

ber, mein geift fucht feinen ur- fich fagen: Det bat ber bolfprung wieder : lag bein er= len macht gefdlagen, Gott freuend angeficht gu meiner führt mich aus bem faupf und freitin feine rub und ficberheit.

2. Schau ber, ich fuble mein 10. Drum will bie forge

tief in meinen finn, bag ich in dir fcon felig bin.

11. Benn ich mit ernft bieran gebente, und mich in beinen abgrund fente, fo merd ich von bir angeblidt, und mein berg wird von bir erquidt.

12. Co machft ber eifer mir im ftreite, fo fchmed ich theils bie fuffe beute, und fable, bag es mabrheit ift, bag bu, mein @Dtt. Die liebe bift.

Wel. O JEhr Chrift, mein f.

326. 3ch ruf zu bir, Herr bitt, erhor mein flagen! verleih mir gnab gu biefer frift, lag mich boch nicht vergagen! ben rechten glauben, Berr, ich menn', ben wolleft bu mir geben, bir gu leben, bem nache ften nut ju fenn, bein wort ju halten eben.

2. 3d bitt' noch mehr, o Serre Gott! bu tanft es mir wohl geben, baß ich nicht wieber werd git fpott; die hoff= nung gib baneben, befondere, wenn ich muß bavon, bag ich bir mba vertrauen und nicht bauen auf irgend eignes thun, fonft wird miche ewig reuen.

3. Berleih, bag ich von her= gene-grund ben feinben mog mich ertaufet, rette, wenn vergeben, verzeih mir auch gu Diefer fund, gieb mir ein neues leben: bein mort laß meine fpeife fenn, bamit bie feel gu nehren, mich zu wehren, wenn ftellt, Wenn Babel withet unglid geht baber, bag fiche von auffen und innen, lag bald mocht abfebren.

4. Laf feine luft noch furcht von bir mich in ber welt ab= menden, beftanbig fenn ans end gib mir, bu hafte allein in hanben, und wem bu's giebft ber bate umfonft, ce mag niemand ererben noch ermerben burch werte beine gnab, bie und errett't vont

fterben.

5. 3ch lieg im ffreit und wis berftreb, hilf, o herr Chrift! mir fchwachen; an beiner gnab allein ich fleb, bu fanft mich farter machen. Rommt nun anfechtung ber, fo mehr, baß fie mich nicht umftoffen : bu tanft maffen, bag mire nicht bring gefahr; ich weiß, bu wirfts nicht laffen.

Mel. Broffer Prophete, m.

327. 3 fürfte bes lebens, fieb, wie bie finfterniß bringet berein ; wie fie ihr bollis fcbes beer nicht bergebens machtig aufführet, mir fchab= lich gut fenn. Catan ber finnet auf allerhand rante, wie er mich fichte, verftore und frante.

2. 3Efu, hilf fiegen! ber bu fleifch und blut, fatan und welt, mich zu beruden, gang grims mig an laufet, ober auch fcmeichelnd fich liftig ber= mir.

mir, DErr, niemale bie bulfe mir die hollifchen feinde nache gerrinnen. ftellen, bich mir ju rauben, o 3. 3Efu, hilf fiegen! ach, edelftes pfand : fo bilf mir

wer muß nicht flagen! Derr, fchmachen mit allmacht und mein gebrechen ift immer bor ftarte, bag ich, o liebfter, bein mir? hilf, wenn bie funden ber bafenn vermerte.

ingend mich nagen, die mein gewiffen mir taglich balt far : mag fonft besteben, wider ben Mch ! laß mid) fcmeden bein liftig verfchmigeten feind, wer fraftine beriohnen, und bis ju mag boch beffen berfuchung meiner bemuthigung bienen.

in mir bie funbe, eigenlieb, wo bu weichft, fo muß ich ja boffarth und regt, wenn ich bie laft ber be= gen lift fucht ju verwirren. gierben empfinde, und fich 9. 3Eft, bilf fiegen, und mein tiefes verberben barlegt: lag mich nicht finfen, menn fo bilf, baf ich vor mir felbft fich die frafte ber ligen auf= maa errothen, und burch bein blebn, und mit bem fceine feiben mein fundlich fleifc ber mahrheit fich fchminten ! tobten.

gegefangen in mir Die lufte bed ten, o fonig und meifter, lebre fleifches, und gib, baf ben mir mich fampfen und prafen bie lebe bes geiftes verlangen, auf- geifter. fo wird mein geift, leib und nicht ein: lag bein gebet mich

verhalle, wo nich die feele gur weden !

feele genefen.

Die beinen. und mebre gur band. ABenn reb; Mich! DErr, fo wolft bu

8. Mefu, bilf fiegen! mer

entgeben, ber wie ein engel bes 4. Jefu, bilf fiegen! wenn lichtes erfdeint? Ich! Derr, mifgunft fich irren, wenn mich ber fcblon-

laf boch viel heller bann beine 5. 3Efu, hilf fiegen, und les fraft febn, fteb mir gur rech:

warts fich femingent burch 10. Sefu, bilf fiegen, im beiligen trieb! Lag mich ein= machen und beten, Suter, bu bringen ine gottliche mefen, fcblafft ja und fchlummerft

unendlich vertreten, ber bu ver-6. Jeju, bilf fregen, bamit fprochen mein furfprach gu fenn. aud) mein wille bir, Derr, fen Denn mich Die nacht mit erganglich zu eigengefchentt, und mubung will beden, wollft bu ich mich feets in bein wollen mich, Jefu, ermuntern und

rube binlenft ! Las mich mir 11. 3@fu, bilf fiegen! wenn fterben und alle bem meinen, alles verfchwindet, und ich bag ich mich gablen fan unter mein nichts und verberben nur feb, wenn fein vermogen

7. 3Efn, hilf fiegen, in als ju beten fict findet, wenn ich lerlen fallen, gib mir die maffen muß fenn ein verschuchtertes im grunde ber feelen bich mit ich mit tranrigfeit und tieffter måblen.

lag mire gelingen, bag ich bas und burch verberbt ! zeichen bes fieges erlang; fo mit frobem gefang. Die mirb bein name ba werben gepriefen, wo bu, o helb! bich fo

machtia ermiefen!

13. Sefu, bilf fiegen! laf bald boch erichallen, baß Bion rufet: es ift nun vollbracht: Babel die folge, ift endlich gefallen, bie ba bisbero fo lang bat gefracht. 21ch! DErr, fomm made ein ende des frieges. fchmide bein Bion mit palmen

bes fieges.

mir und fdiden, murbig gur feinde fallen, Die jebo miber bochzeit bes lammes gn gehn; mich und meine feele ftebn : . fleibe bein Bion mit gulbenen fprich nur ein mort, fo muß finden, lag une ben untergang ihr trog und macht vergebn. Babele einft febn: doch mobian, fracht es, fo mird es bald liegen; auf, Bion, rufte bich! Wefus bilft fiegen.

Mel. O BOtt, bu frommer.

328. D Je uvoller fraft befront.
o Beiland voller 7. Dies glanb ich: fuhl ich erfullen mein gemuthe : ich weiß ben, brudt mich gleich ihre fonft feinen troft auf Diefergan- laft, ning ich gleich gorn em= gen welt, wo fich nicht beine pfinden; fo weiß ich boch, bu gnab mir armen zugeftellt. haft fcon folden gorn geftillt,

bon wegen meiner funde, Die bas gefet erfullt.

dem innerften fenfgen ber= reu empfinde: o mie hat boch ber gift, ber auf une ift geerbt, 12. Sefu, hilf fiegen, und aufe allergreulichfie une burch

. 3. Bie oft bat mir bein mort will ich ewig bir lob und bant bas bofe unterfaget, und mein fingen, Win, mein Beiland gewiffen mich mit angften an= geflaget! wie oft bat mich bein mort balb fo, bald fo gefchrectr! und mein verberben mir im

grunde aufgebedt! 4. Doch bleib ich immer noch in meinem clend liegen, und fan nicht über mich und meine funde fiegen; mich fcblieffet ihre macht in ihre feffeln ein: ich ning ein fclav ber luft ut.b

meines fleifches fenn.

5. D Jefn, ber bu haft bie finfterniß ber bollen burch blut 14. 3Efu, bilf fiegen, bamit und tod befiegt, bu fanft bie

> 6. Mcb! lag mir offen ftebn bie quelle beiner wunden; baburch bab ich boch fcon bie funben übermunden: bem Bas ter bin ich ja burch bich fcon ausgefohnt, bag mid nun feis ne gnab, burch bein verbieuft

gute! laft beine lieb und fraft fcon bie menge meiner fun= 2. Betrübt ift mir mein berg ber funden macht gerfiort, und

8. Id

rnh meg; ber funden macht ger= thun. bricht, ich finde fried und ruh in beinem angeficht.

bu fanft mich boch nicht verlaffen, ba meine glaubens = gefahr. arm bich fuchen zu umfaffen; folief emig mich in bid und beine liebe ein: bein will ich recht beharren ift bas beite ; bier und bort, und feines an= rudfall ift ein bofer gaft. bern fenn.

Mel. Groffer Zeiland, dein.

329. Minge recht, wenn beit. bich nun gieber und befehrt, bag ben willen, gib ber luft ben bein geift fich recht entlade bon ber laft, bie ihn befchwert.

2. Ringe, benn bie pfort ift enge, und ber lebene meg ift fcmal; bier bleibt alles im gebrenge, mas nicht gielt gum bimmels=faal.

3. Rampfe bis aufe blut und leben, bring binein in Gortes reich : will ber fatan miber-Areben, merbe meber matt noch weich.

4: Ringe, baf bein eifer glabe, und die erfte liebe bich

halbe liebe halt nicht flich. 5. Ringe mit gebet und fchrenen, balte bamit feurig an; laß bich Triac geit ge=

reuen, mars auch tag und nacht gethan.

8. 3ch wende mieb m bir, ber 6: Saft bu benn bie perl ers bu mich fanfterquicken, lagt bu rungen, bente ja nicht, baf bu mich beine huld und freundliche nun alles bofe haft bezwung: feit erbliden, fo meicht bie un= en, bas une fchaden pflegt gu

7. Dim mit furcht ja beiner feele, beines beile mit gittern, 9. Mun du, mein Beiland, mahr : hier in diefer leibes: hoble fdmebit bu taglich in

> 8. Salt ja beine frone vefte. halte mannlich, mas bu haft :

9. Lag bein auge ja nicht gaffen nach ber fchnoben ei= telfeit; bleibe tag und nacht in maffen, fliebe trag und ficher=

10: Lag bem fleifche nicht gugel nicht. Bilft bu bie begierben fallen; fo perloicht bas anaben = licht.

11. Rleifches-frenheit macht Die feele falt und ficher, frech und fioly ; frift binmeg bes glaubene bhle, lagt nichte ale ein faules holz.

.12. Babre tren führt mit ber funde bis ins grab beften= dig frieg, richtet fich nach teis nem minbe, fucht in jebem

tampf ben fieg.

13. 2Bahre tren liebt Chrifti von ber gangen welt abziehe; wege, fteht bebergt auf ihrer hut, weiß bon feiner mohl= luft : pflege, balt fich felber

nichts gu gut.

14. Mahre treu hat viel gu meinen, fpricht jum lachen': bu bift toll : weil es, wenn (S) Ott

Bott mirb ericbeinen, lanter bin bereit nun mein battlein beuten werben foll.

15. Mabre tren tommt bem ber emigfeit ! getummel biefer welt niemals gu nah: ift ihr fchat boch in bem bimmel, bram ift auch ihr

hers allba.

weiter, bis ihr fommt ine bin: ale mir felbft befant. Groffe melreid.

lette fen : bringt bie lampen aus meinem bergen rauben. ine gefcbide, bolt ftete neues

bhl berben.

bofen? fiebt nicht Godom in allen meinen forgen, alles ift,

wilt ; mad) bich los bon allen wie bire mag gefallen. fetten, flieb ale ein gejagtes milb.

tem rein.

fleben, flich bor bem verborg= nen bann, fuch in &Dtt gebeim anleben, bafbich nichts beflect = graden! ber bu niemand bour

en fan.

@Dttes bringt. 28. Gile, lauf ihm boch ent: gu berfeben.

gegen, fprich : mein licht, ich

abzulegen, mich burft't nach :

Mel. Bion flagt mit angft.

rg allda. If. Die bedenfet mohl, ihr 330. Trener Gott!ich muß freiter, fireitet recht und firche bergens jammerfiand, ob bie tet ench : geht boch alle tage mohl find meine plagen beffer fdmachheit ich ben mir in air-

17. Dentt ben jebem aus fechtung oftmale fpur, wenn genblide, obe vielleicht ber ber fatan allen glanben will 2. Du Gott! bem nichts

ift verborgen, weift, baf ich 18. Liegt nicht alle welt im nichts von mir hab, nichte von ber glut ? feele, mer foll bich Derr ! beine gab : Das ich erlofen ? cilen, eilen ift bier gut. gutes find an mir, bas babich 19. Gile, mo bu bich erret= allein von bir, auch ben glauten, und nicht mit verberben ben mir und allen gibit bn,

3. D mein Gott ! far ben ich trete jest in meiner groffen 20. Lauf ber welt boch ans noth, bore, wie ich fehnlich beben handen, bring ine fille te, lag mich werben nicht gu Boar, ein, eile, baß bu nibgft fpott. Dad ju nicht bes teuvollenden, nache bich von al- fele wert, meinen fchmachen glanben flart, baf ich nimmer= 21. Lag bir nichte am bergen mehr verzage, Chrifium fete

im bergen trage. 4. Jefu, bu brunn aller Der fibfit, ber mit ich machbeit

22. Gile, zehle tag und finn= ift beladen, fonbern beine juns ben, bie bein Braut'gam bupft ger troff. Golt ihr glaube auch und fpringt, und, wenn bu nun fo flein wie ein fleines fenfe abermunden, bich jum fchauen forn fene, woltft bu fie boch murbig fchaten, groffe berge

5. Lag

5. Laf mich vor bir gnabe 9. Bieh bu mich aus feinen finden, ber ich bin voll trau- ftricken, die er mir geleger hat, rigfeit, hilf bu mir felbft aber- laft ihm fehlen feine tuden, winden, fo oft ich muß in ben brauf er finnet frub und fpat. ftreit. Deinen glauben tag= Gib mir fraft in allem freit; lich mebr, beines & e i ft e 8 laf mich immer fenn bereit; fdwerdt verehr, bamit ich ben und fo bftere ich muß fampfen, feind tan fchlagen, alle pfeile hilf mir meine feinde bampfen. bon mir jagen. in mir jagen. 10. Reiche beinem fcmas 6. Beil'ger Geift ins hims den finbe, bas auf fcmads

mels : throne, gleicher Gott en fuffen fieht, beine gnaben= bon ewigfeit, mit bem Bater hand gefdwinde, bis die angft und bem Gobne, ber betrubten poruber gebt. Bie die finder troft und freud. Allen glauben gangle mich; baf ber feind ben ich find, haft bu in mir an= nicht rabme fich, er bab ein gegandt ; uber mir mit gnave folch berg gefallet, bas auf bich

malte, ferner beine bulb erhalter bie hoffnung ftellet.

7. Deine hulfe gu mir fenbe, 11. Du bift meine hulf im o bu ebler bergene auft : und leben, mein fele, meine guberbas gute wert vollende, bas bu ficht, bem ich leib und feel erangefangen haft. Blas bas geben, Gott, mein Gott, fleine fintlein auf, bis bag vergieh boch nicht, eile mir nach vollbrachtem lauf, allen zu fiehen ben, brich bes feindes ausermahlten gleiche, ich bes pfeil entzwep: laft ihn felbft

glaubene ziel erreiche. gurude prallen, und mit 8. Gott, groß aber alle fchimpf zur hollen fallen. gotter, beilige Drebeinigfeit, 12. Ich will alle meine tage auffer bir ift fein erretter, tritt rubmen beine farte band, baß mir felbit aur rechren feit : bu meine plag und flage haft menn ber feind die pfeil ab- fo herrlich abgewandt : nicht bract, meine fcwachheit mir nur in ber fterblichfeit, foll aufrudt, will mir allen troft bein rubm fenn ansgebreit; ich perfdlingen, und mich in ver- wills auch bernach erweifen und zweiflung bringen. bort emiglich bich preifen.

Von der Vereinigung mit Gott und Chrifto. Mel. O 32fu Chrift, meine. giel: recht aber honig-fuffer art 331. Un Iffum benten ift feine gnaben-gegenwart. freudund wonn obn maag und ge fingt, nichte reiners meis nen

nen ohren flingt, nichte fuffere bu ihm auch in liebe treu, und meinem bergen ift, als mein augenblidlich fie erneu: fein bergliebfter Sefus Chrift. lieben wird nicht manten.

. 8. D Sefu, bergens = frend 3. Er will fich in gerechtigfeit und monn! o lebensebrunn, o mit bir nach munich vertrauen. mabre fonn! obn bich ift alle Er ift ohn unterlaß bereit, bich freud unmerth, und mas man quabig angufdauen. Er menneterecht, und ichenfet fich felbit auf ber welt begebrt.

4. 2 36 fu, beine liebift fuß, jur gerechtigfeit, Die bich als wenn ich fie tief ineberge fchlief. bein gewand foll fleiben.

erquidetfie mich obne gabl viel 4. Er fucht an bir barmber= taufend, taufend, taufendmal. zigfeit und gnabe ju bemeifen:

5. 21ch! liebt und lobet boch er giebet, mas bein berg er= mit mir ben, ber une liebet fur freut, will bid mit manna und far, mit lieb belohnet lieb fpeifen : mer ihn nur liebet, allgeit, und bort nicht auf in bat es gut, er ftartt und labet Emigfeit. finn und muth: ben ibm ift 6. Er liegt mir allezeit im lauter himmel.

finn, ich geh und fieh, und mo 5. Du barfit bich feiner lies idbin; wie frohund felig merb beebrunft im glauben nur verich fenn, menn er mird fenn trauen. Du fanft auf feine groffe gunft mebr als auf fel=

und bleiben mein.

7. An bir mein berg bat fei= fen bauen. Er ift Die mahrheit ne luft, wie fuß bu bift, ift mir und bas licht: er weiß von feisbewuft: mein rubm ift all auf ner falfcheit nicht: maser perbid geffellt, p Geffu, Beiland fpricht, gefdiebet. aller melt!

Mel. Es ift das heil und f.

6. Du mirit ibn erulich in ber noth ale beinen Derren fennen : auch felbit ber febres

dens volle tob mirb bich nicht 332. Muf! fecle, Sefus, von ihm trennen. Denn wird Gottes - Lamm, er bid jum himmels-faal, ale hat bich gur braut ermablet : feine braut, gum bochgeit-mabl er hat mit bir als Brautigam, gefchmudt und berrlich führen. (o gnade!) fich vermablet : er 7. Ich! feele, liebe mieberum brennt für liebe gegen bich : ben, ber bich herglich liebet : erfein feufches berge febnet fich gieb bich bem jum eigenthum. nach feufcher gegenliebe. ber an bir anabe uber. Mch, faß 2. Er liebet nicht auf furge ibn tief in beine bruft, und lag

geit; nein, fo ift nicht fein lie= bich nicht die fchnode luft ber ben, er will an bir in emigfeit eiteln welt verleiten." recht treue liebe üben. Bleib 8. Md gunbe mich, o Mefu

291

an, bich inniglich zu lieben. Lag bat, und thut, fein wort und mich ftete meiben, mas bich Mim meine feel und finnen ein, laff mich bir gang ergeben fenn, und beine braut verbleiben.

Mel. Mein Zeiland nimt d.

333. Beschrenkt, ihr weis rein, ich noch fo fconbbe, er ift mein, und ich bin fein. noch fo groß, ich noch fo flein; 5. 3mar fan er aller chris fein.

mittel finden, fich meiner blutes freund zu merben, ein bin fein. leib und geift, mein fleifd) und ich bin fein.

Sohn mir gab, gewährt mir und fonft nach feinem foll ich alles mit bem Cobne; nicht ftreben; bem ich mich, ber fich nur fein creut, nicht nur fein mir ergiebt, ben ich und er grab, auch feinen thron, auch mich wieder liebt, von bem feine trone; ja mas er rebet, ich nichte mehr fan begehren;

Geift, fein fleifch und blut ; fan an meinem thun betraben. mas er gewonnen, und erftrit= ten, mas er geleiftet, und ge= litten, bas raumet er mir al= les ein; mein freund ift mein, und ich bin fein.

4. 3ch finbe nugen, luft unb ehr, ben unferm bund im bod)= ften grabe; er beifchet von mir fonft nichts mehr, als Die freundschaft immer auf die glauben, und ich nichts, als gleichen, und lengnet, baf fich gnabe; o mohl ber mabl, bie Gott gefellt mit benen, Die und gefügt! meg ren und ibn nicht erreichen. Sit Gott taufch! ich bin verannat in fcbon alles, und ich nichts, ibin, und er mit mir gufrieden; ich fchatten, er die quell bes brum bleib ben benben unge= lichte, er noch fo ftart, ich fcbieben ein berg und mund, noch fo blobe, er noch fo ein ja und nein; mein freund

ift er boch mein, und ich bin ften muth mit feiner liebe fatt= fam weiben, wir burfen um 2. Dein Goel, mein Im- bas bochfie gut nicht eifern, manuel, mein mittler fonte noch einander neiben; burch unfern groffefien genuß er= bochbebranaten feel, die ibn fcbpft fich nicht fein überfluß, berab gog gu verbinden; mein brum will ich ibn gmar feinem Calomo, mein Jonathan, mein laugnen, boch mir fur allen brautigam, mein Gott und andern eignen : melt ! jant mann, fam bon bem himmel bich um bas mein und bein ; auf die erden, mein muth und mein freund ift mein, und ich

6. Mein freund ift meiner bein; meinfreundift mein, und feelen geift, mein freund ift nieines lebens leben : Dach 3. Gott, welcher feinen einem, ber mich feine beift,

ber mir nichts beffere fan ge= eh ich ibn fande; ich habe fan mabren: bif licht verblendet mein eigenthum fonft leider! allen fchein : mein freund ift nichte, als fund und fcande; mein, und ich bin fein.

lang, bie welt zu eng: ich bin, bin fein. wenn feind und freunde flie= 11. Gein ift mein glud und

mein, und ich bin fein.

8. Man nehme alles, mas ben; es fommet, mas ich laf. ich hab, man gebe mir nichts, und thu, von ihm ber, und was ich beifche, man fcheel ihm wieder zu; fein find auch mich aus, man ftreif mich ab, alle meine fchmergen, Die er man gieb mir fleid und haut ihm gartlich gieht gu bergen, som fleifche, ja fpeisund trant, er fühlt und anbert meine pein; und masman will, meinfreund mein freund ift mein, und ich bleibt meine hall und fall ; bie bin fein.

welt mag alles mir entrauben. 12. Es gurn und ffurme jes fie laffe mir nur meinen alaus ber feind, er macht nicht, bag

mein, und ich bin fein.

ia mas ich um und an mir bae mein, und ich bin fein. be, ift alles feine gnaben-gabe, Mel. Lobe den 5Erren, den: bie macht mich auch bom nn-

ift mein ruhm, er fuchte mich,

boch hat mein freund auch bie-7. Don ibn ift mir ber bim= fe laft aufamt bem creus auf. mel trub, bie erd ein offner bbl- fich gefaßt, und meine feind= Ien rachen; hingegen tan mir ichaft abguichaffen, Die icharffeine lieb bie einbb felbit gu G= gebufte foulb und ftrafen ver-ben machen; ohn ihn ift mir, fcharrt in feines grabes fcbrein; tros aller meng! die zeit zu mein freund ift mein, und ich

ben, wenn fich die engel felbit meine zeit, fein ift mein fter= entziehen, gwar einfam, aber ben, und mein leben, ju fei= nicht allein: mein freund ift nem ehren-bienft geweiht, bon ibm bestimmt, und ihm erge=

ben, fo bleibt nichts, eine und ich viel erstaune ; ber richten alles mein ; mein freund ift ift mein befter freund, brum fdredt mich nicht bie melt=pos 9. Gein ift mein leib und faune : ob erd und himmel meine feel, Die er erfchuff, und bricht und fracht, ob leib und auch erlößte, bier nebrt, und feele mir verfchmacht ; wenn falbt mit feinem bhl, bis er bort meine beine gleich vermefen; bende ewig trofte ; fein ift mein fo wird mein mahl-foruch boch muth, fein ift mein fun, fein ju lefen, noch haften an bes ift, mit turgem, mas ich bin; grabes-ftein; mein freund ift

bantrein ; mein freund ift mein, 334. Shrifte! mein leben, und ich bin fein. 10. Sein ift mein wert, fein glauben, mein mallen, und bas

mas

mas ehriften fan fchmetten, mir fenn reichthum und alles und einzig gefallen : richte ben allein ; Gott, Gott, wer molfinn, treuer Belt-Beiland! ba= te bith laffen ? bin, rubm bir au bringen por Mel. Werbe munter, mein.

dillen.

2. Ginigegeliebter, bu mon- 335. Deram crent ift meine! bich will ich erheben, ich 335. Den liebe, meinelieb will mich ganglich bir fchenten ift 3Efus Chrift, weg ihr argen und wollig bingeben; nimft bu fanben-triebe, fatan, welt und mith bin, ift es mein groffer fleifches-lift, eure lieb ift nicht wewinn, feinen wird franten von Gott, eure lieb ift gar ber mein leben. tob : ber am crent ift meine lie-

3. Gines, bas nothig, laß be, weil ich mich im glauben måchtig vor allen befteben, ru= abe.

be ber feelen ; laf alles, mas 2. Der am creuts ift meine

eitel, vergeben, einzige luft ift liebe, fpotter, mas befrembets mir nun ferner bewuft, Chrie bid, bag ich mich im glauben ftus, mir ewig erfeben. ube? Sefus gab fich felbft fir 4. Bergog bes lebens! bu mich: fo wird er mein friedens=

wolleft mich felber regieren, fo, fdilb, aber auch mein lebenebaß bas leben ich heilig und fe- bilb: ber am ereut ift meine lig mag fuhren : gib bu ben liebe, weil ich mich im glau-Beift, reiche, was gottlich nur ben übe.

beift, andere bie feete gugieren. 3. Der am creut ift meine

5. Rriebend:Rurft! lag mid liebe, funde, bu verlierft ben im glauben bir treulich anhan= furm ; weh mir, wenn ich ben gen :eilegu fillenbisminfchen, betrübe, ber fatt meiner marb mein bochftes verlangen ! von ein wurm ; creubigt' ich nicht Dir nichts mehr Beiland! ich Gottes Cohn? tret' ich nicht jeto begehr, nim mich bir fel- fein blut mit bobn? ber am ber gefangen. creut ift meine liebe, weil ich 6. Centner : fdwer find mir mich im glauben abe.

tragen; alles, mas irbifch ift, liebe, fchmeig gemiffen, nie= trachtet bie christen zu plagen. mand mabnt, Gott preift feis Chrifto allein, er mirbs mohl ber handfdrift abnt; mir mirb

Bonnen periagen.

7. Run, nun, fo will ich auch blut die fculd burchftreicht : immer und ewiglich haffen bur- ber am creut ift meine liebe, ben, Die Chriftum, bas fleineb, weil ich mich im alauben abe. nicht in fich einfaffen. Er foll 5. Der am crent ift meine

bie burden, wenn bu nichtwilft 4. Der am creut ift meine Lag es benn fenn, lebtman nur ne liebes-triebe, menn mir pon mein gewiffen leicht, weil fein

Sein los: nicht gewalt, nicht und monne fenn. gold, nicht rubm, engef nicht, 4. Komm, o tod! bn fola-tein farfienthum: ber am creut fes-bruder, fomm, und fabre im glauben übe.

liebe ; fommt ber tob, ift er ba will, bich fdeuen, bu fanft mein freund, wenn ich wie ein mich vielmehr erfreuen, bann ftanb gerftiebe, wird mein 3G: Derr Sefty bu allein, folft fus mir vereint; ba, ba, fchau mein port und anter fenn. ich Gottes Lanim, meiner feelen brantigam : ber am creus ift meine liebe, weil ich mich im

glauben übe.

336. Di, o fobnes welt- bilflach lauflad fomm gu mir. gebaube ! magft 2. Mer winfelt benn fo angdie ben bimmel haffen, will meinen gatern nab. ich ihre weltluft laffen, bu luft und leben fenn.

menae und ber beiffe ftrabl be- bennich bin frant. fdmert, manichen, baf bes ta: geslånge merbe burd bienacht

raiten : Du folft JEfu mir al= als mare por bich allein. lein, rube troft und leben fenn.

wellen und barch wind und pernim bernim esboch, o anaflippen gebn, ihren bandel gu ben-quell! und labe meine burbestellen, und ba fturm und noth ausstehn: id) will meine

liebe, brum, toranne, folter, glaubens-flugel fcmingen auf ftof, bunger, blofe, bentere zu jenem bugel; bu folit SE= biebe, nichte macht mich bon fa mir allein, reichthum, luft

ift meine liebe, weil ich mich mich nur fort, lofe meines fchiffleine ruber, bringe mich 6. Der am creut ift meine in fichern port. Es mag, mer

Mel. O JEfu Chrift meins.

337. Du unbegreiflich boch= Mel. Jefu, ber bu meine f. flebt mein berg und muth, ich barft, o lebenequell nach bir,ach

gefallen wem bu wilt; beine fliglich? bift bu's, o feele? Scheinbarliche frende ift wit fuchft bu mid ? ieh bin nicht lauter angft umbullt. Denen fern; ich bin bir ja mit allen

3. 3d bin ein birich, ber fold, Mein, mir allein, freude, burffig ift por groffer biB; bu Wefu! bift bor biefen birfc 2. Mube, die ber Alrbeit ein feelenstrant; erquide mich,

4. Romm, matres lamm ! bier ift mein blut, bas ift por vergebrt, daß fie, nach fo vielen feelen frantheit gut. D! trint lanen, tonnen fanft und fuffe es obne feben binein; und thu, 5. Sich fchrene gu bir ohne

3. Unbre mogen burch bie fiimm! ich fenfge nur, o Derr,

re feel.

6. 3ch weiß, o feele! beine

quaal,

quaal, ich fenne beiner feufger baraus mein leben flieft, und gabl, und feiner ift umfonft ge= alle gnabe fich ergießt in mei= fchehn; bas foll bein thranend ne feel jum leben.

auge febn.

7. Gin frifdes maffer fehlet und jahr, und wird mir allgus bir fcon einverleibt.

und felbit bein fdwacher jammer-ton ift ein erhitt und far- gla't mein berg, bas fich ent-

tes-lamm? an welchem brunn= mer noch allbier will naber lein rubeit bu? mich burftet, laff in bich bringen.

mid auch bargu!

und weid, wo man nach meis ach tomm, eh mir das berg ers ner hulfe fdrent : Da quilt ber falt, und fich jum fterben brunnen meiner anab, wo man fcbide! fomm bod in beiner fonft feine balf mehr bat.

bin ju fdmach, ich fdrene, umgurtet. burff, und ruf bir nach. Der 5. Und weil bas ohl bes birfd muß bald gefühlet fenn: Geiftes ja ift in mir ausge-

gefchidt, fo trinfe benn und floffen; fo leuchter mir bes les berz! ich bleibe bein; und bu gugericht't, bich frolich gu em= follft ewig meine fenn.

338. 6 prt lob, ein fibrite iberlaut: fomm balb, o Be-gur emigfeit ift as fu, tomme. Go fomme bann, bermale vollender! zu bir im mein brautigam, bu fenneft fortgang Diefer geit mein berg mich, o @ Dited-lamm, bag fich febnlich menbet; o quell, ich bir bin bertrauet.

2. 3ch zehle ftunben, taa

mir, Derr Tefu! sieh, gieh mich lange, bis es erfcheine, bag ich nach bir, nach bir ein groffer gar, oleben, bich umfange, ba-burft-mich treibt, ach mar ich mit, wasfterblich ift in mir ver-

r fcon einverleibt. fcblungen werbe gang in bir, 8. Sa, feele, ja ich ziehe fcon, und ich unfterblich werbe. 8. Bom feuer beiner liebe

fer lauf. Du tommft fcon ; gundet, mas in mir ift, und und ich nehm bich auf. mein gemuth fich fo mit bit 9. 280 bift bu benn, o brau- verbindet, baf bu in mir, und tigam? wo weibeft bu, o GDr= ich in bir, und ich boch im-

4. D! baß bu felber fameft 10. Da, ba ift meine rub balb, ich gehl bie augenblice! berrlichfeit: fcban, beine braut 11. 3ch fan nicht mebr, ich bat fich bereit't, Die lenden find

er ift ja bein, und bu bift fein. goffen, bu mir auch felbft bon 12. Bohlan! fo bift bu recht innen nah, und ich in bir ger=

werd erquidt. Dier ift mein bens licht, und meine lamp ift . pfangen. 6. Romm, ift bie ftimme bet

Mel. Mein bergene JEfu m. ner braut, tomm, rufet beine fromme; fie ruft, und fcbrenet

7. Dody

7. Doch fen dir gang an= gu bir fcon aufgeflogen, bu beim gestellt bie rechte zeit und haft, weil bu voll liebe bift, flunde, wiewohl ich weiß, baß mich ganglich ausgefogen; fabr bire gefallt, baf ich mit berg bin, mas heiffet finnd und geit, und munde bich fommen beiffe, ich bin fcon in ber ewigfeit, und barauf von nun an richte weil ich in Jefu lebe. meinen lauf, bag ich bir tomm

entgegen. .8. 3ch bin verannat, bag mid) nichte fan von beiner lies be trennen, und baf ich fren por jeberman bich barf ben braut'gam nennen, und bu, o theirer lebens-fürft, bich bort mit mir vermablen.wirft, und mir bein erbe fchenfen.

9. Drum preif' ich bid ans bantbarteit, baß fic ber tag (bie nacht) (bie fund) (bas jabr) geenbet, und alfo auch son biefer geit, ein fdritt noch= male vollenbet; ich fcbreitebnr= tig weiter fort, bis ich gelange an bie pfort Gerufaleme bort oben.

10. Benn auch biehande laff= ig find, und meine fnie mant: en; fo biet mir beine hand ges fchwind in meines glaubens fdranten, bamit burd beine fraft mein berg fich ftarte und id bimmelmarte obn unterlaß auffteige.

11. Beb, feele, frifd im glauben bran, und fen nur uner: foroden : laft bich nicht von 340. Guter Sittel willi ber rechten bahn die luft ber 340. Guter bindt beineb welt abloden. Go bir ber lauf ifchaffeins bich erbarmen, und gu langfam beucht; fo eile wie nach beiner birten pflicht, na ein abler fleugt, mit flugeln gen beim auf beinen armen? fuffer liebe. 12. D JEfu, meine feeleift bolen in ben freuden-faal?

Mel. Ringe recht, wenn Got.

339. G roffer Seiland, beine triebe fchen: te mir jum liebesfeil! für ein tropflein beiner liebe find mir taufend melten feil.

2. Das ift nicht zu viel gefprochen, wenn bein bolles anabenlicht bis ins berg binburch gebrochen : wenn ber mund im glauben fpricht ..

3. Denn was maren tau: fend melten? und mas nitt mir ihr gewinn? wenn bu an: fångit, mich gu fcbelten, ift mein ganges glad babin.

4. Aber, wenn ich bich befibe, find die melten alle mein. D, mer fagte, wie viel es nite, beiner buld verfichert fenn.

5. Darum will ich bich er: fennen. Ueberfdmenglich if bis licht! alles will ich fchaben nennen, feb ich nur bein en geficht !

Mel. TEfus, meine zuverft.

wilft bu mich nicht ans ber quaal

2. Gdau,

bin auf ber mufte biefer erde ; mein @ Dttund herr!in fcan= fomm und bringe mich boch ben lag mid nimmerniehr. bin att ben ichaafen beiner gen lammer fenn.

ber ichaar, bie bich loben, ans bienft besnachften mein, wollft jufchauen, die ba weiben ohn bu mit gnabe geben! behute gefahrauf ben fetten himmele= mich por falfcher lebr, bes fa= quen, bie nicht mehr in furch= tane mord und lugen mehr: ten ftehn, und nicht tonnen

irre gehn.

4. Denn ich bin bier febr be= brengt, niuf in fteten forgenle= und Gott! mein Derr und ben, weil die feinde mich um= idrenft, und mitlift und macht Des:noth. umgeben, baffich armes fchafe=

lein feinen blid fan ficher fenn. 5. D Derr Jefu! lag mich nicht in der molfe rachen fom= men, hilf mir, nach ber birten pflicht, baß ich ihnen werb ent= nommen : bolemich, bein fcha= felein, in ben em'gen ichaafitall ein.

bitte, fen von mir nicht fern mit beiner hulf und anade: biegan= ge welt erfreut mich nicht, nach erd und himmel frag ich nicht, wenn ich bich nur fan baben: und wenn mir gleich mein berze bricht, bift bu boch meine auperficht, mein beil und meines bergens troft, ber mich burch

Duth. Bef.

2. Schan, wie ich verirret Chrift, mein Gott und hErr! 2. Es ift, Derr, bein ges

beerbe : fuhr mich in ben fchent und gab, mein leib und ichaafstall ein. wo die beil's feel und mas ich hab in biefem armen leben : bamit iche brauch 8. Dich verlangt, bich mit jum lobe bein, jum mus und

in allem creuts erhalte mich, auf baß iche trag gebulbiglich. Derr Befu Chrift, mein Derr Gott! troft meine feel in to=

3. Id Derr! laf beine en= gelein am letten end' bie feele mein in Abrahame fcoof tra= gen, ben leib in feinem fam= merlein laß fanft, obn alle quaal und pein, ruhn bis am jungften tage : alebenn vom tob erwede mich, bag meine augen feben bich in aller frend. o Gottes Cobn! mein Bei

Mel. Dor dir, Berr Jef. fteb. land und mein gnadensthron. Derr Jefu Chrift, erhore mich! 341. Berglich lieb hab ich erhore mich! ich will bich prei-

Mel Line ift noth, ach gerr.

342. Bergog unfrer feligbein heiligthum, ba bu uns bie ftatt bereiten, und hier im tri= umph berum, als beine erfauf= te, fied practia willft führen : fein blut hat erlof't. Derr MEfit lagunfere bitte bein berge jeht rubren.

rubren. Bir mollen bem Bater gum opfer barftebn, unb in ber gemeinschaft ber leiben bingebn.

2. Er hat uns ju bir gezo= gen,und bu wieber gu ibm bin : liebe hat und übermogen, baf an bir bangt muth und finn; nun wollen wir gerne mit bir auch abfterben bem gangen naturlichen feelen : verberben. Mch pflange und feis und jum tode bingu, fonft finden wir emig fein leben noch rub.

3. Aber bier erbenft bie fcblange fo viel ausflucht über= all; bald macht fie bem wil-Ien bange; balb bringt fie bie luft zu fall. Es bleibet bas le= ben am fleinften oft fleben, und will fich nicht vollig gum fterben bingeben: es ichutet Die beften abfichten noch vor, und bauet fo boben und ve=

flung empor.

ter! eile, fuhr bes tobes urtheil fenn, beinem bilbe gleich gu aus, brich entzwen bes morbere pfeile, mirf ben brachen gang hinans; ach, lag fich bein frenheit und rechte ale eines neues erftanbenes leben in uns vollendeten beilande gefchled: fer verblichenes bilbnif einge- te. Der unglaub mag benfen: ben; erzeig bich verflaret und wir bitten zu viel; fo thuft bu berrlich noch bier, und bringe boch uber ber bitten ibr giel. bein nenes gefcopfe berfur.

5. Rebre bie gerftreuten fin= nen aus ber vielheit in bas ein. baß fie neuen raum gewinnen, nur von bir erfullt ju fenn. Uch lege bie machten ber finfternif luft, er einig mein verlangen; nieber, und bringe bes geiftes fall ich fcon oftermal aus verneuten muth wieder, ber fich meiner liebed-pflicht; fo trens

aus ber fulle ber gnaben ftets nahr, und gegen ber Gottheit perachter fich mehr.

6. Ctarfe beinen garten faa: men, ben bein mannlich alter fchaft, baß mir bier in Sefu namen ftebn por & Dtt in junglinge fraft, ben bofewicht vollig in bir ju befiegen, baß endlich bie feinde jun fuffen ba liegen: fo foll aus bem to: be bas leben entftebn, und hier noch in volliger mann:

beit aufgebn.

7. Lebe benn, und lieb, und labe in ber neuen creatur, le: benefurft, burd beine gabe, bie erneuerte natur. Ermede bein parabies mieber im grunde ber feelen, und bringe noch naber bie finnde, ba bu bich in allen ben gliebern verflarft, fie bier noch bes ewigen lebens ge måhrft.

8. Gonne une noch frift auf 4. Drum, o fclangenetres erben, zeugen beiner fraft ju merben im tob, und zu nehmen ein bes lebens vollfommene

Mel. D Bott bu frommer.

343. 3 ch hab ihn bennoch ibm bangen ; er einig meine

net folches bod die treue lie= bert mir mein creub, er fubret

be nicht.

2. Denn hatt ich nur biefraft, bie ich mir munichen wolte, men mein munich nach begier erful- feit bes creubes mir verfüßt. let merben folte; gewiß, ich blie= be treu: er folte noch an mir mit Jefu ift gut ftreiten : bon bergen fenn bergnigt, er meine bochfte gier.

8. Das wollen und ber muth find ba, ob fcon gu geiten voll= bringen mangeln will: brum fur mich, macht mich bon feinfeh ich taglich ftreiten in mir mit fleifch und blut ben geift= gefinnten finn, weil ich annoch ein find in Chrifto liebe bin.

4. Und werd ich bermaleins, zu meiner mannbeit fommen. mie willich ihm fo treu perbleiben meinem frommen und allerbeften fdat ? Md, gegen ibn allein foll in recht feufcher brunft mein berg entgundet fenn.

5. Romm, Jefu, junde an, entgunde die gebanten; ent= junde mir mein berg: fo merb ich niemale manten aus meiner liebes = pflicht: entgunde gegen bich mein berg; fo bleib ich treu dir, JEfn, emiglich.

Mel. Mun banfet alle Both.

344. 36 laffe IEfum gut leben ; er ift, ber felber mir bas leben bat ergeben; er ift, ber mire vermehrt; er ift, ber nicht; ich lef', ich fcbreib, ich mirs erhalt, wenn diefer erden= ball gergebet und gerfallt.

mit Jefu ift gut leiben; er lin- nur ift gericht mein tichten und

mich gur freuden, burch creus und traurigfeit: wenn Sefus ben mir ift, fo wird die bitter=

3. 3ch laffe JEfum nicht! will teufel, welt und tob fich ruften und bereiten, au ftreis ten wider mich, fo fteht mir Jefus ben; er tampfet felbft

ben frep.

4. 3ch laffe Jefum nicht ! mit Jefu ift gut fterben, wenn er nur ben mir ift, fo fan ich nicht verberben ; er führet burd ben tob mich in bas le= bene gelt: brum lag ich 3Efum nicht; er ifte, ber mir ge= fällt.

5. 3ch laffe Jefum nicht! benn menn ich ihn nur babe. fo hab ich bier und bort die allerbefte gabe : lef', bor, und, red ich mas, und Mefus ift nicht brin, fo will mire ichme= den nicht; nach ihm fteht nur mein finn.

6. 3ch laffe Jefum nicht! id) hang als eine flette an ibm er bangt an mir: es ift die liebesefette, bamit wir find verknupft, viel vefter ale ein fahl: er wird mich gieben noch, bin in bes bimmele faal.

Drum lag ich Jefunt gehe bes abende gu ber rub, auch wenn ich fruh auffiche, 2. 3ch laffe Jefum nicht! ift Jefus meine luft, auf Ihn mein

mein thun : ich laffe Jefum bein verdienen wird gut maniebt!

345. 3 freude, 3Efu, meis treulich fende. nes lebens licht! auffenthalt in 6. 3@fu, 3@fu, meine fonangft und leibe, belfer bem nie ne, mabrer buter Ifrael! meismas gebricht, gib mir beinen ne freude, meine monne, bie freuben-geift, ber im leiben als ich einzig mir erwahl, ach nim lermeift meine frante feelelete, bin ber funden laft, Jefu, gib

2. Ben bir, Jefu! tan ich im fampf erliege und verzweiffinden, ben bir, Jefu! treff ich lung mich befiege. an beil und gnade fur bie fun= . 7. Dich allein hab ich erre

ben, giehft mich von ber mol- get, bich allein entruftet id, luft bahn. Allerliebster Jefu und ju tiefem gorn beweget, Chrift! bu allein mein foung= ftraf, ach ftrafe ja nicht mich herr bift: in bir wohnet, fag nach ber groffe meiner fculb, ich eben, bulb= und freuden: 3Efu, 3Efu, trag gebulb, um polles leben.

neue, able meines herzensfinn, ben. gib mir glauben, troft und reue, 8. Du, ich weiß, wirft bid baß ich nicht fen mas ich bin ; erbarmen, bu, ich weiß, mirft Jefu, Jefu! laß mich nicht, gnabig fenn, Jefu, mir berirts gu bir bab ich guverficht, lag ten armen, und bein gurnen mich famt bem ichacher fin= ftellen ein: benn ja bu gu jeber ben, gnabe, gnabe, fur bie frift mein ermanfchter retter funben.

ren, mache mich bon funben gang ergeben. bot, fchaue, fchaue meine gah: 9. Gdlieflich, gib ein tem menneft.

den, liebfter Sefu! traggebulb, leiben.

den meine fdmere fundens fchuld : hilf, bilf, baf ich liebe Mel. Freu dich fehr, o mein. Dich, meinen nachften gleich ale mich: beine bulf am let-

und mit reichem troft ergene. mir rub und raft, bag ich nicht

ber ftriemen, um ber munben, 3. Meinen geift in mir ver= bie bu felbft for mich empfuns

nben. bift. Du, bu bift mein troft 4. JEfu! bore mein begeh: und leben, lag mich bir feyn

ren, mein verbrechen ift fehr ichesherze, gibmir, 3Efu, muth groß ; groß ift meine miffethat, und finn, fren von bosbeit, arbier auf erben ift tein rath gem fcberge; lag mich nirgenbe wenn bu, JEfu! nicht erichei= benten bin, ale an bein all: neft, und mit mir es berglich wiffenheit, teufches thun unb beiligfeit, ja bu wolleft bas ge-5. 3Efu, trage mit mir fchwa= benen, 3Efu, milbiglich ber:

mel.

Mel. TEfu ber du meine fel. 346. 3 ffu meiner feelen meine befte luft, Jefu, meine freudensfonne, JEfu, bir ift ja bewuft, wie ich bich fo berglich liebe, und mich ohne bich be= baf er mir mein berge labe, trabe; brum, o Jefu, fomm su mir, und bleib ben mir fur und får.

2. 3Efu, mein bort und erretter ! 3Efu, meine guvet= ficht, Jefu, ftarfer folangen= treter, Jefu meines lebens= licht: wie verlanget meinem bergen. Jefu, ach, nach bir mit dmergen, fomm, ach fomm !

fu, bu bift mein.

8. Rommft bu? ja, bu tommift gegangen, Jefu, bu meinen Jefum las ich nicht. bift fcon allbier, flopfeft ftart an mit verlangen, bier an meis laffen, Jefum lag ich nim= nes bergenethur, bleibe bod mermehr= anbre mogen 30= nicht brauffen fteben! wilft bu fum haffen, IEfum ich al-wieber von mir geben? ach! lein begehr, in ben gut und ich laffe bich burchans nicht bofen tagen, bag er mir mein weggehn bon meinem haus.

fen, Jefu, wieder bon mir nen Jefum nicht. gebn, meine moblfahrt muft 9. 3ch folt in berholle liegen ich haffen, wenn ich lieffe big immerfort ohn alle gabl, und gefchehn: wohne boch in meis mich wie ein fchlacht-fchaaf nem bergen, fo muß alle noth biegen in bem fcwefel-pfuhl und fchmergen weichen alfo= und quaal; ja, ber tob folt bald bon bier, wenn bu, IG- ewig nagen mein gewiffen. fu, bift ben mir.

funben, ben, ben meine feele folter-hans. fiebt, ber fich mit mir hat ver- 10. JEfus bat burch feine bunben, und fich felbften fur munben mich gefund gemacht mid) giebt: ben will ich nun und beil, baran bent ich alle

veft umfaffen und burchaus nicht bon mir laffen, bis er mir ben fegen fpricht; meinen Wim lag ich nicht.

6. Bohl mir baß ich Jefum habe, o wie vefte halt ich ibn, wenn ich frant und traurig. bin: Mefum hab ich, ber mich liebet, und fein leben fur mich giebet: o brum lag ich 36= fum nicht, wenn mir gleich

bas berge bricht.

7. Dug ich alles gleich ver= laffen, mas ich hab in biefer welt, will ich boch im bergen faffen meinen Jefum, bergeich marte bein, tomm. 5 SE= fallt mir fur allen anbern fcha-Ben, an bem ich mich fan ers geben : er ift meine guverficht,

8. Ad wer wolte Jefum

creut helf tragen: weil er ift 4. 21ch wie folte ich bich laf- ber weg und licht, lag ich mei=

und mich plagen; aber Jefus. 5. Ach, nun hab ich endlich rif beraus mich aus fatans

ftunden weil er ift mein beftes noth, auf ber finftern tobes= theil; bann burch feinen tob ftraffen mir benfteben ? wenn und fterben macht er mich bes ber tob feine graufamteit aus= himmels erben, und bas glaub ubet, und die meinigen betruich ficherlich, IEfns machet bet, und ber teufel mich anfelig mich.

11. Run wiefolltich Jefum laffen, weil er mir fo wohl ge= than, und mich von ber breiten ftraffen bat geführet bimmel an: Mefum will ich immer lieben in ben freuden und betrus ben, Mefum laft ich nicht von mir, weil ich leb auferben bier.

12. Benn die welt mit ihren neten mich zu boben fallen fum nicht. will, und die andern fich erge=. Ben an bemfelben affenfviel: will ich meinen Gefum faffen und ibn nicht mehr bon mir laffen, bis ich werd mir ibm qu= aleich berricben in bem bim= melreich.

18. Demnach mogen anbre weiben fich in Diefer eitelfeit, mich foll nichtsvon Mein fcheiben in ber em'gen feligfeit, bie mir Jefus hat erworben, ba ift får mich geftorben: brum, o welt, fahr immer hin, mann ich nur ben Mefu bin.

14. Wenn ich nur tan SE. fum haben, nach bem anbern frag ich nicht, er fan meine fee= le laben, und ift meine guver= ficht. In ben letten tobeegue gen, wenn ich hulflos ba muß liegen, und mir bricht ber an- angeficht: und mit groffem ingen-licht, lag ich meinen JE- biliren mich gur himmelsfum nicht:

laffen, mer wird in ber letten nimmermehr.

fict! meinen Jefum lag ich nicht.

16. Jefum will ich nur lieb haben, benn er abertrift bas gold, und all anbre theure ga= ben ; fo fan mir ber funden fold an ber feelen gar nicht fchaben; weil fie ift von find entladen: ob er gleich ben leib erflicht, lag ich bennoch 36=

17. 3Efus bleibet meine freube, meines bergens troft unb faft, TEfus fteuret allem leibe. er ift meines lebens fraft : meis ner augen lidet und fonne, meis ner feelen fcas und monne. D, brum lag ich Jefum nicht aus bem bergen und geficht.

18. Wefus ift ber feinbe fdreden, Jefus ift ber bollen amana, brum wird er mich aufs erweden burd pofaunen bels len flang; ba ich benn erneuert werbe auferfteben ans ber erbe, Jefum fdaun von angeficht: meinen Jefum lan ich nicht.

19. Ich wie wird mich 30= fuß herzen, meiner augen troft und licht, alle thranen, alle fdmergen mifden bon bem freud einführen : brum fo bo= 15. Golt ich meinen JEfum ret alle ber, Jefum laß ich

mel.

Mel. Bott bes himmels u. bu felbft bift, geift und muth. verbandniß, baß ich will mas Befus will: benn mein berg, mit ibm erfallt, rufet nur:

2. Ginerift es, bem ich lebe, ben ich liebe fruh und fpat. Jefus ift es, bem ich gebe, was er mir gegeben bat. 3ch bin in bein blut verhallt, fub= re mich. DErr, wie bu milt!

Derr, wie bu milt!

8. Scheinet mas, es fen mein glude, und ift boch gumiber bir; ach! fo nim es balb jurude; Jeju, gib, mas nu-Bet mir. Gib bich mir, Serr Meju, mild, nim mich bir, Derr, wie bu milt!

4. Und pollbringe beinen willen in, burch, und an mir, mein Gott: beinen willen laß erfullen mich im leben, freub und noth, fterben als bein ebenbilo, DErr, wenn, wo und mie bu milt.

5. Cen auch, Jefu, ftets gepriefen, bag bu bich, und viel bagu, haft geschenft, und ben, wie wird nicht bie ernbte mir erwiefen, bag ich frblich finge nu: es gefchehe mir, mein Beil! boch auch balb mein Schild, wie bu milt, bran haben theil. Derr, wie bu wilt!

348. 3 EGU, mahres les feit mahrer bant und preis benesbrob, labfal bereit: hier in biefem armen in ber arbiten noth, ber bu meis leben fan ich bid) nicht gnug nenleibernahreft, und mir foft erheben ; aber bort in jenem und trant befchehreft! fpeife reich lob ich bich, ben engeln anch mit himmele-gut, bas gleich.

347. 3 COUS, 3Cfus, 2. Meinefeele ift entbrannt, nichts als Befus, und burft't wie ein barres foll mein wunfch fenn und land; bu allein tanft fie erfulmein giel : jegund mach ich ein len, ihren burft und bunger

ftillen. Denn bu bift felbit fpeis und trant far uns, bie wir matt und frant.

3. Dier, in biefer muftenen, find ich nichte ale lebre fpreu: bittre maffer, berbe freife, fit Die foft auf meiner reife ; brum bereite mir ben tifch, bran fich berg und feel erfrifch.

4. Theil in meinem bergend= baus bein berborgnes manna aus ; lag bein brunnlein reich= lich flieffen, und fich in mein berge gieffen, bag bes lebens maffer mich ftarf und labe fufe figlich.

5. Denn ein brofam beiner fraft, und ein tropflein bon bem faft ber aus beinem bergen quillet, und bes geiftes burft mir ftillet, ift mir lieber als ein meer beffen, mas bie welt reicht ber.

6. Geht bie vorfoft fuffe ein, wie wird nicht bie full erfreun? thun mir wohl bie erften ga= laben? lag mich, bitt ich, o

7. Dann bleibt bir in ewig=

mel.

Mel. IEfus, meine zuverfi. 349. Meinen JEGUM mas molt ich beffere baben ? rube, freude, troft und licht ift in feinem ichoog begraben: alles, mas vergnugen giebt, hab ich, weil mich Jefus liebt.

- 2. Er ift mein und ich bin fein, liebe hat une fo verbun= ben, er ift auch mein Beil allein burch fein blut und tiefe wunden. Auf ihn bau ich felfenveft, voller hoffnung, die

nicht laft.

3. Dhne JEfum murbe mir nur bie welt zur holle werben: hab ich ibn, fo giebt er mir fcon den himmelauf ber erben : bun= gert mich, fo fest er mir, brobt. wie lauter manna, fur.

4. Gine ftunde, ba man ibn recht ine berge fucht zu fcblieffen, giebt ben feliaften geminn, gnad und friede ju genieffen ; ein nach ihm geschickter blick bringt viel taufend luft gurud.

5. D wie wird mein creus fo flein! weil er felbft es mir bilft tragen, richtet es gum be= ften ein; er will auch nicht im= mer fcblagen : nach ber ruthe fommt bie bulb; er begebret nur gebuld. 6. Subrt er mich gleich wun=

berlich, rechts und linfe, burch tid und bunne, er hat bennoch über mich immer etwas auts im finne: ja es fahrt die mun= ber-babn nirgend bin, als bim= mel an.

offenbart fich lauter liebe; nichts beruht auf unbestand ben bem treuen liebestriebe : 3@fus im= mer einerlen, er ift und verbleibet treu.

8. Blinde melt, fuch immer bin rauch und foth auf Diefer erben! auffer 3Efu fan mein finn niemals recht vergnuget werben. Alfo bleibte ben biefer pflicht: Meinen Gefum laß

ich nicht.

Mel. Mein JEfu, bem bie.

350. Mein geift, o herr, net, nach bir, ber bu ihm alles bift : mein berg fich hoffenb auf bich lebnet, o fele, ber bleibet, wie er ift : lag mich

mit ichanben nicht befteben, bamit mein feind nicht freue fich ; vielmehr lag ben, ber wiber bich fich fest, mit fchan-

ben untergeben.

2. Denn feiner ift gu fchans ben worden, von anfang bie auf biefe ftund, ber fich gefune ben in bem orben ber glaubi= gen von bergene : grund; bu haft ber feinen nie verlaffen, ber bich gu feinem Gott er= wehlt: es bat ihm nie ein gut gefehlt: bu haffelt nur, bie bich,

Serr, haffen. 3. Drum wolft bu beinen weg mir zeigen, ben weg, ber mich jum leben führt: gu beis

nen fleigen wolft bu neigen mein berg, bas beine fraft 7. Bonber treuen liebeshand gerührt : lag meinen fuß ja

nimmer

nimmer wanten bon mahrheit und gerechtigfeit, von unfchuld und gottfeligfeit, dafür will ich bir immer banten.

4. Gebenk, o Herr, an dein erbarmen, das weder end noch anfang kennt; ach! schau in gnaden auf mich armen, der sich nach deinem namen nennt; gebenke nicht der kindheit sum den, nud was die jugend hat verschuld't, had aber, Herr, mit mir geduld, und laß für recht mich gnade sinden.

5. Der herr ift gnt, ja felbst bie gitte, er ist von bergen treu und fromm; leutselig jant ift sein gemattbe, drum fpricht er zu dem finder: domm, und leitet ihn auf feinen wegen, die voller ruh und sicherheit; wer elend ift, sich des erfrent, für ihn dep Sott ift lauter feigen.

6. Md. ] ia, des DErren weg ift richtig, wahrheit und gnabe ift fein pfat; wer fromm ift und jum glauben rachtig, erfährt es wohl recht mit der that: der unglaub ift nur nicht garrieben, ber eigenwill fieht faner auch, Gott halte, wie er wolfe, haus: drum bleibt er auch von ihm gefchieben.

7. Ach? fiebe nicht an mein verbrechen, bitt ich nochmals aus herzens-grund; laßes bein fitrenges recht nicht rächen; gebenke voch an deinen bind, und was du bep dir felbfigeshwosen, daß der, so sich von füns ben kehrt, und seinem fuß som unrecht mehrt, mit nichten

8. Wer fromm ift und den Herren schene beften weg; sein geift wird immerkar effreuet, er wandelt auf dem seinenfeng: der seine dem flamen, des Herren geden tommt auf seinen saamen, des Herren gebeimnis wird ihm kund, der geist erbsfinet seinen mund, 30 offenbarn des HErren namen.

9: Jwar legt bes feindes hif erwehlet hat; er füchet wie er ihn verlege, und schaden thu frit und hat: Gott aber machet für die feinen, giebt sie dem feinde nimmer preis, weil er sie wohl zu schäften weiß, et Allt sie nicht verachlich weiklie sie nicht verachlich wei-

nen.

10. Drum will ich mich gu bir anch wenden, venn ich elend und einfam bin : du wirft mir bulf aus Zion fenben, und röffen den gengften sinn; ja sühre mich aus meinen nöthen, vergiß, vergiß die missehnt, der die die boch betriftet hat, daß ich davor nicht buf errötten.

TI. Noch eins, Herr, will ich von der beine macht: will gift und galt ber feind ansichtiten, be bab auf meine feele acht: laß ichtete und recht fie ftere behaten; fen gnabig beinem Ifiael, und recht fie ftere behaten; fen gnabig beinem Ifiael, und rette beines volles feel von aller feiner feinde waten.

12. Ehr fen bem Bater, ber regieret von emigfeit ju emig= feit, famt feinem Sohne, ber fund ; bag ich ju bir, mit fren: uns führet aus allem jammer Diefer geit; ber Beift, ber Erb= fter, ber une lebret, und unfern geift mit liebe nahrt, fen gleich= falls von une hochgeehrt; fein lob merb immerbar permebret.

Mel. O JEfu Chrift, meins.

351. Rach bir, o herr! perlanget mich : mein Gott! ich bente ftets an bich : gieb mich nach bir, nach Dir mid) wend, aus Bion beine bulf mir fend.

2. Die fonnen-blume folgt ber fonn; fo folg ich bir, o meis ne wonn! nur munich ich, bag ich fonte bier, gang fren von

funben, folgen bir.

3. Doch, leiber! bat bas funden-gift, folch übel in mir angeftift, baf fich ber matte geift nicht fan bavor recht fdmingen bimmel = an.

4. 2ld! wer wird mich befrepen boch von biefem fcme= ren funden-jod ? o berr! ich febne mich nach bir : befrepe mich, und bilf boch mir !

5. Mein wille ift gu bir ge= richt: boch bas vollbringen mir gebricht : und wenn ich auch hab gute gethan, fo flebt boch mas unreines bran.

6. 3d laufe gwar, boch bin ich matt; ach! laf ben willen finden fatt! erleichtre mir bie fcmere laft, und treibe aus ben bofen gaft.

7. Gebenfe, ban ich bin bein find, vergib und tilge meine em lauf, mich tonne fcmingen

bimmel = auf.

8. Den welt = finn tilge in mir aus, fen bu nur Derr in meinem haus; ben fcbilb bes glaubens mir verleih; und brich bes feindes pfeil entzwen.

9. Rach bir, mein Gott! laß ftete forthin gerichtet fenn ben gangen finn! ich eigne bich mir ganglich gu, und fuch in

bir nur meine rub.

10. hinmeg, hinmeg, bu fchnobe luft, bleib mir auf ewig unbewuft : mas mich hinfort vergnugen foll, bes ift allein ber himmel voll.

11. 2Id)! alles, mas mich reift bon bir, o bochftes qut!

bas treib bon mir: in bir, mein Gott, in bir allein lag hinfort meine freude fenn. Mel. Wie fcon leucht't uns.

352. D Jesu, Jefu, Bobn, mein Mittler und mein gnas benethron, mein fchat, mein licht und monne, bu meiffeft, bag ich rebe mahr, bor bir ift alles fonnen:flar, und flarer

als die fonne. Berglich lieb' ich mit gefallen bich bor allen : nichts auf erben fan und mag mir lieber werben.

2. Dis ift mein fcmerg, bis frantet mich, bag ich nicht anug fan lieben bich, wie ich bich lieben wolte : ich merb

pon

von tag zu tag entgundt, je vermeldt, aus liebe mich flets -mehr ich lieb', je mehr ich find, übe, bis ich endlich werd ab-daß ich bich lieben folte. Bon fcheiden und mit freuden zu bir taß mir beine glete ins ge- bir fommen, aller trubfal ganz muthe reichsich fliesen; so wird entnommen.

ben: ich muß haben reine lie= fcbnen himmels = frone. be, Die troft't, wenn ich mich betrube.

4. Denn wer dich liert, den 313. Denn! o ewiger liebeit du, schaff it seinem herz. licht! da niemand vergedens gen fried und ruh, erfreuest siecht, was ihm gedricht. Les sein gewissen; es geh ihm wie bendige quelle, so lauter und es woll auferd, wenn ihngleich belle sich aus seinem bestigen ganz haß erenth vergehrt, soll er tempel ergieste, und in die bedoch dich geniessen im glack; gierigen seelen einstließt! ewig nach dem leide große freu.

2. Du spricht is wer begestret. be wird er finden, alles trau= ju trinken von mir, mas ewig=

gebort, kein mensch gesehen siglich laben; er trete im glaufund gesehert, es kans niemand ben gur quelle heran, hier ist, heeschreiben, was denen dort was ihn ewig hesseligen kan. sig herrichsteit beydir und von 6. hier kenn ich, mein hierbir ift bereit't, die in der liebe te, mich barftet nach bir : a

6. Drum laß ich billig bis burftig ich bin, auch gieb i bu allein, o IEfu, meine freude bie gaben aus gnaben nur bin. bag ich in bem, was bir gegeift, feele und muth, und wen
fällt, und mir bein flares wort bu begabeft, findt ewiges gut.

fich die lieb ergieffen. 7. Da werd ich beine fußig-3. Durch beine fraft treff ich feit, die jest beruhmt ift weit bas giel, bag ich, fo viel ich und breit, in reiner liebe fchme-fan und will, bich allgeit lie- den, und fehn bein liebreich tan und will, von augett iles teen, und jegn dein terreity ben tonne. Nichts auf ber angeficht mit unbermandrem ganzen weiten welt, pracht, augen e licht, ohn alle furcht wolfunt, ehre, frend und geld, und schrecken. Niechtich weren ich es frecht besinne, kan ich spen erzusätet und gesomie-mich, ohn dieh gnugsam las det vor dem throne mit der

errube. 4. Denn wer bich liebt, ben 353. D Urfprung bes le-

ren muß verfchwinden. lich nehret, der fomme! allbier 5. Rein ohr hat bis jemals find himmlifche gaben, die fuf-

bleiben. Gründlich lagt fich liebster! bewirte bein schaf-nicht erreichen, nach vergleis lein allbier. Du kauft bein vor-den ben welt schähen die, sprechen mir armen nicht bre-was uns bort wird ergeigen. den, du siebest, wie elend und

Benn

806

Bennmanbich genieffet, wird meine feelen-noth gang trafweichet jurude ber traurige len mit troft und fußigfeit.

fdmers. ganglid verfinten ben febnen= tomm, tomm, mein freuben= ben geift im meer beiner liebe: licht! benn ohne bich ju leben. fort treiben jum himmlifchen augen fcmeben ift mabre felig:

trunten barin.

au fenn. Denn alle bie, welche mit trinfen vom felche, ben bu baft getrunten im leiben all- mir beschwerlich fenn. bier. Die merben bort emig fich freuen mit bir.

7. Drum laft mich auch merben, mein Jefu, erquidt, ba, mo beine beerben fein leiben mehr brudt, mo freude bie fulle, mo liebliche ftille, mo molluft, mo jaudgen, mo berrlich= feit wohnt, mo beiliges leben wird ewig belohnt.

Mel. O Zaupt voll blut. u.

354. Soas über alle liebfter fchat, an bem ich mich ergebe, bier hab ich einen plat in meinem treuen bergen bir, fcbonfter, jugetheilt, weil bu mit beinen fcmergen mir meinen fchmerg geheilt.

2. Ich! freude meinerfreus ben, bu mabres bimmel-brobt, bamit ich mich fan weiben, bas

Will.

alles verfuffet, es jauchzet, es tiglich fan ftillen, und mich in finget, es fpringet bas berg, es leibens-zeit erfreulich iberful-

3. Rag, Jeju, mich erbli= 5. Drum gibmir zu trinten, den bein freundlich angeficht, wies bein wort verheißt, lag mein berge gu erquiden, laß beilige triebe mich immer ift lauter bergeleid, bor beinen bin, es werde mein berge gang feit.

4. D reiche Ichens quelle! 6. Benn bu auch vom leis o Befu fuffe rub! bu treuer ben mas fchenfest mit ein, fo creut-gefelle, fchlag nach begib, bir mit freuden gehorfam lieben gu: ich will gebulbig leis ben, und foll mich feine pein von beiner liebe fcbeiben, noch

> 5. Dein berge bleibt erge: ben bir immer fur und fur, au fterben und zu leben, und will vielmehr mit bir im tiefften feuer fdwigen, ale Jefu, ob-

> ne bich im parabiefe figen, peracht und jammerlich. 6. D herrlichfeit ber erben!

bich mag und will ich nicht: mein geift will bimmlifc wer= ben, und ift babin gericht't, mo Jefus wird gefchauet, ba febn ich mich binein, mo 3@: fus hutten bauet, benn bort ift gut ju fenn.

7. Run, Jefu, mein vergnugen, tomm, bole mich ju bir, in beinem fcoof zu lies gen; fomm, meiner feelen gier, und fege mich aus gnaben in beine freuden=fabt, fo fan mir niemand fcaben, fo bin ich

reich und fatt.

mel.

Mel. Erleucht mich, Berr.

355. Schan meine ar= Derr, nach beiner treue, fen bu mein helfere = mann, ich weiß fonft feinen nicht, bu fiehft, mas mir gebricht, und tanft in einem nu mir ichaffen bulf und rub.

2. 3d merte feine fraft, gu mirten beine merte: bes Beiftes lebens-faft, ben ich fo oft berfpurt, ber meinen geift be= rubrt, ift fcbier vertrodnet gar, ach DErr! nim meiner mabr.

3. Du bift ber gnaben-quell, au bem mein berge eilet, er= gieß bich milb und bell, er= quide ben, ber matt, erfreu und mache fatt ben, ber gmar bes nicht werth, boch febnlich es begehrt.

4. Ach, nim bu ganglich mea mas meinen geift betrubet, mas mich ben friebensfteg zu laufen binbern will, mas mir verradt mein giel. bas lag bem feind gur pein, o Derr, gernichtet fenn.

5. Ja eile ber gu mir, mit ausgespannten armen, ich fcent aufe neu mich bir, und barre beiner bulb, vergif bu meiner fculb; folch lieb unb glaubens band foll trennen feine banb.

6. Mugich benn gleich noch oft mein funden elend fublen. fo fommt mobl unverhofft ein blid ber freundlichfeit, ber gnad und füßigfeit, von beis bimmel frag ich nicht, bennich,

nem angeficht, ber machet als les licht.

7. Ich! ja, bis ift ber bunb. in welchen fich verfentet mein geift zu aller ftund, baß mir nicht ichaben fan mein elend um und an, Siere, bir fen bant bafur in emigleit und bier.

Mel. greu bid) febr, o meine.

356. Schonfter 36eu. meiner feelen aufenthalt, bir hab ich mich gang ergeben, ob ich wohl gar ungeftalt ; will ich bennoch lieben bich, benn ich weiß bu liebest mich : brum will ich beft an bir hangen. und mit liebe bich umfangen.

2. Unbre mogen freude ba= ben an ber falfch geschminften welt: bie mit allen ihren gas ben, bald gergebet balb ger= fallt: nur mein Jefus foll es fenn, ben ich lieben will allein, und von bem ich nicht wiff meiden, folt ich fcon bestobs

perbleichen.

3. Undrembgen wolluft lie: ben und barinnen lange jahr, fich mit groften freuden aben, ICfun lieb ich immerbar! andre mogen golb und gelb balten får ibr liebftes gelt: Meju will ich mich vertrauen und auf ihn bestandig bauen.

4. Mun, mas frag ich nach ber erben, und nach bem mas brinnen ift. benn mir fan nichts liebers merben, als mein Seis land Jefus Chrift; nach bem

habe

habe mich berpflicht, meinem morgenftunde : mein . Jefus foll nichts von ihm vertreiben.

5. Es mag frachen, es mag fnallen biefes rund gebaute gelt, es mag liegen, es mag fcau. fallen, ich feb ale ein farter belb : benn mein SEfns ift ben mir: ber, ber wird mich får und får, als mein ben= fand mådtig fchugen, wiber aller tenfel bligen.

6. 3Efus, JEfus ift mein leben, ich berbleib ihm quaethan, ihm foll fenn biemit erge= ben alles, mas ich geben fan: meine finnen, mert und mort. alles foll, o liebfter bort, bir geftellet fenn ju ehren, nichts foll mich von bir abfehren.

7. Jefum, Jefum will ich lieben bier und bort in emiafeit: folten mich gleich bie betruben aller jammer, alles leib. was frag ich nach boll und tod? Mefus bilft mir aus ber noth. ber wird mich ins leben fuh: ren, ba die feinen jubiliren.

357. Schonfter Immafrommen, bu meiner feelen troft! fomm, fomm nur balb, bu baft mir, bochfter Schat, mein berg genommen, fo gang por liebe brennt und nach bir wallt. Dichte fan auf erben. mir liebere werben, ale menn ich meinen Wefum ftete behalt.

2. Dein nam' ift guder fuß. bonig im munde holbfelia. lieblich, frifd, wie fahler than, ber felb und blumen nebt gur

Jefn tren gir bleiben, mich ift es nur, bem ich vertrau. Denn meicht bom bergen, mas mir macht fcmergen, wenn ich im glauben ihn anbet und

> 3. Db mid bas creuse gleich bier zeitlich plaget, wie es ben chriften oft pflegt jugefchebn:

> menn meine feele nur nach 36: fu fraget, fo fan bas berge fcon auf rofen gebn. Rein ungewitter ift mir zu bitter, mit Sefu fan iche frolich überftebn.

> 4. Wenn farans lift unb macht mich will verfcblingen, menn bas gemiffens-buch bie funden fagt ; wenn auch mit ihrem beer mich will umringen bie bolle; wenn ber tob am herzen nagt: fieh ich boch vefte, Jefus, ber befte, ift, ber

fie alle burch fein bint verjagt.

5. Eb mich and will bie melt verfolgen, baffen, und bin ban veracht't ben jeberman, von meinen freunden and ganglich verlaffen ; nimt Sefus meiner fich boch herg= lich an; und ftarft mid maben, fpricht: fen gufrieden, ich bin bein befter Freund, ber belfen fan.

6. Drum fahret immer bin, ihr eitelfeiten, bu Jefu, dubift mein, und ich bin bein, ich will mich von ber welt an bir bereiten, bu folft in meinem bers und mnnde fenn: mein gan= . ges leben fen bir ergeben, bis man mich einften legt ins arab binein.

mel.

Mel. JEsis meine zuversi.
358. Seele, was ermiddig du bich
in den dingen dieser erben, die
doch dalb verzehen sich, und
zu lauter nichtes werden? sude Nesum und sein liche,
alles andre bisst bisst nicht.

2. Sammle ben zerstreuten finn, laß ihn sich zu Gott aufsichwingen, richt ihn stets zum himmel bin, laß ihn in die genderindringen: suche Minn und sein licht, alles andre hilft

bir nicht.

5. Du verlangft oft fuffe rut, bein betrubtes ber ju laben : eil zur lebense quell bingu, ba tanft bu fie reichlich haben: suche IEsum und sein licht, alles andre hilft bir nicht.

4. Fliehe die unfelge pein, fo das finftre reich gebieret, lag nur den dein labfal fenn, ber gur glanbens freude fihrer: fuche Jefim und fein licht, alles andre hilft bir nicht.

5. Ach! es ift ja fchlecht genug baf bu fo viel geit verborben, mir nichtebofrbigem gesuch, baben bu fait bift erftorben: suche IEsum und fein licht, alles andre hilft dir nicht.

6. Geh einfaltig flete eina ber, laß dir nichte bas giel bernüden. Got wird aus bem liebes meer bich, ben franken, wohl erquicen: sus de IEum und fein licht, alles andre hist bir nicht.

7. Weißt bu nicht, daß diefe welt ein gang ander wesen beget, als dem Hochften wostgefällt, und dein ursprung dir vorleget? suche Besum und fein licht, alles andre hilft dir nicht.

8. Du bift ja ein hauch aus Gott, und aus feinem Geift geboren, darum liege nicht im toth; bift bu nicht jum reich ertohren? suche Icom und fein licht, alles andre hilft dir

nicht.

9. Schwinge bich fein oft im geift über alle himmelsbhen: laß, mas bich gur ere ben reißt, weit von dir entfernet fleben; suche JEsum und fein licht, alles andre bilft dir nicht.

10. Nahe bid bem lautern from ber bam ber bem ber bem ber bem ihren bes bamme flieste, und auf bie, so feusch und fromin, sich in reischem maaß ergiesset: suche Icht, alles andre bist bir nicht.

11. Laß bir feine majefict immerbar vor augen ichmeben, laß mit brunftigem gebet fich bein berg zu ihm etheben: fluche Besum und fein licht, alles andre bilft bir nicht.

12. Sep ini übrigen gang fill, du wirst schon zum giel gelangen: glaube, daß sein liebes-will stillen werbe bein verlangen: brum sinch Ichr, alles and bei hift bir nicht, alles and bei hift bir nicht.

gaft, nachdem du mich, o Gote! betehret haft: ich bin ja auch im beilgen barger : prben ein glied und hausgenoffe Gottes worden: boch hab ich noch ben weg por mir, bag ich pon binnen geh gu bir, und bas, morauf ich jest vertraue, im bims mel offenbaret fchaue: brum bin ich ein barger und pilgrim augleich, und malle nach jenem perheiffenen reich.

2. 3ch bin nun frengemacht burch Mefum Christ, und babe recht gur fabt, bie broben ift: bas erbe ift auch mir veft bengeleget, wornach mein berg gewiffe hoffnung traget; boch hab ich nur allbier bas pfanb, und bin noch nicht im vater= tanb. Co lang ich in bem leis be mobne, trag ich noch nicht Die ehren-frone. Go bin ich ein barger, ic.

8. Gott bat mich lieb und angenehm gefd abt, ber fich an meiner fcone felbft ergett; ich bab' in meinem Beiland alles funden, und ruhe nur allein in feinen, munden; boch jag ich immer nach bem zwed, und halte alles nur fur brect, bamit ich auch in meinem wallen bem DErren moge mobigefalfen. Go bin ich ein burger ze.

4. 3ch bab in Chrifti blut gerechtigfeit; ber beilge Beift Bringt mabren fried und freud: ich bin berr über tenfel, welt und finden, und fan im glau-

359. So bin ich nun nicht benalles überwinden: boch feb-mehr ein frember net fichmein hers gur ruh, nach meiner rechten beimath zu, benn weil ich biefe batte trage! fubl ich noch manche nothnib blage: brum bin ich ein burger und pilgrim zugleich, und walle nach jenem verbeiffenen reich.

Mel. Bind ift noth, ach gerr.

360. Trautster 3 E E U. mein fchat, mein brautigam! ebler birt, ach! nur ein wenig richt bein aug auf mich mein lamm! voll branftiger liebe und beiffem verlangen, erwartet mein berg bich, mein beit! gu umfangen ; bereite mich tils ge die fundliche art: o 3Efn! fen inniglich mit mir gepaart. 2. Michte, ale bid, ich, Derr! ermeble, reinige, nach beinem finn, geift und leben, leib und feele, nim mich bir gang eigen bin. Ermede burch beine beile bringende anabe mein berge, ju laufen in gettlichem pfabe : nur biefes alleine, mas toffs lich vor bir, fchaff, o mein Berr Jefu, und mirte in mir!

8. Quelle, Die bas leben quitlet, beiner ftrome füßigfeit fen mein labfal, fo ba ftillet bers gene angft und funben = leib: unendlicher ausfind ber gotte lichen falle! verbinde bich mit mir in beiliger fille: richt alle gebanten pur bimmel = marts bin, tritt unter bie fuffe ben! irdifchen finn.

4. In bir werd ich ja erqui= det mit ber reinen engel:luft, fo mich beine liebe brudet an bein berg und beinebruft; frieb, ewige liebe, freud, bergliche erbarmen, trantt, troftet, erges= et und fattigt mich armen; ein. volles meer beiner unendlis chen gut, mein Jefu, ergießt fich jest in mein gemath.

5. Jefu! hilf, daß ich auch treulich, unverradt im glaubens-lauf, biefes fleinob, bas febr beilig, ftill und flaglich bebe auf. Es mogen alebenn giebt. gleich die frafte ber hollen mit ftellen : geift, macht, fraft unb ftarte legt JEfus mir ben, er lagt ihn nicht verberben, ob felber bilft fiegen und machet ibn bie bradt ber funden joch. mich fren.

6. Lauter wolluft mich nur liebt, ber liebt ben, ber ben tranfet, bas, mas mich ergett bimmel giebt. allein, ift in Jefu mir gefchen= fenn? ftimmt alle bie bergen ju= beil, anabe ericbeinet von oben: por allen hebt himmel-auf bei= lige hand, GDtt frart und, o Jefu, bilf fiegen ohn end.

Mel. Wer nur ben lieben B.

361. Mer feinen JEfum ber achtet nicht bie eitelfeit, ibn fan fein ungemach betruben, er bleibt auch treu in rauber geit. Wer Mcfum bat und Jefum liebt, ber liebt ben, ber ben himmel giebt,

2. Mer Mefum liebt, mußalles laffen, mas falfchen fchein ber liebe macht, nur feinen 3C= fum muff er faffen, auf ibn alleine fenn bebacht. Ber Jefum bat und Jefum liebt, ber liebt ben, ber ben bimmel giebt.

5. Ber Jefum liebt, ver= langt ben bimmel und rubt an feines 3Efu bruft, er laft bas bofe melt-getummel, und feufget nach bes himmelelnft. QBer Jefum bat und Jefum liebt, ber liebt ben, ber ben bimmel

4. Ber Jefum Miebt, ber ihrem anhange fich wiber mich tan nicht fterben, er lebt auch in bem tobe noch, fein SEfus Wer Mefum bat und Mefum

5. Ber Jefum liebt, fan fich fet, font auch mas erminichter ergeben, mann ibn fein liebfter Jefus tugt, mann er ins les fammen im loben, licht, leben, ben ihn wird feten, und alles bergeleid verfaft. Ber Wefunt hat und Jefum liebt, ber liebt ben, ber ben bimmel giebt:

Mel. Mun banket alle Bott.

362. Bie freuet fich mein leib und feele, mein JEfu, über bir! mein geift ans feiner bole fich fdwinget boch empor, gu preifen fruh und fpat, mas beine groffe lieb an mir ermiefen bat.

2. Du haft, o Jefu, bich mit mir, aus lauter liebe, in emigfeit verlobt. Das ift, bas mich betrabe, weil bu mid) fo erfreuft? ich bin nun, 3Gfu, bein, und bu bift ganglich mein, wie fan ich traurig fenn?

3. Nun fan und will ich bich für meinen ichas erfennen und werthen brautigam. 3ch fan und will bid nennen mein' ein'ge luft und freub. nehm bon beiner band ben Geift im glauben an, jum mabren liebes = pfand.

4. Du bift fcon überall, und voller lieblichfeiten, holdfelig, machtig, reich, und treu ju allen geiten, ou haft von emig= feit mich bir ermablt gur braut. und bir burch beinen tob im glauben mid vertraut.

5. Du mafdeft mich gang rein mit beinem mittlere blus te, und beine beiligfeit fommt aanglid) mir gu gute; gu meiner gierd und fchmud. giehft mich felber an mit ei= nem weiffen fleib, bas bir ge= fallen fan.

6. 3d bin ein geift mit bir, ich will veft an bir hangen, ale meinem fleifch und bein, ich will bich ftete umfangen mit ungefarbter lieb. D berrlicher gewinn, bag gottlicher natur Chrifti merben, und in ber ich nun theilhaftig bin !

7. Der mabre glaub allein fan mich mit bir verbinden; Die liebe will ber Beift je mehr und mehr entgunden; die hoffnung bleibt gewiß, und unverrudt die treu, auf baf ber beil's ge bund veft und beftanbig fen.

8. Du wirft mich auch gewiß gur bochzeit balb beimführen, in beines Baters haus. Da wirft bu mich recht gieren mit beinem himmele-fcbmud, und, in volltommner freud, mit bir

mich fattigen in alle emigfeit. 9. Drum ift mein muth unb finn mit bimmele-luft erfallet: die freud je mehr und mehr in mund und bergen quillet, wenn ich bis recht bedent. 3ch muß auch beinen rubm ergeb= len fort und fort, o bu mein

eigenthum.

aam, bir diefes ichlechte lallen. bas ich in fdmadheit thu, in gnaben wohlgefallen, bort foll es beffer gebn. Denn fallt bie fdmadheit bin, wenn ich nun polliglich mit bir vereinigt bin. 11. Indes gib, Tefu, boch, ja bu wirft gnabe geben, baß ich als beine braut beftanbig moge leben rein, beilig, uns beflect, ohn alle lieb' ber welt,

10. Lag nur, mein brauti-

bis bu mich ju bir holft in jes Mel. O liebe, die ben himm.

nes freuden=gelt.

363. Bie herrlich ifte, buld bes treuften birten ftebn. Rein bob'rer ftand ift auf ber gangen erben, ale unverridt bem lamme nachangehn. 2Bas alle welt nicht geben fan, bas trifft ein folches fchaf ben feis nem birten an. 2. Dier findet es die ange-

nehmften

ets ein frifder quell entbedt. tein ange fan bie gnabe überbauen, Die esallbier in reicher tenge fcmedt. Dier wird ein ben mitgetheilt, bas unauf:

brlich ift, und nie poruber eilt.

3. Bie lagt fiche ba fo froh nb rubig fterben, wenn bier as fchaf im fcoog bes birten egt? es barf fich nicht por bil und tob entfarben; fein rener birt hat holl und tod beegt. Buft gleich ber leib ie regung ein, fo wird bie

eele boch fein raub bes mo= ers fenn.

4. Das fchafgen bleibt in eines birten bauben, wenn leid ber gorn ber gange abrund fcnaubt. Es wirb es m fein wilber molf entwenen, weil ber allmachtig ift, n ben es glaubt. Es tommt icht um in emigfeit, und pird im tobedethal von furcht ind fall befrent.

5. Ber leben will, und gute age feben, ber mache fich gu iefes birten fab. Dier wird ein fuß auf fuffer weibe geben, a ihm bie welt vorbin nur raber gab. Sier wird nichts utes je vermift, bieweil ber irt ein herr ber fcabe GDt=

es ift.

6. Doch ift bie nur ber vor= chmad größrer freuben : es olger noch die lange emigfeit. Da wird bas lamm bie feinen allne frehm bas maffer beut. molteft tobten.

ehmften auen: bier wird ihm Da fiehet man erft flar und fren, wie fcon und auders mable ein icaffein Chrifti fen.

Mel. 5Err, ich habe migge.

364. Bieb mich, sieh mich mir ben armen beis ner groffen freundlichteit, 36fu Chrifte! bein erbarmen belfe meiner blobigfeit, wirft bu mich nicht zu bir gieben, ach! fo muß ich von dir flichen.

2. Dou birte meiner feelen! fuche bein verirrtes fchaf, wem foll ich mich fonft befehlen ? wed mich aus bem funben= fchlaf! guter meifter! laf mich laufen nach bir und nach beis

nem haufen.

3. Bie ein wolf ben malb erfullet, mit geheul ben finft= rer nacht; alfo auch ber fatan brallet, um mich wie ein lome macht: Derr! er will bein finb verfdlingen, hilf im glauben

ibn bezwingen.

4. Geelen : morber, alte folange, taufend = funfiler ! fchame bich, fchame bich, mir ift nicht bange, benn mein 3E: fus troftet mich, weil er giebet, muß ich laufen, er will mich ihm felbft ertaufen.

5. Bieh mich mit ben liebes: feilen, gieb mich fraftig, o mein Gott! ach wie lange, lange weilen machft bu mir, Derr Bebaoth! doch ich hoff in allen errlich weiben, mo ber crn= nothen, wenn bu mich gleich

6. Mut= /

6. Mutter : herze will ger= ale mutter : herz ! gieh mid brechen, aber ihres findes von bem bofen haufen; fcmerg; on wirft bid) an nach bir, 3 Cfu! will ich mir nicht rachen, o bu mehr laufen.

Bon der bruderlichen und allgemeinen Liebe.

Mel. Mit ernft ihr menfch. 365. GDtt ift ein Gott freund ber einigfeit : er will. baß man fid) abe, in bem, mas wurtet frend und fried in einem finn, ber zwiftigfeit abfage, fich bruberlich vertrage. in fanftmuth immerbin.

2. Der fatan ift ein ftorer bes friebens, und bebacht, baß ja bes wortes borer gang laffen aus ber acht, mas wiber haß und neid ber Beiland treus lich lebret, und wie von Gott abtehret die unverfohnlichfeit.

3. Ber bier ben frieben lies bet in mahrheit ohn verbruß, bem nachften fich ergiebet, obn abficht auf genuß, ber hat am himmel theil, ba fried und les ben mobnet, ba friebe mirb belobnet: Gott ift und bleibt fein beil.

4. Bergegen, mer beladen mit bittrem haß und gorn, ber hat bes groffen fchaben, er ift und bleibt verlorn; es fommt bas theure blut, fo Chriffus unverbroffen ans liebe bat bergoffen, ibm nimmermebr au aut.

5. Ber feinen nachften haffet, ber haffet felbften Gott : brauf Gottes gorn ihn faffet, und fturat in folche noth, bas rinnen er verdirbt, mofelbften fein erretten; ber bollen-banb und fetten, ihn feffeln, wenn

er ftirbt.

6. Ber biefes recht beben= fet, ber wird ber fonnen licht, menn es gur erb fich lentet, und eh ber glang gebricht, nichtlaf= fen untergebn bebor fich bab geleget ber gorn ben ergebeget : wohl, wohl, wennsift gefchebn.

7. D Chrifte! fteur und men= be bes fatans bitterfeit, bamit er nicht behende ermede gorn und ftreit ben benen, Die ber geift bes friebens foll regieren, und in ber ftille fabren, zu bem,

mas lieblich beift.

8. Bilf und ja fleifig balten. bie einigfeit im geift, bag über uns mba malten bein fegen allermeift ; nach beinem geift und finn einander une vertragen in freundichaft, und nach jagen bem tofiliden gewinn.

366. 3hr bruber, liebet, o ber Derr betrübet fich febr in feinem reich, wenn briber nicht in liebe brennen, menn fie noch falte vertragen tonnen.

2. Do bleibt die flamme ? Die famme reiner brunft ? febt

poup

Doch am Lamme bas fener fei= ner gunft. Wie mallt fein blut im liebestriebe! feht! es ergieft fich aus beiffer liebe.

3. Er thute fur feinde. D ftarte liebesglut! ihr fent ja freunde. Das heißt euch nie= mand gut, wenn eure herzen nicht entflammen. Ewige liebe! sieh uns gufammen!

4. Die welt, die blinde, foll eure liebe febn. Sonft ift gefchwinde argernig gefchehn. Daran foll man bie innger tennen baß fie recht berglich in liebe brennen.

5. D lieben bruber! ihr fend im glauben fcbn, bes Lam= mes glieber, bie in ber find= ichaft ftehn, bes Beiftes tem=

fter und felige leute. 6. Go feht euch alle in biefem gierrath an. Die fcmach bom falle, bie noch befleden fan, will JEfus felbft an euch nicht finden. D. fo bebedt boch des bruders funden!

7. Ihr fend volltommen, in Win fend ihr rein und ange=. nommen, die luft, bes Derrn ju fenn. Da ift fein matel gu entbeden. Emig verichmun: ben find alle fleden.

8. Bas fid) noch reget, bas ift burche blut verbant. Drum bient und pfleget einander ins gefamt mit bemuth und mit heiffer liebe. Taglich verbop: pelt bie beilgen triebe.

9. D liebe, brenne! bie bu am creus gebrannt.

gonne, vergonn une beinehand. Die foll und alle fo entannben. baß wir uns immer im fieben finben.

367. 3fr finder bes Soch= bie liebe? wie folgt man bem mahren vereinigungs = triebe? bleibt ihr auch im banbe ber einigfeit ftehn? ift feine gerat trennung ber geifter gefchehn? Der Bater im himmel fan ber= gen erkennen, wir burfen uns bruber ohn liebe nicht nennen, bie flamme bes Dochften muß lichter-loh brennen : ,:

2. Go bald mir von oben aufe neue geboren, ba find wir bon Chrifto gu brubern er= pel, Jefu brante fonige, prie- tobren. Gin Bater, ein glaube, ein Beift, eine Tauf, ein boller jum himmel gerichteter lauf, fan unfere bergen voll= fommlid verbinben, wir fonnen nichts anders als faßiafeit finden, verbacht, neib und ar= gerniff muffen verfchminben :.: 3. Der Bater, ber broben

ift abalt une gufammen, und fchidt une berunter bie bimm= lifchen flammen: fein unterfcheib finbet bier einige fatt. meil bemuth bie bergen bereis niget hat. 2Bo eigenheit, ganf und haß fonnen regieren, ba tan man ben funten ber liebe nicht fpuren, noch in ben chor englifcher thronen ihn fah= ren:,:

4. Die Bione = gefellichaft D liebe, perlagt die verwandten, fett

brüber

bruber am bochften ber alle gerftoret; wer ift, ber verbunbefanten. Ber noch ift bezaus benen geiftern mas mehret?: 4bert pon liebe ber melt, unb fich in ber falfchheit zum bruber verftellt, ben fan fie obn= meglid jum bruber anneh= men, er muft' fich benn vollig aur buffe bequenien. Gie barf fich bes redlichen finnes nicht fchamen : ,:

5. Geht aber wie felig wir haben ermablet, bie mir find jum fegen ber briber gegablet! mir find die ertaufete feligfte fchaar. Ich! lobet ben Bater: benn furg: Er ifte gar. Gingt ihm mit bereinigtem bergen und munbe, obn loben und lies ben vergeh feine ftunbe. Bir ftehn bor bem Derren als eis ner im bunde :.:

6. Bas ich bin, mein brus wir find an bem himmlifchen erbe conforten : ein jeber fur alle zum paterland bringt, bie firche nach einem ftets tamp= fet und ringt: wir muffen bereit fenn fur bruder gu fterben, wie TEfus ungauch fo gemacht hat zu erben. Gin glied fühlt und leibet bes andern verber= ben :.:

7. 2Ich! lagt und einander erinnern und führen, baß mir nicht die frone bes lebens ver= lieren. Menn Babel nun trunfen mirb von Bione blut, fo ftebn mir pereiniat auf unferer but. Das ichrepen ber finder fer = flammen ftimmen nims wird mabrlich erhoret, burch mermehr gufammen. vollige eintracht mirb Babel -

8. Drum laffet une lieben und freuen bon bergen, ber: fuffen einander Die leibenben fcmergen; bringt fraftig, ibr geifter! in eines binein, vermehret die ftrablen bom gotts lichen ichein : bas laffet ber Bas terihmherglich gefallen, im to= ben fan auch fein ruhm berrlich erichallen, wenn finder, por lies be entaundet, nur lallen :.:

9. In jener welt wirb es noch beffer hergeben, ba mirb por bem Bater Die bruberfchaft fteben im beftigften feuer, in feligfter brunft, bie giebet gufammen bes Roniges gunft. Ich! brudet gufammen bie bergen und hande, und bittet, baß er Bion balfe balb fenbe: ber! bas bift bu auch morben, fo fennet bie liebe nicht ans fang noch enbe :,:

Mel. Berr Ich habe migge.

368. Liebet nicht allein bie freunde, wo ihr chris gen heiffen molt: liebet auch bie åraften feinde, fo mirdeuch ber himmel bold; werben gorn fan überminden, ber mird ben GDtt gnabe finben.

2. Alle gaben, alle fchate, bie bein berg bem Sochften bringt, laufen miber bas ge= febe, mo man nicht ben gorn bezwingt, opfer = glut und eis 3. Liebe treulich, die bich

haffen ;

haffen ; fegne biefen, ber bir flucht; trachte ben nicht gu verlaffen, ber bich ju verberben fucht; mohl thun ift ben Diefer fache, glaub es mir, bie beste rade.

4. Ber bie liebe meiß au be= gen, giebt fich feinem feinbe blof. und bes himmels ana: ben=regen fallt ibm richtig in ben fcoop; wer bergegen feinb= Schaft übet, wird nur burch fich felbit betrübet.

5. Sochfter! beffen wunder= gute und bas lieben anbefiehlt; Lente, bitt ich, mein gemuthe, wenn ber fatan auf mich gielt, und auf feinen funben-megen mich gur feindschaft will be= wegen.

6. Pflange beiner fanftmuth reifer in bas barre bergensfeld, geige mir bie friedens = baufer nach ben friegen biefer welt ; und lag alfo beinen willen al= len wiberwillen ftillen.

369. Rie will ich bem gumir gu fcaben fucht. Die will ich meinem feinde fluchen, menn er aus haß mir flucht.

2. Mit gute will ich ihm begegnen, nicht broben, wenn er brobt. Benn er mich fcbilt, will ich ihn fegnen; bis ift bes DErrn Gebot.

8. Er, ber von feiner funbe wußte, vergalt bie fcmad mit bulb, und litt, fo viel er leiben mußte, mit fanftmuth und ge: bulb.

4. Bill ich, fein junger, wi= berichelten, ba er nicht miberfchalt? mit liebe nicht ben baff vergelten, wie er ben haß ver= galt?

5. Mahr ifte, verlaumbung bulben muffen, ift eine fcmere pflicht. Doch felig, wenn ein gut gemiffen ju unfrer ebre fpricht! 6. Dis will ich befto mehr

bemahren; fo beffert mich mein feinb. Und lehrt mich, weifer nur verfahren, indem ere bofe mennt.

7. 3d will mich vor ben feh= lern-huten, die er von mir er= fann; und auch bie febler mir verbieten, bie er nicht wiffen fan.

8. Go will id) mid burch fanftmuth raden, an ibm bas gute fehn, und biefes gute bon ibm fprechen ; wie tont er lan: ger fcmåhn?

9. In feinem haß ihn gu er= muben, will ich ihm gern ver= geibn, und ale ein chrift bereit jum frieden, bereit zu bienften

fenn.

10. Und wird er, mich gu untertreten, burch gite mehr erbist; will ich im ftillen fur ibn beten, und Gott vertraun : Gott schütt.

Mel. Mein bergens Jefu m.

370. D Simmlifch e Die JEfus und anpreiffet 'ach! wer ift bod zu biefer geit, ber fich getreu erweiset, ber, gleichwie Gott ber Bater ift, barmber=

barmbergig ift ju jeber frift, und bas aus bergens-grunde?

2. Daß Gott barmbergig, fpricht ber mund, und mer ift, bers nicht glaubet? allein, macht Gott es alfo fund, baf ere gur nachfolg treibet ; fo ift. verfcbloffen berg und obr, und manft ber glaube wie ein rohr,

weil mans unmoglich ad)= tet.

3. Bon Gott will man barmbergigfeit in feinem gangen leben, ja baß fie moge welt und breit fich uber und erbeben: allein, foll man barm= bergigfeit am nachften thun, wie Gott gebeut, fo ift nie= mant zu banfe.

4. 2ld! bente, bag ber Sochfte bir barmbergigfeit er= zeiget, daß bich bie gute überführ, und buauch fenft geneis get, ju geben bem, ber burftig ift, und gar ein gliebmas Jefu Chrift: bis ift bes Derren wille.

5. Es wird ein graufames gericht bort über ben ergeben, ber biefes hat erfanntim licht, und lagt es nicht geschehen; bas wiffen bas entichulbigt nicht, man muß ausüben, mas Gott fpricht; bas ift bie rech= te liebe.

6. Biemander reicher fibf= fet aus, und weißt bon thur und pforten, bie armen, bie bor feinem baus bie noth mit vielen worten ausschatten. baß ein felfen-ftein baruber follt mitleidig fenn; allein man wills nicht boren.

bergig fenn, und nach bermb= gen geben, aus mahrer liebe. nicht jum fdein, wenn ibre fimm erbeben bie armen in ber hungere-noth, bag fie an meinem ftudlein brot. o WE= ju! fich erfreuen.

7. 21d laß mein berg barms

8. Du giebft barmbergigfeit ohn end mir armen auf ber erben; fo lag auch wieder hers und banb, mit freundlichen geberben, austheilen, mas bu mir befchert, baß auch ber ar= me merb ernabrt, burch ben

beicherten fegen.

9. Mit unbarmbergia gleich bie welt, und bat ihr hers berfcbloffen; fo laß mich thun. mas dir gefällt, und helfenun= berbroffen : lag mich bem Ba= ter abnlich fenn, ber überfluffig fchentet ein barmbergigfeit und gite.

10. Ja, Bater! gib mir folden finn, baf ich von beinen gaben, bie bu mir giebit, geb andern bin, bie burftigen ju laben ; laß mich nach beinem ebenbild, fenn liebreich, gutig, fanft und milb, bis bitt ich berglich, amen.

Mel. Mein herzens Jefu m.

371. D Bater ber barms bergigkeit! ber bu bir beine beerben gefamm: let gur apoftel=geit, und herr= lich laffen werben : bu haft burch beines Beiftes fraft bie groffe fcaar ber beibenfcaft ju beinem reich berufen. 2. Mus

gerftreut, fich bon einander erquidet: brachen, hat fie bein guter Beift geführt, und fie mit herrlichfeit gegiert in einigfeit bes glaubens.

8. Ad! fen boch auch ju biefer geit uns, Bater! mieber anabia, und mad und ausber annaen ftreit hinwieder fren und ledig : gib, bag bein hauf: lein fir und fit in einemgeifte diene bir, in beiner liebe lebe.

4. 21ch! fcaue, wie bes fa= tans lift fie jammerlich ger= trennet, wie fiche im gante ohne falfchheit, trug und lift, beißt und frift, im unveritan= de brennet ; wie alles in verwirrung geht, ba eine bas an= unnothig zwenet.

5. 'Uch! Derr, bilf foldem ubel ab, verfammle beine beer= be, bag unter beines wortes fab fie wieder einig werde; Bion. baf bas band ber pollfommens beit, die liebe, une aus allem ber Derr reichen fegen nach ffreit in beinem Beifte bringe.

6. Wie fcbn und lieblich geit, und auch bort in emigfeit. ffebt es aus, wenn bruber find benfammen eintrachtiglich in fo verlofchen, bag fein trieb einem baus, und ftehn in liebee-flammen! wenn fie im ber bes andern berge rabrt! geift gufammen ftehn, gu & Det in einem finne flehn, und hals in ber welt nach feinem finn, ten an mit beten!

ebler art, auf Marons haupt Muth. Bef.

2. Aus ihrer mannigfaltig= gefloffen; und wie ber than feit bee ftreite und ihrer fpra- von hermonim fallt auf Bione chen, baburch fie in ber welt gebirge bin, und alles land

> 8. Allfo flieft Gottes Geift und anab von Chrifto ju uns nieber auf bie, fo er ermablet hat, auf alle feine glieber : bas ift die frucht ber einigfeit, beil.

fegen, leben allezeit, und feine bimmels-auter.

Mel. Bott fep dank in aller.

372. Sieh! wie lieblich, und wie fein ifte, wenn bruber friedlich fenn, wenn ihr thun eintrachtig ift,

2. Die beredle balfam fließt, und fich bon bem haupt er= gießt, weil er bon febr auter bre nicht verftebt, und fich art, in bes Maronsgangen bart;

8. Der berab fließt in fein fleid, und erreget luft und freud; wie befallt ber than Bermon, auch die berge au

4. Denn bafelbft verheißt begehr, und bas leben in ber

5. Aber ach! wie ift bie lieb mehr auf erden wird gefpurt,

6. Jeberman lebt fur fich bin benft an feinen anbern nicht, 7. Gleichwie ber balfam wo bleibt ba bie liebes-pflicht?

7. D herr Jefu, Gottes gegoffen, ine gange fleib von Cobn! fchaue boch von bei= .. feinem bart fam niebermarts nem thron, fchane Die ger=

ftreuung

ftrenung an bie fein menfche

beffern fan.

8. Cammle, groffer men= fchen-birt, alles, mas fich bat verwirrt: lag in beinem gna= ben-fcbein alles gang vereinigt fenn.

9. Gief ben balfam beiner fraft, ber bem hergen leben fchaft, tief in unfer berg bin= ein, ftrahl in une ben freuben idein.

10. Bind jufammen hers und berg, laf une trennen feinen fdmerg: fnunfe felbft burch beine band bas geheil'ate bruber= banb.

11. Co, wie Bater, Cohnund Beift bren und boch nur eines beift, wird vereinigt dang und

12. Mas für freude, mas für luft, wird une ba nicht fenn bewuft! mas fie minfchet und begehrt, wird von Gott ihr felbft gemabrt.

18. Mles, mas bisher per= munbt, mirb mit lob aus eis nem mund preifen @Dttes liebes-macht, wenn er all'sin eins gebracht.

14. Rraft, lob, ehr und berr= lichfeit fen bem Sochften alles geit, ber mie er ift bren in ein, une in ihm lagt eines fenn !

Mel. Mir nach fpricht Cbr.

373. So jemand fpricht, und haßt boch feine braber, ber treibt mit Gottes mahr= es nicht, ftete burd bie that au

beit foutt, und reift fie gant barnieber. Gott ift bie lieb, und will, bag ich ben nachften

liebe, gleich als mich. 2. Ber biefer erben guter hat, und fieht die briber leis ben, und macht ben bungris gen nicht fatt, laft nadenbe nicht fleiben; ber ift ein feind ber erften pflicht, und bat bie liebe Gottes nicht.

3. Ber gwar mit rath, mit troft und fdut ben nachften unterftuget, boch nur aus ftoly, auf eigennut, aus meid: lichfeit ihm nubet; nicht aus gehorfam, nicht aus pflicht; ber liebt auch feinen nachften

nicht.

4. Ber barret, bis ibn an= gar beine gange liebes : ichaar. guffebn, ein burftger erft ericheinet, nicht eilt bem frommen bengufteb'n, ber im berborgnen weinet ; nicht gitig foricht, obs ihm gebricht; ber liebt and feinen nach ften nicht.

> 5. Mer anbre, menn er fie befdirmt, mit bart und porwurf qualet, und ohne nach: ficht ftraft und fturmt, fo balb fein nachfter fehlet, mie bleibt ben feinem ungefinm die liebe Gottes mobl in ibm ?

6. Ber fur ber armen beil und aucht mit rath und that nicht machet, bem abel nicht ju mebren fucht, bas oft fie barftig machet; nur forglos ihnen gaben giebt, ber bat fie menig noch geliebt.

7. Mahr ift ee, bu bermagft lieben:

lieben; boch bift bu nur geneigt, bie pflicht getreulich auszuuben, und wanschest bir bie fraftbagu und forgit bafur, fo liebeft bu.

8. Ermattet diefer trieb in bir, so such im zu beleben. Sprich oft: Gott ift die lieb, und mir bat er fein bild gegeben. Dent oft: Gott, was ich bin, ift bein; follt ich, gleich bir, nicht gatig fenn?

9. Wir haben einen Gott und hErrn, find eines leibes glieder; drum biene beinem nachften gern; benn wir findalle brider. Gott fcuf die welt nicht blos für mich; mein

nadfter ift fein find, wie ich.
10. Ein heil ift unfer aller out. Ich feite brober baffen, die Gott burch feines Sohnes blut fo bod ertaufen laffen? Daß Gott mich fchuf mich verfohnt, bab ich bis

mehr, als sie, verbient?

11. Du schenkst mir täglich so viel schuld, du, Herr von meinen tagen! ich aber sollte nicht gebuld mit meinen brüdern tragen? dem nicht verzeicht, und den nicht lieben, den du liebst?

12. Was ich ben frommen hier gethan, ben fleinsten auch von biefen, bas siehst den, mein-Etibler, an, als hatt ich bir er-wiefen. Und ich, ich folt ein mensch noch fenn, und dich in brüdern nicht erfreun?

18. Ein unbarmherziges gericht mirb über ben ergeben, ber nicht barmberzig ift, ber

nicht die rettet, die ihn fiehen. Drum gieb mir, Gott, durch beinen Geift ein herz, das bich durch liebe preift.

. Mel. Romt ber gu mir, fpr.

374. Wei ift bie melt fo feinbichaft von!
fie lebt in rachgier, fireit und groff, und wilf sich nicht verschnen: man tommt gum altar ohne fcb eu, im beuchelglauben, ohne reu, nub mennt doch Gott zu brien.

2. Allein wer opfert fein gefchent, und wird nicht worber eingebent, daß er was wibrigs habe an feinembruder, hat kein theil auf Jefu tob, und ift ein greut mit feiner opfer = gabe.

8. Mer feinem bruber nicht vergiebt, noch ihn von reinem herzen liebt, ber tan Gott ninsmer lieben: er ift aus Cains mord-geschlecht, und ein versbammter fanden-knecht, bran

Gott wird rache aben.

4. O menich! ged einmal in bein berz, und treibe ferner feinen icherg, mit Gottes wort im leben; ber Seiland friecht, wer nicht vergiebt bem nacheften, sondern feindicht aber, wird finnern nicht vergeben.

5. Bewahre mid, herr Jefu Chrift, bag meine feele nicht vergift, was bu mir vorgeschrieben; lag mich vergeben febenmat, und mehr als gehnfach an der gahl, und meinen

bruber lieben.

6. Ihr menfchen : finder allbier beleidigt hat, brum nach, benn bis ift folgt gehorfam Jefu rath : eine groffe fach, ihr muf- mer bis thut, ber wird le= fet bem vergeben, ber euch ben!

## Bon der Nachfolge Christi.

Mel. IEfin, meine zimerfi. 375. Tolgt mir, wolt ihr ber Derr in feinem worte: auf bem creut : weg geht herein, und ringt nach ber engen pfor= te, laßt euch feinen eitlen blid ober meltbrauch giehn gurud.

2. Unverbroffen fchidt euch nun, Jefu joch auf euch gu nehmen, feinen willen gern gu thun, euren aber zu bezahmen. Chriften wiffen anbers nicht

auszunben ihre pflicht. 3. Tief erniebrigt fen ber ben: arm am geift fenn bringt Die Gott lieben, ift bie welt euch gram und feind, fürchtet nichte Gott ift eu'r freund.

4. Aller fummer, ber euch nagt, fen verbannt auf heut unterfagt, beget alfo feine forgen, weil er felber forgen will, ach! fo fend getroft und ftill.

5. Gure Gottgelaffenheit bleibe beft gegrundt im glauben, eh euch ber genuß erfreut. lagt euch nicht die hoffnung rauben, in vergnugter bergend: ruh nehme fie befianbig gu. Mel. Wachet auf, ruft und. 76. Seiligfter JEE u, wie gnabig wie liebreich, freund-

mehr ale croffal rein, flar und helle, bu lautrer ftrom ber bei= ligfeit! aller glang der Cheru= binen, und beiligfeit ber Geras phinen ift gegen bir nur bun= felheit. Gin borbilbbift bu mir: ach! bilbe mich nach bir, bu mein- Alles! Jefu, en nu, bilf mir bagu, baß ich maa

beilig fenn wie bn!

2. D ftiller Jefu! wie bein milie dem millen beines Ba= tere ftille und bis gum tob ge= borfam war: alfo mach auch gleicher maffen mein berg und finn, bochmuth aber ausgetric= willen bir gelaffen; ach! ftille meinen willen gar. Dach gewinn, reich gnug find bie, mid) bir gleich gefinnt, wie ein gehorfam find, ftille, fille: Jefn, en nu, hilf mir bant,

3. Machfamer Jefu! ohne fchlummer, in groffer arbeit, und morgen: Chriftus bat ibn mub und tummer, bift bu gemefen tag und nacht, bu muß= teft taglich viel ausfteben, bes nachte lagft bu vor Gott mit fleben, und haft gebetet unb ges macht. Gib mir auch nade famfeit, baß ich gu bir allgeit mach und bete: 3@fu! en nu,

baff ich fein ftille fen wie bu.

hilf mir baju, baf ich fiets. mad fam fen wie bu. 4. Gutigfter Jefu! ach!

bu bod gegen freund und tig: Jefu, en nu, hilf mir feind! bein fonnenglang ber bagu, auch teufch und rein gu fcheinet allen, bein regen muß fenn wie bu. auf alle fallen, ob fie bir gleich 8. Maffiger JEfu! beine undantbar fennd. Mein Gott! weifeim trinten und genuß ber ach! lebre mich, bamit bierin= fpeife lehrt une bie rechte maf= nen ich bir nacharte: 3Efu, figfeit: ben burft und hunger

auch gatig fen wie bu. unfchulbig, und litteft alle hilf mir meinen leib ftete gab= fcmach gebulbig, vergabft men, daß ich bleib bir fets und ließ'ft nicht rachgier aus: nuchtern: Jefu, en nu, bilf niemand fan beine fanftmuth mir bagu, bag ich ftete nuch= meffen, ben ber fein eifer bich tern fen wie bu. gefreffen, ale ben bu batt'ft

baß ich fanftmithig fen wie ou. 6. Barbigfter Jefu, Ch= brigund gering; bu manbelt'ft den, erhobst bich felbft in feis nem bing: Serr, folche be= muth lehr mich auch je mehr und mehr ftetig uben; Jefu, en nu, hilf mir bagu, bag ich bemuthig fen wie bu.

wefen war gudtig, teufch und bie welt, folgt meinem rufund auserlefen, von tugend boller fchalle; nehint euer creus und fittfamfeit, gebanten, reben, ungemach auf ench, folgt meis glieber, finnen, geberben, fleis nem manbel nach. bung und beginnen, war voller 2. 3d bin bas licht, ich lautrer guchtigfeit; o mein feucht euch fur mit beilgem tu-Immanuel! mach mir geift, gend = leben; wer gu mir

freundlich und gutthatig bift leib und feel teufch und guch=

en nu, bilf mir bagu, baß ich bir gu ftillen mar, ftatt bertoft, bes Baters willen und mert 5. Du, fanfter Jefu! marft vollenden bir bereit't. Derr!

9. Mun, liebfter Mefu, lieb= ums Batere haus. Mein Dei= ftes leben! mach mich in allen land, ach! verleib mir fanft- birrechteben, und beinem beilmuth, und baben guten eifer: gen porbild gleich : bein Geift 3Efu, en nu, bilf mir bagu, und fraft mich gar burchbringe, baß ich viel glaubens= fruchte bringe, und tuchtig ren=Ronig; bu fuchteft beine werd ju beinem reich. Ach! ehre wenig, und murbeft nie= gieb mich gang gu bir, behalt mich fur und fur, trener Bei= gang ertieft auf erben in be= land! Sefu, en nu, lag mich muth und in fnechte geber- wie bu, und wo bu bift, einftfinben ruh.

Mel. Mache mit mir, Bott,

377. Mir nach! fpricht Chriftus, unfer beld, mir nad, ihr chriften al-7. D'feufcher Jefutall bein le: verleugnet euch, verlagt

fommt, und folget mir, barf nicht im finstern fcmeben: ich bin ber weg, ich weisewohl, wie man wahrhaftig wandeln foll.

3. Mein herz ift voll bemdthigkeit, voll liebe meine feele; mein mund ber flieft zu jeder zeit vom faffen sanftmutheble; mein geift, gemuthe, kraft und finn ift Gott ergeben, schaut auf übn.

4. Ich zeug euch bas, mas fchablich ift, zu flieben und zu meiben, und euer herz von arger lift zu rein'gen und zu fcheiben. Ich bin ber feelen fels und hort, und fuhr euch zu derbimt

mele-pfort.

5: gatte euch zu fcmer, ich geb voran, ich fieb euch an der feite, ich tampfe felbst, ich brech die bahn, bin alles in dem sireite. Ein bbfer tnecht, der fill darf fiehn, wenn er den felbherrn sieht angehn.

6. Wer feine feel zu finden meynt, wird sie obn mich ver fie bier zu verlieren, wer sie bier zu verlieren fcheint, wird sie ils Wert einstützen: wer nicht fein creut nint, und folgt mir, ist mein nicht werth und meiner zier.

7. So laft uns benn bem ieben Hern mit leib und feel nachgeben, und wohlgemuth, getroft und gern ben ihm im leiben fiehen; benn wer nicht fampfr, trägt auch die fron bes ewgen lebens nicht davon.

Mel. Her tag ist bin, mein 3.
378. Diuffed Lamm, laß mit doch mit bir geben auf Jione berg, ba laß mich auch mit in ber geliebten gabl, damit ich fomm zu beinem bodygeitenabl.

2. Ach! bilbe bu mich gang nach beinem finne, und gib, baß ich bich ja recht lieb gewinne, und folge bir, wo bu nur gehest hin, bamit ich aller

orten ben bir bin.

8. Mift bu mich benn auf Golgatha mitnehmen, fo las mich beines creuges ja nicht fchamen: foll ich benn auch mit bir auf Jahor fenn, fo

mit bir auf Tabor fenn, fo fen mire gleich, wenn bu nur

bleibeft mein.

4. Ach! laß mich biefe ehre auch erreichen, baß bu mir ichreibft an meine firn gum geichen bes Baters nam'n, baß ich berbeine fen, und mach mich ja von aller weltlieb fres.

5. Du haft mich von der erben schon erkaufet, durchs bunbes blut, ich bin auf did getaufet, und ba die welt mich wieder zu sich nahm, bol'ft du aufe neue mich, o Gottes-

lamm!

6. Laf mich nun rein und unbeflect erscheinen, unfraflich fenn und bleiben ben ben beinen: tein falsches fen nunmehr in meinem mund, bon jeho an hinfort auch alle fund!

7. Ja laß mich auch bas neue lieb verfteben, und mit bir in ben innern tempel ge= ben, ba Gotres fiubl gang fren gu feben ift, und ba bu felbit in allen alles bift.

8. Gib, baß iche einzig mb= ge mit bir halten, und laffe bich nur immer mit mir malten wie bire beliebt; ich weiß,

bu wirft mich fo bier leiten, baff ich bes fen emig frob. 9. Comillich benn beslam=

mes lieb mit fingen, und Mo= fis lieb bas foll benn auch er= flingen, wenn ich erlanget ba= be, nach bem frieg, burchs lammes blut victoria und fieg.

379. Stilles lamm und meine feele nach bir burft't: ad wenn wirb, o mein hirt, bod mein berg mit lammes= art von bir umgart't.

2. Gieb, bag ich in lieb und treu, als ein lamm, gehorfam fen, bag mein finn liebgewinn, fich jum opfer gang und gar

gu geben bin.

3. Schenfe mir ben fanften geift, bernur lindigfeit beweift. ber in mir fen Die gier und ber idmud, ber fofflich ift. und werth por bir.

4. Gieb, bag ich mit tapfer= feit bich gu lieben fen bereit: wenn mid pein nimmet ein, baf ich mbg ein lamm unb lowe bor bir fenn.

5. Salte mich bir unbeflectt, und beitanbig aufges wedt, nachzuflehn, nachzufebn, und mo bu bingebit, ge= troft bir nachzugebn.

6. Lamm, bas übermunden bat, gib mir armen lamm bie anab, bag ich bier fur und fur, burch bein blut geftartet, ftreit und fieg in bir.

7. Subre mich, wennich ein= mal manbern muß im finftern thal, und im tob, o! mein Gott, o! fo ftart und ichabe

bu mich in ber noth.

8. Wenn bu mirft auf Bion ftebu, muffe manmich um bich febn, ohne pein, weiß und rein, ba folft bu mein lamm, mein licht und tempel fenn.

Mel. Wo ift mein ichaffein.

380. Bo ift berweg, ben wenn ich gen himmel fommen foll? mer ift nun fo etbar= munge-voll, bag er mich fol= den laffet febn? fagt an, ibr måchter und ibr birten! mo fin= be ich bie rechte fonr? ach gei= get fie boch mir verirrten, ich forbre nichte, ich flebe nur.

be leiter, fo merbe ich mit end nicht gebn; auch fo ihr pflegt am meg ju ftebn mie feulen, und geht felbft nicht mei= ter; fo fan ich mich euch nicht vertrauen, ich thate gern gewiffetritt', und mochte bie fuß= ftapfen ichauen bes ber mich führt von fdritt zu fdritt.

2. Doch fend ihr etwa blin=

8. Beweif't ibr aber mit bem manbel, mas ihr mit mund und fingern weif't, fo feh ich, baß ihr fend gereif't, und folieffe bald mit euch ben

banbel,

handel, ich folge euch, wie ihr bem wege vorbero felbit gefol- big worben fenn. get fend, ich trete ab vom falichen ftege und aller ungerech= tiafeit.

4. Co faget nun, ob jener breite ber rechte weg gumleben fen? ich feh gwar bort febr biele fren in lauter luft und lauter freude, boch glaubich nicht, daß ihre feelen in mabrer rub und friebe ftehn; fagt ob fie nicht bes giels verfehlen, und gu ber bolle fchnell bingebn?

5. 3ch traue biefer engen pforte und biefem fcmalen wege mehr, ach! wenn ich nur auf foldem mar, und folgete dem lebens : morte! ich feb awar ba viel bornen : beden, bingegen wenig manberer, boch lag ich mich fo balb nicht ichreden, ifte nicht ber rechte

weg? ja ber.

· Mary

6. Ben feh ich aber bort mit bornen gefront, und mit ber creutes-laft, bie er fo tapfer aufgefaßt, bor allen anbern und von vornen? ift biefer nicht ber fürft des lebens, ber biefes meges meifter ift ? ach ! fagte, ich frage nicht vergebens, ifts nicht felbft mein Derr Jefus Chrift?

7. Ja, ja; laft uns auf ihn auffeben! er ifte, ber febr getreue birt, ber uns auf reche ter ftraffe fabrt; ich will ihm wie ein fchaf nachgeben: boch bring ich erft burch biefe pforte ber mabren bergens = buffe ein, auch folt ich erft aus fei= nem morte an ibn recht glan-8. Ad! ach, ich fuhl bie laft ber funben, wie fomm ich burch

bie enge thur? nimt JEfns nicht die fculb von mir, laft ermich nichterft anabe finben, traat er mich nicht auf feinem ruden; gieht er mich nicht mit troft, und fpricht: fomm ber, ich will bich recht erquiden; fo bleib ich labm, und laufe nicht.

9. Jeboch ich glaube, baß er eben ben creuges-weg betreten hat, baß er fich felbft von Gft= tes anab fur mich jum opfer modte geben; nehm ich ihn erftlich an gurgabe, fo weißich, baß ich ihn zugleich auch zum erempel mirflich babe, ifts nicht fo? fagte, ich frage euch.

10. Co ifte gewiß, wer Chris ftum fennet, wie er une gur gerechtigfeit und heiligung von Gott bereit't, lagt ihn gar millig ungertrennet; bod nimt er auch die ordnung gerne mit als lem fleiffe recht in acht; unb berift noch bon 3@fu ferne, ber aus ihm einen Mofen macht.

11. Berdienft bringt fraft bem granen reben; vor mahr= heit gebet gnabe ber : wenn . MEfus nicht erft fur uns mar, fo font er auch in und nicht le= ben : mo er nicht erft geftalt ge= winnet, ba wird man ihm nicht abnlich fenn; find wir ibm nicht erft gleich gefinnet, fo ift ber manbel auch nicht rein.

12. Moblan! ich will ihn. recht ergreifen, wie ich von ibm"

ergrif=

et euch nur bin, ich geb ben geh mit ihm bie leibens -ftrafweg nun ohn umfdweifen, ich fen, benn mich erfreut nur feis folg bem lamme mo es gehet, ne bulb. weil es aud nimmer bon mir weicht: wift ihre nun, was mich und ihr machter, daß ihr mir treibet? febet! Die liebe machet alles leicht.

feiner lebre ergeben und ge= ter, Die bort ewig heulen, fo : horfam fenn; was JEfus thut mehr will ich, Dieweil ich fan, und lebrt, ift mein, ich lerne, auf biefem fcmalen meg fort= was ich feb und hore: ein ben= eilen: ich geh mit euch, geht fpiel bat er mir gelaffen in fanft= ibr voran.

ergriffen bin, ihr treiber pad: muth, bemuth und gebuld; ich

14. Sabt bant, ihr birten habt ben weg gezeigt: je mehr fich nun ber tag geneigt, je mehr 18. 3d will bem porbito ich bore bas gelachter ber fpot=

## Jom Creut und Leiden.

Mel. Zerr Jefu Chrift, bu. 381. 21d Gott! wie man: baß ich mich berglich frante. Mann ich ben mancher truben nacht an taufend binge bente, fo gehn bie fenfger zu bir auf, ach lieber Gott! ach merte brauf, und trofte mein gemuthe.

2. Golle fenn, baf ich mein biggen brod mit thranen noch muß effen, fo wirft bu boch in feiner noth mich, ale bein find vergeffen, bein find, bas bu bon finbheit an, auf mancher born= und rofen = bahn recht munderlich geführet.

8. Mein berge forgt gwar fruh und fpat, wie die und bas wirb fommen, und wenns nun alle forgenhat recht angftlich burd = nichte ftellen.

4. Gib mir gebulb, bamit ich ftete bie forgen überwinde, und fich ber auter bes gebets auf beine forgen grunde. Der geift ift willig: aber boch bas fleifch fablt feine fdmadbeit noch: brum fen bu meine itarfe.

5. Sab ich nur bich, fo bate nicht noth mit mir und mit ben meinen ; fo muß burch leben unb burch tob bie anaben = foune fcheinen; fo ftreicht ber fum= mer ganglich bin gufrieden, uns verquagter finn! benn Gott : bleibt mein vergnagen.

Mel. Dater unfer im bimme

382. 21 d! febet, welche lieb und gnad ber Bater une erzeiget bat, ber une fein eigenthum erfennt, uns genommen fobates boch nichte marmer feine finber nennt: ausgericht, brum will ich meine ber ans unwurdigen, aus butb, juverficht auf bich, und fonft erlaffet alle funden:fculb. 2. Dis gwar verftebet nicht

bie welt, bie uns fur Gottes feinde halt, une haffet, murgt, belegt mit fpott, und mennt fie biene barin Gott: benn fie erfennet & Dtt nicht recht, brum fennt fie auch nicht fein gefchlecht.

8. Indeffen fan es fchaben nicht, wenn und bie bofe welt anficht, vielmehr gebent es uns ju gut, weil mir ftehn unter Gottes but. Bir rubmen uns auch in ber pein, baf mir bes

Sochften finber fenn.

4. Go jemanb fluchet, fegnen mir, und tragen Gott im beten fur, baß er ber feinb un= miffenheit vergebe, nach barm= herzigfeit; wie benn ein jebes Gottes-find ift feinem Bater gleich gefinnt.

5. 2B e n n mir benn alfo creut und fcmach bem Cobne Sottes tragen nach, fo find wir in ihm angenehm, zu allem auten mert bequem: mir merben fcon in Diefer geit bie er=

ben mahrer feligfeit.

6. Dann jeuget Gottes Beiftes fraft bon unfrer finb: und erbe-fchaft: burch welches zeugniß unfer geift Gott Mb= ba, lieber Bater, beißt, daß mir in voller guverficht zu ihm bin= treten an bas licht.

7. Der nimt fich benn auch unfrer an, menn unfer munb nicht beten fan, vertrit uns auf bas allerbeft, menn er bie feufger geben lagt, bie Gott bers fteht: ob gleich ber mund bor

8. Durch ihn verachten wit bie welt, und trachten nad bem himmeleigelt bas broben får und fteht bereit, ju wohnen ba in ewigfeit. Da unfre hoff: nung wirb erfullt, und unfer fehnend herz geftillt.

9. 3ft benn furune bergrof: fe Gott, mas fcheuen wir benn noch ben tob? ift Gott farune, ber une loefpricht: mas fan benn menichliches gericht? mer ift, ber une bon Gott abtrennt, ba GDtt por liebe gu une brent.

10. Co bleibt es, bag Gon unfer freund, und mir benn GDttes finder fennd; und noch ift es ericbienen nicht, mas mir por Gottes angeficht bort werben fenn in emigfeit, und mas uns allba fen bereit.

11. Doch aber wiffen mir gewiß, bag biefes einft erfcheinen muß, bag wir in Gottes freuden-reich fenn ihm und feinen engeln gleich. Beil ba ein jeder glaubene-mann ibn, mie er ift, wirb fchauen an.

12. Drum, Bater, preifen wir aufe beft bich, ber bu une bis miffen laff'ft. Bir bitten, gib uns beinen Beift, ber uns im mege unterweißt, auf meldem mir jum Bater gebn, und bor bir emiglich beftehn.

Mel. Rommft du, fommft d.

383. Ad! was foll ich funder machen? ad! was foll ich fangen an ? ihm fie nicht fan machen fund. mein gemiffen flagt mich an; es beginnet aufzumachen, bif leiben meine feele beinemlicht, ift meine guberficht : meinen meinen Jefum lag ich nicht. Befum lag ich nicht.

2. 3mar es haben meine funden meinen Jefum oft betrubt; boch weiß ich, bag er mich liebt, und er laft fich anabia finden : ob mid aleich bie

fund anficht, meinen Jefum laß ich nicht.

8. Db gwar fcmeres creus und leiben, fo ben chriften oft entftebt, mir febr bart entae: gen gebt, foll miche boch bon ihm nicht fcheiben; mein berg ift auf ihn gericht; meinen 36= fum lag ich nicht.

4. 3d weiß wohl, daß un= fer leben nichts mehr als ein nebel ift, ba wir bier gu jeber frift mit bem tobe find umge= ben, boch getroft, er ift mein licht, mein Jefum lag ich

nicht.

5. Sterb ich batt, fo fomm ich abe von der welt beschwerlichfeit, ruhe bis gur bollen freud, und weiß, bag im fin= ftern grabe JEfus ift mein

helles licht; meinen Jefum lag ich nicht. 6. Durch ifin werd ich mie-

ber leben, benn er will ju rech= ter zeit weden mich gur felig= feit, und die ehren=frone ge= ben, muß ich fcon erft bors gericht, meinen Jefum laß ich nicht.

7. 3Efu, bu folft mein berbleiben. bis ich fomme an ben ort, melder ift ber bimmels= port, und bafolbft auch einver-P

Mel. Wer nur den lieben B.

384. 21th! wie betrabt find bier in biefer jammerwelt, wer fan ihr leiden alles gablen, bas fie gar wie gefangen balt? es qualet mich und franfet febr ach wenn ich nur im himmel

mår. 2. 3ch mag mid wo ich will binmenden, fo feb ich nichts als angft und noth, ein jeber bat fein creut in handen, und fein befcheiben thranen-brod. ich bin betrübet allgufehr, ach

menn ich nur im himmel mar. 3. Dier lebt ber menfch ja ftete im jammer, mit jammer fommt bie abend = rub, mit jammer geht er aus ber fam= mer, mit jammer bringt er alles ju: bas madt bas leben frenlich fdmer, ach menn ich

nur im bimmel mar.

4. Sier fan bas glude gwar mas machen, boch fommte nicht jedem in bas bane, bem einen bringt es ftets gu lachen, bem anbern preft es thranen aus: ich bin betrübet allzufebrach wenn ich nur im himmel mår.

5. Jan himmel wird bas creut ber erden, und mas mich bier zu boben bricht, zu lauter gulonen fromen merden, ad mar ich boch fcon bingeradt. 3d bin betrübet allgufebr.

ach wenn ich nur im bimmel mår.

6. En du mein liebfter Jefu, fuhre, en fuhre mich boch aus ber welt, fcblief auf bie gulbne himmels : thure, worauf mein berg am meiften halt. 3ch achte nun die welt nicht mehr, ach wenn ich nur im bimmel mar.

Mel. Schwing bich auf gu.

385. Arme witwe, weine nicht! Jefus will bich troften. Der bir hilf und troft verfpricht, wenn die noth am groften, ber fieht auch bein clend an, und die thranen-flu= then. D wie weh wird ihm ge= than, wenn die bergen bluten.

2. Urme witme, weine nicht! laß die forgen fabren : ob bir bftere brodt gebricht in betrubten jahren. JEfus giebt dir mehl ins cab, und bein bhl-frug quillet; benn burch Gottes meifen rath mirb er bald gefüllet.

3. Arme witme, meine nicht! wenn bu bift verlaffen : ber fein aug auf bich gericht, tan bich ja nicht haffen. Der fich beinen Bater nennt, weiß mohl, mas dir fehlet, und ber beine thra:

nen fennt, hat fie auch gezehlet. 4. Arme witme, weine nicht! wenn die feinde toben, und ber fatan bich anficht, GDtt fchatt bich bon oben. Sefus ift bein fcbirm und fcbilo, ja bein ftab und fteden: ob bie holle noch fo brallt, lag bich nicht erfdreden.

""BE'S

5. Arme mitme, meine nicht! menn bu einfam figeft, und bie creuses = hipe flicht, baß bu thranen fdmiBeft : Bitmen= thranen fleigen boch, bis gu Gottes bergen; hilft er nicht gleich, hilft er boch, o er fennt die fchmergen!

6. Urme witme, weine nicht! Jefus hort bein fdregen. Er, ber beine frone flicht, wird bich bald erfreuen. Gent ben anter mit geduld nur in feine mun= ben, ba wird lauter 36fus= buld, lauter troft gefunden.

7. Arme mitme, meine nicht! mas milft bu bich franten ? bent an beine chriften-pflicht, Gott wird an bich benten. En pielleicht ifte beute noch, baß er bich befrenet von bem bar= ten creutes-joch, und bir ro=

fen ftreuet.

8. Arme witme, weine nicht! lag bie welt nur lachen. 3E= fus, beiner feelen licht, will bich felig machen. Jefus fchließt ben himmel auf, JEfus reicht bie frone: eil! beforbre beinen lauf zu bes lainmes throne.

386. Auf ihr meine geifter merb't bem fleifche meifter, fdwinger euch hinauf! greift bes Batere banbe, taffet fie ohn ende, bemmt bes gornes lanf.

2. 3mar id) habe verdienet, baß Gott unverfohnet mich noch mehr verließ, bager harter fcbluge, und mich nicht mehr trage ; fonbern gar verftief 3. 3d

La Polo

3. 3d hab nicht erwogen, wie er mich gezogen, und gu fich gebracht ; feine munder= be treu bis in mein grab. mege, und bie bater = fcblage

hab ich nicht geacht.

4. Dun ber funben menge mich in biefe enge hat gebracht, was rath? foll ich benn veraggen? lieber will iche magen nicht.

auf bes hochften anab.

5. DErr! in beinen armen findt fich noch erbarmen, mer bilft mir binein ? 3@fu, mein erretter! fen bu mein vertreter, weils gewagt muß fenn.

6. Gott! ich halt ja fille, es gefdeb bein wille ach vergif ber rach; gib baß ich gelaffen bis creus mag umfaffen, und bir tragen nach.

7. Bilft bu meiter fcblagen, ich wills gerne tragen, fcblag hier, fcon' nur bort. Gerne will ich buffen, und gu beinen fuffen liegen fort und fort.

8. Bolleft nur inbeffen mei= ner fanb vergeffen, ridten mich empor, benten aus verfprechen und boch nicht gerbrechen bas gerftoffne robr.

9. Bas mein berg verlange, wies von bir abhange, ift bir ja befant: "o bu treuer leiter ! fabre mich nun weiter an ber

anaben = hanb.

10. Beig mir beine mege, und ber mabrheit ftege, baß ich munter treu, immer weiter gebe, nimmer ftille ftebe, bis ich ganglich neu.

11. Bos und gut geruchte, otteren = genachte lenfe mich P

nicht ab, mas fonft fdredt, pertreibe, mache baf ich bleis -

12. Dafur will ich banten. mann mich nichts zum mans fen bringt in meiner pflicht : alle beine mege, find gut, auch die fcblage; Derr, ich lag bich

Mel. Mun ruben alle wald.

387. Du unruh meiner feebu mid) qualen? fen ftill, und lege bich! wie lang wolt ihr ge= banten, fo bin und wieder man= fen; mein Beiland ftart und rette mich.

2. herr Jefu, wirft du ma= chen, und tommit zu hulf mir idmaden, bann merbich nicht vergebn : ich traue beiner gate ; Derr ftille mein gemuthe und lag mich bein erbarmen febn.

3. Rommt fturm und met= ter wieber und will mich fcblas gen nieder, fo ftebe bu mir ben : ich will im leiben fingen, bir meine opfer bringen ; Derr mache mich von forgen fren.

4. Auf bich mein Gott, ich fcane; bilf, daß ich bir vertraue; fen bu mein troft allein ; in allen meinen nothen, und wann bu mich wilft tob= ten, will ich, mein Gott, bein, eigen fenn.

Mel. Lammes:blut, lamm.

388. Tahte fort:,: Bion, machebeinen leuchter belle, laß

bie erfte liebe nicht, fuche ftete bie lebene-quelle; Bion, bringe burch bie enge pfort, fahre

fort :,:

2. Leide bich : ;: 3ion, leide ohne fcheu, trubfal, angft, mit fpott und hobne, fepbis in den tod getreu, siehe auf die lebenstrone; 3ion, fuhlest du der foblangen ftich, leide bich :;

8. Folge nicht:,: Bion, folge nicht ber welt, die bich suchet groß zu machen, achte uichte ibr gut und geld, nim nicht an ber gut und geld, nim nicht an benn fie bir viel luft verforicht, wenn fie dir viel luft verforicht,

folge nicht :,:

4. Pruferecht :: 3ion, prufe recht ben geift, ber bich ruft gu beyben feiten, thue nicht, was er bich heißt: lag nur beinen fiern bich leiten; 3ion, beybe bas, was frumm unb follecht prufe recht ::

5. Dringe ein: : Bion, bringe ein in Gott: ftarfe bid mit geift und leben, fen nicht, wie bie andern, tobt:,: fen bugleich ben granen reben; Bion, in die fraft, fur beuchelfdein, bringe

ein :,:

6. Brich herfür:,: 3ion, brich berfür in fraft, weil die bruderliebe brennet, zeige, was ber in bir schaft, der als feine braut bich fennet; 3ion, durch die die gegebne thur brich herfür:,:

7. Salte aus :; Bion, halte beinetreu, laftbichja nicht laulich finden. Auf! bas kleinob rackt herben, auf! verlaffe, mas bahinten; Bion, in bem letz-

ten tampf und ftreit halte aus :,:

Mel. Mule menfchen muffen.

389. Frommes berg, fep wertebet, ind berten Gott! hale fill dem, berbich liebet, berabzellet beine noth. Laft bu ben nem Bater waften, ber fo lange hausgehalten: er ift beine guereficht, er verläßt bie feinen nicht.

2. Must du gleich viel leidgen nicht, schaue nur vor alten jahren aller heiligen geschicht: if auch jemand ohne leiden kommen in den saal der freuden, sie haben alle theil, o am creuge, vie am beil.

8. Dim vor bich in allen flitden beines Zigu lebenselauf: nim fein creut auf beinen rüden, nim es boch nur willig auf. Golt wirb bir, in jenem leben, feligfeit und himmel geben: benn da wird auch aller bobn bir zu einer ebrenefron-

4. JEsielst burch fawered eiden gangen ein zur herrlichfeit; und du woltest nur in freuben hier zubringen deine zeit? wahrlich, du must hier mit weinen, wann dir dortbas licht soll scheinen: wenn der knecht ist wie sein herr, was will dennder fnecht ism mehr?

5. Und mas fieheft bugurude auf das thun ber argen welt? mas fiehft du auf ihre tude, auf bas neb, bas fie, bir fiellt? fiemit Gott bich will umar: ebren fron.

6. Laf benalten brachen muthen, laß ihntoben, weiler fan, lag ibn feine frucht ausbruten, baß fein giel balb nah beran : Sott wird feine zeit icon fin= ben, ibn mit fetten angubin= ben ; benn mird er ihn von bem ftublitoffen in ben fener-pfubl.

7. Aber bich mirb er erhoben. wenn bu treu verblieben bift ; bu wirft in bie freut eingeben,

wenn bein meh poriber ift : bu machter, fcblafet wirft in bem freuden = faale, fiBen ben bem abendmable, mit ber patriareben fchaar, wenn bas beil wird offenbar.

8. Drum laf fie bas maaf ber funben, nach gefallen, nia: den voll, endlich mirb ber Derr fie finden, auf ber breis ten lafter-babn : laf fie nur fo ferner machen, und ju ihrem unglud machen. Gott weiß fcon maaf, geit und giel, und mirb fonimen, wenn er mill.

9. Aber barre bu inbeffen, leid' und traue beinem Gott: ber wird beiner nicht vergeffen, wird im hunger geben brobt ; er wird bich bon allem bofen mit gar fartem arm erlofen. baß fein unfall ewiglich finra und überminde bich. 10. Du vielmehr wirft abers

winden, weil bein SEfns bich erhalt ; bu wirft ben Gott ana= be finden, weil bein mefen ibm

be nur auf bas erbarmen, mo= gefallt ! er wird bier in allen nothen, ale bein helfer, ju bir men: nach bem leiben, fpott treten, und bort in ber berrlich= und hohn, reicht er bir bie feit mobl belohnen alles leid.

390. GOTT wills mas chen geben, wie es beilfam ift. Laf bie wellen fich verftellen, wenn bu nur ben 3Gfu bift.

2. Ber fich franket, weil er benter, Jefus liege in bem fcblaf, wird mit flagen nur fich plagen, baß ber unglaub leibe

itraf.

3. Du verachter. GOtt. bein ja ichlummert nicht. Bu ben ba= ben aufzuschen, mare beines glanbene pflicht.

4. Im permeilen und im eilen hat er ftets ein pater= berg : laf bein weinen birter fdeinen, bein fcmerg ift ibm

auch ein fdmers.

5. Glaub nur vefte, baftbas befte iber bich befchloffen fen. Wann bein wille unr ift ftille; mirft bu von bem fummer fren.

6. Laf dir fuffe fenn die fif= fe, Die bir Jefus ruthe giebt : ber fie fabret und regieret, bat nie ohne frucht betrabt.

7. Wilft du manten in gedan= . fen ; fall in die gelaffenheit. Lag ben forgen, ber auch morgen Serr ift über leid und freub. 8. Sottes bande find ohn ende, fein vermogen bat fein

giel. Bite befdwerlich, fcheints gefahrlich; beinem Gott ift nichts zu viel.

9. Geine

9. Geine munber find ber gunber, ba ber glaube funten rathen jebesmal, wie ers per= bångt.

10. Benn die finnden fich gefunden; bricht die bulf mit macht berein: und bein gra= men gu beschamen, wird es

unverfebens fenn.

11. Gignen willen gu erful-Ien, leidet fichs noch ziemlich wohl: ba ift plage, noth und flage, wo man leiben muß und foll.

fich febnen nach ber fillen millens ruh! auf bas wollen fallt bem follen die vollbring=

unasfraft balb gu.

18. Mehr gu preifen find bie meifen, die fcon in ber ubung ftebn: bie bas leiben und bie freuden nur mit Diobe aug anfebn.

14. Dun fo trage beine pla: ge fein getroft und mit gebulb: mer bas leiden will vermeiden, baufet feine funden fchuld.

15. Die ba meiden, und bas zeichen ihres brautigams berichmabn, muffen laufen gu ben haufen, Die gur linten fei= ten ftebn.

16. Aber benen, die mit thranen taffen ihres Jefu joch, wird bie frone auf bem throne ihres Beilanbe merben nod).

17. Almen, amen, in dem na: men meines JEfu balt ich ftill: es gefchehe und ergebe, mie, und wenn, und mas er mill.

391. 3ammer hat mich fangt. Alle thaten find ge= elend hat mich angethan, trau= ren heißt mein furges leben, trubfal fuhrt, mich auf ben plan. Gott ber bat mich gar berlaffen, feinen weiß ich zu faffen, bier auf diefer unglade babn.

2. Graufamlich bin ich getrieben bon bes Derren angeficht, ale ich ibn allein gu lies ben nicht gebacht an meine pflicht, brum muß ich fo flaglich fichen, boch es ift mir recht

12. Drum mohl benen, Die gefcheben, mein Gott rief, ich

bert ibn nicht.

3. Mich mein fchifflein will perfinten, recht auf diefem funden-meer, Gottes grimm lagt: mich ertrinfen, feine hand ift viel gn fchwer. Ja mein fchiff= lein laft fich jagen, burch verzweiflunge angft und plas gen, gang entanfert bin und: ber.

4. Gott hat meiner gang : vergeffen, weil ich nicht an ihn gebacht, meine fund bat er ermeffen und fich meinen feind gemacht, daß ich ringen muß die hande, fein erbarmen hat ein enbe, fcbier bin ich jur bollen bracht.

5. Bo ift rath und troft m finden, wo ift bulf in Diefer noth, Derr, mer rettet mid bon funben, mer erlofet mich bom tob? 3ch gebente gwar ber geiten, ba bu pflegft fir une ju ftreiten, wenn mir la=

gen gar im foth. 6. Aber

bet beine lieb und groffe treu, verlornen fohn. Sat bein liebs ach! bein berg ift abgewendet, fter bich verlaffen? en fo tan und bein grimm wird taglich er bich nicht haffen, feine gat neu, bu bift gar von mir ges ift boch bein lobn. gangen, nur bein gorn balf 12. Sat bich Gott babin mich gefangen, ich verfdwin= gegeben, baß bich fatan fich= be wie die foren.

getroffen, mein gewiffen qua- alles wohl, biß find feiner liebe let mich, fein erlofung ift ju zeichen; bie boch feiner fan erhoffen, ich empfinbetobesftich, reichen wenn er nicht ift glauund ein unaufborliche fterben, bene - boll. DErr, ich eile jum verberben,

ich vergebe jammerlich.

fallen, gittern hat mich ange- plaget, ob bich fcbrect bes ftectt, fcmerlich fan ich nun= mehr lallen, angft und furcht wird es menden, und bir grofhat mich bebedt. Ich! ich manble jett die ftraffen, ba ich mich nur gebulbig bift. muß martern laffen. D wie wird mein geift erfcbrectt!

ift mein weinen, mein gebet bas hilft mir nicht: iber mich, verlagnen armen, will fein bel-

mein berge bricht.

auch ihr ziel. Bechfel ift in baft. allen fachen, nach bem heu- 16. Braufen jest bie mafferlen tommt bas lachen, Gott mogen, morgen anbert fich bas ber treibt mit bir fein fpiel. ! meer, ift bir beut Die freub ent=

gangen, er wird wiebertom= ber her. 3ft bir aller troft ents men fcon, und mit freuben gangen, fen gufrieben, bein

6. Aber nun hat fich geens bich umfangen, recht wie ben

ten foll, und bas creut bich 7. Sollen = angft hat mich mache beben; mennet er boch

18. Db bich bein gewiffen naget, ob bein geift befummert 8. Grauen hat mich ubers ift, ob ber hollen furcht bid) teufele lift: traue nicht, Gott fe lind'rung fenben, wenn bu

14. Dofes hat bis auch er= fahren, und fein bruber laron, 9. Bill mir benn fein troft Doah und bie mit ibm maren, erscheinen, fouhr ich gar fein faben nicht die gnaben-fonn: gnaben-licht Rein, vergeblich David, Jojeph und Elias, Detrus, Danlus und Tobias, tru= gen auch ihr theil bavon.

15. Gen anfricben, liebe feefer fich erbarmen, ich bin tobt, le! billig tragft bu folche laft, hier in biefer unglude = hoble 10. Liebfte feel! bor auf ju weiß man boch von feiner fcbrenen, beines flagens ift ju raft: brum fo fille nur bein viel, nach bem trauren tommt jagen, und bebent, es find bie bas freuen, bergene-angft bat plagen, die bu langft verbienet

11. 3ft bein beiland von dir jogen, morgen fommt fie wie-

verlangen wird erfallet nach begehr.

17. Mas betrubft bu bich mit fchmergen, fille bod und barr auf Gott, banten will ich ibm bon bergen, daß ich merbe nicht au fvott; ob er mich gleich mur= be tobten, hilft er mir ben= noch aus nothen, er, ber ftarte Bebaoth.

18. Serr! errette mich mit freuden aus ber bollen graufamfeit, bilf mir, baß ich auch im leiden bir zu dienen fen bereit, gib bu mir bee Beiftes ga= ben, baß fie mir bie feele laben, tret ich frolich an ben ffreit.

Mel. Mer nur ben lieben B.

392. 3ch bin vergnügtund halte fille, ob mich fonmandetrabfal brudt und bente, bages Gottes wille, ber mir bascreuge jugefchicht, und hat er mir es jugefügt, fo tragt ere mit, ich bin vergnügt.

2. 3d bin vergnigt in meinem hoffen, benn hilft Gott nicht gleich wie ich will, fo bat er boch ben fcbluß getroffen, er weiß bie befte geit und giel, ich harr auf ibn, benn fo betrugt die hoffnung nicht, ich bin vergnugt.

8. 3d bin vergnugt in allem leiben, bieweil es bod) nicht ewig mabrt, es foll mich nichte von Sefu fcheiben, weil leid in freuden mirb verfehrt, mein Beiland hat die anaft befiegt, Die gange welt; ich bin vergnügt.

4. 3ch bin vergnugt, bieweil ich lebe, hab ich nicht viel und mancherlen, fo glaub ich, baß mir alles gebe, er, ber mein Gott und vater fen, obgleich ber arme unten liegt, fo beißt es boch : ich bin vergnugt.

5. 3d bin vergnügt, wenn meiner fpotten ber fatan und Die faliche welt, mas ichaben mir bie argen rotten? Gin frommer chrift bebalt feld, wenn er fich nur gebulbig fcmiegt, und bemuth liebt, ich bin verannat.

6. 3ch bin vergnugt auch in bem fterben, menn nun ber geift bom forper eilt; ich meiß, baß wir bie fron ererben, bie uns vorlangften zugetheilt, weil Gott in feinem wort nicht lugt, brum fag ich noch: ich bin vergnügt.

7. 3ch bin vergnugt in 36: fu armen, und ruhe fanft in feis nem ichoos: er nimt mich an bloß aus erbarmen, und mact mich meiner feufger log. Co habe ich bie welt befregt, und bleibt baben, ich bin vergnugt.

Mel. Was mein BOtt will.

393. 3ch hab in Gottes berg und finn, mein berg und finn ergeben, was bofe fcheint, ift mir ges minn, ber tob felbft ift mein leben : ich bin ein fobn bee. ber ben thron bes himmels aufgezogen. Db er gleich fcblagt, und creut auflegt, bleibt boch fein berg gewogen. 2. Das

2. Das fan mir fehlen nimmer mehr, mein Bater muß mich lieben, wenn er mich auch gleich wirft ins meer, so will er mich nur üben, und mein gemuth, in feiner gut gembhnen veit zu steben: halt ich benn stand, weiß seine hand mich wieber zu erbbben.

8. 3ch bin ja von mir felber nicht entsprungen noch formiret, mein Gott ist der mich gugericht, an leib und seel gegieret: der selen fils, mit finn und wis, den leib mit fleisch und beinen. Mer so viel thut, bes berg und muth, kand nim-

mer bofe mepnen.

4. Woher wolt ich ben aufenthalt in diefer welt erlage en, ich ware langftene tob und kalt, wo mich nicht Gott unfangen mit feinem agn, der alles warn, gefund und froh- lich machet. Bas er nicht halt, bas bricht und fallt, was er erftrut, das fact.

5. 3u dem ist weisheit und verfand ben ist wos alle mafen, zeit, ort und stund ist die mafen, zeit, ort und stund ist ihm befant, zu thun und auch zu lafen, erweiß wenn fein und feinen findern diene: und was er thut, ist alses gut, obs noch so traurig febiene."

6. Du benteft zwar, wenn bu nicht haft, was fleifch und blut begehret, als fen mit einer groffen last bein glick und heil beschweret, hast spat und fruh viel forg und muh, zu

beinem munich zu tommen ; und benteft nicht, bag mas geschicht, gescheh zu beinem

frommen.

7. Kirmafr, ber bid gedhaffen hat, und ihm gur ehr erbauet, ber hat schon långst in seinem rath ersehen und beschauet, auf mahrer treu, mas bienlich sen, bir und ben beinen allen: laß ihm boch zu

daß er nur thu nach feinem wohlgefallen.

8. Menne Gort gefallt, so fans nicht fepn, er wird dich noch erfreuen, mas du jest nennest creug und pein, wird bir zum heil gedepen: wart in geduld, die gnad und bintd, wird sied boch endlich finden: all angst und quaal wird auf einmal, gleich wie ein dampf

veridminden.

9. Das felb kan ohne ungefimm gar keine früchte tragen, so fällt auch menschen wohlfahrt um, bey lauter guten tagen. Die alse bringt bittes weh, macht gleichwohl rothe wangen: so muß ein berz burch angit und schmerz zu seinem beil gesangen.

10. En nun mein Gott, fo

fall ich die getroft in beine bande, nim mich, und mach du es mit mir, bis an mein letztes ende, wie du wohl weif, das menne geift daburch fein nutz entstehe. Und beine ehr fe mehr und mehr sich in die felbst erhöbe.

11, Bilft bu mir geben fon=

nenfchein, fo nehm ich an mit ein folofund veftes baus, bod freuden, folls aber creus und nur auf lanterm fande. elend fenn, will iche gebulbig leiben: foll mir allbier bie les bens : thur, noch ferner offen fteben, wie bu mich führft, und führen wirft, fo will ich gern mit geben.

12. Goll ich benn auch bes reifen, mohl, fo betret ich bahn und fteg, bie mir bein' augen weifen : bu bift mein birt, ber alles wird zu folchem ende feb: ftuble, ba bu figeft. ren, baf ich einmal in beinem faal bich emig nibge ehren.

Mel. Wir fühlen heute lieb.

394. 3 meif, mein mein thun und wert auf bei: nem mill en rubn, bon bir fommt 'alud und fegen; mas bu regierft, bas geht und fteht auf rechten guten megen.

2. Es fteht in feines men= iden macht, baf fein rath werb ins werf gebracht, und feines gange fich freue: bes Sochften rath ber machte allein, baf menfchen rath gedene.

3. Dit benft ber menich in feinem muth, bis ober jenes fen ihm gut, nnb ift boch weit ge= fehlet ; oft fieht er auch fur ichablich an, mas boch Gott felbit ermablet.

4. Go fangt auch oft ein weifer mann ein gutes wert hilfe ju glud ; ifte menfchen The.

5. Bie mancher ift in fei: nem finn faft uber berg unt fpigen bin, und eh' er fiche verfiehet, fo liegt er ba, und hat fein fuß vergebene fich bemübet.

6. Drum, lieber Bater! ber todes meg und finftre ftraffen bu tron und fcepter tragft ine bimmele : thron, und aus ben wolfen bligeft, vernim mein wort, und bore mich bom

> 7. Berleibe mir bas eble licht, bas fich von beinem an= geficht in fromme feelen fire: det, und bas ber rechten mabrheit fraft burch beine fraft ermedet.

> 8. Gib mir berffanb aus beiner bob, auf bag ich ja nicht rub und fteb auf meinem eignen millen ; fen bu mein freund und treuer rath, mas gut ift, ju erfallen.

> 9. Druf alles mobl, und mas mir gut, bas gib mir ein; mas fleifch und blut ermahlet, bas bermehre. Der bochfie gwed, bas befte theil, fen beine lieb und ehre.

10. Bas bir gefallt, bas lag auch mir, o meiner feelen fonn und gier! gefallen und belieben; mas bir gumiber, lag mich nicht im wert und that peruben.

11. 3ffe mert von bir, fo gwar frolich an, und bringts thun, fo treibe jurud, und ans bod) nicht ju ftanbe ; er baut bre meine finnen. Das bu

nicht

dewirkft, pflegt von fich felbft tfurgem ju gerrinnen.

12. Golt aber bein und un: r feind an bem, mas bein berg it gemennt, beginnen fich gu ichen; ift bis mein troft, bag inen gorn bu leichtlich fon=

eft brechen.

13. Tritt bu zu mir und mabe leicht, mas mir fonft faft nmbglich beucht, und bring u autem ende, mas bu felbft ingefangen baft, burch meis-

eit beiner hande.

14. 3ft gleich ber anfang twas fdwer, und muß ich ileich ine tiefe meer ber bit= ern forgen treten; fo treib mich nur ohn unterlag gum feufgen und gum beten.

15. Ber fleißig betet und bir traut, mirb alles, ba ibm fonft bor graut, mit tapferm muth bezwingen; fein forgen= ftein wird in ber eil in taus

fend ftuden fpringen.

16. Der meg jum guten ift febr wilb, mit born und beden ausgefüllt; boch, mer ibn freubiggehet, fommtenblich DErr! burch beinen Beift, mo freub

und wonne ftehet.

17. Du bift mein Bater, ich bein find, mas ich ben mir nicht hab und find, haft bu ju aller gnage; fo hilf nun, daß ich meinen ftand mohl halt, und herrlich fiege.

nem bolt und aller welt, fo lang ich leb, erzehlen.

Mel. Mun bantet alle Bott.

395. 3ch will bes her= gebulbig tragen, weil ich burch meine fund berdienet folche plagen : bis er mir ichaffet recht, baf er fich mein erbarm. und meine fach aneführ mit

feinem farten arm.

2. Er wird mich an bas licht wennsihm gefället bringen, ba mein begehren mir nach mun= fche mirb gelingen, baf ich bes herzens luft an feiner gnabe ichan, und auf diefelb allein mein beil und moblfabrt bau.

3. D Gott bu groffer Gott, o Bater! bor mein fleben, o Jefu, Gottes Gehn! lag beine fraft mid feben. D merther heilger Geift, regier mich allezeit, baß ich bir biene bier, und bort in ewigfeit.

Mel. O Gort, bu frommer. 396. 3hr manfen meinet ihr euch nicht faffen? verlaffet

euch auf @Dtt, ber wird euch nicht verlaffen. Gind gleich Die eltern tob, fo lebet bennoch Gott, diemeil Gott aber lebt, fo babt ihr feine noth.

2. Gott ift und bleibet 18. Dein foll fenn aller fete ein Bater aller manfen, ruhm und ehr, ich will bein ber will fie inegefamt ernehthun je mehr und mehr, and ren, fleiben, freifen, bemfelben bod) = erfreuter feelen, bor beis trauet nur, er nimmt fich eus rer an, febt, er ift euer fcut, und euer helfere mann.

3. Gott ift ein reicher Gott. ber wird euch wohl verforgen, er weiß ja eure noth, bie ift ibm nicht berborgen, ob ibr fcon menia habt, ift auch ber porrath flein, fo will ine funf= tige Gott ber verforger fenn.

4. Dabt einen guten muth, Gott bat es ja verheiffen : er woll verlaffen aus ihrer trub: fal reiffen. Das mort geht euch and an, ihr merbet es fcon febn, wie es an euch auch mirb

in bie erfullung gehn.

5. Ja glaubet, bleibet fromm, und geht auf Gottes wegen, ermartet mit gebulb ben euch verheifinen- fegen, und weich= et nicht von Gott, vertraut ihm allezeit, fo werd't ihr glude lich fenn in geit und emigfeit.

Mel. Beh aus mein berg u.

397. Rommt ber zu mir, fpricht Jesus Chrift, der willig zu euch tom= men ift in taufenbfaches leiben: fommt mibe, matt unb frant heran, er ifts allein ber belfen fan; er fpeifet euch mit ffeuben.

2. Drudt eud) bie fchwere funden-laft, und lagt euch meber rub noch raft, fommt wie ibr fend belaben : bier ift ber mann, er bebt ben ftein bes fummers, macht bon funden rein; er beilet euren fchaben. 8. Rommt alle, fomint ge-

troft berben, fent unverzagt, fommt ohne fcheu, er ift fur alle tommen : er ift ber lang . verheiß'ne helb; er fam jum troft ber gangen welt, ber bo=

fen wie ber frommen. 4. Benn euch bie burbe nie: ber brudt, er ift, ber cure feel erquidt, und linbert euch bas leiben : nehmt auf euch nur bas fanfte joch, und glaubet,

baß er enblich boch aus leiben

made freuben. 5. Cein jod) ift fanft, die laft ift leicht, meiler euch feine ban= be reicht, und hilft euch alles tragen : eilt alle, eilet zu ibm gu, er ichaffet eurer feelen rub, nichts foll euch weiter nagen.

Mel. TEfus meine zuverfi.

398. Meine hoffnunglaßt mag mich fonft verlaffen, rubt mein berg in Gott, und fpricht: ich will ihn getroft umfaffen; ach fo hab ich troft und beil, Jefus ift ber feelen theil.

2. D mie eitel ift bie melt! hier fchlaft man auf fpinnen= meben: Aber mere mit Jefu balt, nur allein ibm benft zu les ben, nabret fich mit bonigthau, auch in biefer mermuthe au.

8. 3meifel tobtet nur bas berg, eble geifter muffen boffen. Der mich fc lagt mit augft und fcmerg, lagt mir auch ben himmel offen : Gott meine guverficht, trot bem, ber mir miberfpricht.

4. 3ah=

4. Jahren find die jammercat, ich muß mich mit theacen falben, nur getroft, der vornen pfad geht jum himmel allenthalben. Ein gelaßnes herze schweigt, bis der faurm die sonne zeigt.

5. Ottergift und blaffer neib, hat die unfdulb oft verleber, redlichteit wird boch allzeit nach bem unglädefterm ergeftet: ein gewiffen, das Gott weiß, trägt der tugend ehren vreis.

6. Schweige bennach ungebald, eitle forgen find nur plasgen, haft bu beines Gottes huld, en so darfit bu nicht verzagen, ruhe nur, und hoff auf ihn, nach bem trauren folgt gewinn.

7. Hoffnung, o du fefte grund! ach fo laß mich niemmer finken, und wenn mein erblaßter mund foll des todes wermuth trinken, ep, so ftell in hoffnung mir nichts als meinen Jesum für

Mel. JBfus meine zuverft.

399. Meinen Jesum laß ich nicht, benn er ift allein mein leben. Ber ibn hat, bem nichts gebricht, er fan sich gufrieben geben, er gerath in was fur noth, wars auch satan, fund und tob.

2. Meinen Jefum laß ich nicht, weil tein beffrer freund auf erben: benn er Icfus unfer licht fpringt in allerlep beichwerden mir getrenlich an bie feit, liebt mich bis in ewigfeit.

5. Meinen JEfum lag ich nicht, wenn midyalle meniden haffen, und ber feinde nacht einbricht, auch gebentet fo ju fassen, baß ich gleich foll untergebn, bleibt mir feine rete tung ftebn.

4. Meinen JEsum laft ich nicht, wenn mich meine funben qualen, wenn mein berz und fatan fpricht: fie find groß und nicht zu zählen, fpricht er: fen getroft mein kind: ich tilg

alle beine fund.

5. Meinen Jesum laß ich nicht, wenn mir bricht in legten zügen, diß mein schwaches augen licht, ba efft, da bifft er mir fiegen. Ja, ind lebte weltgericht läffet er mich fommen nicht.

6. Meinen IEfum laß ich nicht, denn er wird auch nich nicht laffen, diese glaub ich anders nicht, und er wird nicht nimmer haffen. Darum fpreche ich: nien licht, meinen ISfum laß ich nicht.

400. Meinen Jesum laß ich fur mich gegeben, fo erforebert meine pflicht, flettenweist an ibm gu fleben. Er ist meines lebens licht, meinen Bestens ich icht, meinen Bestens licht, meine Bestenstlicht licht, meinen Bestenstlicht licht, meine Bestenstlicht licht,

2. TEfum lag ich nimmer nicht, weil ich werd auf erben leben: ihm hab ich voll zuverficht, was ich bin und hab ergeben, ulles ift auf ibn gerichte meinen JEfum laß ich nicht. S. Laß

den, laß bas lette tageslicht, finder aber mich nicht fcbre= wiffen. den; wenn ber lebens-faben nicht.

4. 3ch merb ihn auch laffen nicht, wenn ich nun babin ge= langet, mo por feinem ange= ficht, frommer chriften glaube pranget ; mich erfreut fein angeficht, meinen 30 fum

lag ich nicht.

5. Dicht bie melt, ben bim= mel nicht meine feele municht und febnet: Jefum minfcht fie und fein licht, ber mid hat mit @ Ott verfohnet, er befrent mich bom gericht, meinen Menm lagid nicht.

6. Jefum lag ich nicht bon mir: emig wird er mich er: Chriftus mirb mich freuen: får und fur, ftets mit wonn und frend erneuen ; felig, mer mit mir fo fpricht: meinen Mefum laf ich nicht.

Mel. Jefu meine freude, m.

401. Meine feel ift ftille, wille mir gu belfen ftebt, mein berg ift vergniget mit bem, wies ODtt fuget, nimt an mie es geht: geht es nur gum bim= mel gu, und bleibt JEfus unge= ichieben, fo bin ich gufrieben.

2. Meine feele hanget an bir und verlanget, GDtt, ben bir gu fenn, aller ort und geiten, und mag feinen leiben, ber ibr

8. Laf vergeben basgeficht, rebe ein! von ber welt, ehr, luft horen, riechen, fuhlen, fchmes und gelb, wornach fo viel find befliffen, mag fie gar nichts

3. Rein, ad nein, nureiner. bricht, meinen Jefum laß ich fagt fie, und fonft feiner mirb bon mir geliebt, Jefus ber ge= treue, in bem ich mich freue, ber fich mir gang giebt; er al-

lein, er foll es fenn, bem ich wieder mich ergebe, und ihm

einzig lebe.

4. Gotteegut ermage, und bich glaubig lege fanft in feinen fcoog, lerne ihm vertrauen, fo wirft bu balb fchauen, mie bie zuh fo groß, bie ba fleußt aus ftillem geift. Wer fich weiß in Gott ju ichiden, ben fan er erquiden.

5. Meine feele harret, und fich gang verscharret tief in Wiu bruft, fiewird ftart burd hoffen, mas fie je betroffen. traget fie mit luft; faffet fich gang manniglich, burch ges bulb und glauben befte, am end fommt bas beite.

6. Umen, es gefchichet, mer ju Sefu fliebet, wird es recht erfahrn, wie Gott feinen tine bern, pflegt bas creus gu minbern, und bas glud ju fparn bis gu end, alebenn fich menbe bas bieber gefdmedte leiben. und angebn bie freuden.

Mel. Bion Flagt mit angft u.

402. Meine forgen angft und plagen laufen mit ber geit ju enb; alles fenfgen, alles flagen, bas ber 55err

Herr alleine kennt, wird, Gott lob!, nicht ewig fenn: nach bem regen wird ein fchein vieler taufend fonnen = bliden und ben matten geift erquiden.

2. Meine saat, die ich gestäet, wird zur frende machien aus, wenn die dornen abgemähet, so trägt man die frucht nach haus: wenn das wetter ist vorben, wird der himmel wieder frey: nach dem kämp gen, nach dem streiten, kom-

nen die erquickungezeiten.

3. Wenn man rofen will abeseberchen, muß man leiben in der fills, daß und auch die dornen flechen; es geht alles wie Got will: er hat und ein giel gezeigt, das man mur in fampf erreicht; will man hier das kleinob finden, so nuß man

erst überwinden.

4. Unfer weg geht nach den sternen, der mit leiden ist bestetzt, bier und man sich nicht entfernen, der gleich mit blus benetzt. Zu dem schloss der meinden ewigkeit kannut kein mensch hin obne fireit; die in Saelems mauren wohnen, zeigen ihre donne-kronen.

5. Es find mahrlich alle frommen, die des himmels flacheit jedn, aus viel rrücfal bergekommen; darum fieher man fie ftehn dor des laumes fluhl und thron, prangend in der ehrenefron, und mir palmen ausgezieret, weil sie glücklich obgesieget.

6. ODites ordnung ftehet Luth. Gef. Q

wefte, und bleibt ewig unwerridt: seine freund und hochzeit: gäfte werden nach dem
itreit beglüdt: Ifrael erhält
ben sieg nach geführtem kampf
und krieg; Canaan wird nicht
gefunden, wo man nicht hat
abermunden.

7. Darum trage beine fetten, meine feel, und bulbebich! Bott wird bichgewiß erretten, bas gewitter leget fich; nach bem blig und bonnerfchlag folgt ein angenehmer tag; auf ben abend folgt ber morgen und beie freide nachben forgen.

Mel. Mus meines herzens g.

403. Mein berge, fep gufrieden, und fied bein trauren ein: du mußt nicht gleich ermüden, noch so vergaget seyn, wenn bich ein ungluck druckt; nein, laß bir steis in allen mit freuden wohlgefal-

len, wiee GOtt mit bir fchick.

2. Gott fuct burch creut, und plagen bein beste allezeir; bu weift, ben guten tagen lebit bu in sicherbeit; bis woller fanden.
beneluft; bångit an ben eitelfeiten, die bid affo verfeiten, das du aur böllen muit.

.8. Wenn aber je zuweilen ein creut befchweret bich, pflegit bu zu Golt geift ermuntert fich, bein beten hat mehr kraft, bulernest auf Gott banen, ibm in geduld vertrausen, bis er dir fchafft.

4. Drum fen nur gutes mu-

thes, mein berg, in beiner noth, weil baburch fo viel gutes bir thut ber fromme Gott; flag ibm nur beine pein : bor ungebuld bich bate, und boff auf feine gate; fo wirft bu felig fenn.

5. Laf Gott, wie er will, machen, und table ihn ja nicht; befiehl ihm beine fachen : er weiß, mas bir gebricht; und wirb, nach feiner treu, burch feine band und thaten, bir miffen wohl gu rathen, und hulfreich fleben ben.

6. Benn Gott auch lang ausbliebe, muft bu bod marten fein ; bu meift, wie er aus liebe and oftere martet bein : je långer mabrt bas leib, je beffer es fich enbet, und wenn Gott bulfe fenbet, je mehr

fie bich erfreut.

7. Darum folt bu nicht forgen in langer creutes - pein ; vielleicht fan bir ichon morgen nach munich geholfen fenn. Sott ift niemale fo nah, ale wenn bie noth fich mebret : wenn menichen-rath aufboret.

ift feine bulfe ba. 8. Mer Gott in allen bin= gen getroft vertrauen fan.bem

wird es nie miglingen, GDtt nimt fich feiner an: benn mo er ihn verließ, fo mußte fein wort trugen : brum, weil Gott nicht fan lugen, hilft er ibm gang gewiß.

9. Es ift niemals gefchehen,

daß ein geplagter chrift, wenn er auf Gott gefeben, gu fchan= den worden ift: gewiß ift, baf

fich Gott nicht unfern Bater nente, wenner nicht wollt noch fonte une belfen in ber noth.

10. Mein berg von biefem allen nim troft in beiner noth: wenn dich bas creut befallen, bann traue beinem Gott, bein Bater fan und will rath fchaffen beinen plagen, willft bu es nur brauf magen, und findlich halten fill.

11. Dun & Err! mas bir gefället! fo mir begegnen foll, bas werb ins wert geftellet : ich bin ber hoffnung voll, bu wirft nach beiner gnab, ge-

bulb und troft verleiben, aulett mich auch erfreuen burch bulfe in ber that. 12. Du wolleft mich nur farten in meiner blebigfeit, baf ich mag chrifilich mer-

ten bes creubes nutbarfeit, und baf beffelben rein, mie febr fie auch betrübet, bem= felben, ber bich liebet, muß nat und beilfam fenn.

13. Beil ich bich auch foll preifen fur creut und unges mach ; bis aber ju ermeifen all= hier bin viel ju fchmach : fo bilf boch, bag ich bir im himmel einft, mit frenben, får all mein

gebühr.

creus und leiben bantfage nach Mel. Mun ruben alle malb.

404. Mein herz, gib bich bleibe gang gefchieben bon for= ge, furcht und gram ; bie noth, bie bich jest brudet, bat Gott bir jugefchidet, fen ftill, und halt bich wie ein lamm.

2. Mit forgen und mit ga= gen und unmuthe-vollem flagen baufft bu.nur beine pein ; burch ftille fenn und hoffen, wird, mas bich jest betroffen, ertraglich, fanft und lieblich fenn.

3. Ranns boch nicht ewig mabren, oft bat Gott unfre gabren, eh mans mennt, abgewischt ; wenne ben uns beift: wie lange wird mir fo angit und bange! fo bat er

leib und feel erfrifcht. 4. Gott pflegt es fo ju ma: bau bes bimmels bin. den; nach weinen ichafft er lachen, nach regen fonnen= und flagen, muß uns ber

5. Der Derr bat abgemef= fen bie laft, die une foll preffen, auf baf mir werben flein; ja, er hilft felber tragen, nichts barf bie feele nagen, bas nicht sulent und foll erfrenn.

frubling boch erfreun.

6. Denn es find liebesichlage, menn ich es recht ermage mo= mit er une belege ; nicht fcmerd= ter, fondern ruthen finds momit Gott, jum guten, auf uns, Die feinen, bier guichlagt.

7. Er will uns baburch gie= ben gu findern, die ba flieben bas, mas ihm nicht gefällt, ben alren menfchen fdmaden, ben eigenwillen brechen, bie luft er= tobten, Die uns qualt.

8. Er will uns baburch leb= ren, wie wir ibn follen ehren mit glauben und gebuld, und, folt er uns in nothen auch laf= fen, ja gar tobten, une boch ge-

troften feiner bulb. 9. Denn mas will uns auch

icheiben von Gott und feinen freuden, bagu er uns verfebn? man lebe ober fterbe, fo blei= bet une bas erbe bes bimmels emiglich bod ftehn.

10. 3ft Chriftus unfer leben,

fo muß uns, feinen reben, ber tob fenn ein gewinn: er mag mobl biefe bole gerbrechen, bod bie feele fliegt auf gum

11. Drum gib bich gang gu= frieben, mein berg, und bleib fcein; nach rauen minter= gefchieben bon forge, furcht tagen, nach fummer, angft und gram : balb wird Gott engel fenben, bie bich auf ihren banben bintragen zu bein braugam.

Mel. Jefus, meine zuverfi.

405. Mi d t fo traurig, ne feele, fen betrübet, bag bir Gott glud, gut und ehr nicht fo viel wie andern giebet. Dim bor lieb mit beinem Gott,baft bu Gott, fo bate nicht noth.

2. Du allein, o menichen: find, baft fein recht auf bie: fer erben, alle, die geschaffen find, miffen faub und aiche merben. GDtt ift Derr in feinem bane, wie er will fo theilt ers aus.

3. Bift bu boch barum nicht bier, daß bie erbe bich nur labe, fchau ben himmel über bir, ba. ba ift bie befte gabe, ba ift eb= re, ba ift freud, freud ohn end, ehr ohne neib.

4. Der ift thoricht, ber fich franft um ben rand) ber eitelfeiten; mann ihm Gott fatt beren fchenft fchape em'ger herrlichfeiten ; bleibt bas me= fen bein gewinn, fahr ber

fcatten immer bin.

5. Schaue alle giter an, die bein berge bier vergnugen, nichte ift, bas bir bleiben fan, fiegen, alles bleibet hinter bir, wenn bu tritft ins grabes thur.

6. Alber mad die feele nabrt, Gottes huld und Chrifti fterben, mirb bon feiner geit ber= gebrt, ift und bleibt ben bimmeleerben, erben-aut gerfallt und bricht feelen = gnt ver= und theil.

fdwindet nicht.

7. Ach! wie bift du boch fo blind, und im benten fo berfehret, augen haft bu menfchen:find, und haft boch noch nie begehret beiner augen belles glas, fiehe, welch ein fchat ift bas.

8. 3able beine finger ber und ber anbern glieber gab= len, feine ift, bas bir unwerth mar, ehrft und liebft fie allgumalen, feines gabft bu meg um gold, wenn man bire ab= bift. nehmen molt.

beines bergens, bas bich lehret, mie biel gutes alle ftund bir von oben wird beidberet : bu haft mehr als fand am meer, und wilft boch noch immermebr.

10. Bufte, ber im bimmel lebt, baß es fame bir gu gute, mornach fo begierlich firebt bein berblendtes fleifch und blute, marbe feine frommigfeit bich micht laffen unerfreut.

11. Gott ift beiner liebe boll, und bon gangem bergen treue, wen bu municheft, praft er mohl, wie bein munfch bewenn ber tob bid wird be= fchaffen fene; ifie bire gut, fo geht ere ein, ifte bein ichabe,

fpricht er, nein.

12. Unterbeffen tragt fein geift oft an beinem bangen herzen manna, bas bie engel fpeift; giert es und tilgt beine fcmergen. Ja, er mablet bir gum beil, did) gu feinem gut

18. En, fo richte bich em= por, bu betrübtes angefichte, laß bas feufgen, tritt berbor ju bes glaubens freuben-lich= te, bas behalt, wenn bich bie nacht beines fummere trauria macht.

14. Cete ale ein himmele: fohn beinem willen maaf und giele, ribre fiets por Gotres thron beines bantens faitens fpiele, weil bir fcon gegeben ift weit mehr als bu murbia

15. Rubre beinen lebene: 9. Mun fo gebe in ben grund lauf ale por Gottes aug und

benfe :

bente: wie ce fommt, fo nehm iche auf, ale ein wohl bedacht geschente; geht bire wibrig, laß es gehn, Gott und himmel bleibt bir ftehn.

Mel. Berr Jefu Chrift! du.

405. Rein bennoch muft in traurigfeit vergeben; Gott wird bir feinen gradeniglang ich onwieder laffen feben. Steb in geduld, warr in ber flill, und laft Gott machen wie er will, der fand nicht be femachen.

2. Dis ift ja nicht bas erfte mal, baft wir berribet werben; was haben wir für angft und quagt bisber gehabt auf erben! wir find wohl mehr so hoch gefrantt, und doch hat Got und brauf geschent ein fündlein voller freuben.

8. So ift auch Gottes meinung nicht, wenn er und ungind fendet, als folte nun fein angesicht gang von uns fem gewendet; nein, sondern diefes ift fein rath, daß der, so ihn verlaffen hat, durchs unalt wiederfehre.

4. Denn das ist unfers fleides muth, wenn wir in freuben leben, daß wirdenn unserm hochten gur am ersten urlauf geben: wir find von erd, und balten werth vielmehr was bier auf biefer erd, als was im binmel wohner.

5. Drum fahrt uns Gott burch unfern finn, und laft

und wehgeschehen: er nimt oft was und lieb, babin, bamit wir answarte sehen, und und zu seiner gut und macht, bie wir bieher nicht groß geacht, ale finder wieder finden.

6. Thun wir nun bas, ift er bereit uns wieber angunehmen, macht aus bem le i be lauter freud, und lachen aus bem grammen und ift fin bas gar follechte funft. Wenn er ums pfangt mit lieb und gunft, bem ift geschwind gehoffen.

7. Drum salle, du betrübtes beer! in denuth vor ihm nieber, sprich: Herr! wir geben dir die ehr, ach uim uns sander wieder in deine guade; reiß die last, die du uns aufgeleget halte himmeg: heil uns stern schaben.

s. Denn gnade gehet boch für ercht, zorn muß ber liebe weichen, Gott pflegt dem bart gebradten knecht bald feine huld zu reichen: bis ift die hand, die und erhält, mo mir die laffen, bricht und fällt all unfer thun in haufen, in haufen.

9. An Gottes treue halte bich, sep ohne furcht und schreden, er suchet bich steet baterlich mit seiner huld zu beden: Bertraus seinem gnachenwort; es lehrt bich, wie du hier und bort fanst froh und glüdlich werben.

10. Co barfit bu auch an feiner fraft gar feinen zweifel baben, wer ifie, ber alle binge fchafft? wer theilt aus als

Cor

das ift anch ber mann, ber GDites megen, ber finbet rath und that erfinden fan,

wenn jeberman verzaget.

11. Deucht bir bie balf un= moglich oft, fo folft bu nicht verzagen; er eilt und hilft uns unverhofft bon allen unfern flagen : er beiffet rath und munberbar; es fan bon uns fein einzig baar obn feinen willen fallen.

Mel, Mas BOtt thut bas ift.

407. D reicher Gott von gutigfeit, von anabe und erbarmen, wie groß ift beine lieblichteit ben allen geiftlichearmen! mein bergift ftill, und fpricht: bein will', Dater in ber bobe, bein will' allein geschehe!

2. Lagleuchten nur bein an= geficht in meinem bunflen bersen, ba beines theuren mortes licht gerftreuer alle fchmergen, und bffnet mir bie fcone thur ber anabenvollen mabrheit, in

lauter froben flarheit.

8. 21d! felig und gar beilig ift, mer biegn fan gelangen, baf bu, omittler, 36fu Chrift! ben willen nimft gefangen, und bringft ben finn jum Bater bin, verfohnt mit beinem blute, ba fcmedt man alles gute.

4. Denn Gott ift nicht ein mermuth lbicht, fan morgen menfchen:tinb, mas bofes gu ermablen; ber befte menich ift wieber lachen; aus bornentan oftmale blind, und fan gar bie band bes Sodiften rofen leichtlich fehlen. Wer aber fich machen.

le gaben? Gott thute, und gang lediglich vergnugt in lauter fegen.

5. Drum ichaff in mir o beilger Beift ein neues berg und mefen ; reich beine banb, bie mir entreift, mas eigen= will erlefen: hilf baf ich fren bon mir felbft fen, und mich bir übergebe; nach beinem millen lebe.

408. D Eroft! mein leis ben hat ein ziel, es foll nicht emig mabren; ob fcon ber bbfen tage viel bie noth und angft gebabren : ob fcon bie thranen = faat uns brudt, fo wird boch balb bas, mas erquidt, die freuden= ernbte fommen, wenn winter, wind und fturm ibr enbe nun genommen.

2. Den abend meint und flagt mein berg, bes morgens tommt bie freude ; bier wech: feln monne mit bem fcmers, und loben mit bem leibe; bas furge leiben biefer geit ift boch nicht werth ber berrlichkeit,

Die Gott mir bengeleget, meil ce nach furgem web, viel him:

mele-fruchte traget.

3. Der himmel fturmt nicht allezeit mit regen und mit blis Ben; fo lagt Gott in ber traurigfeit nicht fiete bie feinen fi= ben; mer beute fich in thranen mafcht, und feinen burft mit

4. Albba,

bu mich, bein find fo gar bergeffen? mirft bu, mein belfer, emiglich mich mit bem creube preffen? ifte aus mit beiner pater-huld, und foll mich noch bie ungebuld um fraft und glauben bringen? foll ich mit Dir, o Gott, als meinem fein= be ringen?

5. Mein, Bater, nein, bn bift fein feinb, mid armen wegguraffen; bufchlagft zwar, boch ifte gut geniennt: und tanft auch hulfe ichaffen. Du bleibft getreu, und tanft mir nicht dein frenden-volles angeficht in meines noth entgiehen: fcbeint mir bein licht, fo muß Die nacht ber trubfal flieben.

6. D troft! Die bande find geldf't, bu haft mir augefpro= den, wie einen feine mutter troft't, mein joch haft bu ger: brochen: ich fliebe, wie bein find, ju bir, und bu, mein Bater, reicheft mir gur bulfe beine banbe: Die tage meiner noth bie haben nun ein enbe.

Mel. Werbe munter mein g.

409. Sen zufrieden, mein gemuthe, nim bich feines fummersan, fcaue nur auf GDttes gite, mas Er thut, ift wohl gethan. Ihm fen alles beimgestellt, mir beliebt, mas ihm gefallt; alfo fprech ich: Gottes fügen bleibt im leben mein vergnugen.

4. Abba, mein Bater, haft mir bif? benn bas flagen meis ner plagen mehrt nur die befummernif. Lieber boff ich in gebuld auf bes lieben Gottes buld! alfo bleibet Gottes füs gen aud) im creuge mein beranugen.

S. Bill es noch gur geit ber= gieben, mas mein febnend ber= ge fucht; wird boch mit bergeit noch bluben meiner muniche fuffe frucht. Dis vertrauen ftebet befi, bas mich gar nicht fallen lagt: benn es bleibet Gottes fugen in ber hoffnung

mein bergnugen.

4. Weicht ihr forgen aus ber feelen, weil fie Gott gur moh= nnng nimt, ich will bas gur luft ermablen, mas er mir jum troft bestimmt. Stellt fiche beute noch nicht ein, en, fo fans mohl morgen fenn, und indeß ift Gottes fagen fatt ber forgen mein vergnugen.

5. Bin ich auch bee lebens mube fo beftellt er mir bie ruh: Denn ba brudet er in friebe mir bie augen felig gu, menn und mo es ihm gefallt, geb ich gnte nacht ber welt, alfo bleis bet Gottes fugen auch im fter= ben mein bergnugen.

410. Bas Gott thut bas ift wohl gethan, es bleibt gerecht fein wille, wie er fångt meine fachen an, will ich ihm halten ftille. Er ift mein Gott, ber in ber noth 2. 3mar, ich hatte viel zu mich mohl weiß zu erhalten, flagen, aber boch, mas bilft brum lag ich ibn nur malten. 2. Bas

2. Bas Gott thut, bas ift wohl gethan; er wird mich nicht betrugen; er fibret mich aufrechter babn, folagich mich begnugen an feiner bulb, und hab gebulb; er mirb mein uns glid wenben, es fteht in feis nen banben.

8. Bas Gott thut, bas ift wohl gethan; er mirb mich wohl bebenten, er, ale mein arst und belfere mann, mirb mir nicht gift einfchenten für argenen : Gott ift getreu. drum will ich auf ihn bauen,

und feiner gute trauen. 4. 2Bas Gott thut, bas ift

wohl gethan; er ift mein licht, mein leben, ber mir nichte bo= fee gonnen fan; ihm will ich mich ergeben in freud und leib, es fommt die geit, ba bffentlich erfcheinet, wie treulich er es mennet.

5. 2Bas Gott thut, bas ift wohl gethan; muß ich ben teich aleich fcmeden, ber bitter ift nach meinem mabn, laß ich mid bod nichts fdreden, weil boch gulett ich werb er= gest mit faffen troft im bergen, ba meiden alle fchmergen.

6. Pas Gott thut bas ift wohl gethan! baben will ich ber= bleiben, es mag mich auf bie raube babn, noth, tob und elend treiben ; fo wird Gott mich gang paterlich in feinen armen balten, brum lag ich ihn nur

fein wille ift ber befte, an bel fen bem er ift bereit, ber an ibn glaubet vefte; er hilft ans noth, ber fromme Gott, und andtiget mit maffen. Gott pertrant, veft auf ibn baut, ben mill er nicht perlaffen.

2. Gott ift mein troft und suverficht, bie boffnung und bas leben : mas mein Gott mill, bas mir gefdicht; id mill nicht miberftreben. Gein wort ift mabr, benn all mein baar Er felber bat gegehlet; er forat und macht, ift flets bebacht, auf bag une ja nichts

feblet. 8. Drum mill ich gern bon biefer welt fcheiben, nach @Dt: tes willen, ju meinem Gott: wennsihm gefällt, will ich ibm halten ftille. Mein arme feel ich Gott befehl in meinen lets: ten funten: ofrommer @Det. fund, bell und tob baft bu mir

übermunben.

4. Roch eine, Serr, will ich bitten bich, bu wirft mirs nicht berfagen : wenn mich ber bofe geift anficht, lag mich boch nicht bergagen; bilf, fteur und wehr, ach Gott, mein Derr, gu'ehren beinem namen : mer bas begehrt, bem wirds gemabrt; brauf forech ich frolid : Amen.

Mel, Was mein Gott will.

411. Basmein Strwill, 412. Ber G Dtt vergefcheh allgeit, gebaut im bimmel und auf erben :

Mefum Chrift, bem wird ber bimmel merden. Darum auf bich all hoffnung ich gang veft und fteiff will fegen. Derr 3Efer Chrift, mein troft bu bift

2. Und menne gleich mar bem teufel fehr und aller melt jumiber ; bennoch fo bift bu, Jefu Chrift, ber alle folagt barnieber. Und wenn ich bich nur bab um mich mit beinem Beift und gaben, fo fan fur: mahr mir gang und gar fein

in to bes-noth und fcmergen.

tob noch teufel ichaden. 8. Dein troft ich mich gang

ficherlich, benn bu fanft mir wohl' geben, mas mir ift noth, bu treuer Gott, bier und in jenem leben, gib mahre reu, mein berg ernen, errette leib und feele. Ich! hore, Derr, die mein begehr, laß meine bitt nicht fehlen.

Mel. Ed ift bas Zeil uns f.

413. Bie GDIT mich gehn, ohn alles eigen mehlen, gefdicht, mas er mir auser= febn, wird mire an feinem feb: len : wie er mich führt fo geh ich mit, und folge willig fchritt por fdritt, in findlichem vertrauen.

2. Die ODtt mich führt, fo bin ich ftill, und folge feinen leiten, obgleich im fleisch ber le! wenn ich in beiner liebe eigemvill will bftere miber= rub. 3ch fteige aus ber fchmerftreiten : wie Gott mich fuhrt, muthe-bele, und eile beinen bin ich bereit in geit und aud) armen gu, ba muß bie necht

erden ; mer fich verlagt auf in emigfeit, ftete feinen folug au ehren.

> 8. Bie Gott mich fahrt, bin ich vergnugt, ich rub in feinen handen: wie er es fchiet, und mit mir fagt, wie er es felbft will menden, fen ihm biermit gang beimgefiellt, er made, wie es ihm gefallt, sum leben ober fterben.

> 4. Die Gott mid führt, fo geb ich mich in feinen Bater= willen: Scheinte ber vernunft gleich munberlich, fein rath mirb boch erfullen, mas er in liebe bat bebacht, eh er mich an bas licht gebracht; ich bin

ia nicht mein eigen.

5. Bie Gott mich führt, fo bleib ich treu im giauben, boffen, leiben: fieht er mit feiner fraft mir ben, mas mill mich bon ihm fcheiben? ich faffe in: gebulb mich feit, mas GDit mir wieberfahren last, muß mir jum beften bienen.

6. Bie Gott mich fibrt, fo willich gebn, es geh burch born und heden : man fan fein an= geficht nicht feber; gulett wird er entbeden, mie er, nach fei= nem Batere = rath, mich treu und mohl geführet bat : bis . fen mein glaubene anter !.

Mel. Jebova ift mein birt u.

414. Ble wohl ift mir, o

mit fo angenehmen freuden reft bu gubor binab. Die liebe ftrablt aus beiner fcon auf erben: mer molte feele, berg und muth in bir, nicht vergnuget werben, ber ber bu verlaffeft feinen, o al-

in bir fuchet ruh und luft. bin beiffen, es fen alfo,ich trau will lieb ermeifen, ben einem freundlichen geficht. In bir vergnugt fich meine feele, bu bift mein freund, ben ich er= mable; bu bleibft mein freund, wenn freundichaft weicht. Der welt baß fan mid boch nicht fallen, weil in ben ftartften un= glude = wellen mir beine treu ben anter reicht.

3. Mill mich bes Molis eis fer bruden, blitt auf mich bee gefetes meh, broht ftraf und bolle meinem ruden, fo fteig ich glaubig in die hoh, und flieh in beiner feite munben, ba hab ich icon ben ort gefunden, mo mich fein fluch = ftrahl treffen tan. Trit alles miber mich gufammen, bu bift mein beil, mer will verdammen? Die liebe nimt fich meiner an.

4. Rubrit bu mich in die creut 8:muften, ich folg und febne mich auf bich, bu nehreft aus den wolfen : bruften, und labeit aus bem felfen mich : ich traue beinen munber = megen, fie enden fich in lieb und fegen. Genug, wenn ich bich ben mir hab. 3d weiß, wen bu milft berrlich zieren, und über fonn

bes traurens icheiben, wenn und fternen fuhren, ben fub

5. Der tob mag anbern bu: Dier ift mein himmel fter fcheinen; mir nicht, weil lerliebites leben ! rub't. Ben 2. Die welt mag meine fein= tan bes meges end'erfdreden, menn er aus morber-vollen beibr nicht, wenn fie mir gleich den gelanget in bie ficherbeit? Mein licht! fo will ich auch mit freuden aus diefer finftern mild= niß icheiben ju beiner rub ber emigfeit.

6. Bie ift mir benn, o freund ber feelen, fo mohl, menn ich mich lehn auf bich! mich fan welt, noth und tob nicht qualen, weil bu, mein Gott! pergnageft mich. Lag folche rub in bem gemithe, nach beiner unumfdrantten gute, bes bim= mele fuffen berfchmad fenn. Beg, welt mit allen fchmei: deleven! nichts fan als SE: fus mich erfreuen. D reicher troft: mein freund ift mein !

Mel. Jefu meine freude.

415. 3 å h.le meine thrå febnen; bore mein gefchren; laß bie feufger fteigen ; lag bein Geift bezeugen, baß ee Umen fen : Geelen-noth brudt mid, o Gott! ich muß mich berbammtertennen, barf mich bein nicht nennen.

2. Cieb. wie ich mich frum: me, und im elend fcmim: me, anabenpolles lamin! ach, wie bin ich fconbde, falt, bes fcbamt und blobe, ja mir felber gram; wollen lagt, und laufen trugt; es liegt alles am erbarmen ; Belfer, hilf mir armen.

3. Serr, du hafte verheiffen ; ich wills zu mir reiffen : bu erhoreft mich ; benn du willft auf bitten reichen fegen fchat: ten, baben balt ich bich. Almen, ja. Salleluja! will auch nicht Die fonne fcheinen, glaub ich bod mit meinen.

4. 3ch wills anbern fagen, baß bu meine flagen gnabig angehort; ich will allen feelen bocherfreut ergablen, mas bu mir gewährt. Und fo wird mein Serr und hirt auch an mir in feinen beerden bochgelobet merben.

416. Bulett gehte mohl auf erben burch Chrifti blut und Gottes erbe mar. Es fommt gulett bas angenehme jahr, ber tag bes beile, an bem wir frelich werden.

2. Bulent giebt Gott, mornach wir uns gefehnet, menn glaub und lieb im creus bemah: ret ift, undman gebulb an unfern firnen lief't, wenn wir genug find bon ber welt verhöhnet.

8. Bulett reicht man ben fiegern ihre fronen, und fuhret fie bom feld ine vaterland, allwo bereit't ber felge rube= beinen Beift ine berge, und fand, baburch ber garft ben bilf, baß ich es acht fur teitampf pflegt ju belohnen.

4. Bulett macht Gott bas maffer felbft gn meine, ber beffer ift, und alle gaft erfreut, im glauben ftartt bie neuen boch= zeit-leute, bafieht mann banu, baß ere annoch gut menne.

5. Bulett wird erft die Rahel bengeleget bem Ifrael. 3u= lett wird Jofeph groß und fommt empor, erft mar er arm und bloß. Bulegt marb noch Tobias mobl verpfleget.

6. Bulent, und nicht guerft, nimt Gott die feinen ins paradis, ihs lebens liebe-reich, und machet fie ben engeln Gottes gleich, porbero lagt er fie erft traurig meinen.

7. Bulett! merte mobl, und balte nur fein fille, o liebes berg, bem, ber bich erft betrübt. und bich baben boch mabrlich herglich liebt; gebenfe nur : es ift fo Gottes wille.

417. 21d SDET, erhor mein feufgen unt mehflagen, lag mich in meiner noth nicht gar verzagen, buweift ben fchmerg,ertennft mein berg. haft bu mire aufgelegt, fo bilf mirs tragen.

2. Gib mir geduld und trofte bu mein berge, in aller angft und allem feelen-fdmerze; fen ICfu bu, mein troft und rub, hilf, baß ich ja nicht felbft mein beil verfcherze.

S. Pflang mir gebulb burch nen fchmerge, gu beiner geit und bein bringt mir ber groffe fonft nichte begehrt.

fdmerze.

ich in angft und trauren oft gefeffen ; in bochfter noth marft bu mein Gott, menn facher all beftreiten. ich mein leiben oft nicht font ermeffen.

fo lang gemabret, es hat boch endlich wieder aufgehoret, biet mir bie band und mache ein

wend ab mein leib; burd mart end auf Diefer erb, mein berg

6. Coll ich noch mehr um 4. Du baft mein Gott, ja beinet willen leiben, fo fteb meiner nie vergeffen, mann mir, Derr, mit beiner fraft gur feiten, fein ritterlich, beftanbiglich, hilf mir bie miber:

7. Daf ich burch beinen Geift mog überwinden, und mich alls 5. Es hat fein unglud nie geit in beinem hauslaß finden, jum preif und bant, mit lobgefang, mit bir will ich ans liebe mich verbinben. .

## Bon der ganglichen Uebergabe des Bergens an GOtt.

418. Quf! auf! mein hers, wolleft feel, berg, finnen, muth ger finn! gib, mas bu haft, bem bem, mas broben, lenten. geber wieber bin: im fall bu wilft, mas gottlich ift, erlans nicht mein eigen fenn. Drens gen; fo gieb Gott bin, mas einiger! bein bin ich gang als Du bon ihm empfangen.

find in gnaben an, betrachte balb himmlifch gar zu merben. nicht, mas id jubor gethan :

fenne.

3. Erlofer! nim, mas bn er= faufet haft, nim meg bon mir Die fcmere funden : laft ; bu, GDtres = lamm! haft fie ja felbit getragen: ich weiß, bu wirft bie bitte nicht abfdla= gen.

4. Du werther Beift! nim mein beginnen auf, und fubre

Mel. Ernfthaftes lamm, du. fort ben angefangnen lauf: bu

5. 3ch gang und gar will lein. 3d lebe gwar annoch auf 2. Gott Bater! nim bein biefer erben; boch febn ich mich

6. Muf! auf! mein berg, und ich bin nicht werth, bag ich bu mein ganger finn ! fchwing bid Bater nenne, erbarme eilend bich zu beinem unfprung Dich weil ich die fculd be= bin : fo tan man bier ben bim= mel fcon erlangen ; fo fan man bort im bimmel emia

prangen.

419. Sochfter Priefter! geopfert haft fur mich, lag bod, bitt ich, noch auf erben auch mein berg bein opfer merben,

2. Denn

2. Denn bie liebe nimt nichts an, masbu, liebe! nicht gethan : was burd beine hand nicht ge= bet, wird zu Gott auch nicht erbobet.

8. Drum fo tott und fclach: te bin meinen willen, meinen finn; reif mein berg aus meinem bergen, folte auch fenn mit taufend ichmergen.

4. Trage holg auf ben altar und verbrenn mich gang und gar, o bu allerliebfte liebe! wenn boch nichte mehr bon

mir bliebe.

5. Alfo mirb es mohl ge= fchehn, bas ber Derr es mirb anfebn : also merb ich noch auf erben Gott ein liebftes opfer merben.

Mel. Mun fich ber tag geen.

forberft biefes ja von mir, bes theil. bin ich eingebent.

2. Gib mir, mein fobn! bein berg, fprichft bu, bas ift ben an, bagich, von allen fanmir lieb und werth : bu finbeit anders boch nicht rub im fan. himmel und auf erb.

nim es an mein berg, veracht es nicht: ich gebe, fo gut iche geben fan, febr ju mir bein berg binein. geficht.

mabren frommigfeit.

5. Doch aber fieht es nun in ren, erfennt ben übelftanb. und traget jegund por bem feben, barans guber luft fanb.

6. Dier fallt und lieger es gu fuß, und idrent: nur fcblage au; gerfnirich, o Bater! bag ich buf rechtichaffen bor bir thu.

7. Bermalm mir meine bartigfeit, mach murbe meinen finn bağ ich in feufger, reu und leib

und thranen gang gerrinn. 8. Cobann nim mid, SErr Jefu Chrift! tauch mich tief in bein blut: ich glaub, bag bu gecreußigt bift ber welt unb

mir gu gut.

9. Start die fonit fdmache glaubens-band, gu faffen auf bein blut, ale ber vergebung unterpfand, bas alles machet

gut.

10. Chent mir, nach beiner 420. Mein & Dtt! bas Jefus-hulb, gerechtigfeit und herz ich bringe beil, und nim auf dich bie funbir gur gabe und gefchent, bu ben-fchulb und meiner ftrafe

. 11. In bich wollft bu mich fleiben ein, bein unfchulo gieben rein, por Gott befieben

12. Gott beil'ger Beift ! 3. Dun bu, mein Bater! nim bu and mich in Die ge= meinschaft ein; ergieß, um Befu willen, bich tief in mein

13. Dein gottlich licht fchutt' 4. 3mar ift ce voller fan= in mich aus, und brunft berreis benwuft und voller eitelfeit, nen lieb: lofd finfterniß, baß, Des guten aber unbewnft, ber falfcheit ans, fchent mir fets beinen trieb. 14. Silf,

14. Silf, baf ich fen bon bergen tren im glauben meis nem Gott, baf mich im auten nicht mach fden ber melt lift, macht und fpott.

15. Silf, baf ich fen bon ber= gen beft im hoffen und gebulb, baff, wenn bu nur mich nicht verläßt, mich trofte beine bulb.

16. Silf, baß ich fen bon bergen rein im lieben, und ermeif', bag mein thun nicht fen augenfebein, burche mert gu beinem preis.

17. Silf, baf ich fen bon herzen ichlecht, aufrichtig, ohn betrug, baf meine wort und merte recht, und niemand fchelt ohn fug.

18. Silf, baß id) fen bon ber= gen flein, bemuth und fanft= muth halt, baf ich, pen aller meltelieb rein, bom fall auf-

ftebe bald.

19. Silf, baf ich fen von ber- mir bich moge fo ertennen. gen fromm, obn alle beuchelen, Damit mein ganges chriften= thum bir wohlgefallig fen.

20. Nim gar, o Gott! jum tempeleinmein berg bier in ber geit ; ja lag es auch bein mobn= hans fenn in jener emigfeit.

21. Dir geb iche gang gu eigen bin, branche, mogu bire gefallt, ich weiß, bag ich ber beine bin, ber beine, nicht ber melt.

22. Drum foll fie nun und nimmermehr bis richten aus ben mir, fie lod und breb auch noch fo fehr, baß ich foll bienen ihr.

28. In ewigfeit geschieht bas nicht, bu falfche teufelebraut : gar menig mich, & Dtt lob! anficht bein glangend fcblan= gen . baut.

24. 2Beg welt, meg fund ! bir geb ich nicht mein berg : nur, Jefu, bir ift bie gefchen= fe gugericht't, behalt es fur und fur.

Mel. Entbinde mich mein.

421. Mein Schepfer, bilwert, nach beinem willen : nim meg bie hinderniß, bertreib bie finftre nacht, bie beis ne mirtung ftort, an mir bas gu erfallen, mas beiner liebe rath mir langft bat jugebacht. Du laffeft bich, mein Gort. rath, fraft, allmachtig nens nen : hilf, baß ich auch an

2. Gin funftler liebt fein mert, bas er bat gubereitet, mit willen laffet er nicht einen fehler bran : mein fcbopfer, fies be, wie mich fleifch und blut beftreitet ; befrepe mich von bem, mas mir noch fcaben Du fanft ja nichts von bem, mas bu felbit macheft. haffen : wie folteft bu benn mich, bein arm gefcopf bers

3. Ein guter meifter weiß bas, mas fich nicht will fdiden, gar funftlich abaus thun, er machet alles fein : bu mirft mas binbern fan, und

laffen ?

bein wert will benriden, nicht laffen ewiglich mir eine hindrung fenn. Du bift ber weife Gott, und tanft jum beften lenten, woraber wir uns oft am allermeisten tranten.

4. Mein Schopfer, ich will mich dir hiemit gang ergeben. bereite du mich nur, wie du mich haben wisse. Sey mir ist feine traft, auch ist in mir kein leben: es sey benn, daß du mich mit deiner gnad erhalt. Bad und von deiner haub begegnet, mag und scheiner, wies immer kan und will, du kanks nicht dbse mennen.

5. Ein thefer ift vergnügt, venn er fein handwert treibet, daß der gelinde thon nur immer fille balt: darum, mein Schhefer, dir mein berge fille bleibet: mach ohne meine kraft aus nur, was dir gefällt. Ja voite felbst in mir bie dir bee liebte tille: es sterbe taglich mehr in mir ber eigenwille.

6. 3ch weiß, es wird noch einst das wert den meister loben, du bift viel treuer ja, als jemand benfen fan. Darum erschallt bein ruhm hier unten und der oben, du wendest deine frast niemals vergebens an. Erwecke meinen geist, im glauben bich zu ehren, und täglich deinen ruhm durch stee lob zu mehren.

422. D BEfu, dubift mein, und ich will auch bein fenn. Berg, feele, leib und leben fen bir, mein hort, ergeben: nim bin ben gangen mich: wie bu in beinen banben mich febren wilft und wenden, fo muffe werben ich.

2. Idmuffe nun nicht mehr, obs bor gefdeben war, nach meinem willen leben; bir muffe fe fepu ergeben mein ganger will und thun: ich muffe mich verlaffen, und mich felbft an mir haffen, in bir allein gu rubn.

3. Mein herz, mas ziehet bich? und marum ziehit du mich fiets zu ber erben nieder, und fenteit bich ftets wieber hin in die eitelkeit? Ift benn bes himmels freude bir nicht genug zur weibe? [uchft du

noch biefe geit ?

4. Ad Jefu, ziehe mich, mein herze febnet fich: ach, fep bu mein gewichte, baß fich zu bir aufrichte mein centner schwerer finn. Schneid ab bas bleygewichte, bas aus bes bimmels lichte mich zieht

gur erben bin.

3. hier ift fein ruhe plat, hier find' ich feinen schaß für meine arme feele: beun wad ich hier erweble ift von der eitelkeit, und kan die feel nicht haben: beun sie wird es nicht haben nach gar geringer geit.

6. Du, ICfu, bift mein gut ba meine feele ruht: bich tan ich nun nicht finden in biefen leeren rinden der fondeben eirelfeit. Wer an der welt noch hanget, und ihre schäg

umfånget ber ift von bir noch weit.

7. In himmel ift beinthron, o meiner feelen lobn. Drum wer nach dir will fireben, ber muß fich auch erheben von bergen über fich, weit über feine finnen, und auch des himmels zinnen. Wer diß thut, findet bich.

8. En nun, gerichneibe boch biß gabe jammer joch bas mich gur erben fenket, und mich von bir ablenket: schneib ab, f ch ne i b ab bie laft, so fedwing ich mich gum himmel aus biefem erbaetimmel gur

ftelle meiner raft.

9. Schneid ab die last der welt, die mich bie nicht bie nicht bas ich dich dort mag finden, mich sest ich nicht best die beid bert fest der der die bei der die bei der die die die deid beid bertreibe mit dir, o meine gier.

10. Ich will ja williglich um beinet willen mich verleugnen und nicht kennen, wenn bu mich nur willst nennen den allerleinsten knecht. Ich will mich selbst verlassen, und mich selbst verlassen, und beise selbst an mir bossen, um beise

ben ichlecht und recht.

11. Die welt mag immerin in ihrem folgen finn mich
für unsinnig schäpen, und mich
zu unten seigen; sie mach es,
wie sie will, sie sie mir auf zu
tragen creub, trübsal, angst
und plagen; doch will ich
halten siil.

12. Sie lege heimlich mir bie nete vor ihe flure, fchande: fie foafche ihre, fchande: fie wasche ihre hande, ist noth; in meinem blut: fie miche fich, mein leben in tobes hand zu geben: fie thue, was fie thut.

mir gefellt ?

14. Befeft'ge nur ben finn, baf ich beftanbig bin: behate mich vor wanten, und gieb finn und gedanten, mein II fet die ber: laft berg, feel und veralangen an bir alleine hangen und bleiben får und får.

15. So frag ich ningends nach, und folte gleich ein frach bes bimmels und ber erben alle bier gehbret werben; und folte gleich bag mein leib und feel berschmachten: so williche boch nicht achten und bleiben flete, in rub.

16. Denn bu, bu bift mein beil, und meines bergens theil, mein troft in meinem gagen, mein arzt in meinem plagen, mein fabla in ber pein, mein leben, licht und sonne, und freubenereiche wonne, o Feil, bu bift mein.

Mel. Wer nur den lieben G.

423. Das giebst du benn, o meine feele

beliebt? es muß bas liebft und befte fenn; gib ihm, gib ihm das berg allein.

2. Du muft, mas Gottes ift, Gott geben; fag, feele, teufel nicht, ber haft bas le= ben, mo biefer mohnt, ift bol= len-fcmerg; bir, bir, o Gott! bir foll allein mein ganges berg gewidmet fenn.

3. Co nim nun bin, mas bu

S Dt t, ber bir taglich alles verlangeft, bie erfigeburt obn giebt? mas ift in beiner leibes: alle lift, bas berg, bamit bu bole, bas ihn vergnugt und ihm Schopfer, prangeft, bas dir fo fauer morben ift ; bir geb iche millig, bu allein haft es

bezahlt, es ift ja bein. 4. Mem folt id) mein berg lieber gonnen, als bem, ber wem gebort bas berg? bem mir bas feine giebt? bich fan ich ben bergliebften nennen, baft mid bis in ben tob ge= liebt. Mein berg, bein berg, ein berg allein, foll bein, und feines anbern fenn.

## Bon der Rechtfertigung und dem daber ents ftebenden Frieden.

fend mal fconftens gegruffet; mas horen fan, bore, ich will fonft nichts miffen, als mei= nen geerentigten Jefum gu fuffen.

2. 3ch ruhme mich einzig ber blutigen munden, Die 3Efus an handen und fuffen em= pfunden : brein will ich mich mideln, recht chriftlich ju le: ben, bag einftens ich bimmelan frolich fan ftreben.

8. Es mag die welt fitr= men, gleich waten und toben, ben lieblichen Jefum will ben= noch ich loben : es mogen gleich bligen und bonner brein Engllen, fo will ich von Mefn boch nimmermehr fallen.

4. Und wenn es fcon folte

424. Mich! alles, mas bim= in trummern gergeben, baff mel und erbe um= nichtes mehr bliebe auf erben fcblieffet, fen bon mir viel tau- befteben; fo foll boch mein berge ben 3Efu verbleiben, bon meldem mich emig fein teufel foll treiben.

> 5. Denn Jefus betrachtet Die fdmadtige bergen, bers faffet mit freuden die bittere fcmergen: bas weiß ich nun alles, brum will ich nicht laffen bon meinem berg = Jefu, ich muß ibn umfaffen.

6. Ich febet! mein Sefus fommt freundlich gegangen, und will mich por liebe faft brunftig umfangen : o liebe! o freude! o liebliches leben! mer wolte an Jefu nicht im= merdar fleben ?

7. Auf Jefum find alle ges banten gerichtet, bem hab ich mich ganglich mit allem vers

pflichtet,

pflichtet, ben hab ich mir eins gig vor allen erlefen, fo lange mich traget bas irbifchemefen.

8. Wenn augen und herze im tobe fich beugen, so will ich ood endlich mit feuszen bezeugen, daß Belich nur Jesus, mein Beside oll beiffen, von meldem nich ewig kein teufel soll reiffen.

425. Auf, binauf zu beifeele, herz und finn! weg, binweg mit beinem leibe, bin, zu beinem Zefu bin! er ift bein theil: JEfus schaffet freud und leben, er will beinen kummer heben; er schent bir beil.

2. Fort, nur fort, fleig immer weiter in die bob gu 3Cfu auf! an binan, die glaubenseleiter, steige mitgeschwinbem lauf! Wort lieber dich doch; er durch liebe nur bewogen, hat dich flets zu sich geavaen, und niebt bich noch.

5. Du muft dich nur veft anhalten an die ftarte JEsiatreu; laß du, laß du Gott nur walten, feine gat ift taglich neu; er mennts recht gun Wenn die feinde dich anfallen, muffen sie zurucke prallen, hab auten mute

4. Geh hinein in Gottes kammer, die dir Jesus aufgethan; klag und sag ihm beinen sammer, schreve ihn um blise an; er fieht dir bep; Wenn dich alle menschen haffen, kan und will er dich nicht laffen, das glaube frep. 5. Schwinge bich mit gangen bergen auf zu beinem Deis land bin; dent an feine todesfchmergen, prag ihn tief in deinen sinn; Er ist bein hirt, der nach tummer, augst und leiden, mit des himmels fisten freuden bich weiden wird.

6. Sieh' er reichet bir die frone, die er seiberbir erward, da erunter spottund hohne, an dem creuge für dich start Jum hummel ju! west und erde muß verschwinden, nur ben 3%si ist gu finden die wahre nich

Mel. mo foll ich flieben bin.

426. Auf meinen lieben 426. Auf Gott trau ich in angft und noth, er fan michaligeit retten aus tribfal angft und nothen, es fieht in feinen hans ben, mein unglad fan erenben,

2. Ob mich die fund anficht will ich verzagen nicht, auf Chriftum will ich bauen, und ihm allein verrauen, ihm will ich mich ergeben im tod und auch im leben.

8. Menn mich ber tod reift hin, fo ftdat iche far gewinn, benn Chriftus ift mein leben, bem hab ich mich ergeben, ich fterb beut ober morgen, ich laffe IEsum forgen.

4. Du bift mein gut und theil, der du zu meinem heil am creuge bift gestorben; bu hast mir trost erworben: mein heil, im tod und leben will ich mich dir ergeben. Mel. Groffer Prophete, m. 427. Chriften erwarten in allerlen fallen 3@= fum mit feiner allmachtigen hand ; mittenin fturmen und tobenden wellen find fie ges bauer auf felfigtes land : menn fie befummerte nachte bebeden, fan bod ihr grauen fie

2. Jauchgen Die feinde gur w bten und linfen; bauet und friffet bas blinfende fcmerot; laffen boch chriften biehaupter nicht finten, benen fich JEfue im herzen verflart: muten bie feinde mit fcnauben und to=

ben, lernen fie Gottes gerech= tigfeit boben.

wenig erfchreden.

3. Beben bie felber ben famen nicht wieder, bringen bie garten und anen nichts ein; fcblagen bie fcbloffen bie frich= te barnieber, brennen bie bers ge von hifigem fchein : fan boch ihr herze ben frieden erhalten, weil es ben Ochopfer in allem låßt malten.

4. Biele verzehren in angft= lichen forgen frafte, gefundheit freude. und furge ber geit: ba boch im wenn und mo jebem fein enbe bereit; find es nicht alles un= nothige fcmergen, die ihr euch machet, o thorichte herzen?

5. 3meifel und forge verftel= ift meine freude. len bie frommen; glauben und Geele, verlangft bu gur rube

bie gottliche halfe verborgen; traue bem hochsten und meide die forgen.

6. Gutes, barmherzigfeit, himmlifche gaben folgen bir, bis man bich leget ins grab; ja bu folft wirtlich ben bimmel felbit haben ; en warum fagit bu ben forgen nicht ab: merbe doch in bir recht rubig und ftille; bis ift bes himmlischen

Baters fein wille.

7. Kreue bich wenn bu, flatt freundlichen bliden, mancher= len jammer, anfechtung und noth buldeft; und miffe, mas Gott mill erquiden, muffe mit Refu burch leiben und tob. Billft du mit leben, fo muft bu mit ferben, anbere fan feiner ben himmel ererben.

428. Das ift meine freus gangen leben, bag ich bir, Dtt, fur und fur bin und bleib ergeben : bu bift meine anverficht, auf bich ift mein thun gericht, und auch meine

2. Freude fucht die tolle welt rathe des Sochften verborgen, in dem falfchen lieben: und wenn fie benn bas erhalt, bringt es ihr betriben : ber ift flug ber alfo liebt, bag er Gott bas berge giebt : bas

3. Suchft bu freude immer= hoffen bringt ehre ben Gott. ju in den groffen ichagen; fag bod), ob bu feelen = ruh an tommen; boffe, bem bollis find'ft in bem ergeben? fieb, iden feinde gu fpott. Db and ob, wenn fie von dir fcbeidt, bir bas nicht errege leib, nnb

gar feine freube.

4. Ach! wie viele find bemibt, freude gu erjagen : aber wer sie recht mfieht, der muß wahrlich sagen: ach! wie folt das freude sepn, deffen end ist hbllen-pein? Gott ist meine freude.

5. Meine frende willich dir, welt noch ferner zeigen: das ift herglich mein begier, wie ich mig erreichen ftete bey meinem Gett zu fepn, und zu trauen ihm allein. Das ift

meine frende.

6. Meine freude fan mir nicht einigs leid zeribern. Gott bleibr meine zwerficht; bis tan niemand wehren. Dier icon auf ber erben saal firg ich mit ber frommen zahl: Gott ift meine freude.

7. Meine freud bas fcmarge grab mir auch nicht foll nebmen. Er bleibt ewig meine gab, wer barf mich befchamen, folte benn ber DErre

nicht in dem finftern fenn mein licht? Gott ift meine freude. 8. Meine freud in bieferwelt

ift zwar nur ein flude von der, die mein Gott mir batt jego noch zurüde: doch erblide ich fcon hier, wie mein Gott fen furund für meinerechte freude.

9. Freude in der ewigfeit werd ich erft geniesten, wenn aus biefem jammerelto ich werd fenn geriffen. Kommt gleich creus und jammernotig bennoch foll bis in den tod Gott fewn meine freude,

429. Ein veste burg ift unfer Gort, ein gu
te wehr und wassen :; er bilft
undfren aut aller noth, bie und
jest hat betroffen: der alte
befe feind, mit ernst erd jest
mennt, groß macht und viell
lift fein grausam rustung ift,

auf erd ist nicht seins gleichen. 2. Mit unsermacht ist nichts gethan, wir sind gar bald verloren, es freit für uns ber rechte mann, den Gott selbst bat ertabren. Fragest du, wer er in? Er beist Tcsus Ebrist, der Herr Zebaoth,

und ift fein ander Gott, bas

felb muß er behalten.

8. Und wann die welt volk teufel war, und wolsen und verfollingen, so fürchen wir und nicht so fehr, es soll und boch gelingen. Der fürste dies fer welt, wie saur er fich feltt, that ur er und boch nicht, bas macht er ist gericht, ein worte

4. Das wort fie follen lafen fiehn, und tein dan dargu haben, er ist bey und wohl auf dem plan, mit seinem Beist und gaben. Nebmen sie und ben seib, gut, ehr, sind und weib, laß fahren dahin, sie habend kein gewünn, das reich muß nad doch bleiben.

lein fan ihn fallen.

5. Lob, ehr und preiß bem bochften DDir, bem bater aller gnaben, ber uns aus lieb gegeben bat fein Cobn fur unfern schaben, samt bem beil's gen Geift, bum reich er und beißt,

eift, bon funden und reift, en weg jum himmel weißt, er belf uns frolich 2men.

Tel. Wer nur ben lieben B.

130. Erhabner GDTT! er fteb bier bor beinem ange= cht : Erbarmer aller men= chenfinber! ach, geb nicht nit mir ins gericht! ich bin icht beiner anabe merth; boch e laft feinen unerbort.

2. Um troft ift meiner feele ange ; bie laft gehaufter mif= ethat liegt fchmer auf mir, ie bid) fo lange gerechter Dtt! gereißet bat. Beg troft

d) mich, ich fculbiger? als einer nur, barmbergiger!

3. Coll ich an beiner bulb ergagen? ich, bein gefcbopf? as willft bu nicht; bu, ber nich mit gebuld getragen, leibft ewig meine guverficht; ou, Gott! burd ben ich leb treue ift noch alle finnben neue. ind bin, giebft mich nicht gum berberben bin.

unden! ad meine fould, wie nich rube finden; 3ch, fprichft ou felbft, ich tilgefie! bufchen= eft mir an Jefu beil, gur ru= neue. e meiner feele, theil.

ieber feanet, ale betrubt.

6. Sprichft bn gu mir: bir ift vergeben ! geftillt ift mein gewiffens : fchmerg ; und will mein zaghaft berg noch beben; fo bift bu groffer, ale mein berg; bein gnabenwort macht alles gut, und ichentt gur from-

migfeit mir muth. 7. 3ch zweifle nicht, ich bin erhoret, mein glaube faget, baß iche bin; ber troft, ber a fich im bergen mehret, ber neue bir geweihte finn, bie find: liche vertrann auf bich, be= zeugene, bu begnadigft mich!

Mel. Werbe munter mein g.

431. En, mein berg, fen unverzaget!fennit bu Gottes liebe nicht? ho= re, mas fein mort bir fager, glaube, baß fein berg ibm bricht, wenn bu ringeit mit bem tod, und empfinoft betrub: te noth! Getten garte Bater=

2. Die hat er bis oft bemie= fen? ja gewiß ungablig mal 4. Betrübte folgen meiner bat er feineliebgepriefen gegen bich und überall ; en, fo traue groß ift bie! jedoch bu lagft ihm nur gu, er bringt bich gur fichern rub. Gottes gerte Ba= terstreue ift noch alle ftunben

3. Dent an bie vergangne 5. Er hat auch mir basrecht geiten, ba er feine gnaben: berbienet, noch voll vertraun band fich ließ fiber bich ausbich anguflehn; und wenn ber breiten, jum gemiffen unterunber fich erfühnet, ju bir pfand feiner emgen lich und m glauben aufgnfebn; fo bulb : Leibe, leibe mit gebulb. bift bu Bater, ber vergiebt, und Gottes garte Bater : treue ift , noch alle ftunben neue.

4. 2Ber

4. Mer hat bid ber bell ent: riffen ? mer bem teufel und bem tob? faget bir nicht bein gemiffen, bein erretter fen bein Gott! er entgieht bir jest auch nicht fein erbarmend angeficht: Gottes garte Bater : treue ift noch alle ftunben neue.

5. Ber bat bich bieber ge= leitet, und geführt auf ebner babn? wer ben tifc bir gu bereitet, und bir fonft viel auts gethan ? ifte nicht Gott, ber bich ermehlt, und ju feiner fchaar gegeblt. @Dttes garte Bater:treue ift noch alle ftun=

ben neue.

6. Er hat bich ihm felbit periobnet, mit bem blute 3G: fu Chrift; mit barmbergiafeit gefronet; weil er gang bie liebe ift. Unaussprechlich ift bie anad, die er bir ermiefen bat. Gottes garte Bater-treue ift noch alle ftunben neue.

7. Preife nun por allen bingen folden reichthum fei= ner gut; bu mußt ihm bantopfer bringen mit inbrunfti= gem gemuth: Stimm ein lieb im alanben an bon bem; mas er bir gethan. Gottes garte Bater:treue ift noch alle flun:

ben neue.

8. Er betrübet nie bon ber: gen, wenn er guchtigt, bie er liebt. Er ftillt alle ibre fcmergen, wenn er fie im creube ubt. Mer nur harr't ber rech: ten zeit, ber mirb balb von ibin erfreut. Gottes garte Bas neue.

9. Darum laß bir beinen glauben und die frohe guber: fict feine nacht bes creubes ranben, marte, bis bein licht anbricht: Muf ben blit und bonnerichlag folgt ein ange: nehmer tag. Gottes garte Bater-treue ift noch alle ftun=

ben neue. 10. Gieb bein helfer ftredt bie armen fo gar liebreich nach bir aus, reichlich zeigt er fein erbarmen; will bich fubren in fein baus, und nach feiner lieb und bulb, bafelbft fronen bie gebulb. GDites garte Bater: treue ift noch alle funden neue.

11. Gile ibm getroft entge= gen, fahr im glauben freudig ju, eile, nim bon ibm ben fe= gen, fo gelangeft bu gur rubt Er ifte, ber bir belfen tan, glaube nur, fo ifte gethan, Gottes garte Bater : treue ift noch alle ftunben neue.

Eriebe! ach friebe! 432. Sach gottlicher fries be bom Bater burd Chriffum im beiligen Geift! melcher ber frommen berg, finn und gemus the, in Chrifto gum emigen leben aufichleuft: ben follen bie glaubigen feelen erlangen bie alles berleugnen und 36:

fu anhangen.

2. Richte besmegen, frieb: liebenbe feele, bein berge im glauben ju Jefu binan; mas ba ift broben ben Chrifto, ermeble, verleugne bich felbft terstreue ift noch alle ftunben und ben irbifden plan : nim mf bic bas fanfte jod Chrifti gienieben, fo findeft bu ruhe und gottlichen frieden.

3. Rahm boch ber Mittler bes friedens viel ichmerzen, von wegen bes Baters versibnung auf fich: nim bis, o feele! recht fleißig zu bergen,

und fiehe, mas thut wohl bein Befus fur bich! er bringet mit feinem blut frieden zuwege, und machet, baf alle unrube

fich lege.

4. Run bafur bift bu ihm ewig verbunden, du felt dafur ganglich fein eigenthum fenn, weil er dir em'ge erlbfung erfunden, und schleußt dich in gnaden- und fries bene-bund ein: brum fiebe,

bag bu bich ihm ganglich ergiebeft, und immer bestanbig von hergen ihn liebeft. 5. Siehe von feinen frieb-

bundes = genoffen erfordert er herzliche liebe und treu; da= rum folt du von dir alles aus= floffen, was feinerfeindseligen gegen = parthep: welt, teufel und fünde die muft du beffrei-

und funde die muft du bestreisten, mas Besu zuwider ift,

flieben und meiben.

6. Weislich und fleißig muft bu bich entschlagen der befen gesellschaft und sindlichen fort, welche den mettlichen laten nachjagen, nicht fürchen noch lieben den beiligen GOtt: benn die fich au folden gottelsen gesellen, die fahren mit binen binunter zur bollen.

ihrer gludhenne, fie fchreyen

und laufen ben raben nicht nach : alfo auch, feele, nur Jefu nachrenne, bich fundlicher brut und weltsvogel ents

der brut und melt-vogel entfchlag: fo wird auch dein Beiland fein fuchlein befdirmen, wenn auf dich welt, teufel und

holle losfturmen.

8. Liebe und ube, was 36fus bich lebret, und mas er bir faget, baffelbige thu; bafje und laffe, was fein wort verwebret, so findest du frieben und ewige rub; denn selig, die also sich 36su ergeben, und glaubig und beilig nach

feinem wort leben.

9. 3Eful bu herzog ber riedens- beerfchaaren, o Kbnig von Salem, ach! zeuch uns nach bir, baß wir ben rriedens-bund treulich bemahren, im wege bes friedens bir folgen allbier: ach! laß uns boch beinen Beift traftig regieren, und bir nach im frie-

ben zum Bater hinführen. Mel. Alle menschen muffen.

433. Freu bich, angfliches gewiffen; fev vergnagt und gutes muthel benn bie banbschrift ift gerriffen; bein Eribfer thut bir gute. Laft bein vernen! Edt läft gnade bir verschen in beine frey und follst allein beines ICsu eigen sen.

2. 3mar bich brudten beine

funden, fie erwedten angft

und

und fcmerg; niemand fonte bich verbinden, niemand ftart: te bich, mein berg! bon ber fun= be ichmeren ftrafen fonte niemand rettung ichaffen: boch bein Wefus beilte bich, und nahm alle firaf auf fich.

3. Er, er ftillt der belle flam= men, burch bie funde angegundt : Gott will bich nun terlich gefinnt, mill, um feines Sohnes willen, an bir nicht ben fluch erfullen, ben bein abfall boch verbient : Go mirft bu mit Gott verfühnt.

4. Treuer 3Gfu, troft und leben, meiner feele beftes theil! du bifte, ber mir ruh gegeben, ber mein gang verlornes beil famt bem fegen wiederbrachte. Silf, baf ich nichts bober ach: te meber bier noch emig bort. ale bich, o mein fcus und hort!

5. Dim mein alles, mas ich habe, nim es, Derr! fur beine treu, ifte boch bein gefchent und gabe ; hilf mir, bag ich bantbar fen. Richte finnen und gemuthe auf ben reich= thum beiner gite, bag mir beine buld und treu immer im gebachtnif fen.

6. Bilf. bag ich bie funde meibe, bilf baß feine boje luft, feine macht mid bon bir fcbeibe, lag mich ftete mit treuer bruft, Berr! auf beinen megen bleiben, beinen Beift mich bagu treiben, mas bir Beiland! mohlgefällt, mich in beinem bienft erhalt !

7. DErr! ich will fur biefe gute, fur fo theure gnad und hulb, ftets mit bantenbem gemuthe meine pflichten, meine fould bir, mein Deiland! gern entrichten, nichts foll meinen fdluß gernichten; bu follft ewig und allein meines bergens freude fenn.

nicht verdammen, ift nun va- Mel. Serr, ich babe migge.

434. 6 Dit t, ber groffe melderheißt DErr Behaoth, ber ift unfre half und ftarte, unfre guffucht in ber noth, meldend mit macht auftharmet, und ge maltig auf uns fturmet.

2. Darum foll und nichte er: fcbreden, wenn auch febon bie gange welt bier und ba und aller orten fracbet und mfammen fallt; wolten auch Des meeres mellen, felbit ben berg und fele

gerfchellen. 3. Dennoch foll bie frabt bee Bochften, mit bem leben e-brin: nelein, mo die beilge mobnung Gottes, immerbar fein luftig fenn ; Gotthilfribr, und mobnt darinnen, trob! mer millibrab geminnen ?

4. Denn ber Bochfte, ber Gott Jacobe, ift mit une und unfer fchut, Diefer bieret allen teufeln famt ber bofen rotte trut wenn wir unsauf ibn verlaffen, und mit glaubene-armen faffen.

5. Rommt, und fchauet, wie ber Sochfte aller beiben macht gernicht't, wie er benen friegen ifeuret ?

gen bricht, und ber feinde heer mir troit berichaffen, wenn gertrennet, ja bie magen gar: gleich ber troft ben allen men= perbrennet.

fer Gott, er ift unfer fcut le qualt, gar ferne bon mir und hulfe, unfre ftarte in ber treiben, ich aber merbe fren ben noth. Lag nur welt und teu- meinem Jefu bleiben: Gott fel toben, lebt boch unfer ift getreu.

Gott bort oben.

herz, bu folft es feben, mas Gott ift getreu. bir fur bulfe fen in furger geit gefchehen ; Gott ift getreu.

2. Gott ift getreu in allen feinen merten; macht er mir fo fan er mich baben boch wieber ftarfen, bon ihm allein fomint troft und labfal ber; und wenn bie zeit borbanben, fo machet er mich fren bon allen jammer-banben: Gott

ift getreu.

fommt, fuchet mich, fommt fcmers. arm, berirrte wieber; brum fommt bein find, und fucht feele! benn bein Beiland fiebt bich mit begier, bu fanft mich nun nicht laffen, ich fag es ob= pb bich bie febler brudten bis ne fchen, bu wirft bich felbft in ewigfeit; baltft bu bich nicht haffen: Gott ift getren. gleich fur berfioffen, und ben Luth. Bef.

feuret, wie er fdilb und bo= 4. Gott ift getreu, ber wirb fchen fehlt, er mird den geift, 6. Gott ber heere und heer- ber mich mit trauer = maffen, ichaaren ift mit und und un= fo jammerlich bis auf bie fees

5. Gott ift getren, er mags and mit mir machen, fo 435. Bott ift getren, ber munderlich und scharf er ims te mich armes find noch nie= gleich alle wetter frachen, er male hat verfucht! vielleicht bat es macht, ich halte willig geschichts, bag er bie angft= ftill: ja, will er mich gleich gefcafte bestrauer-geifte noch tobten, fo fag ich boch baben, Diefen tag verflucht. Mein Gott hilft aus allen nothen :

Mel. Ringe recht, w. (3 mal)

436. Sallelnja, i m m e r gleich dieburdenoch fo fcmer, gehte jum bimmel gu. 3ft ber glaube beine leiter, brauf du fleigeft bis gur rub? abft bu bid benn recht mit loben? bringft ine berge Jefu ein? oder, wenn die feinde toben, bentefi bu, bu fenft nicht fein? wenn bu mennft, bu fepft nicht 3. Gott ift getren, ich fin- feine: weil bu baft ein bofes fe por ibm nieber und balte berg: benn fo ift er mabrlich ibm fein wort im glauben fur; beine; benn er beilet beinen

2. Drum, fo frene bich, o bereit. Cdeinte gleich, ale helfer

felfer abgefehrt ? fuch bas mir bereitet, mich mit gnab blut, bas er bergoffen, halte und treu berührt, mir fein qu= an, bis er gebort. Som mirb tes feblen laffen! ja ich fan bald bas berge breden, weil ben überfluß beincetreuen ber= er funder gerne bat. Er mirb gens faffen, mich beftromt bein bir ben troft gufprechen : if friebens guß.

und trint und werbe fatt. 6. Meiter fan ich, DErr, 3. Co machte JEfus mit nichts fagen, ale nur taufenb lob fen bir, baf bu mich bisden feinen, mechfelt mit ibn'n munberbar. Gebet es fcon ber getragen, alle foulb per= oft ans meinen, bietet er fich gefen mir. Mun fan ich mit bod gleich bar, und fpricht : freuden fingen : Chriftus ift meine liebe taube, meine from= mein fcas und fleib, nun muß me, fage mir; mas bir feblet ? meine ftimm erflingen ; ich bin fren bon fcult und leib ; ifte ber glaube? fieb bier bin ich beine gier. Das wilft bu Chriffus bat mid anegefeb= nunmehr verlangen? bu bift net, er ift felber burg fur mid: mein, und ich bin bein ; geht ob mich gleich bie welt noch es fo nicht mehr in prangen ? bebnet, bulb' ich, leb ich emigfcab't es nicht, bu bift boch lid.

mein. 1. Daburch mird ber glaub vermehret, ba machft man in Chrifti fraft! meil man bann erit recht erfahret, mie er alles in uns fdaft. Da fiebt man Die lautre liebe, Die uns Chris fine bargereicht, bie ibn felbft bom bimmel triebe, bie uns funber ju fich giebt. werth, ibn recht ju loben, ja, baß ibn fein wert erbebt : ichente Derr, nur fraft von oben, bis mein geift bort ben bir fchmebt.

5. Lob fen bir von mir ge= fungen, baf ich biefen tag erlebt, baß es mir bisber gelungen; ob ber feind fur grimm gleich bebt, baft bu mich boch flets geleitet, und nach beinem nommen an: ich meiß, er fan finn geführt, meinen meg bor

7. Salleluja laft une fin= gen. Salleluja fen ber fcbluf. Sallelnja muß erflingen, Sals leluja fen gum fuß unfere Deilande bingeleget, baf er ausgetilget bat funbe; of fie fcon fid) reget, mirb fie boch gleich mieber matt: benn bie madit ift ibr genemmen burch bee bargen tob und blut, baburch er ben fieg befommen; nichts benimt uns nun ben muth. Berr ich betenne

437. Derr ich retenne aus bergene-grund, nichte ift bas mich abmenbe, bag nies mand fonft mein Beiland ift, als Weine Chrift, ber mabrer Gott obn enbe; ber mir gu gut mein fleifch und blut ge= mich fanber nun nicht laffen. 2. Er

folg gebenft, mit gall getrenft und fiel in tobed-banben.Doch wieberum am britten tag, nach aller plag, ift er bom tob er= ftanden; mit herrlichfeit gur himmele freud gegangen ein, fren von ber pein, gefett ju beiner rechten.

3. Co fchaue beinen Cobn boch an, mas er gethan, lag gnab in ihm mich finden : bu haft mid) armen nicht ber= acht't, gang fren gemacht von meinen ichweren funden. durche Cohnes tod ; den fnecht aus noth baft bu erloft : mer fich bes troft't ben fanft bu

nicht verbainmen.

4. Der treue birt jest fommt bern brobt ! por bid, und traget mich, bas fchaf, auf feinem ruden: bas fcaf bas gang berirret mar, ging mit gefahr, es mar in fa= tans ftriden ; bas hat er bracht aus eigner macht, wie bu begebrt, gu beiner beerb gur heerde ber gerechten.

5. Alfo hab ich nun anab, o Gott, burch Chrifti tob, ben er fur mich erbulbet. Und ob ich mohl ben mir befind, baff meine fund die hollen-pein verfculbet ; fo hab ich boch bie hoffnung noch, burch beinen Cobn, ben anabenethron, ich merb nicht fenn berleren.

. 6. Die thur jum fconen parabis hat er gewiß burch fein blut aufgeschloffen, bas aus R

2. Er mart ans creubes= ergoffen: ich glaube beft, baf bu nicht laft, o frommer Gott in angft und noth, ber bis im alauben faffet.

Mel. Der tag ift bin, mein.

438. Dier lieg ich, Gott! und afche; fieb, wie ich mich in beiffen thranen mafche. 21cb. blide mid mit gnabenangen an! und ftrafe nicht, mas ich

bisher gethan.

2. 3ch muß mid) felbft bor bir, mein Gott! verflagen : o was fur fchuld hab ich bir ab= gutragen! wie fdredlich ift bie mobiperbiente noth, womit bein grimm ben fcnbben fin-

3. 3d ging b eber auf brei= tem laftermege; es war mein berg gum guten faul und trage; es herrichteimmer ich nebe fun= benluft in meiner gar gut febr perberbten bruft.

4. Bas fand und pflicht mir taglich borgefdrieben, ift oft gu febr aus tragbeit unterblieben. Das aber mir bein wort berbeten bat, mar, mas ich oft mit luit und freude that.

5: Dein beilige wort hab ich hintangefeget, ben theuren fchat verachtet und verleget; mich nicht bor bir, gerechter Gott! gefchent, wenn mir bein gorn gleich fluch und tob gebraut.

6. 3d habe mid bom fatan ben munden milbiglich am laffen blenden, mich von ber crente fich mit ftromen bat welt jum bofen laffen wenden. Mein fleifch bas mir bie ftart- Mel. Mun ruben alle malb. fte reitung gab, berführte mich, und jeg bon @ Dtt mid ab.

7. Dis ift, mas mich am fcmerglichften betrübet, baß ich nicht Gott, nur funbenluft.

geliebet; baß ich nie recht an befferung gedacht, und fo viel jahr in funben gugebracht.

ichnobe funben = freube! Du bringeft mich zu folchem groffen leibe. Mit melder angft gebent ich an bie geit, bie ich bem bienft ber üppigfeit ge=

meiht !

9. Mun bring ich bir, Gott! ein gerfnirschtes berge, boll angft und meb, mit thranen. ren und fchmerze, bas glaubenevoll auf Chriftum Jefum fieht, mit beilebegier an feinen munben fliebt.

10. Ach, fprich mich los bon allen meinen funben! und laß mich boch burd Chriftum anabe finben! ach laß mich boch. auf bie mein febnlich flebn, nicht ohne troft bon beinem

antlit gebn !

11. Umfange mich mit beis nen liebes armen, und lag bich mein in meiner noth erbarmen! nim auf bas fchaaf, bas fich bon bir berirrt, und fich fo fehr in eitelfeit bermirrt.

12. Lag über mich im bim= mel freud entiteben; Die engel luft an meiner buffe feben. Ermed in mir, Gott! einen beine gitte preift !

439. Berr! mit gerühr= ich fur beine fdmergen, fur beine tobespein; ich will fur beine leiben, die quelle meiner freuben, bir emig, emig bantbar fenn.

2. Wenn mich bie funben franten, will bantbar ich be-8. D fen verflucht, bu benten, bag bu, herr! fur mich ftarbit, und burch bein frenes bulben vergebung meiner fdulben und beil und leben

mir erwarbft.

. 3. Bill fuffe luft der funden mein fcmaches berg entjun: ben, gebent ich bantbar bein, benn wird, benm ftartften rei= Be, mir unter beinem creuse bein tob zum fiege fraft perleibn.

4. Run, bantbar will ich fampfen, ber fanbe macht ju bampfen, im glauben beft gu ftehn; bir bantbar will ich leben, bid) fterbend noch erheben. Laf, o Derr Jefu! bies gefchehn.

Mel. O Gott, bu frommer.

440. 5 Err, hore mein ner mabrbeit millen! bu biff an gnabe reich und mirft mein feufgen fillen. 21cb! geb nicht ine gericht, mit beinem armen fnecht! vor bir, o DErr, ift ja fein fterblicher gerecht!

2. Die groffe meiner foulb fcblagt meine feele nieber, be neuen geift, ber bich erfreutfur fchamt empfind ich fie; o! tros fte du mich wieder, daß mir der seelen schmerz nicht alle fraft verzehrt. Wer ift, ber auffer dir mir wahren troft gewährt?

3. 3u dir o treuer GOtt, erheb ich beig und hande; mein heil steht nur ben dir, o daß ich bille fände! für recht laß gnad ergehn; ich bosse. Derr, auf dich, zeig um den rechten weg benn nach dir schn ich mich.

4. 3ch will, o flarke mich !
ich will die fande baffen, auf
beine halfe nur will ich mich,
Gor! berlaffen. Nur bas,
was dir gefalt, werd auch von
mir gethan; führ mich durch
beinen Geift auf biefer guten
babn.

5. Berusige mein berg um meines Mittlers willen, laß seines opfers troft auch mein gewiffen stillen. Du bist die liebe selbst, gang unveränderlich : bein will ich ewig sepn; o Gott, erhore mich!

Mel. Mein Zeiland nimt d.

441. Ja, Equs nimt die ifte, so wird auch wahrheit bleiben. Mas und die bleiben. Mas alle boten EDt teb schren, was alle boten EDt teb schren, was Albam anfangs schon gehott, was Wode brupten alle preisen, was und bie propheten alle preisen, was und Johannis finger weisen, geht alles einzig da inan ig, Resus nimt die finder an.

2. Ja, JENO nint bie finder an. Das hat fein eigner mund gelebrer. Wom Bater, der nicht lägen kan, ward
biefes senguiß auch gehdret.
Der Geist bezeugt es uns mit
macht. Mas die Apostel porgebracht, was Perus sagt,
was Paulus treibet, was Jein liebter jünger (breibet, das
beißt, wie niemand leugnen
kan; ja Flus nimt die fins
der an.

8. Ja, JEUS nint bie finder an. Do hats die sinder an. Do hats die sinderwelt ersahren; weil ers vor altere schon gethan, so dalb nur arme sinder waren. Fragt Roam, Noah, Mraham, und aller alten Bater stamm. Ja forscht noch jeth bey Gotter sindern, bey allen seigen armen sindern: soruft und zeugt ench jederman: ja, Jeus nint die finder an.

4. Ja, JEUS nint bie fanber an. Der ganze bims mel kand bezengen. Denn ber nint frblich theil baran, und läft ein Salkeling keis gen. So oft ein fanber wie berkehrt, wird bort ber freusbenschal vermehrt. Ja, wolkt ihr auch die hölle fragert; so muß sie zitternd amen sagen: weils satan selbst nicht leugenen kan: ja, JEsas nint die finder an.

bie propheten alle preifen, was 5. Ja, JEEUS nimt die und Johannis finger weifen, finder an. Dis zeugniß schalte geht alles einzig da hinan; von feinen freunden. Und baß ja, JEsus nimt die funder an. mans breifter glauben kan, so hort mans auch von 3Efn feinden. Ber lengnets benn? ber bofewicht, ber miber fein gewiffen fpricht, und municht, daß unfer grund verdarbe, baß alle welt in funden fturbe. 211= lein, er lugt fich tobt baran. Mein beil nimt boch bie fin= ber an.

6. Ja, Jefus nimt bie funder an. Lag alle welt mas andere fagen! ber amelfel mag fo fehr er fan, bas jamort immer nieberichlagen. Es bleibt boch emig ausgemacht. Und mas man jemals vorgebracht, bis wort bes lebens ju ermorben: das ift an fdimpf und fpott ge= worden. Das nein ift vollig ausgethan. Ja Jefus nimt Die funder an.

In voriger Melodie.

recht mahrhafte funder, bie nie= mand andere nennen fan, ale burd und burd berberbt und fus nimt die funder an. blind, des guten Gottes fein= De find, und nicht nur fein ge= ber an; gefett auch, baß fie fet, gerriffen, nein, auch bie gnabe bon fich flieffen ; bon alins nimt die funber an.

2. Ja, Jefus nimt die fun= der an, die ihren tauf bund nicht geachtet: und fo, wie nun faft jederman, ben jugenbluften nachgetrachtet! Die ihr gemif= fen oft berlegt, die findschaft nimt die funder an. @Dtree nichts gefchatt, bes

beilgen Beiftes gucht vertrie= ben, bie funden ihrer bater lie= ben; bie ruft bas theure wort beran : fommt, 3Efus nimt

bie funber an!

8. Ja, Jefus nimt die fun= ber an, bie fich burd heuchelen betrogen; und auf ber falichen chriftenbahn ibm ichon fo vie= les borgelogen, fich felber recht und gut gebinft, mit frommen werfen ausgefdminft, und an= bre burch ben ichein geblenbet, bod 3Efu namen nur gefchan= bet. Much folden fundern ru= fe man: fommt, Jefus nimt bie funber an.

4. Sa, Sefus nimt die fun= ber an, wenn gleich ihr tiefer feelenschade bergmeifelt bofe beiffen fan. Gein wort ber= fundigt groffe gnade. Ber recht vor andern gottlos beißt, 442. Er nimt bie funder als wen jederman zur hollen weift, le an, die funder, wer burch fein teuflisch bofes leben ichon alle hoffnung aufgegeben ; auch ber iffe, bem wohlverbientetobestinder; bie man fagen fan: fomm, 30:

5. Ja, Jefus nimt die fun= alle funden mit luft und por= fat frech gethan. Fur alle len diefen boret man: ja, 3E- fculd ift rath gu finden. Der gobendienft, die lafterung, bes fabbathtags entheiligung, ber ungehorfam, bag und morben! find unfere Beilande tob ge= morben. Und baburch find fie abgethan. Dun beifte: er

6. Ja, Jefus nimt bie fin=

ber an, auch hurer, biebe, fal- ja jum gefchmad bes beils gefcbe geugen, und folche, die fommen, allein bas berg gn= fcon bas gethan, mas wir, als rud genommen. And noch ftumme fcoll, verfcomeigen; von folden liefet man: fomt! Die Codome ungucht ausge= Mine nimt die funder an. ubt, und den verfluchtften foth geliebt; ja, bie mobl feinen ber an. Gefest, bag mancher greuel miffen, berfie nicht auch erft am enbe fein beil mit ernft mit bingeriffen. Gott lob! bag bebenten tan: fo reicht ibm Jemans betheuren fan : gewiß, fue boch bie hande. 3mar marand euch nimt Jefus an.

7. Ja, JEfus nimt bie funder an, bie ibn fo lange marten laffen, die ibm bas berg nicht aufgethan, viel= mehr noch über alle maffen fo fchnbben wiberfand gemacht, menn er ben jug and her; ge= bracht; bie, menn er fie fo febr gebeten, boch alle gnabe faft gertreten : auch Diefen feinden genge man; Ja, JE: fue nimt bie funber an.

8. Ja. Wine nimt bie funber an. Er mill, fie follen alle leben. Ber ja fo rafend handeln fan, fich felbft bem teufel hingugeben: mer fcon fein emges beil perflucht, bes fatans bruberichaft gefucht, fich ihm mit feib und feel verpflichtet, ein ganberbandniß aufgerichtet, und mas man fonft noch nennen fan: Gott lob! auch ben nimt JEfne an.

9. Ja, Wefus nimt die ffin= ber an, auch die noch, die man

And noch 10. 3a, 3Efus nimt diefin=

te bu auf morgen nicht: fonft fallft bu leicht ine gorngericht. Doch mer nun jest im tobe fdrenet, Die freche ichuld mit angft bereuet, und Jefu blut ergreifen fan ; ben nimt ber

herr gewiß noch an.

11. 3a, JEfne nimt die fun= ber an, auch bie burd rad und galgen fterben. Denn mer an Jefum glauben fau, muß boch gewiß ben himmel erben. Gin fcacher am berfinchten creus. der hat ja frenlich feinerfeits nicht bas geringfte aufzumeis fen. Allein bas Lamm ift boch ju preifen, bon bem man frb= lich fingen tan : mein Beiland nimt ben ichader an.

In poriger Melobie.

443. Er nimt bie armen funber an; menn gleich ihr berg gang anbere benfet, und, weil ce noch nicht alauben fan, fich felbit vergeblich plagt und frantet. mohl borallen die allergroßten Gagt fleifch und melt und nennen fan, weil fie von neu- fatan nein, muß boch fein wort em abgefallen; Die icon ben gemiffer fenn. Und will ein fundendienft verflucht, und bunfles wort mich fdreden: Wefum recht mit ernft gefucht, fo foll bas flare mich ermes P. 4

deu,

den, bis iche auch weinend glauben fan: ja, Jefus nimt Die funber an.

2. Ja, Jefus nimt die fun= ber an, bie jest in feelen-ohn= madt finten, und, weil ibr fonnen nichte mehr fan, im jundenfclamm faft gar ertrinfen. Denn, mo Die boffnung gang vergeht, ber untergang bor augen fteht, wo rath und halfe icon ber= idmunden; ba mirbein emger grund gefunden, ein wort bas bollen fcblieffen fan : mein Deiland nimt bie funber an.

3. 3a, 3Efus nimt die fun= ber an, Die Gott ale richter ichon verdammet; die Dofes nicht vertragen fan, weil feine flarheit todtlich flammet: Die gemiffen felber fdlaat, und gur verzweiflunge noth be= au ? wegt, die fcon ben langem feetenhinten wie Lagarus im gra=

be ftinten : auch biefe lodt bas wort beran: Er, Jefus nimt die funder an.

4. Ja, Jefus nimt die funber an, bie felbft nicht miffen, wie fie fteben ; und beren mund nicht fagen fan, mobin bes bergens triebe geben; bie poller zweifelefinfterniß in fich bermirrt und ungewiß mit unaufloslichen gebanten recht flaglich bin und wieber manfen: Die führt ju Diefem licht heran. Geht: 3Efus nimt die funder an.

ber an, die fich nun gang ber= bin, und fagt es jeberman, bag

loren geben. Die er fur bun= be ichelten fan, bie weiß er boch noch aufzuheben. jederman verwirft und fchlagt, ju benen niemand liebe tragt, bon benen fich auch junger trennen, weil fie bes bergens grund nicht tennen; ach! folden bloben fdwore man: fur: mahr! er nimt bie funder an.

6. Ja, Jefus nimt bie funber an. Doch mander mirb mit angften fagen : vielleicht berfolgt mich fcon ber bann, bem er bie hoffnung abgefchla: gen. Die funde miber feinen Beift, die emig unvergeblich beift, bie bab ich armer mobil begangen. Co bleib ich ja im fluch gefangen. 3ch meiß nicht masich boffen fan. Dimt Mefus benn auch mich noch

7. 3a, 3Efus nimt bie funber an, and bid, auch bich bu blobe taube! und, mas bir fcbleunig helfen fan, bas ift ein mortlein: glaube! glaube! benn wer fich noch nach 36 fu febut, in banger rene feufat und ftohnt, ber wird bom funberfreund umfangen, ber bat Die funde nicht begangen, bie Jefus nicht vergeben fan. Drum glaube, bich nimt 36: fus an.

In voriger Melobie.

Carmahr er nimt bie 444. O funber an: Dit eis 5. Ja, Jejus nimt bie fun= nem wort, diefunderalle. Geht alle luft davon erfchalle. Es foll bon allen inegemein nicht einer ausgeschloffen fenn; fagte beiden, turfen, juben, chriften! ach, bag es groß und fleine mußten! fagte jebem, ber nur horen fan: ja, 36: fuß nimt bie funber an.

2. 3a, Tofus nimt Die fun= ber an, mer, wo und menn und wie fie fommen. Man fen auch immer, wie man fan; man wird mahrhaftig angenom= men. Es ift hier gar fein un= terfcheid. Das beil ift allen gu= bereit't. Und weil fie alle funber beiffen: fo follens alle gu fich reiffen. Es ift ein mort fur jeberman : ja Jefus nimt bie funder an.

3. Ja, JEfus nimt die fun= ber an. D fonte mans bie tauben lehren! mein Jefu, bu bift, ber es fan, und milit, fie follens alle boren. Bie man= cher bort am leibe nicht, und. faßt es auch nicht burche ge= ficht! wie viele horens gwar mit ohren, allein die fraft geht bod verloren! ad bilf! bag jeder boren fan : ja, 3Efus

nimt die funder an. 4. Ja, JEjus nimt die fanber an. Das foll man unauf= bor feinen ohren flingen. 3ch Und wer fein tiefes elend fieht, nicht angenommen. ju nennen, wenn man fonft ber an.

nichts mehr boren fan, als: Jefus nimt die funder an. In poriger Melodie.

445. Mein Mitler nimt Das fan man fren von allen fagen. Doch, wers auf fich nicht beuten fan, ber bleibt

ein find ber em'gen plagen. Das hilft mir alle feligfeit, Die Gott fo reichlich anerbeut, wenn ich fie nicht zu eigen friege? ba tommt man erft gum glaubenefiege, wenn man ver= fichert fagen fan: auch mich. ja mid) nimt 3Efus an. ... 2. Ja, Jefus nimt die fun=

ber an. Die aber, bie fich nicht bequemen, den holden freund, den fchmerzensmann zu ihrem Beiland anzunehmen, bie, fag ich, nimt er auch nicht an. Du fragft: marum? meil er nicht fan. Denn une jum feligmer= ben zwingen, mas murbe bas fur fruchte bringen? wer fter= ben will, der firbt im bann. Ber willig fommt, ben nimt

er an. 3. Ja, Jefus nimt bie fan= ber an, die funder fo bie fa ulb

erfennen. Wer aber noch nicht glauben fan, bag er mit recht berbammt ju nennen; wem borlich fingen. Go lang ein Jefus noch nicht nothig ideint. menfch noch horen fan, foll bis ber fomt nicht ju bem funderfreund. Und alle funder, die mußte bod) fein beffer lied. nicht fommen, Die werden auch ber wirds in emigfeit beten: bleibt bas wort fur jederman: nen, es fen bas grofte glad fomm, Jefus nimt bie fun=

ber an, die ihre feelennoth empfinden, die fich im fcme= fanbenbann ale arme wurmlein ichmerglich minben. Die gang beschant bon ferne fiebn, und ihren tiefen grenel febn: bie gar nichts guts an fich ertennen, fich felbft von bergen gottlos nennen; Die boren ihre luft baran : mein Beiland nimt die funder an.

5. Ja, Wins nimt die fun= ber an, bie ihren jammer nicht verichweigen ; nein, ihm auch ben gebeimften bann mit un= verfalichtem bergen geigen. Denn mer bie funde fren gefteht, ben lagt die bochfte Da= jeftat jur emig treuen gnabe fommen. Das man befennt, wird meggenommen, baf man mit bengung fagen fan: mich armen wurm nimt JEfus an.

6. Ja, Jefus nimt bie fun= ber an, bie fich mahrhaftig fo empfinden. Denn wer fich funder nennen fan, und fühlt bod nicht die laft ber funben ; mer mit bem armen funber fpielt, und boch noch gern in fanden mublt; auch mer fich fur gerecht erfennet, und nur jur beichte funder nennet: ber bleibt gewiß in emgen bann. Denn Jefus nimt nur funder an.

7. Ja, Jejus nimt bie fun= men funber. D friecht boch

4. Ja, Wius nimt die fun= mer mas gutes mit fich bringt, und wem fein eignes thun ge: lingt, mer fich nicht tob und gottlos achtet, mer nicht nach bloffer gnabe trachtet; bem bleibt ber Derr ein frember mann. Warum? er

nur funber an. 8. Ja, Jefus ninit die fun: ber an, fo balb fie fich fo elend finden, bag ihnen fonft nichts helfen fan, als Er, ber Tilger aller funden. 2Bem 3@fus un: entbehrlich wird, bem ift er foon ber gute birt. Der barf nicht erft noch viele gabren und großre traurigfeit begehren; weil man ibn fren perfichern fan: bein Deiland nimt bich fo icon an.

9. 3a, Jefus nimt die fun: ber an. Und wenn man gleich, fo wie man folte, bie fcbulb noch nicht erfennen fan, bod aber gern erfennen wenn oft ein funber mit bets bruß fein bartes berg empfin= ben muß: fo barf er boch ju Jefu tommen, und mird ges wiß fo angenommen, weil er bas berg erweichen fan. Denn feine bulb nunt funber an.

10. Ja, Jefus nimt die fun= ber an, bie ibre funben nicht mehr lieben, und, wenn ihr fleisch fie lieben fan, fich boch im ern ft barum betruben. Denn mer noch willig bofes ber an, die armen, ja bie ar= thut, perachtet bas peribbe nungeblut. Und die, fo fich fo jum crent binan, als gang nicht belfen laffen, fan Sefin verlorne Abamefinder. Denn gnabe nicht nmfaffen, weil fie

bas mort nicht reiben fan : bein Beiland nimt die funder an.

11. Sa, Jefus nimt bie fanber an, die nichts, ale feelen= rettung fuchen, und alles, mas fie bindern fan, grar felbit nicht bampfen, boch verfinchen. Ich feelen, lagt bie the den fenn! raumt ihm die gangen bergen ein. Entbedt ibm alle feelenferten, und lagt euch boch bon allem retten. Co beifte fur euch und jeberman: mein Beiland nint die fander an.

12. Ja, Jefus nimt die ffinber an, bie ihm gebeugt gu fuffe fallen; die fo, wie jeber meif und fan. um bulfe fcbrenn, um anade lallen. Und wer aus armuth wenig fagt, ja oft wohl nur mit feufgen flagt, und, wenn ber mund vor mich an. fummer fcmeiget, fein elend nur von ferne zeiget: auch ber bat mabren theil baran. Denn, er nimt und ale funder an.

18. Ja, JEfusnimt bie fan= ber an, Die feinen anbern Deis land miffen. Ber fich nichts faffere benfen fan, ale Chrifii theure munden fuffen, wer nach bem blut bes Lammes ichrept, Ber fich des leidens Jefufreut, mer feinen blutgen fchweiß verehret, bas wort bom crent mit freuden boret: bem mird bas, fiegel aufgethan. Da ließt er; mich nimt Jefus an.

14. Ja, Jefus nimt die fin= ber an, bie mit bertrauen gu

ibn, fo gut er fan, recht guber= fichtlich angenommen. Der fdmedt des Seilands freund: lichfeit. Allein mer fich ber= geblich fdeut, bas Beil fo glaubig angunehmen, ichadet fein verfehrtes fcha= nien. Ihr armen tomt boch breift heran. Debmt ibn, und glaubt : er nimt euch an.

15. 3a, Jefus nimt die fun= ber an, die arm und reblich gu ihm fommen. Ber fich nun fo ertennen fan ; ben bat ber Berr fcon angenommen. Dur fchas be baß man ibm nicht trant, und auf fein mort nicht beffer baut. Da buntt uns fern, mas wir iconhaben. Co bleibt bas berg in norh begraben, bis mans bem worte glanben fan : 3d bin icon fein; Er nimt

In voriger Melotic.

446. Mit frenden nint ift ihm recht, fo bald fie fom: men. Ber fich bagu entichlief: fen fan, wird mehr als willig angenommen. Er bilft und nicht nur fo gur noth ; o nein, es ift fein taglich brod, fein eigen wert, ja fein berlangen, bie funder anadig zu empfan= gen, baß man recht freudig fagen fan : ja Jefus nimt die finder an.

2. 3a, Jefus nimt die funber an, fie gang von funden loguiprechen. Gemißfeinberg ihm fommen. Bohl bem, ber benft nie baran, fich im geringften nur ju rachen. Uch nein! fein blut, bas lofegeld, ber= fohnt bie gange fundermelt. Run mirb von allen, Die nur tommen, die fould auf ewig weggenommen. Das beißt bor Gott und jeberman: Er, Jefus nimt die funber an.

der an, fo fundig, wie fie fich empfinden. Denn weil fie nies mand belfen fan, fo bringt man alle noth ber funden und legt mit tief beschamten finn fie gang gu feinen fuffen bin. D feligfeit! fo barf man fom= men! fo elend wird man an= genommen. Ja, feelen, zwei= felt nicht baran. Rurmabr !

er nimt die funder an. 4. Ja, Jefus nimt die fun= ber an. Und wenn ein menich mit fcmergen fiebet, bag er von felbft nicht tommen fan : fo fommt mein Beiland, bebt und giehet, und nimt ihn felbit in feinen arm, ja macht ibn gar im bufen warm, und lagt ibn auch nicht von fich reiffen. Das mag ein treuer Jefus beiffen, ben man nicht beffer munichen fan. Ja, Jefus nimt die funder an.

5. Ja, Jefus nimt die fun= ber an. Er forbert nichts von armen leuten. Denn er bat fcon genug gethan, und bas auf alle emigfeiten. Dun giebt er mir und aller welt die gans mid) nimt 3Efus an. je gnade ohne geld, verdienft, berfprechen, arbeit,gaben, will er von feiner feele haben. Um=

fonft befchentt er jeberman,

Umfonft nimter bie funder an. 6. Ja, Jefus nimt die fun: ber an, fo wie ein treuer arat Die franten. Gein berg, bas als lenhelfen fan, bat lauter beile und hulfegebanten. Gein blut ift munberargenen. Das macht 8. Ja, JEfus nimt die fun- vom emgem tode fren, gibt un: ferm geift erquidungefafte, und mirtet beilge lebenstrafte, bag man mit freuden fingen fan: mein Jefus nimt Die funber an.

7. Ja, Jefus nimt bie fun: ber an, fie feinem Bater bar: auftellen. Denn fonft gehorteje berman von Gott binweg jum pfubl ber hollen. Befprengt und aber Chrifti blut: fo find wir rein, gerecht und gut ; fo barfen mir gum Bater fom: men, und merben bulbreich ans genommen. Denn, wen bas tamm verfohnen fan. nimt auch Gott mit freuden an.

8. Ja, Jefus nimt die funber an, und fchaft, menn er fie angenommen, bag jeber frolich fdmoren fan : ich bin bom tob ins leben tommen. Er macht fie burd ben Geift gewiß, bers treibt Die zweifelöfinfternif,

und fpricht : bu baft in meinen wunden vergebung aller foulb gefunden. Co jandge nun-por jederman: Gott lob! auch

9. Ja, JEfus nimt bie fun: beran, baß fie mit ihm gemeins fcaft haben. Denn, mas fie

von ihm trennen fan, bas hat felbft mit fich begraben. Beil nun fein blut an ihnen haft; fo find fie feine bruder= feht, Jefus nimt bie funder an. fchaft, fein eigenthum erloß: te funber, ja feine braut und Gottes finber. Co weit ftredt fich bas wort binan: mein Beiland nimt bie funder an.

10. 3a, Wefus nimt die funber an gu lauter em'gen felig= feiten. Go balb er fie ergreifen tan, entiteht ber anfang gulb: ner geiten= In Chrifti blut von funden los, mit Gott verfobnt, im gnabenichoof, fein unglud, tob, und bolle icheuen, fich taglich feiner findschaft freuen, bas fan ein menfd), bere alauben fan : Gott lob! auch mich nimt Jefus an.

11. Ja, JEfus nimt die fin= ber an, und macht ausfundern beilge feelen. Die man nicht anbere nennen fan, ale fatans finftre. morberhoblen, bie fcmudt ber Beiland bimm= lifch aus, und nennt fie feines Gottes baus. Er laft ben Beift in ihnen mobnen, baf man an folden fonigethronen Die werfe Gottes feben fan. Das beift: er nimt bie funber an.

12. Ja, JEfus nimt die fin= ber an. Er mill mit ihnen um= gang pflegen. Und magt fich gen! wie offenbergig fieht er nimt ein treuer 3@fus an. aus! und fagt fein ganges berg beraus. Die ift er boch ber an. Go beißt es endlich

fo fanft und niedrig, und nies male gornig ober wibrig! 21ch. fommt, ihr bloben, eilt heran!

18. Ja, 3@fus nimt bie fun= ber an. Wie gut ifte boch, mit ihm ju fprechen! und menn man feinem trauen fan, mill er bie zuverficht nicht fcmå= chen. Ja überall, und allezeit, trift manihm jum gefpråch bereit. Man barf bestanbig mit ibm leben, und ibm von allem nadricht geben. Go meif, er= fahrt und ruhmet man : er nimt mid recht vertraulich an!

14. Ja, Jefus nimt bie funs ber an, und mie querft, fo alle tage. Ber bas nicht recht bes greifen fan, ber macht fich viel vergebne plage. Ber aber fich und Jefum tennt, und bleibt in biefem element, ale funder ju ihm bingutommen; ber wird beståndig angenommen, und hat auch immer gnug baran : ich meiß, er nimt bie

fimber an. 15. Ja, JEfus nimt bie fun= beran, und halt fie treulich bis ans enbe. Sier beißt es recht: ein wort ein mann. Bir fen= nen feine allmadite banbe. Rein fatan reift une ba ber=

aus, mir flieffen uns benn felber aus. Mein Gott will mich in fpaten tagen fogar wie in fo ein murm heran; wie ber mutter tragen. Gott lob! freundlich blidt er ihm entge= bag ich es glauben tan : mich

16. 3a, 3@fue nimt bie fin=

ju ihm tommen fan, ber foll weil ihn bie liebe brunftig bas reich bes lebens erben. Und ba fomt niemand fonft binein, ale funder, die im blu= te rein, die fonft fein recht gum himmel haben, als 3Efu tier= ben und bearaben. Ber bas bon bergen glauben fan, ben nimt er auch jum bimmel an.

17. Ja, Jefus nimt bie fan= ber an, mag boch bie melt bie nafe rumpfen, und, weil fie fich nicht bengen fan, ben holben funderfreund beschimpfen. Er achtet folder fcande nicht. Des Pharifaere angeficht, voll ftolger murrifcher geberben, muß boch einmal zu fchanben werben, weil er bas wort nicht leiben fan: ber Beiland nimt die funder an.

In voriger Melodie.

447. Bie fehnlich nimt Denn barum bat er felbft ge= litten. Und weil er fie nicht miffen fan : bort man ibn gar Die funder bitten. Beil fich fein berg fo beftig febnt, und nach bem beil ber funber fibhnt : fo wird man nicht nur abgenom= men, nein, feht, er eilt, ju uns ju fommen, bag man mehr behaupten fan. als: Jefus nimt bie finder an.

2. Ja, Jefus nimt bie fun= ber an, und lodt und ruft mit faffer ftimme. Er fleht und marnet jeberman, bezeugt, baß Gottes eifer glimme. D fomt

auch im fterben. Ber lebend boch ruft er tag und nacht, macht. Dier ift ein bimmel voll erbarmen. Bie gartlich will ich euch umarmen! mein berg, bas nun nicht anders fan, nimt euch mit taufend freuben an.

8. 3a, Jefus nimt bie finber an. Er lauft, und fucht, und will fie finben. Und menn

er nichts erlangen fan: fan bod fein burft noch nicht veridminben! Go lang es nur noch heute beißt, gebraucht er madtund wort und Beift, ben tobien funber aufgumeden; und ubbrt burd alle milde beden, bis er bas mort verneh: men fan: fomm! nimt bie fander an.

4. 3a, 3@fine nimt die finber an, Er bleibt in feinen liebeefehnen. Wenn er fie gar nicht lenten fan, pergieft er endlich bittrethranen. Gie fterben feinem blut gur fcbmach, Er fiebt mit naffen augen nach. und feufat, wenn fie gur bollen, fahren: ach, baß fie ju retten maren! Da febn mir, bag man fcmbren fan: 3a, Jefus nimt die funber an.

In voriger Melobie.

448. Romm, fomm, er an, 21ch! baf es alle funter horten, bie man burch nichts bewegen fan! vielleicht bafffie fich noch befehrten. D! finftrer funder, fichres fchaf, bu liegft im harten feelenfchlaf! fein menico

menich vermag, bich aufqu= weden. Die bolle fan bich auch nicht ichreden. Ich! bo= re, mas bid ribren fan; bein Seiland nimt bie funber an.

2. Ja, Jefus nimt die fun= ber an. Das fan man bir auf beute fagen. Allein, mas mor= gen merben fan, barauf folls teine feele magen. Um Gottes willen! faume nicht! Gott bat ein ploBliches gericht. Reift er bich bin : fo ift fein retter. Cein gorn berfammlet fcon bas wetter. Ber weiß, mas beut noch fommen fan! ach! eile!

jest nimt Jefus an. 8. Ja, Jefus nimt bie fun= ber an. 3hr funder! die ihre noch font boren, mir bitten euch, fo boch man fan! ach lagt euch boch ju ihm befehren und bleibt nicht langer bart und tobt. Erid)redt einmal por eurer noth. Dlernt bod eure fduld erfennen! o febt Doch Mefu liebe brennen! o fommt boch, fommt ju ibm beran! jest nimt er noch bie

funber an. 4. 3a, 3Efus nimt die fun= ber an. Das faßt mit glaubis gem bertrauen. Denn mer es glaubig faffen fan, ber mirbs erfahren, fcmeden, fchauen. Ber aber in ber funde bleibt, ben Beift ber gnaben von fich treibt, fein eignes thun far galtig achtet, nach. Jefu nicht bon bergen trachtet; und fo die anabenzeit verzehrt : ber ift ber tiefften bollen merth.

Mel. O haupt voll blut u. 449. 3ch bin ben Gott Chrifti blut und tob, mas fan mir ferner ichaben? ich achte feine noth; ift Gott auf meis ner feiten, wie er in mabrheit ift, benn mogen mich beftreiten bes teufele macht und lift.

2. 2Bas mirb mich fonnen icheiben von Gottes lieb und treu? verfolgung, armuth, leis ben und trubfal mancherlen ? lag fcmerbt und bloffe malten, man mag burd taufend rein mich fur ein fcblacht= fchaaf halten; ber fieg bleibt bennoch mein.

3. Mein Beil, bas bis gum fterben mich brunftig hat geliebt, reift mich aus bem perberben; nichte ift bas mich betrubt : ich hab ein veft vertrauen, ich bin ber hoffnung voll, die meber nacht noch grauen mir emig ranben foll: 4. Nichte, weber tob noch

leben, ja feiner engel macht, Die fich in folg erheben; fein fürftenthum noch pracht; nichts beffen, mas jugegen, nichte, mas die gufunft begt, nichte, welches bod gelegen, nichts, mas bie tiefe tragt ;

5. Roch fonit, mas je ers fchaffen, bon Gottes liebe mich foll icheiben ober raffen: benn biefe granbet fich auf Befu tod und fterben; ihn fleb ich glaubig an, ber mich fein find und erben, nicht laffen will noch fan.

Mel. Durch Abams fall ift. 450. 3 bin getroft und freue mich, weil ich hab Jefum funben; ich lieg und fcblafe ficherlich in feinem fcoog und munben. Dis ift ber ort, allwo mich det, weil mir in Chrifto nichts gebricht, und feine macht mich bedet.

2. Er fpricht ju mir: ich bin gang bein, und bu bift mein hinwieber : ich mache bich fren aller pein; brum finge friedens-lieber. 3ch fulle bich mit meiner freud, und frone bich mit wonne : ich gebe mich bir felbft gum fleib, bu bift fcon wie bie fonne.

3. Wer will mid nun aus Chrifti bulb verftoffen und megtreiben? wer mir vormir= fet meine fculb, bem balt'ich bor fein leiben. Dis ftellet mich in ficherheit, und fillet mein gewiffen ; ben frieben friege ich zur beut, gum fchilb und fanften tuffen.

4. Dab bant, o Sefu, GDt= fomm! eile biefer ftraffe gu. ted Cobn, bu friedens : mieber= bringer, daß bu berab von beis fen feite ein beer von eignen uem thron bift tommen als menfchen ftehn ; fie nennen bezwinger bes allen, mas ben fich bie meifen leute, Die mehr frieden fibrt: ach! lag mein als andre menfchen febn; berg boch merben gum tempel, Dit bicht verbund'nen anges ba ber fried einfehrt! fen felbft ficht, fodblind rief jeber : mein fried auf erben.

Mel. Wer nur ben lieben B.

151. 3d gieng bieber auf fie: fomm bier! bier ift vers einem pfabe, ber nunft; bis ift bie fich're bims

fch mal und ungemachlich amar, ber aber bod gebahnt unda'rabe, und voll von treuen meniden mar; wo ich nicht flittergold und tand, mobl aber fille freuben fand.

2. 3ch fah ihn beutlich bor nicht fund, tob und bolle fchre: mir mandeln ben beften, from: ften Menfchenfreund ; fein reben, fdweigen, thun und banbeln : wenn er nich freut und menn er weint, mar meibe mir; bod mar fein tob, mir Gottesfraft in aller noth.

8. Das, mas fein mund je ausgefprochen, fand ich als Gottes mahrheit, licht: Die murbe mir fein wort gebrochen, fo wie er mire auch jest nie bricht; er nennt fich Gott: beweißt ale Gott, fich thatig

als ben mahren Gott. 4. Doch fab' ich anbre ftraffen offen gur rechten und jur linfen banb; man rief mir laut : bier fanft bu bofs fen, bier find'ft bu, mas bu fuchft, bas land ber meisheit, bier, bier glad und rub :

5. 3ch fah' auf jener line bier ift licht !

6. Bernunft, bernunft! bu brauchft nichts weiter, fchri'n

melde

ren meifen gunft! ich blidte bin, bod fab ich nicht bas fo febr boch geprief'ne licht.

7. Die leiter fcmebte boch auf fchlunden, wo meber feil noch fele fie hielr; ein felbit gebichte, bas mit grunben, wie finder mit ber puppe fpielt ; mit granben, benen leben fehlt und bie mein Derr gur thorheit gablt.

8. Das leben biefer meifen Leute fcbien gladlich nur, mar's aber nicht : ich fabe fcbarf auf eine feite, mo tob, wo grab, und mo gericht in frantheit ihnen naber trat und bann ? wie finfter marb ihr

pfab!

9. Man font' auf jeber ftirne lefen: Die leiter fall't, auf ber ich ftanb ; ach! mar ich boch ein chrift gemefen, ber immer troft im tobe fand ! ach, Beiland! ich verfannte bich und nun, ach, nun perfennft bu mich !

10. Geh' ich bingegen auf Das enbe bes chriften, ber im glauben bleibt, fo feb' ich, wie ibn in bie banbe bes beften freunds ber glaube treibt, ber, mas fein ruhm im leben ift, jauchst er im tob': ich bin ein chrift !

Mel. wie flieht dabin der.

452. 3d hab mich bir, ftellt, mache nur mit mir wie bire gefällt, ich bin ja, Derr,

meld-leiter, bier ift ber mah- bein liebes find, weil meine fund burch Chriftum mir pers geben find.

2. herr 366 u Chrifte, Gottes Cobn, mein Beiland und mein gnaben = thron, ich meiß von feinem andern beil, bu bift mein theil, mein troft und hulf, ju bir ich eil.

8. Dein blut und tob bezahlt bie fould, und fcbenfet mir bes Baters huld, du haft fur mich

genug gethan, bas nebm ich an, bu balt'ft mas ich nicht halten fan.

4. Mein Bater ! fieb, ich bringe bir ben mann, ben bu geftellet mir, bag er mein burg und helfer fen, ber mich macht fren von aller ichulb und fclaveren.

453. 3 mer frolich, ims bin auf ber welt icon felig, babe meinen bimmel bier. Uns bre nagen ihre bergen burch bie fcwere forgen fd)mergen: mir fommt gar nichte tranrige fir.

2. Bin ich frant, ich will nicht flagen, Gott hilft mir die frantheit tragen; er bleibt Bater in ber noth; Lagarus fam burch bie leiben gu ben em'gen himmele = freuden ; o wie fuffe mar fein too!

3. Biele meiner lebens:tas ge maren free von leibes : pla= ge; wie wenn einer frantheit bringt? En fo fcbließ ich uns verbroffen mich ans chor ber reichegenoffen, beffen bantueb ftete erflingt.

4. 2Bie

4. Bie, wenn meine feinde fpotten und fich frech gufam= men rotten miber unichulb, ehr und gut: en fie mogen im= mer laden und ihr funben= maaf voll machen: mich vertritt bes burgen blut.

5. Wenn mich alle menfchen haffen, fe wird mid boch Gott nicht laffen! ich fan frolich und getroft aller eitelfeit ent= fagen, fpotte nur ber feinbe plagen, und mas fonften auf

mich ftoft.

6. Ja, wenn gleich auf al= len feiten fich erreget frieg und ftreiten, ich bin frblich, unbergagt! will bas fdiff bes glaubens frachen, benn mirb er, mein belfer, machen, alles fen auf ibn gewagt.

7. Butet auch ber bollen= rachen mich, ben funder, blob gu machen, bleib ich bennoch wohlgemuth: 3Efn tief ge= fdlagne munben haben alles übermunden! fein blut lofcht

ber hollenglut.

8. Sterben mir bie anver= manbten, eltern, freunde und befanten, bleibt bie frent boch unverfehrt: ber fie gab, bat fie genommen, barum fen ben allen frommen Gottes name boch geehrt.

weltgeruminel gu fich in ben werd erfalten, dann fchlaf ich freudenhimmel, mo fie emig in bir ein. nichts betrübt.

10. Muß ich um bas meine fommen, wird mir zeitlich gut genommen; nun moblan es fabre bin. Bleibet benn nicht Gott mein Bater, mein berforger und beratber? fein ift. mas ich bab und bin.

11. Er mirb allen fummer ftillen; ich verfint in feinen willen; er bleibt mir bas gute theil. Dein fcat ift im bim= mel broben; bort will ich fir alles loben, bort erquidet

mich mein beil.

Mel. gerglich thut mich v.

454. 3n meines bergenes Jefu nam und beil; ich fteb mit Gott im bunbe, ich bab am bimmel theil. Dir leuch: tet fein erbarmen, jum troff in aller noth, ich find in feis nen armen bas leben felbit

im tob.

2. In meines bergensgrun: be ftrablt Wefu nam und beil; ich fteb mit Gott im bunbe, ich hab am himmel theil. Menn alles um mich tribe, wenn alles finfter ift, bann leuchtet beine liebe mir o Derr, Jefu Chrift.

8. In meines bergenegruns

be ftrablt 3Efn nam und beil; 9. 3ch habe ja nicht an= ich feb mit Gott im bunde, bern tonnen, if will ich bie ich bab am bimmel theil. Dich freude gonnen, ber viel bober 3Efu will ich halten, bu bleifie geliebt : er nahm fie bom beft mir allein, wenn ich einft

4. In meines bergensgrun:

be ftrablt Jefu nam und heil; ehre, mein glang und fcbons ich feb mit Gott im bunde, fies licht, wenn er nicht in mir ich hab am himmel theil. Die mare, fo burft und font ich welt mag immer toben, mich nicht bor Gottes augen fles ruhrt ihr toben nicht; ich tan ben, und bor bem fternen-fit, mit freuden loben, benn 3E= ich mußte firade vergeben, fus bleibt mein licht.

be firablt JEfu nam und beil; ich fich mit Gott im bunde, fich in meinem bergen bes janime fonn und fdild.

mel. O haupt voll blut u.

455. 3ft Gatt fur mich meinen muth; ich furchte nicht les wiber mich, fo oft ich fing glut : fein urtheil mich ers und bete, weicht alles binter ichredet, fein unbeil mich befid. Sab ich bas haupt jum trubt, weilmich mit flugeln be= freunde, und bin beliebt ben det, mein Beiland ber mich Gott, mas fan mir thun ber feinde und wiberfacher rott?

2. Run weiß und glaub ich befte, ja ruhm auch ohne fcheu, baß Gott ber bochft und befte mir ganglich gunftig fen, und daß in allen fallen, er mir gur rechten fteh, und bampfe fturm und wellen, und mas mir bringet web.

Chriftus mir gegeben, bas ift grunde erfiebet feine luft. ber liebe werth.

wie wachs in feuers hit.

5. In meines herzenegrun= - 5. Der, ber hat ausgelbichet, mas mit fich fuhrt ben tob, ber ifis ber mich rein mafdet, ich hab am himmel theil; zeigt macht fcneeweiß, mas ift roth: in ibm fan ich mich mere fcbreden bild, mir bleibt freuen, bab einen beldenmuth, ben allen fchmergen bein na= barf fein gerichte fcheuen, wie fonft ein funder thut.

6. Nichte, nichts fan mich berbammen, nichts nimt mir

liebt.

7. Gein geift mohnt mir im bergen, regieret meinen finn, vertreibet furcht und fchmer= gen, nimt allen fummer bin : giebt fegen und gedenen bem, mas er in mir fchafft, hilft mir das abba fchrenen aus aller feiner fraft.

8. Und menn an meinem 3. Der grund, drauf ich orte fich furcht und fdreden mich grande, ift Chriftus und find't, fo feufat und fpricht er fein blut, bas machet, bag ich worte, bie unausfprechlich finbe bas ew'ge mahre gur, an find mir gwar und meinem mir und meinem leben, ift munde, Gott aber mohl be= nichts auf diefer erb, mas muft, ber an bes bergens 9. Gein Geift fpricht meis

4. Mein Jefus ift mein nem geifte bas fuffe troft-wort

ju, wie Gott bem hulfe leifte, feit, mas man nur fan erderber ben ihm fuchet rub, und ten, es fen flein ober grof. wie er bat erbauet ein eble neue ber'r feines foll mich lenten ftabt, ba aug und berge fchau- aus beinem arm und fcbook. et, mas es geglaubet hat.

10. Da ift mein theilunders be. mir prachtig jugericht, menn ich gleich fall und fterbe fallt boch mein himmel nicht, muß ich gleich bier mit weinen oft effen thranen-brod; mir wird bie fonne icheinen; mein

Seil bilft ans ber noth.

11. Ber fich mit bem ber: bindet und ichenfet ihm fein berg, ber wird verfolgt und findet, wie ibn mit angft unb fcmera, Die feinde taglich plagen : er tommt in bobn und fpott; er horet fie oft fragen : mo ift benn nun bein

(SDtt?

12. Das ift mir nicht ber= borgen, boch bin ich unverzagt, Gott will ich laffen forgen, bem ich mich jugefagt, es fo= fe leib und leben, und alles mas ich bab, an ibm will ich beft fleben, und nimmer laffen ab.

18. Die melt bie mag ger= brechen, bu ftehft mir emiglich, fein brennen, bauen, fechen. foll trennen mich und bich : fein hunger und fein burfien. fein armuth, feine pein, fein gorn des groffen fürften, foll mir ein hindrung fenn.

14. Rein engel, feine freuben, fein thron, noch berr= lichfeit: fein lieben und fein fcblagt fie als ein tobend meer leiben, fein angft und fahrlich:

.15. Mein berge gebt it fpringen, und fan nicht trau: rig fenn, ift boller frend und fingen, fieht lauter fonnen: fcein. Die fonne bie mir la det, ift mein Derr Jefus Chrift, bas, mas mich fingen machet ift, mas im himmel ift.

456. Lebt doch unfer Serr bid, bu arme feele! mas ber trabet bich bie noth? fuche troft ben beinem Gott, und in Befus feiten = boble, bift bu boch burch ben ermablt, melder beine thranen gablt, und bein elend abgemeffen, bente nicht, Gott fen gn boch, ober habe bein vergeffen, lebt boch unfer Derr Gott noch.

2. Lebt boch unfer Serr Gott noch, en warum wilft bubergagen ober bein bebrana: tes berg ferner mit bergebnem fcmerg und bergweiflunge: peitschen ichlagen? Gottes anab und mundertreu ift ia alle morgen neu; fen getroft nach langem meinen, bart geprefter geift mirb boch bir bie fonne wieber fcheinen. Lebt boch unfer herr Gott noch.

3. Lebt boch unfer Derr Gott noch, will bich gleich bein berg berbammen; fcredt bich fcon bie funbe febr, über beinem baupt jufammen, pricht fir beine foulben gut, ift gum tobe fcon befchieben : aft er bir nicht felber miffen, mas bie ungebuld erregt, ift warum jagft und bebft bu in Chrifti grab gelegt. boch, bag bie handschrift ift

Derr GDit noch.

Gott noch, furchte nicht bes tobes fchreden; benn bu wirft im letten itreit bon bes tobes fucht nur rub. birterfeit feinetwegen gar

burch Gottes macht, nach ber fcmargen tobes = nacht, über beinem faube fteben, wenn bes grabes riegel bricht,

wirft bu bich lebendig feben, dich erschredet fein gericht. 5. Lebt boch unfer DErr

Gott noch, lebe bu ihm auch ju ehren, gieb bich ihm, wie er fich bir und bemub bich fur und fur, beinen glauben ju vermehren, folge ihm in lieb und leib, laf bich feine erben-freud und fein elend bon ibm trennen, fonbern trag fein fanftes joch, melches alle chriften fennen; lebt boch unfer Serr Gott noch.

Mel. IEfus meine zuverfi.

457. Meine feele fentet tes berg und banbe, und er=" wartet rubiglich feiner mege ein berg, bas fich ftete bim= giel und enbe, liegt fein ftille, melmarte auffchwinge, und nadt und blog in bes liebften von funden fren, mit luft bir Baters icoof.

2 Meine feele murret nicht, ift mit allem mohl aufrieben; ift in mir burch fatans trug

age nicht, benn Gefu blut mas ber eigne wille fpricht,

8. Meine feele forget nicht, gerriffen, lebt boch unfer will vielmehr an nichts geben= fen, mas gleich fpigen bor= 4. Lebt boeb unfer DErr nen flicht, und ben frieden nur fan franten: forgen bort

bem fcbpfer ju; meine feele

4. Meine feele gramt fich nichts fcmeden; ja, bu wirft nicht, liebt hingegen Gott im leiden; fummer, ber bas ber= ge bricht trifft und angftet nur die beiben: mer Gott in bem fcooffe liegt, bleibt in

aller noth vergnugt.

5. Meine feele flaget nicht. benn fie weiß von feinen no= then, hangt an Gottes an= geficht, auch alebenn, menn er will tobten: mo fich fleifc und blut beflagt, wird bas frenden-licht verjagt.

6. Meine feel ift ftill an

Gott, und bie junge bleibt gebunden : alfo bab ich allen fpott, alle marter übermun= ben, bin, gleich wie ein ftilles meer, boll bon Gottes preis und ehr.

Mel. Berr Jeju Chrift, w.

458. Schaff in mir, Gott, biene ohne ichen.

2. Erneure, mas verblichen

und lift; beveftige den fcma= den finn, baf nicht ber feinb ibn reiffe bin.

3. Dein auge bat es mobi gefebn, mas burch betrug ber luft gefdebn : ich bin nicht werth, bein angenicht gu feben ; doch, herr, jurne nicht.

4. Den Geitt, bas theure liebes-pfand, ben beine gunft mir jugemandt, nim nicht, wie iche verdient, von mir, weil ich gefundigt bab an bir.

5. Lag aber beine gnaben: fraft, Die fried und freude in mir fcaft, ben troft einfibf= fen meinem geift; barauf bein wort mich boffen beift :

6. Co merb ich ohne furcht und gwang, mit freuben rich= ten meinen ganggu beiner ebr, nach beinem wort, und felia fenn fo bier ale bort.

7. Sier bulb' und trag ich frenlich noch ben funben-leib. Das fdmere jod; boch fieht mein auge ju bir auf; bu ftartft mich in bem pilgrimslauf.

ner rube bin; bald wird mir fuß an feiner liebes-bruft. tob und grab gewinn.

brunn ergieft fich auf mich allegeit; ich bin fein liebet find in alle emigfeit.

2. Mein Gott und Bater fan mir alles geben: benn feine milbigfeit ift uber alle maß, und flieffet ftromen-weis auf mich obn unterlaß. vergnagt mit ibm in meinem leben : fein reichthum hat fein end, und mirb niemale pergehrt, er giebt mir alles bas, mas nur mein bers begehrt.

3. Mein Gott und Bater fan mich boch erboben : benn feine majeftat ift aber alle macht, und feine berrlichteit begreift die bochfte pracht, und bleibt in ihrem ichbnen glang befteben. 3ch habe eh: re gnug, meil er mir ift be: freund, und ich ihm bin bermandt, ja gar mit ihm vereint.

4. Mein Gott und Bater fan mid mobl befduten, baf mir nicht ichaben fan ber feinbe baß und neib ; er fchaffet, baf ich bier in folger ficherheit fan unterm feigenbaum und 8. 3d eile fort mit fchnel- meinftod figen: nichts mich lem flug; mich zieht ein jeder perfibren barf in meiner feeodemang gum grab und meis len : luft, ich ruhe fanft und

5. Mein Gott und Bater 459. Mein GDZZ und fan mich machtig ftarfen und Bater tan mich feine fraft legt mir ftete neue nimmer baffen: benn ich bin frafte ben, bag ich gen bims ja mit ihm burch Chriftum mel mich gu ibm tan fcminausgefohnt ; fein allertreuftes gen frep, und feines Beiftes berg mit gnaden mich befrent, wirfung in mir merten; benn er tan und will mich nimmer: mas ich felbft nicht tan, bas mehr verlaffen : fein liebes: fchaffet er in mir: und fo bers

bleib

und für.

6. Mein Gott und Bater trautes pfand, bas er ju fei= ner luft ftete tragt in feiner banb.

7. Mein Gott und Bater will mich ewig lieben, ich foll in feinem reich ftete um und ben ihm fenn : er will felbft feinen ichoof gum fis mir geben ein: wie folt ich bier mich jemals benn betriben ? ich freue mich in Gott, und lobe 30 fum Chrift, ber meine feligfeit und meine liebe ift.

Mel. Go ift benn nun die b.

460. Mein Calomo, bein gieren fillt alles meh, bas meinen geift beid mert; menn fich ju bir mein bibbes berge febrt, fo laft fich bald bein Rriebens = Weift berfpuren ; bein gnaben-blid gerfdimelget meinen finn, und nimmt bie furcht und unrub bon mir bin.

2. Gewiß, mein freund gibt folde eble gaben, die alle welt mir nicht perichaffen fan: idan an bie melt, ichan ibren reichthum an, er fan ja nicht Derren flarbeit fpiegelt, Die bie miten feelen laben; mein Jefus fans, er thute im über= geficht, fo wird badurch bas

bleib ich fein, und er mein, fur fluß, wenn alle welt gurude fteben muß.

S. D fuffer freund. wie wohl will mich nimmer fcbelten, ich ift bem gemuthe, bas im gefet fan por ihm ohn furcht in fich fo ermubet bat, und nun. Sefu Chrifio ftebn, und in ju bir, bem feelen-leben, naht. gerechtigfeit bes glaubene ihn und fcmedt in bir bie mun= anfebn. Er will mich nennen berjuffe gute, Die alle anaft, feinen ausermablten: ich bin die alle noth verschlingt, und fein fiegel = ring ; fein liebes unfern geift ju fanfter rube bringt.

4. Gewiß, mein freund wenn beine liebes = geichen mein armes berg fo fanftiglich durchgebn, fo tan in mir ein reines licht entftehn, burch bas ich fan bas Bater-berg erreis den, in bem man nichte, ale nur pergebung fpurt, ba eine anaden-fluth die andre rubrt.

5. Je mehr bas berg fich gu bem Bater febret, je mehr es fraft und feligfeit genießt, baß es baben ber eitelfeit vergift, Die fonft ben geift gebampfet und beschweret: je mehr bas bers ben fuffen Bater ichmedt. je mehr wird es gur beiligfeit

ermedt.

6. Der gnaben : quell, ber in der feele flieffet, ber mirb in ihr ein brunn bes lebens fenn, fo in bas meer bes le= bens fpringt binein, und le= bens-ftrome wieber bon fich gieffet. Behålt in bir bis maf= fer feinen lauf, fo geht in bie Die frucht bee Beiftes auf.

7. Benn fich in bir bes freundlichkeit aus feinem an= leben angericht, die beimliche feit der weisheit aufgesiegelt, ja felbst dein herz in folches bild verklart, und alle fraft

der sinden abgekebrt.

8. Was dem gesch unmöglich war zu geben, das bringt alsdenn die gnade selbsi berfür, sie wirker luit zur beiligkeit in die, und andert nach und nach bein ganges leben,

reit in die, und andert nach und nach dein ganges leben, indem fie dich aus fraft in krafter führt, und mit gebuld und langmutst dich regiert.

9. Es muffe bod mein berg nur Chriftum ichauen! beigide mich, mein aufgang aus der bib, baß ich bog licht in beinem lichte feh, und könne foliechterbings ber g n a d e n trauen: kein febler ien fo groß und ichwer in mir, ber mich bon solchem blict ber liebe

führ.

10. Wenn mein gebrech mich vor dir niederschäfte, und deinen geist der kindschaft in mir dampft, wenn das ger sein mir dampft, wend des ger sein mir meinem g l au b ger kämpft, und lauter angst und surcht in mir erreget; so las mich doch dein mutter-berze sehn, und wene kraft und zwerfickt entsiehn.

11 Corub ich nun, mein

heil, in beinen armen, bu felbst folls mir mein ew ger frieben; ich widle mich in beine gnabe ein; mein element ist einig bein erbarmen; und weil du mir mein ein und alles bist, so ist genug, wenn bich mein geist genug, wenn bich mein geist genüg,

Mel. Ilfu meine freude.

461. Menfeben balf ift und funft in findtig, gun fit und funft ift fludrig, gelb und welt vergebt: allein Gottes gnade macht des ohne fohabe mein berg sieder febrt: Gottes bulb bocht meine schuld, bem ich allezeit vertraue, und best auf ihn daue.

2. Daß ich die welt haffe, und die lifte laffe, und mein fleisch beginng, geb mir Gott die state, daß ich glaubenewerte williglich vollbring, baß mein finn niemals gewinn, baß mein geift empor sich he-

be, ewig ben GDtt lebe.

3. Wenn ich folder maffen geb auf rechter straffen, bie jum bimmel fibrt, wird mich nicht betriben mein thun und berüben, das aus fünd berrührt: GDtt wird mir die ews ge zier, und die fron der eiben, dort in jenem leben, dort in jenem leben.

4. Denn ich werd erwachen, wird mein mund voll lachen und voll rühmens fepn: wenn die binmel weichen, son und volleichen, giebt Gott licht und scheichen, giebt Gott licht und schein: denn will ich bort ewiglich mit danstagen, alle zeit zuund lobingen, alle zeit zu-

5. Rein menfch hat geschen, feiner fan versteben, was ba fen vor luft: Ein obr bat gebret, niemand das gelebret, teiner hat gewus, was bas sep, von sunden frey, Gon

bringen.

an=

anschauen und Gott loben beil'ger Beift, mas bu gebeis emiglich bort oben.

mel. O Gott bu frommer.

mefen, und fen mir funder ftete: ich foll nicht, nicht ber bod, o Gott, ftete gnabig loren fenn. hier, daß ich recht chriftlich leb 7. Bor funden, hoff und und fterbe fanft in bir.

re alle ftund : Menich, bu terfeit.

alte bund.

gestorben wie geboren, fo binbre noch betrube ! Erhalt gland ich vestiglich, ich werd mich ben berftand und einem nicht fenn verloren. Ded froben muth, bag unter bem mid bestandig auf, bag ich gebet ich fierbe auf bein blut. bereitet fen wie bu mich haben berben.

4. 3d traue beiner treu burd) 3 & f n blutvergieffen, und will and weber geit noch ort gum tod ansichlieffen. Romm, mann, mie, mo bu wilft, nur baf ich felig fterb ; burch Jefn blut und tob bas himmelreich ererb.

Gott Cobn, mas bu erloft, 2. Deine reine quell giebet bas geb ich wieder bir; Gott flar und hell geiftliche erqui= Buth. Bef.

lig't, nim bon mir.

6. Mein Jefu, ftelle did mir por in beinem leiben, und 462. D bu Drepein'ger frich, baf ewig mich nichte, ben ich nichte von bir foll fcheiben: mir auserlefen, gebent an bei= halt mich mit beiner hand, ba ne gut, die por ber melt ge= ich gezeichnet ein und ruffe

tob und bor bes fatans fcbre. 2. 3ch lege leib und feel, den, mein Jefu, ftelle bich mein Gott, in beine banbe; und lag bein blut mich beden: ach, lebre bu mich ftere ge- fen bu ein borfdmad mir ber benfen an mein enbe, auch em'gen feligfeit, bag ich vor ferben eh' ich fterb, und bo= freud nicht fubl bes tobes bit=

mußt fterben auch, es ift der 8. Die ich bier binterlaff' perforge, fchit und liebe und 5. Beil Jefus mir ju gut gieb, bag mich im tob nichts

9. Berr Sein, burch bein wilft, wenn mein end fommt bint fan ich nun überwinden und einen anad'gen Gott im tod und leben finden. 3d halte mich an bich und bein pergefines blut, und bitte, mach es nur mit meinem enbe gut.

mel. Geelen Brautigam, J.

mmelreich ererb.

5. So lang ich lebe fier 463. D bu fuffe luft auf.
ber liebes bruft! und wann ich werd entfchla= bu ermedeft mahre freude, bag fen, geb ich, Gott Bater, bir ich falfche freude meibe: o bu bas, mas bu haft erichaffen ; fuffe luft aus ber liebes-bruft!

dange:

dunge-fafte, lebene-volle bim= mele-frafte. Deine reine quell

giebt es flar und hell.

8. D gemalt'ger trieb! o bu 3@fus-lich! o unendlich tiefe gute! o wie froh ift mein ge= muthe! o gewalt'ger trieb! o bu JEfus-lieb.

4. Last mich in ber rub, fragt nicht,mas ich thu. 3ch bin burch ben vorhang gangen, Jefum einig ju umfangen, Raft mich in ber rub, fragt nicht mas ich thu.

5. Dich erichredt fein leib, meil mid) Gott erfreut : biefe frend niemand erfahret, als in bem fich Gott verflaret. 3d bin benebent, weil mich

Gott erfreut.

6. Denn bas finnlich theil fühlet nicht die heil, bloß ber geift ber feelen-frafte trinfet Diefe himmelefafte. Denn bas finnlich theil fuhlet nicht bis beil.

7. In ber fabbathe rub trit er felbit bergu. D wie groffe fuffe monne frahlet bann von Diefer fonne! in ber fabbatbe=

ruh trit er felbft bergu.

8. Alles mirt verfenft, mas une je gefrantt: Diefe freub weiß nichts bom leiden, meil in freuden über freuden alles mird verfentt, mas uns je gefranft.

9. D bu fuffer bort, bu les bendige wort! bu muft nie: male mid verlaffen bier auf diefer pilgrims-firaffen, o bu

Mel. Mit nach fpricht Chr.

464. D Gottes Lamm eingig bein erbarmen: bein berg bae ju mir mallt unb brennt, mit offnen liebes armen; bein blut, mie es bom creute floß, und alle welt mit heil begoff.

2. 3d weiß von feinem anbern troft. 3d mußt in funben fterben. Der feind ift mis ber mich erboft. Die melt will mich verberben. Dein bergift unrein, blind und tob. D tiefee clend! groffe noth!

8. Die eigene gerechtigfeit, bas thun ber eignen frafte, macht mir nur fdand und ber: geleid, verzehrt die lebensfafte. D nein, es ift fein andrer rath.

ale ber, benbeinerbarmen bat. 4. Wiemohl, ad Gott! wie mobl ift mir, menn ich barein verfinte! o lebens-quell, wenn ich aus bir blut ber verfebnung trinfe! wenn bein erbarmen mid bebedt, und wenn mein berg vergebung fcmedt!

5. Da lebt mein geift, ift froh und fatt, hat alles, mas ibm fehlet. Balb aber wirb er falt und matt, menn er fich felber qualet, wenn bein erbarmen ihm entgeht, menn er auf frembem grunde fieht.

6. Drum bleibe bu mein ele: ment, bu felbfi und bein erbarmen. Und wie mein glaute bich erfennt, fo fenne bu mich ars fuffer hort! bu lebendige wort! men. 3ch leb in beiner gnab allein.

allein. 3d millin dir erfunden bein erbarmen! in biefe bede

fenn.

7. Das element ber grmen welt, folg, geit und fleifchesluite, und mas fie fonft fur wichtig halt: bas ift mir burr und mufte, bas ift mir galle, gift und quaal. Dein beil er= abst mid allemal.

8. Mein erfter obem, ben ich gieb, wenn ich vom ichlaf ermache, ift bein erbarmen. Deine mub, Die ich bir taglich made, und bie bu fcon auf mid gemandt, ba beine lieb

am crent gebrannt.

9. Wenn ich von meinem bett auffteb, fo tret ich ine erbarmen. Und wenn ich balb gen bimmel feb, mein bimmel ift erbarmen! und wenn ich fnie, fallt mein finn, o Gott. in bein erbarmen bin.

10. St mafche mich, 3m= manuel, im blutigen erbar= men. In bir ericbein ich rein und bell, mein fleid ift bein erbarmen. 3ch ef und triufe biefe toft, erbarmenift meinbrob

und moft.

11. 3ch fit und geh, und was ich thu: fo thu ichs im erbarmen. Mein fis, mein grund und meine rub, mein giel ift bein erbarmen; mein fichrer meg, mein licht und fraft, mein wohnhaus in ber vilgrimidaft.

12. Leg ich bes abende mich gur rub, mein bett ift bein erbarmen. Es langt auf allen feiten gu. Es marmt mich bull' ich mich, Bie fanft, wie

fuffe fcblaft es fich!

13. Ermad ich in ber fillen nacht, fo lieg ich im erbarmen. Wenn mich bie unruh folaflos macht, fo wiegt mich bein Erfdredt erbarmen. traum und finfternif, erbar= men lendtet nur gemif.

14. Ja bis ins grab und bore gericht begleitet mich erbarmen. Bon tod und holle weiß ich nicht. Dein leben ift erbarmen. Bierin befdließ ich auch ben lauf, und fabre

fterbend an bir auf.

15. Und menn ich ber bem throne bin, bein anschaun gu genieffen ; fo reift mich bein erbarmen bin, im loben gu gerflieffen. Worinn allhier mein berg entbrenut, bas bleibt mein em'gee element.

Mel. Seht ba ift euer Bott.

465. D groffe feligfeit! findern, ben abgewichnen funbern, Gott felbit, bor aller geit, in feinem Cobn bereit; er fendet ibn mit nichten, Die arme melt zu richten; nein; er giebte befte theil, gum all= gemeinen beil. Er fenft bas berg ber liebe, aus fuffem Batertricbe, in unfer bergeleib, o groffe feligfeit.

2. D groffe feligfeit! wie hoch haft bu geliebet bie melt, die dich betrübet: wie brauft bein eingeweid, Gott ber barm= herzigfeit! ben liebling beines alles ift bereit! o groffe felig= bergens machft bu jum mann feit!

bes fchmergens, rebellen lafft

bent't. & groffe feligfeit.

fo harten fireit ber firaf ge= er vollauf gefunden, die aller= rechtigfeit: mas alle welt ver= befte weib. D groffe felig= broden, bat er an fich gero= feit! den. Der gottliche procef,

nen, bie gange welt erfreut : p groffe feligfeit!

manuel, ber groffe, ber Cobn ins Daters fcooffe, fdlieft fluch und wittern muß fie nicht fich in unfre geit : o Derr ber mehr erfchuttern, bas lamm emigfeit! bu ftehft auf men= hat fie befrent, o groffe feligfchen fuffen, lagt aller welt feit! es miffen, betheuerft bod und im Baterbergen fiebe, ein em= ger Gottesfriede verfchlunge alles leid: o groffe feligfeit!

fdmachfte glaubens = burfien nach blut bes lebensfürften bat ichon ein fren geleit gu burften wollen, auch benen fommt gequollen ber blut-und mafferftrobm: es beift: mer will, ber tomm! umfonft fan man bier haben auch buse gut bereit? mas mirb

6. D groffe feligfeit! ber bu gebn : bein tind muß fur glaube bat die felle, er fintet fie fichn : bas wird babin ge= fanft und fille, ben allem geben! ben feinden wird bas fampf und ftreit in die barms leben burch folche buld er= bergigfeit: fein element und leben, mirb ibm allbier gege-8. D groffe feligfeit! ber ben : er ift und trinft fich fatt, Cobn fublt bas gerichte, bas er lebt ber frepen gnab : ins gibt ein recht gewichte, in bem lammes blut und munden bat

7. D groffe feligfeit! bier lauft bochfiem recht gemaß: ift bas mart gu finden, vergenun ift bas beil gewonnen, bung aller funben: wein, ber bas gleich bem glang ber fon= bas berg erfreut in geit und emigfeit. Die feele ift gebor= gen, ihr fummervolles forgen, 4. D groffe feligfeit! Im= bas fie gubor erfullt, bat fic, Gott lob! geftillt; gefebees

8. D groffe feligfeit! fcaut fehr, wie ein erbarmungs-meer an die meiffe feibe, bas fchone brautgefdmeibe, bas allerbes fte fleib, bes lamms gerech: tigfeit. Darinn Die feele pran= 5. D groffe feligfeit! bas get, und weiter nichte berlanget, ale taglich mehr und mehr fich, ju bes brautgame ebr, mit feele, leib und leben, gum Befu offner feit. Ja bie nur opfer bin gu geben : fo, fo ift fie bereit! o groffe feligfeit!

9. D groffe feligfeit! ift bier im gnabenfaale, ben unfere lammes mable, fo groffes und glaubenegaben: fommt, emigfeit fur herrlichfeit entbe-

den ?

cten? was wird die feele fomeden? das damm auf feifchmeden? das damm auf feinem thron ift felbft ihr ichild und lohn, ihr abgrund alles guten, ihr quell der friedensfluthen, ihr meer der ew'gen freud, o groffe feligfeit.

10. D groffe feligfeit! ben Chrifti hulb und gnaben weiß man von feinem ichaden, das leiben dieser zeit hilft mir zur herrlichteit: auch die im Schren ferben find felig und ererben, in dem erwünschten nu, ihr theil der stollen ruh: ihr glauben, lieb und hoffen bat nun das ziel getroffen, die erndte ew ger freud: D groffe feligfeit.

Mel. Sep lob und ehr dem.

466. Digeld! wie heiig hift du mill; willfommen lieberwinder! Lebendiger, du tritt'st herskir; und ich, der todte fünder, ich solte noch begraben sepn? ich solte von dem sonnenschein noch keinen straßempfinden?

2. Ift beine auferstehungefraft umsonft geoffenbaret? fout ber, ber beinen lagenssarte, als rebe saugt, bewahret und brauchen will, bem seinde klein und schimpflich zu erlegen fenn? Immanuel ist mächtig.

8. So wahr du übermunden half, ich kan in die die finden bes schon besiegten lust und last und lockung überwinden. Erscheine mir nur, Friedenst mann! und blide meine seele

an i so metd ich mahrlich siegen.

4. Ich, starter Best, rube nicht, der glaube muß die ben. Dein wort, das bisde tribstet, fericht: es siegt unich geschehen. Es konne nun dein lebensbauch, und, jaundze berg! er will es dauch, den blibesten

beleben.

5. Drum, lamm und lowe! gonne mit bod biefe ofterfreuz de, bağ meile erforben berg in bir bie seligfeit, bie weide, bie starte beiner lebenöfraft, ben frieben, ben bu und berschaft, bas freuben-bhl erfahre.

6. hier lieg ich ale ein tobter ba. Erbarme bich meinr Leben! wie bich ein Jubenvolle oft fab verstorbnen regung geben; so beiffe beinen liebeswind auch über mich erkauftes find zum neuen leben weben.

7. Du bift, o feelen freuet euch, und jaudigt bem holden Ramme! als Low aus Juda noch so weich, als an dem creugesftamme. Es wohnt nach ausgestandnem schmerz bas allerzariste mutterberg in dem

verflätten leibe.

8. Du giebst das theure werzte wort: fommt ber beladne seelen! kommt ber, ich stoffe einen fort, der sich wir will vermählen. Du giebst aus von dem Königsthron. Dursst, ursift, und rusen biebst du ursift, und rusend biebst das

fcon dem tommenden entgegen.
9. Der friede Gottes ftromt von dir auch durch verfchlogne

3 thuren,

tharen. Entfiandenur ein durft in mir; wie marbe ich ihn fparen. Doch ja! mich durftet, und es brennt der bruft, die deine gage tennt im innern doch ein feuer.

10. Komm bald mit übervindungstraft, erfandner!in die seele. Die feindschaft, so noch in mir haft, die ich dir nicht verbele, daungt sont die noch so schwache glut. Ich sebe und bes seindes wuth will mich oft wieder iddernich will mich oft wieder iddernich

11. Der Sinft bes tobes, Ebenesfürft, liegt fcon vor dir im staube. Go bald du frafte schenken wirst, daß ich dis gründlich glaube; so bleibe ich zu beinem ruhm bein, bein erfauftes eigenthum und erbe beiner frome.

Mel. Lin Lammlein geht u.

2. hier ftehich, wiedergallner that, befchamt fteh ich von ferne, ich such ebeinen troft und rath: mein Gott! bu bilfft ja gerne. Doch meiner funden groffe gabl fchredt und ver-

i folgt mich überall. Im bbfen war ich thatig; bas gute liebt', und thatid nicht: drum folag i ich nieder mein geficht; Gott fen mir funder gnabig!

8. Die fculben, ber ich mir bewuft, beschweren mein gemiffen! brum schlag ich reuend an die bruft, die schmerz und leid gerriffen. Sch, ber ich

leib geriffen. 3ch, ber ich mich von bir gefehrt, ich bin bes lebens gar nicht werth; bin nicht vor bir ruhnrattig, wie fonkt; ich fleh mit bangem geift, ber gleichwol bich noch Bater heißt: Gott fep mir finder gnabig!

4. Mein Bater! foane 3Elum an, ben heiland aller fünber, ber auch für mich genug gethan; durch ben wir beine finder, und be erben ber verfeisfung sind, wenn unser berg ibn lieb gewinnt; erist ja steeß gutthatig. Drum saß ich ihn und laß ihn nicht, bied bir bein berg mitseligh ericht: Bott sew mitseligh ericht: Bott sew

mir funder gnadig! 5. Regier hinfort mein berg

und sinn in diesem gangen les ben; du die mein Bott, und was ich bin, bleibt ewig dir ergeben. Ach heilige mich gang und gar, mach meinen glauben immerdar, durch wahre liebe hätig! und läft sich noch viel schwachheit sehn; so soll mein berg mit wehmuth stehn Gebtt sem mit shuber gnabig!

6. Mein leben und mein fter: ben ruht allein auf beiner gna: be, Mir geht es übel ober gut,

399

gieb, baßes mir nicht fcabe. Und fommt mein ende benn beran; fo ftårt mich auf ber todesbahn, mach mich bon funden ledia. Wenn meine gunge nicht niehr fpricht, ber= fchmah bes bergens feufgen nicht : Gott fen mir funder anádia!

Mel. O hilf, Chrifte Bot.

468. Sibming bich auf bu betrübte feele! marum liegft bu, Gott junt frott, in ber fdmermuthe bole? mertit bu nicht bes fatans lift? er will burch fein tampfen beinen troft, ben Jefus Chrift bir erworben, bampfen.

2. Richte bid) im glauben auf, benn bie alte fchlange binbert nicht ben pilgrime: lauf, ob fie fcon macht bange: freue bich, bein Beiland lebt, ber ihr haupt gerbrochen, er bat mas bir miberftrebt burch ben tob gebrochen.

3. Wirft fie mir bie funden fur, en, mer bat befohlen, baß bas urtheil über mir ich ben ibr foll bolen: mer hat ibr Die macht geschenft, andre gu verdammen, da fie felbft liegt tief berfentt in ber bollen flammen.

gen ; ba bingegen nehm ich an Chrifti blut und fchmer= gen; benn bas ift bie rangion meiner miffethaten, bring ich balt hab und leibes-meibe.

bie vor Gottes thron, ift mir wohl gerathen.

5. Chrifti unichuld ift mein rubm, fein recht meine frone, fein verdienft mein eigenthum, ba ich frolich mohne, in einem beften fcblog, bas fein feind tan fallen, bracht er gleich bavor gefchoß und bie

macht ber bollen. 6. Cturme, tenfel, boll und teb. mastont ihr mir ichaben? bedt mich boch in meiner noth Gott mit feiner gnaben, ber Gott, ber mir feinen Cobn felbit verehrt ans liebe, baf ber emge fpott und hobn mich

nicht bort betrube.

7. Schrene, tolle melt, es fen mir Gott nicht gewogen! es ift lauter taufcheren, und im grund erlogen. Bare mir Gott gram und feind, murb er feine gaben, bie mein eigen morben fenn, mohl behalten baben.

8. Denn mas ift im bim= mele-gelt, mas im tiefen meere, mas ift gutes in ber melt, bas mir nicht aut mare? glangt nicht mir bas fternen= licht? mogu ift gegeben luft und maffer? bient es nicht mir und meinem leben?

9. Marum mirb bas erba reich naß bon bem than unb 4. Sab ich mas nicht recht regen? warum grunet laub gethan, ift mire leid von ber- und gras? warum fullt ber fegen berg und thaler, felb und malb? mabrlich, mir gur freude, baß ich meinen aufent=

10. Meine feele lebt in mir burch die fuffe lehren, fo bie chriften mit gebuhr alle tage horen. Gott eroffnet fruh und frat meinen geift und finnen, baß fie feines Geift

gnad in fich gieben tonnen. 11. Bas find ber prophe=

ten wort, und apoftel fdreis ben, als ein licht am bunteln ort, fadeln, bie pertreiben meines bergens finfterniß, und in glaubene-fachen bas gemiffen fein gewiß und recht befte

machen.

12. Dun auf biefen beilgen grund bauet mein gemuthe, veft fteht & Dttes gnaben= bund, fatan, tobe, mite: bu muft mabrlich laffen ftebn. mas Gott aufgerichtet, aber ichandlich muß vergehn, mas machen. ber feind erdichtet.

ift mein, wer ift, ber une fchei= be? bringt bas liebe creut ber= ein, famt bem bittern leibe ; laft es bringen, fommt es boch bon geliebten handen, und wird mir ein fanftes joch bis es Gott wird wenden.

14. Rinder, Die ber Bater foll giehn zu allem guten, bie gerathen felten mohl ohne sucht und ruthen : bin ich benn nun Gottes find, ma= rum folt ich flieben, wenn er ' mich bon meiner fund auf mas aute will gieben ? 15. Es ift berglich gut ge-

mennt mit ber chriften plagen, wer hier zeitlich wohl geweint,

barf nicht ewig flagen, fon= bern hat bollfommne luft, bort in Caleme mauren, mo in ber erfrenten bruft nichts bon anaft und trauren.

16. Gottes finder faen zwar traurig und mit thranen;

aber endlich bringt bas jabr wornach fie fich febnen: benn es fommt die ernbte-geit, ba fie garben machen, ba mirb all ibr gram und leib lauter freub und lachen.

Mel. Sur alle gute fep gept.

469. Sepunbergagt, o ber bu im creut und unglud bift, beffehl Gott beine fachen: in noth und pein bertran allein auf ihn: er wirds mohl

2. Dein unglad fommt 13. 3ch bin Gottes, Gott nicht ohngefahr, es ruhret vonbem Dochfien ber, ber bat es fo berfeben. Drum fen nur ftill, und mas Gott will, bas lag bu nur gefcheben.

3. Golt auch ber bimmel fallen ein, und bie natur gean= bert fenn, fo fan boch (Dit nicht haffen, und auch ben

mann, ber ihm recht fan bertrauen, nicht verlaffen. 4. Budem wird beine trau-

rigfeit ja auch nicht mahren allezeit: Gott wird bir freube geben, mo nicht allbie, boch bort, ba fie foll ewig ob bir fdmeben.

5. Dab immer einen lowens muth, pertraue Gott, es wird

ben; Gott giebet bich burche und wenn er will. creut ju fich gen himmel von ber erben.

6. Der liebe Gott ift fo ge= treu und fromm, bag er bir ftebet ben, wenn unfall fich er= reget, auch jeberman mehr, ale er tan ertragen, nicht auf leget.

7. Es haben ja zu aller geit Die beiligen in traurigfeit und mein Bater, lebet noch. creus oft muffen fcmigen : marum willft bu benn immer= ju im rofen-garten figen ?

8. Bet, hoff und trau auf beinen Gott in allem jam= mer, anaft und noth: lag, wie er will, es geben. Ges ibm fein giel, ift er im fpiel; bu mirit noch munder feben.

9. Gott Bater, Cobn und Beil'ger Beift, ber bu ein Gott bes troftes beift, lag alle troft empfinden, Die traurig fenn, und hilf allein bas bofe überminden.

Mel. Ach was ift doch unfer.

470. Solt es gleich bisale menn Gott verließ bie feinen, en fo weiß und glaub ich bis, Gott hilft endlich doch gewiß.

2. Bulfe, die er aufgefcho= ben, bat er brum nicht aufgehos ben, hilft er nicht gu jeber frift, hilft er boch wenns nothig ift.

3. Bleichwie vater nicht bald geben, wornach ihre fin= der ftreben, fo bat Gott auch

noch gut auf alle trabfal mer- maag und giel, er giebt mie

4. Geiner fan ich mich ge= troften, wenn die noth am allergroften, er ift gegen mich, fein find, mehr ale paterlich gefinnt.

5. Trot bem teufel, trot bem brachen, ich fan ibre macht verlachen, tres bes fdweren creubes ind, Gott,

6. Trop bes bittern tobes gabnen, trot ber welt und als len benen, die mir find ohn urfach feind, Gott im bimmel

ift mein freund.

7. Laf die melt nur immer neiben, will fic mich nicht langer leiben, en fo frag ich nichte barnach, Gott ift richter mei: ner fac.

8. Will fie mich gleich bon fich treiben, muß mir doch der bimmel bleiben, wenn ich un: ben bimmel frieg, bab ich alles gur genna.

9. Belt, ich will bid gerne laffen, was but liebeft will ich haffen. Liebe bu ben erben= foth, und lag mir nur mei= nen Gott.

10. 21ch Serr, wenn ich bich nur habe, fag ich allem andern abe, legt man mich gleich in bas grab, ach SErr, wenn ich dich nur hab.

Mel. TEfu meine freude.

471. Tief im fele fich grunden, zweifel überwinden, febn wo nichte gn berg und ohr verftoden, und in bem thal. Gig'ne boben ben bunft verichmahn, ber bie tobten, und ber fcmung von welt bem licht abhalt, pru- Eben, ben bie fcblang empfahl, fung gern bem licht erlauben. beint bey chriften : glauben.

2. Mit gur fabne ichmbren, gnabe loben boren, benm gebes te fenn, pflicht und tugend lieben, guten umgang uben, ubere mort fich freu'n; nie ben rubm bem chriftenthum und beffelben thatern rauben,

ben.

murme.

3. D! geheimes mefen, bas Gott anderlefen, menfchen gu erneu'n! mocht' ich beine bo= ben und die tiefen feben, und bein wurdig fenn! bier bin ich! fomm fuhre mich, Beift ber mabrheit und ber ftarte! ju bem munbermerte.

4. Romm, ben grund gu prafen: glaube machft in tiefen, an ber bache lauf. Romm, Die fraft gu feben: glaube wachft gu boben folger cebern fam: glaube beugt fid) fei= nem flurme; und boch jedem

5. DErr, bu geigft's bon ferne. Gib, baf ich nun lerne bicies bild verftehn. Deif mich nun gur quelle, nicht nur an bie fdmelle, beiner gnabe gebn. 3ch will nicht, wies oft gefdicht, ben ben fuffen glaubenelehren mich mit minbe nahren.

6. Richt mir, bir gum rub:

febn, brobungen und loden, me bin ich eine blume niebrig bringt mich nicht gu boberm licht. Denn in meinem nichts und ftaube machft allein mein

alaube.

7. In ben tiefften grunden werb' ich hohlen finden, ba mich niemand ftort. Und in ftillen baigen will ich bache weinen, die Gott raufchen beift mir noch nicht glaubort. 3ch geb nur die funberfpur, weil zerenirfdung, tbranen, ringen mich jum glauben bringen.

8. Wird in biefer que mit bes himmels thaue meine faat getranft: und wird bas gefilde auch burch bonner milbe und burch gaum umichrantt : o! fo fucht Gott feine frucht burch ben neuen baum bes lebens.

nicht an mir vergebens.

9. Strome milber regen, und ber fonne fegen! bringt ben faft in lauf. Die, und auf und fein fammift munber- beine mube, bolber gartner, giebe mich ju Gott binauf. Deinerband ift es befant, welderranfe nahrung raube. Und fo machft mein glaube.

> 10. 2Bas fein baupt erhebet, o mein gartner, bebet, auch ben fturmen leicht: auffer, wo bie boben auf bem famme fteben, ber ber ceber gleicht. Gib mir boch mit beinem joch auch Die ftarte fraft gum bleiben, und ben feind gu treiben.

11. Diefe fraft bon innen folieffe. fdwindel ju; fraft bon Gott bringt freuden. Mugen brin= nen weiben nimt bem geift bie rub. 3d bin nichts. Die quell bes lichts hat mir einen ftrabl verlieben, ber fan mieber flieben.

12. Dodich willihn balten. Merb' ich nicht erfalten, mirb Die liebe glun, werd' ich frach: tezeigen, nicht im beten fchmeis gen, miber feinde giehn, mach= famifenn, mich nicht gerftreun, und por allen mich nicht bleben ; werd ich mohl befiehen.

13. Bergog beiner beere, prage beine lehre in die feele ein. Du haft felbft geglaubet, und bir nicht erlaubet ungenbt ju fenn. 3ch will trau'n und bann einft fcaun ; nur, baß beine treue fahne mir bie ftraffe babne.

Mel. Srolich foll mein berg.

472. Barum foltich mich benn gramen? hab ich bod Jefum noch, mer will mir ben nehmen? mer will mir ben himmel rauben. ben mir icon Gottes Cohn bengelegt im glanben ?

2. Nadend lag ich auf bem boben, baich fam, baich nahm meinen erften obem, nadenb merd ich auch hinziehen, wenn ich merd bon ber erb ale ein fchatten flieben.

3. Gut und blut, leib, feel im buy verfdwinden. und leben ift nicht mein : Gott allein ift es, bere gegeben: guter? eine hand voller fand,

folieffe meine finnen fur bem will ers wieder ju fich tehren? nehm ere bin, ich will ibn bennoch frolich ehren.

4. Schidt er mir ein creus ju tragen, bringt berein angft und pein, will ich nicht bergagen; ber es fdidt ber wird es menben, er weiß mohl wie er foll all mein unglict enden.

5. Gott hat mich ben guten tagen oft ergest, folt ich jest auch nicht etwas tragen? fromm ift Gott und ubt mit maffen fein gericht; fan mich nicht gang und gar berlaffen.

6. Gatan, welt und ihre rotten fonnen mir nichte mehr hier thun als meiner fpotten: laß fie fpotten, laß fie lachen. Gott mein beil wird in eil fie ju ichanben machen.

7. Unverzagt und ohne granen foll ein chrift mo er ift. ftete fich laffen fchauen ; wolt ihn auch ber tob aufreiben : foll ber muth bennoch gut und

fein ftille bleiben.

8. Ran une bod fein tob nicht tobten, fondern reift un= fern geift aus viel tanfend no= then, fcbließt bas thor ber bit= tern leiben, und macht habn. bag man fan gebn gur bini= mele-freuden.

9. Muda will in fuffen fcbas Ben ich mein berg nach bem fcmers emiglich ergegen; bier ift fein recht gut gu finben : was die melt in fich halt, muß

10. Bas find biefes lebens:

fummer ...

tummer ber gemither. Dort, bort find die eblen gaben, ba braucht nicht ju jagen, wenn mein birt Chriftus, wird mich noth und ungewitter funder

obn ende laben.

11. Derr mein birt, brunn aller freuben, du bift mein, ich bin bein, niemand fan uns fcheiben! ich bin bein weil bu bein leben und bein blut mir ju gut in ben tob gegeben.

12. Du bift mein weil ich bich faffe, und bich nicht, o meinlicht, aus bem bergenlaf= fe: lag mich, lag mich binge= langen, ba bu mich und ich bich lieblich werb umfangen.

473. Ber Je fum ben fte fteben, wirb auf bem un= glude-meer nicht untergeben: wer Jefum ben fich hat, ber ift in anaben, ibm tan fein fall fo groß er fen, je fchaben.

2. Ber Wefum ben fich hat, der hat ben himmel, fein berg ift mir ! ergett fich nicht am welt = ge= tummel; mer Jefum ben fich hat, ber lebt vergnuget, wie Gott fein Bater bier es mit

ibm fåget.

3. Ber JEfum ben fich bat, wanicht nicht zu haben die eitelfeit der welt und ihre gaben : mer Jefum ben fich hat, hat gnug auf erben, und fan in emigfeit nicht reicher merben.

4. Ber JEfum ben fich hat, fan ficher reifen, er wird ibm fcon ben meg gum himmel weifen : wer Jefum ben fich bat ben fan in nothen fein teufel, funde, welt noch bolle .Noten.

5. Ber Jefum ben fich hat, plagen: wer Jefum ben fich hat, barf nicht erfdreden, wenn furcht und angft bie

fande will erweden. 6. Ber Jefum ben fich hat, barf nicht vergagen, ibm foll tein fummer mehr bas berge

nagen: mer 3@fum ben fic hat, fan nicht verberben, mer Jefum ben fich hat, wird fros

lich fterben.

474. Bie wohl ift mir, entbunben von aller fund burch Chriffi blut und munden! mas ich gefucht fo lange mit begier, bas ift mir nun burch Chrifti tob gegeben, meil ber unfterbliche felbit worden ift mein leben, baß mich binfort fein tobt beruhr: wie mobil

2. D groffe freud! ble mich mit luft umhallet bemnach fein will bom Bater ift erfallet, baß, wo er ift, ich fen auch allezeit, in reinem himmelsglang mit angufeben, mo fo piel taufenbe ber beil'gen ens gel fteben, und fcauen feine herrlichfeit, in groffer freub.

8. 3d bin bergnugt! benn biefer erben fachen, wie fcbn fie find, die tan ich fren bere lachen : nichte irb'fcbes ift, bas mein gemuth befiegt. 3ch fan mich feinem menfchen mehr bertrauen, mein bas will nur, mas himmlifc

ift, beichauen, und mas bes Batere mille fugt, macht mich

perquagt.

4. Er ift mein birt, er mei= meine feele mit lebens= brobt, mit freuden-wein und oble, auf gruner au merd ich bon ibm geführt. Dich fan fein glud noch unfall mebr er= fcreden, benn Jefus Chriftus ift ben mir, mein ftab und fteden, ich weiß, baß mir

nichts mangeln wirb. Er ift mein birt.

5. 3ch geh und fteh, fo bift bu mein begleiter, bu madift por mir bie finfterniffen beis ter, bag ich in beinem licht bas licht erfeb. Des bant ich bir, ou reine lebens-quelle! baf bu vermebrt, baf mich ein bofer fall nicht falle, und baß obn fcmergen, angft und meh ich geh und fteb.

6. D fuffe rub! es mag in unruh bleiben, wer fich mit forg lagt von ber welt umtreiben : ich mable mir nicht folde luft wie bu, bu rolle welr! ich hab mas beffere funben : ich bin, o alid! an Jeju fanf: tes joch gebunden, und lebe bennoch immerau in fuffer rub.

7. 3d folafe fanft, wenn mich mein Jefus heget, und meinem baupt fein'linteunterleget, benn berget mich bie rech= te gargewiß; ich fpirich fclaf, mie er mit liebe-fofen mich itets erquidt, erfreut mit lilien und rofen : weil ich fo folger ruh genieß, fo folaf ich faß.

8. Benn ich ermach, bin ich gang unverrudet ben bir, mein Derr! o bag ich fo entandet

bich halten mocht ftete unter meinem bach, bag ich bich alls geit fande ben mir fteben. Lag liebfter braut'gam! mein verlangen boch gefchehen, auf bag ich freudig bich anlach, menn ith ermad.

9. 3d fterbe nicht, nein, nein, ich merbe leben, und beis ne treue emig froh erheben; ich glaub an bich, und fomm

nicht ine gericht; und weil bu haft ben tob fcon langft verschlungen, fo bin ich gleiche falls and jum leben burchge= brungen. 3ch leb und giaub an bich, mein licht! ich fterbe nicht. 10. Co leb ich fort, und fan

nun nimmer fterben, benn bu erlbf'il mein leben bom ber= berben, bis bu mich gar bin=

führeft an ben ort, wo ich mich überfleidet werde feben menn ich ale bimmele braut, in Bion werd eingeben, auf bag ich emig-bleibe bort, und lebe fort. 11. Dort führeft bu, mein

Seil, Die ansermablten gur hochzeit, die bu felber baft bes reit: bort mo ber ftrom croftalner maffer flieffet, bort ift es, mo bas leiben felber mirb perfuffet, bort lebt bie braut

boll luit in alle emigfeit. 13. Ge bleibt baben, ich mill

bich emig loben, wenn ich in jes ner neuen fabt bort oben berflart anfchauen werb' bich Ja, ja, ich eins und bren. glaub,

glaub, es wird nun balb ges Da will ich benn in weiffen ich bon allen banben fren. Es bleibt baben.

fo oft mein geift burch bich freunde bat. Die welt befiegt.

2. Bie mobl ift mir, wenn ich mich nach dir febne, und meinen geift an bir allein ge= mohne, wenn ich mit bir genau vereinigt bin, und reiffe mich von mir gu bir ftete bin.

3. Bie wohl ift mir, menn ich mein crent umfaffe, und haffe;ach fuhre mich auf biefer fdmalen bahn noch ferner fort, mie bu bisber gethan.

4. Bie wohl ift mir, fo oft ich zu bir bete, und eingefehrt por beine Gottheit trete, bring mich nur gang gur abgeschie= benheit, ba mich nichts mehr als bu allein, erfreut.

5. Bie mohl ift mir, wenn mich die welt verachtet, und wenn mein berg nach ibrer annft nicht trachtet. drum fo fen, o Jefu, vollig mein: fo wird mir fonft nichts mehr gefällig fenn.

6. Bie wohl wird mir and fomm ich von ber eiteln erben.

ichehen, bag ich Jehovah bich fleibern ftehn, und nimmerfoll loben, preifen, feben, weil mehr aus beinemfrieden gebn.

Mel. Mache mit mir, Gott. Mel. Der tag ift bin, mein J. 476. 2Bobl bem, ber fich auf feinen Gott

475. Bie mohl ift mir, recht findlich fan verlaffen! gebente, und meine feel in beis tob und alle teufel baffen ! ne munden fente. D 3Gfu, er bleibt vergniget fruh und nur ben bir bin ich vergnagt, fpat, weil er boch Gott gum

2. Die bofe welt mag im= merhin mich bier und ba an= feinden; tan fich nur mein gemuth und finn mit meinem Gott befreunden, fo frag ich nichts nach ihrem haß : ift Gott mein freund, wer thut mir mas?

3. Und ob ich gleich barie alles, mas du haffeft, herglich ber oft viel habe leiben miffen; fo bat Gott gleichmol unberhofft mich mieber braus geriffen: ba lern ich erft, baß Gett allein der menfchen bes fter freund muß fenn.

4. Ja, wenn gleich meine funbenfduld, fich tharmt und bauft gusammen, fo balt ich mich an Gottes bulb, er fan mid picht verbammen: mich tobten meine funden nie, benn Gott mein freund vertilget

fie.

5. Drum biet ich trot ber hollen beer, und auch bes to= bes rachen, ja aller welt! mich fan nicht mehr ihr bros in bem tode merten: bennalfo ben gagbaft machen: Gott ift mein freund, mein fcus ninb

und rath; wohl bem ber 3hn gum freunde hat.

Mel. Werbe munter mein a.

477. 2Bohl mit fleiß bas bes Beilands quaal betracht, bente, wie er burch fein fchei= ben bir bas leben wieber= bracht, benn fein theur ber= gognes blut, lofchet aus ber bollen:glut; nichte fan nun ben bimmel rauben, menn mir

2. Judas, einer bon ben freunden bie bes treuen Mitt= lers brob affen, handelt mit ben feinden megen feines Beis lanbe tob; er nimt brepfig

peft an Chriftum glauben.

filberling, biefe fumm, (o mie gering!) wird fur meines burgen leben bem berrather bier gegeben.

3. Mefus geht mit fcmerem herzen nach Gethfemens gar=

ten bin; mein und beiner fans ein enbe. den fcmergen preffen feinen bangen finn : er reift fich bon freunden los, fintt gur erben faltem fcboos, betet, weint gu brenen malen, feiner feelen hollen quaalen.

4. D' mein Bater, in ben hohen, ruft bas Deil ber gan= gen welt, lag ben feld bor= uber geben; boch Gott! wie

es bir gefallt; fieb', o welche bange noth, Jefus ringet mit bem tob, fcbwiget blut in feinen fampfen, um bes gornes feur ju bampfen.

5. Mach bem farten anaft

geschrepe fommt ber faliche freund berben, bart, verftodt enfernt von reue fift er 36=

fum ohne fcben, Jefus blide ibn an und fpricht voll erbar= men im geficht : foll ein fuß ben freund perrathen ? o ber icanblichften ber thaten!

6. Gine fchaar bon frechen feinden fturgt fich nun auf Befum bin; teiner bon bes Derren freunden bleibt, nein alle fliehn bon ibm, jeneraube frieges fcbaar fellet ibn ben prieftern bar; bier fteht er in barten banben unter taufend fdmad und fdanben.

7. Petrus macht ihm neue quaalen ba er unter fluch und fcmur ibn verneint gu brenenmalen; boch er fand ber buffe fpur; Jubas aber fucht fie nicht, er bermehrt fich bas

gericht, leget an fich mbrber= hande, und nimt granen-voll

8. Wienm übergiebt man beiben, wie er felbft borber gefagt; bier befallt ihn neues leiben, er wird heftig anges flagt; boch ber richter fieht und horr, bag man nur fein blut begehrt, bag bon borge=

brachten funben, nichts an Chrifto fen gu finden;

9. Man hort ibn bis laut bezeugen, wie er finbe feine fdulb, boch gewohnt bas recht ju beugen, fchrent bas voll boll ungebulb; meg mit bie-fem, creut'ge ibn, meg mit biefem, creut 'ge ihn, bee ber=

goffnen blutes plagen, mollen wir famt finbern tragen.

10. Chan mit thranens pollen bliden, auf bas Beilam geißlunge pfahl, feht ben tief bermundten ruden, feht bie ftriemen ohne gabl, febt ibn in ber bornen cron, überbedt mit fcmach und hohn, alles unferhers und feel burchfuffet. bie, mas er erbulbet, haben wir allein berichulbet.

11. Ceht ihn endlich bort erblaffen, febt es ftromt fein theures blut, fommt und lernet es auffaffen, ach es flief= fet euch ju gut; fehet bort am crenges = ftamm, ftirbt bas rechte ofter = lamm, ach mer wolte nun bergagen, es bat unfre fould getragen.

12. Duntel, fcmarge fin= fterniffen, fallen auf Die bange melt, fie, die nun bem fluch entriffen, bebet, ba ber ftar= te belb unter lantem angit ae= fcbren, Abams finder machet fren, fich famt uns gibt er am enbe in bes Batere treue ban= De.

18. Dun ich finte por bir nieber, bier an beinem creubes ftamm, fieb ich opfre feel und glieber, bir bem frommen Got= tes Lamnt, betenb, meinenb faß ich bich, mein erbarmer nim bu mich, nim mich gang in beine banbe, bier benm creube fen mein enbe.

Mel. Belobet fey Jehova d.

478. Berfließ, mein geift,

munden, und trint, nach lans gem durft, bich fatt! ich babe jest bie quelle wieder funden, fie labt mid, wenn ich mub und matt. Gil, wie ein birfc, ju biefer quell, die fraftig, lieblich, fåß und hell aus 36fu berg und feite flieffet, und

2. Die welt hat nichts, bas bir ein labfal mare, fie tranft mit gift vom bollenpfuhl; auf. feele, auf, jum lebensftrom bich fehre, ber lauter fließt bor Gottes flubl. Dier wird bas innerfte vergnugt, bas fonften ale verschmachtet liegt; bier wirtt ein balfam aller fafte

mit fraft in alle feelen frafte. 3. Spen aus, mobu noch et. mas haft im munbe, bas nach ben eiteln maffern ichmedt. baß ber cruftal fließ in bem reinen grunde, ben Gottes brunnlein bir entbedt: pers mifche nicht Gott und bie welt, weil diefes nicht gufam= men balt; es haben reine finn und augen die finder, Die bie anade fangen.

4. Und, o wie fcbon, wie unaussprechlich quillet bie bimmele - luft in unfer berg, wenn Gottben burft in feiner liebe ftillet, und inuns firbmet niebermarte! Die fan fein flesid lich auge febn, vielmes niger bas mert verfiehn, das Gott in ftillen feelen thut, wenn man von eignen werten

rubt. 5. Der menich fieht Gott

mit Com

mit beilger furcht und beben, wenn er nach feiner Gottes: fraft, desalten menichen fund: lich thun und leben gerbricht und neues mefen ichafft; boch bald erhoblt fich unfer geift, wenn ibn ber Derr bem tob entreißt; er halt une mit ver= borgnen banden, bag mir uns gerne ju ihm wenben.

6. Bor beiner macht ergit= tert mas ba lebet; es bebt ber wurm ber fie erblidt; wenn er fich auch burch beine aunft erbebet und fuhlt, wie ihn bein heil erquidt; fo muß doch, wenn ein firabl entfteht bon Deiner hoben majeftat, mas fterblich ift, por bir erfdreden, und mit Glia fich verbeden.

7. Doch offenbar'ft bu bich in groffer wonne, die beinem find erträglich fallt, du fpielf in une, o freuden-reiche Gonne, als Conne in ber neuen welt. Bir fuchen nur bie morgenroth, ba boch bein licht ftete boher geht, bis une nach bergens luft ericbienen ber fabbath, ba mir bir nur bienen.

8. Gin ftrom bon biefen maffern tan vertreiben Ganp: tene bide finfterniß, Die fraft man nicht reben ober fcbreiben, bie in bir macht bas berg gewiß: wir fublen beinen ftarten Beift, ber beine groffe liebe preift, in reiner flarheit ohne madel, als eine reine mabrheitesfactel.

,9. Mein Beiland, bier fan ich mit recht ertennen, bag

ich bin eine fcblechte mad', ein faules bolg, nichts werth als ju verbrennen : und boch er: balt mich beine anab, bein licht zeigt mir ben fleinften ftaub ber funden, bie ich fonft nicht glaub! bis legt ben ftolg fein ben mir nieder, und führt mich ju ber bemuth mieber.

10. Mun bier fan ich, mein Seiland! bid ertennen, wie anabenreich bein angeficht : bu feaft ben faub von beinen lies ben tennen, und giebeft mir, mas mir gebricht; mein elenb nimit bu bon mir ab, und giebst bich mir jum fichern fab, und wenn ich nicht meiß fortzugeben ; fo muß ein neus es licht aufgeben.

11. Je treuerich bich in bem glauben halte, je flarer wird bein licht verflart, und wenn ich benn die froben bande falte, Die feel Der liebe fraft er= fahrt. Denn bopfet fie in liebestrieb, und bat bich, Derr, inbranftig lieb, und gabe bir mohl taufend welten, Die treue

liebe an vergelten. 12. D Berr! lag mich bein angeficht oft feben, ich weiß fonft nichte, bas mich bergnugt: ach! lag boch bald bie fdmarge molt bergeben, menn fie mir bor ben finnen liegt, Du Freundlichfter, bu bift uns nah, wenn man bid fucht, fo bift bu ba, und haltft bich im= mer ju ben beinen : barum

muft bu mir oft erfcbeinen.

Mel. Straf mich nicht in b. 479. Bitternd und mit ich bir an fuffe, groffer Gott! ben bem nichte gilt, ale bein Cobn und buffe. Geb boch nicht ine gericht mit dem miffethåter, befter aller våter.

2. Uch! we bent und flieh ich bin, baf ich bulfe finbe? aberall folgt, mo ich bin, mir mein feind, die funde. Gie, fie brobt mir ben tob : Gott

will mein berbrechen, mit ber bolle racben.

3. Meine gange feel er= fdridt bor bes rachers fim= lift verftedet, ift bor ibm ente me. Schredensblid! gur rade gidt Gott fein fcmerbt im grimme. Bas fein ruf machtig fcuf bienet ibm gu maffen feinen feind zu ftrafen.

4. Ich wie unerträglich fcmer find ber funben fetten! wo fommt meine bulfe ber ? wer tan mich erretten ? barted joch ! bilf, Derr, boch ! follt iche langer tragen, fo mußt ich verzagen.

5. Dehe bem, ber Gott verichmabt! meh bir frechem fin= be! bein nur beuchlerifch ge= bet halt ber DErr fur funde. Dein geplerr haft ber DErr, ibm find beine lieber und bein bienft jumiber.

Matt ift glaub und zuverficht; mein regierer !

lanlicht meine liebe. Dir ge= fallt noch bie welt; und in ih= ren neben bien ich eitlen ab-

Ben. 7. Bloffe meltgerechtigfeit ift bor Gottes augen fo, wie

ein beflectes fleib; fan por ibm nicht taugen. Meufrer fdein fan allein une por mens

ichen gieren; Gott pruft berg

und nieren. 8. Er bat fanben, zeit unb ort auf fein buch gefchrieben, ibm ift fein unnubes wort une befant geblieben. Bas mein geift ftill beichleuft, mas bie

bedet.

9. Der verdiente funben: lohn macht bem bergen bange. Id, wie lange feufs ich fcon! ach! mein Gott, wie lange! laß mein fcbrenn fraftig fenn! lag mein glaubig fleben bir gu bergen geben.

10. Bater! fieb auf Chrifti

blut, fieh auf meinen burgen ; mir, mir ftraflichen an qut ließ er fich erwurgen. Du gabit ibn får mich bin; burch fein blutbergieffen beile mein

gemiffen.

11. Leib und feele will ich bir, Derr! ju eigen geben. Beiland ! lebe bu in mir ; gib mir neues leben. 6. Wenn ich" bete, bet ich bein Geift, welcher heißt from: nicht aus bes Beifes triebe, mer feelen fabrer, fen auch

## Bon der mahren Beisheit.

Mel. Srolich foll mein berg. 480. Brunn bes fegens, meer ber graben ohne grund, treuer mund, arat für meinen ichaben : offnes jeug = haus aller fcabe, mo ich mich innerlich maffne und ergobe.

2. 36 bin arm und boller ichande, blos und leer mahrer ehr, und im ichlechten

flande, ba ich meine noth beflage, und an mir menia sier, viele fleden, trage.

3. Doch bu baft mir nicht verschwiegen weg und babn, ba ich fan, mas mir fehlet, friegen. Sab ich mich in noth fant; fie ift nicht verfarget.

bu gaben, gnug und fatt: Bin ben. Bin ich blos, bu fanft weiben.

banbe.

6. Werd ich vieles bon bir bitten, wirft bu mich ficherlich, lachen : bu bift toll! gur eit= ohne maaf beschitten. Deis ten luft : bu bift von rafen ne huld giebt reiche gaben, boll! bu meinteft oft and mehwenn fie fieht und bemuht, muth-vollen bergen, wer aber fie mit ernft au haben.

7. Groffer lehrer, fen ge= priefen, baß bein mund mir ben grund biefer funft gemies fen, viel burch menig ju er= langen, und die full, mas ich will, betenb ju empfangen. 8. Gib nun, bag ich zu bir

trete, wie ich foll, glaubeneboll: frone bie gebete, bie ge= fcbebu in beinem namen, auf bein wort, bier und bort burch

ein frobes Umen.

Mel. Muf, auf, mein berg, u.

481. Ernfthaftes Lamm, rer judt wie unbefledt mar beiner fitten frucht? man fab gefturget, beine hand bleibt be- bich ftete mit ehrfurchte vollen mienen bor menfchen ftebn, 4. Dab ich nichte, fo baft und beinem Bater bienen.

2. Des hErren furcht mar ich matt; fo wirft bu mich la- bir ine berg gepragt, burch beren wint mar ftimm und mich fleiden: und verirrt: bu, mund bewegt. Es mar bein mein birt, wirft mich ficher thun mit fcam und ernft vermenget. Dem ange marb fein

5. 3ch tan alles, alles fin= freper blid verhanget.

ben, mas mir noth; mas mir . 3. Spiel, tangen, fcherg, brobt, muß wie rauch ver- und mas die freche welt fur ichwinden. Wenn ich mich nur geitvertreib und mittel = binge bir mende, mit begier, balt, mar allgumal ein edel futit bu mir gern bie leeren beiner finnen; bu nannteft es ein thoridites beginnen.

4. Es fprach bein berg gum bat bich feben uppig fcbergen ?

nach bem fleifche ichmedt. Rein ichandbar mort bat beinen mund beflectt. Es burfte nichte ans beinen lippen geben, mas fonft nicht pflegt ben beilgen anzufieben.

6. Du gabeft acht auf beines mundes thor, und gogeff oft bie fillen riegel bor: bie Gottesfurcht bemachte Diefe pforten, und ichloß fie auf nur himmelreichen morten.

7. Du fuchteft ftete mit Gott vertrant gn fenn, und giengft ben ihm als priefter aus und ein. Diff lief ich nicht vergebne morte fprechen, Die burch geraufch ben inn= ren fabbath brechen.

8. Lein reben mar um= fdrantt mit maaf und giel. Bu menig nie, boch niemals auch ju viel. Gin jedes wort font gulbnen apfeln gleichen, menn man fie fiebt in filbern fcaalen reichen.

9. Dein fluger mund, ben bu fo mohl vermahrt, bat auf ber welt viel taufend mort er= mart. Die mir auf nichts, als fold gefprache wenden, mit welchem wir bie theure geit verfcomenben.

10. D filles Lamm, gib mir auch biefen finn : nim jebes mort von meinen lippen hin, bas nicht nach ernit und bas meinen geift und anbrer ohr befledet.

5. Rein poffenfpiel, bas jum eiteln ftumm und fcheu ; lant und beredt ju beinem lobe fenn. Du molleft bier bie junge fcmeigen lehren, Die bort bich fell mit emgen beilig ebren.

Mel. gerr Jesu Chrift, w.

482. DErr! aller weisheit quell und grund, bir if all mein vermogen fund: wo bu nicht hilfft und beine gunft, ift all mein thun und merf umfonft.

2. 3ch leiber! als ein finben-find, bin bon natur gum guten blind : mein berge, wenn dire bienen foll, ift un= gefdidt und thorheit voll.

8. 3a, Derr! ich bin gar viel gu fcblecht, gu banbeln bein gefet und recht; mas meinem nachften nut im land, ift mir verbedt und unbefant.

4. Mein leben ift febr fur: und idwad, ein lafteben, bas bald laffet nach. 2Bas in ber welt zu prangen pflegt, bas ift mir wenig bengelegt.

5. Benn ich auch gleich volltommen mar, batt aller gaben ruhm und ehr, und folt entrathen beines lichte: fo mar ich boch ein lauter nich 3.

6. Bas hilfte, wenn einer gleich viel weiß, und bat que porderft nicht mit fleif gelernet beine furchtund bienft? ber gucht und weisheit fcmedet, bat mehr fchaben als gewinft. -7. Das wiffen, bas ein

meniche fibrt, wird leichtlich 11. Gib, baf mein mund in fich felbft verirrt:

unfre funft ant meiften fan, fo fibft fie aller enben an.

8. D GDtt, mein Bater, febre bich ju meiner bitt, und bore mid, nim folde thorheit bon mir bin, und gib mir eis

nen beffern finn.

9. Bib mir bie meisheit, Die bu liebit, und benen, bie bich lieben, giebft ; bie meisheit, bie bor beinem thron allgeit

ericbeint in ihrer fron. 10. 3ch lieb ibr liebes ange=

ficht, fie ift des herzens freud und licht, fie ift die fconfte, bie mich balt, und meinen au-

gen moblgefällt.

11. Gie ift hoch ebel auser= fohrn, von dir, o Sochfter, felbit geborn: fie ift ber bellen fonnen gleich, an tugend und

an gaben reich.

12. 36r mund ift faß, und troftet icon, wenn uns bie augen übergehn: menn uns ber tummer niederbrudt, ift

fie es, bie bas berg erquidt. 13. Gie ift boll ehr und

berrlichteit, bemabret uns bor groffem leib: mer fleißig um fie fampft und wirbt, der bleibet lebend, wenn er ftirbt.

14. Gie ift bee Schopfere nachfter rath, von worten machtig und bon that: burch fie erfahrt bie blinde melt, mas Sott gebenft in feinem gelt.

15. Denn, melder menich weiß Gottes rath? mer ift ber je erfunden bat den fcbluß ben er im himmel fcbleuft? ben

meg, ben er une manbeln ich thu, in beiner lieb ich nehe heißt ? ..

16. Die feele wohnet in ber erd, und wird burchibre laft befdmert : Die finnen, bin und ber gerfirent, find ja bon irra

thum nicht befrent. 17. Ber will erforiden,

mas Gott fest? und fagen, mas fein berg ergett? es fen benn, ber bn emig lebft, bag bu und beine weisheit geb'ft.

18. Drum fende fie bon beis nem thron, und gib fie beinem find und fobn. Mcb! fcbutt und gieß fie reichlid) aus in meines

armen bergene baus.

19. Befiehl ibr, bag fie mit, mir fen, und, mo ich gebe, flebe ben: bin ich in arbeit, belfe fie mir tragen meine ichwere mùb.

20. Gib mir burch ihre meis fe band bie recht erfentniß und berftand, baf ich an bir alleine fleb, und nur nach beinem millen leb.

21. Gib mir burch fie ge= fchicflichfeit, gur mahrheit lag mich fenn bereit, bag ich nicht mad aus fauer fuß, noch aus

bem lichte finfternif.

22. Gieb lieb und luft gu beinem wort, hilf, bag ich bleib an meinem ort, und mich gur frommen ichaar gefell, in ibren rath mein mefen ftell.

23. Gib auch, baf ich gern jeberman mit rath und that, fo gut ich fan, aus rechter un=

perfalfchter tren gu helfen alls zeit millig fen :

24. Muf bag in allem, mas

me ju. Denn wer fich nicht bein unschuldig blut, macht bon bir auch ungeliebt.

Mel. O Gott du frommer.

483. Berr Chrift, der du beit bift und beiffeft; bochft gludlich ift, ben bu ber finfternif entreiffeft; bas miffen obne bich ift thorheit, eitler bunft, bich fennen ift allein ber fanfte bochfte funft.

2. Der höllen finiterniß bat mein gemuth verblendet, und eitler eigenwiß bat ben verftand geschanbet : wer führt mich tappenden und blinden auf die babn, mo man in ebnem feld gur mabrheit man= beln fan ?

3. Du Derr, bu muft es thun, bu mabrheit, meg und leben, bu aller beiben licht, ber bu bas licht gegeben ber welt von anbeginn, bu riefft den tag bervor, und ftelft ber nacht jum bienft, bas fleine lidt emper.

4. 3d bitt, o fonne! bich, geb auf in meiner feele: mein ftern, erleuchte mich, bag ich nicht langer fehle : gib bem verstande licht; vertreib bie bunfelheit, burch beines Beis ftes glang, ber bich in mir pernent.

5. 3d fable, Berr, baf ich in funden tief berfunten :

ber weisheit giebt, ber bleibt meine bofe fach, ich weiß es, wieber gut.

6. Um reichthum ift mire nicht, auch nicht um eitle ebre. Mur weisheit ifts, die ich fo febr bon dir begehre. Du Serr ber ehren bift allgeit mein ehr und ruhm, mein troft, fcbat, theil und gut, gewinn und eigenthum.

7. Dein find, bu haft, bu fanft bie guten gaben geben, laß beinen bimmele-firabl ben finftern finn beleben, erleucht bas finftre berg, ich rufe bich brum an, weil niemand auffer bir mir meicheit geben fan.

8. Derr bor, erbere mich. fo will ich bir lebfingen, bargu mein ganges berg jum mill'= gen opfer bringen, nim an, o treuer Gott, ben willen fur die that, bu weift mohl, baf bein fnecht fonft nichts an geben hat.

Miel. Werbe munter mein.

484. Prange, welt, mit beinem miffen, bas bu jest fo boch gebracht! ich fan beine meieben miffen, bie ber meife Gott veracht. Meines Jefu creut und rein foll mein liebfice miffen fenn: meif ich bas in mahrem glanben, mer will mir ben bimmel ranben?

2. Unbre mogen meisheit ich fpure nichts in mir bon nennen, mas bier in bie aus beinem lebens funten : mein gen fallt, ob fie fcon ben lohn ift nacht und tob; doch nicht ertennen, beffen weisheit alles halt : Dir foll meines ge weiter biefes wiffen in mein meisheit fenn: Das gebeim: niß feiner liebe ift die fcul, da ich mich übe.

3. Undre mogen ibre finnen fcharfen burch verfchlagenheit,

daß fie lob und ruhm gemin- mich emig benten. nen ben den groffen diefer zeit: 3ch will meines Beilands fchniach gang alleine benfen nach ; chriften will es nicht gegiemen, baß fie fich bes

eiteln ruhmen.

minden.

4. Unbern fan und mags gelingen, wenn fie fchlennig und gefchicht groffes gut gu= fammen bringen, und wenn ihnen alles gludt: o! mein reichthum, glad und theil, ift der armen funder beil: Diefes weiß mein berg gu fin= ben, und bie welt ju uber:

5. En! fo fomm, mein mah= res leben, fomm und untermeis fe mich; bir will ich mein berg ergeben, bag es miffe nichts als bich. Allerliebite miffenidaft! ach! beweise beine fraft, baf ich einzig an bir bange, und nichts auffer bir verlange.

6. Beif id feinen troft auf erben flagt mich mein gemif= fen an, will mir angft und bange merben, ift nichte, bas mir helfen tan, brudt mich bes gefetes joch; fo lag mich bebenten boch, bag bu haft mit beinem blute gnab er= langet, mir gu gute.

7. 21d, mein Jefu! pflan=

Befu pein meine funft und berg; fen mein trener freund und leiter, und laß beines to: bes fcmerg, beine fcmere creubederein mir ftete in gebanten fenn; bu haft bid mir wollen ichenten, baran lag

> 8. Endlich, menn bes tobes granen alles miffen bon mir treibt, fo lag meine augen fchauen biefen troft, ber emia Jefu leiben, creut und pein foll mein lettes miffen fenn. Jefu! bilf mir bas vollbringen; fo mill ich

Mel. Berr ich habe mifge.

bir ewig fingen.

485. Beg mit a ll e m, irrbifch flug in biefer welt : mas mid) nicht mit bem bereinet, ber ber finber bers gefallt, ber mich frob und glud: lid madet, wenn ber fdmarm ber thoren lachet.

2: Das mich nicht ju Gott binfubret ift nur foth und eis telfeit; bas mas viele ofters rühret bringt nicht felten bers geleid : wenn ich Jefum recht erfenne, bas ift, mas ich meiße

beit nenne.

3. Taglid) fleben, finnblid) beten und mit tief gebeugtem finn, bor ben thron bed Baters treten, bas bringt leben und geminn; bas ift weisheit, bas find gaben, die nur himmeles burger baben.

4. Beft an Jefum Chris

fium

ftum glauben, als ben Gott ber berrlichfeit, und fich bis nicht laffen rauben, bas bringt beil, gufriebenheit : auf ibn als ben Mittler, feben, beift fich aus bem faub erboben.

5. Bofes meiben, gutes fus chen; burd bes Derren Jefu fraft, alle luft ber welt verfluchen, die nur lauter unluft fchaft. 21ch! wie bald, wie balb perfdwindet, mas fic nicht auf Chriftum granbet.

Mel. Bott ift ein Bott ber I.

486. Bem weisheit von Gott, ber weisheit bat. Er leitet unfre fcbritte burch feines Beiftes rath. Ber ruft an ihr hinauf; bem nicht ber Derr gewähret, mas er bon ibm begehret? Er giebt, und rudte nicht auf.

2. Bib, Bater meiner ba: ter! mir einen meifen finn; bu gibft bie übertreter in ihren finn babin. 3d aber muniche

mir ein berg, bas bich nur liebe, gern, mas bu forderft, übe : bas munich ich mir von bir.

3. Der let beschwert bie feele,erleuchteft bu mich nicht, baß ich mit meisheit mable, fo irr ich, ohne licht. Durch jes ben fcbein berfuhrt, mabl ich mir falfde guter, wenn, meis nes lebens buter! mich nicht

bein rath regiert. 4. Raum treff id, mas auf erben mir gut und beilfam ift; wie fan ich felig merben, menn bu mein licht nicht bift! regierft bu nicht bein find, fo mirde ein übertreter, ba meis nes beile verrather felbft meis

ne finne finb.

5. Co lent benn, Derr ! mein leben; bir fen es gang gemeibt! mein einziges beftreben fen, mas bein mort ge: beut! bann bin ich meis und flug; bann thu ich recht auf erten : bann merbaid, felig merben; bann hab ich Gott

genug.

## Tom Lobe GOttes.

487. 21 uf! alle, Die 3G: bon neuem recht machtig entverebren! Lagt jaudgen und ber an andern ertennen. banten und lobgefang boren. 3, 21d feht boch bie rechte bie es allen bie bergen burch= brungen.

2. Ceht! Jefus, Die liebe, thut madhtige munber. Da habe ihr bas feuer. Die ber=

Miel. 2d alles mas himm. gen find gunder. Gie merben

Gingt beute fo, wie ihr noch bes Beilandes fiegen! Cebt, niemale gefungen. Ja fingt, wie ihm die feinde gum fuß= fcbemel liegen! Ceht, mie fie der arm feiner beiligfeit fcblå= get, bermunbet, ergreifet, bann mitterlich pfleger.

4. Dorr

machet: Co ift er icon plots- ift, ben Jefn gn bleiben. ich vom tode ermachet.

nicht finden. Es icheinet un= Doch Mefue erblidt ihn: Da bor ben grabenftuhl legen.

pringen bie fetten.

pricht fich ben fegen. Raum jatten wir ihn mit betrübniß betrachtet: fo boren mir, bag er fid) unfelig achtel.

7. Huch bumme, die mabr= beit nicht miffenbe leute macht Giu erbarmung gur feligen vente. 2Bo leiber und feelen n finfternig liegen, auch ba febt man proben : Der Ronia

fan fiegen !

8. Dier ichrenet ein alter: Wo find meine jabre ? Mich! aß ich nicht fo in die emigfeit abre! D rette ! Erbarmer ! en reft meiner tage, bamitid) bir ehre und herrlichfeit fage.

9. Dort feufget die jugend, efeufget ben ichaben und fucht ie lebendige quelle ber ana= en. Gie weiß fich nun felber nichts fuffere ju benten, als Gefn - Die vollige jugend gu chenfen.

10. Sier laufen die finder, Luth. Bef.

4. Dort ließ fich ein tobter bas mort ju ergreifen. Man vergeblich pofannen. Jett fieht fie mit eifer fich bringen fieht man, o freute! Dan und haufen. Dan barf fie neht mit erfaunen, ba feiner nicht ferner gum chriftenthum ich ferner die hoffnung mehr treiben. Ihr einziger munich

11. 22as unmanbig beiffet, 5. Sier tanmelt ein andrer bas horet man beten, und n groblichen funden. Er tap= fdrenend und lobend gum bet in blindheit, und fan fich Rinderfreund treten. Die els tern empfinden ein gartes benoglid, Die feele gu retten. wegen, bag mande fich mit

12. Laft ftreiter ber erben 6. Dort mandelt ein bline ben Beiland benreiten ! Er ber in eigenen megen. Er weiß fie burch gnabe alfo gut nennt fich gerecht, und ber= bereiten, daß lowen wie lani= mer am creußesflamm liegen, und fich nun im blute bes

Lammes beranugen.

13. Die groffen ber erbe find fdwer zu erretten. Doch Jefus gerreifet auch golbes ne fetten. Er hat und befoh: len, für folde gu ringen. Bir febn ibn, auch ftarte jur feligfeit bringen.

14. Gelehrte find oftmals verfehrte ju nennen. Doch macht Er, baf viele bie thor= beit erfennen. Gie legen ibr miffen jum creute barnieber, und nehmens, wie Paulus, mit mucherfraft wieber.

15. Go fammlet ber Gine berfreund allerlen feelen, um fie ju ber fchaar feiner beerben ju gablen. Dan boret bas raufden ber tobtengebeine. Sier regen fich viele, ba men nig, bort eine.

16. Der fablet ein loden,

umb

und jener ein treiben, und der und bod noch in falte und meiß bor unrube nicht mehr au bleiben. Dort barrt eine feele im langen bebenten: Doch endlich beichlieft fie,

fich Jefu ju fchenfen.

17. Er medet, und lagt fich Die hergen befinnen. Gie eis len, ibr emiges beil gn gemin= nen. Gie werben gesuchet, und fuchen die fraffe, auf melcher ber glaube ben Beiland

umfaffe.

18. Dort minbet fich einer in feligen angiten. Er fühlet bie fchuld; doch bas macht ibm am bangften, bag Jefus, ber Freundliche, noch nicht ericheinet, bers bennoch im bunfeln aufs berglichfte mennet.

19. Dier fdmimmet ein hers in durchdringenden thrå: nen. Die augen berrathen bas heftige fehnen. Das innerfte tochet. Die feele gerflieffet. Da rollet ein maffer, bas fird=

me ergieffet.

20. Die lippen erftarren. Man fieht, mas fie mennen. Die worte ertrinten in foluch: genben meinen. Das berg iff wie machs in dem beiffeften fluffe, und leichtert die meb= muth mit thranenbem guffe.

21. D freude im himmel!D freude auf erben! D freude in Befu mahrhaftigen heerden ! Die glaubigen fühlen ein inniges mallen, wenn ftimmen er= machender funber erichallen.

22. Dort fchant fich ein mader, der lange gefrantet,

ameifelmuth mantet: D fonnt ich boch weinen! D fonnt ich boch glauben! 21ch! fonnt id bod einmal bas himmels

reich rauben. 23. Dun mird er belehret : Die labmen und tobten bemuhn fich bergeblich mit Got= tes geboten. Romm, falrer. sum feuer! fomm, tobter, jum leben! und glaube: Die fculben find lange vergeben.

24. Das mort ift bir nabe im bergen und munde. greif es: fo fommt beine fe= lige ftunde. Der ift ja fcon felig, ber Jefum berlanget, und nicht mehr mit eigner ge=

rechtigfeit pranget.

25. Das feb ich? Gin funergreift bas erbarmen. Die ftarft nun die gnabe fo berrlich ben armen! Er fühlet bas zeugniß. Er rufet. 3ch glaube. Trop fen nun bem bbiewicht, bag er mire raube!

26. Dier fieht man idminde, mas Jefus verfpro= den. Dort fpringet ein lab: mer, ber lange gefrochen, und meiß nun auch endlich von gnade ju fi gen. D gnade! wie fanft bu ben jammer per-

fcblingen!

27. Die bande bes unglau: bens endlich benegen, bem jod bes gefebes im glauben entfliegen, im blute bes Lammes ben frieden empfinben : Das fan unaussprechliche freude entgunden.

28. Da

gen frenheit geboren. Da geben bie feffeln ber fanbe ber= loren. Cebt, wie fich bie Rinber ber gnade vergnagen, bag fie nicht im fcanbjoch bes teufels mehr liegen!

29. Dier freut fich ein jung: ling, ber Mefum gefunden. Dort finget ein alter verebrer ber munben. Dier lobt eine feele mit ftilleni veranngen. Dort jauchget ein anbrer, und

mochte mohl fliegen.

30. Dier fiebt man fich el= tern an findetn erquiden, und finder die eltern mit freuden erbliden. Dan fiebt, wie fich. pater gufindern befehren, und finder ben @Dtt ibrer pater perebren.

31. Dasmeib hat mit thrå: nen und fummer gebeten, und fieht nun ben mann gum ?m= manuel treten. Dier muß es ben thranen bes mannes ges lingen, fein weiß auf ben fuff: pfad bes lebene gu bringen.

. 32. Sier flehet ein weinen: ber fur Die vermandten, bort lobet ein frolicher fur bie be= tannten. Man wird fich ein= ander bon neuem gefchentet: Da Jefue, ber Ronia, Die

bergen gelenfet.

ende foblen, gufammen. Der ber jum vorigen manne. Beift unfere Roniges macht fie ju flammen. Gie reben und fcomeigen. fie loben und fla gen. Gie miffen bon elend und gnabe ju fagen.

28. Da wird man gur emis . 84. Gie meinen mit benen, bie bitterlich weinen. frenen fich berer, Die frolich erfcbeinen. Das berg und bie thaten bes Berrn zu erzählen, bas ift ibre luft, bie fich alle ermablen.

> - 85. Ad mare bod alles ju Jefu betehret! D daß ibn die gange welt noch nicht bereb: ret! Ich mochte boch (feufgen fie) groffen und fleinen bie emige fonne ber gnaben er:

fcbeinen !

36. Die tobten erftannen, und febn es von meiten. Bie? (benfen fie) mas wie: berfabrt wohl ben leuten? Sie laftern. Doch etliche merben gefdlagen, und tommen. nach eben bem mege au fra:

gen.

87. Dier bat fich ein bauf: lein gufammen gefunden. Dort eilt eine fcbaar ju ber quelle ber munben. fchafft es: D fommt boch! Dort beift co: Bir tommen : 21d nehmt une nur mit euch. ibr glaubige frommen!

88. Sat mander bor biefem ben rudfall begangen: fo fühlt er bon nenem ein beif: fes verlangen. Uch mar ich boch aus bem gefabrlicben 83. Gie fommen, wie glus banne! Boblan, ich will wies

> 89 Co fliegen bie tauben jur wohnung ber tauben. Die labmen ermuntern fich, breis fter gu rauben. Die tragen empfinden ein machtiges treis

hinten zu bleiben. 40. Die ftarten ertragen. und gieben bie ichmachen, und bitten ben huter fur alle gu machen; ben huter, ber lam:

mer und ichaafe regieret, und feine erlofeten feliglich fubret. 41. 2Bas mert ich? 21ch,

heuchler benm belleften lichte! Madt bas nicht bes Roniges munder gunichte? Dein! Lagt fich bas unfraut nur immer erbeben ! Bir bringen boch garben ins emige leben.

42. D Derr! ber bu an= fångit und mittelft und enbeft, GiDit! ber bu bein mert obne auf groffen meeren, es bonnert bulfe vollendeft, wir bitten und fleben im tiefeften ftaube : Mich gieb une nicht wieder dem

feinde jum raube.

48. Erhalte bir, mas bu bon neuem gefchaffen. Ja, eis le, noch mehr ans ber bollen an raffen. Beveftige Die, Die Du einmal gefunden, und grun= be fie tief in ben beiligen mun= ben.

tount er fich rachen: wie ichrenen. mird' er nicht lachen! Doch 7. Des Serren ftimm giebt rubm nicht bem feinde jum orte. raube.

bedurftige bleiben, und glaus mirb reg auf feine rebe. ben und liebe obn unterlag treiben. Erhalt une bein mort malber, ba fie lagen, und jejum beftandigen grunde. Und bermuß von feiner ehre fagen.

ben. Und eilen mit eifer, nicht halt uns fo einig, wie einen im bunbe.

46. Silf benen bon oben, bie pflangen und gieffen, und laß bein gebepen mit über= fluß flieffen. Dein gnabiges angenicht leuchte nur allen : Co fell bir bein lobgefang

ewig erichallen!

488. Bringt ber bem nehme merfe! bringt ber bem Berren alle ehr und ftarte.

2. Bringt ebr und rubm gu feines namens preife, und be= tet an auf eine beilge meife.

3. Des Derren ftimme geht bort ber Derr, ber Gott ber ebren.

4. Des herren ftimm ift fraftig, fart und machtig : bes Derren fimm ift herr= lich, ichon und prachtig.

5. Des Derren ftimm lagt feine cedern fteben, die ftarte macht gerbricht fie auf ben boben.

6. Er niacht, baf berg und 44. 21d fatanas lauret, baume fich erfreuen, und mie uns icaben ju machen. Und ein falb und junges einhorn

Ronig! bid faffet ber betende lauter feuer-morte: bes DEr= Du giebft beinen ren ftimm erregt bie muften

8. Des Derren wort erre-45. D laf und nur arme, get die einobe, und alles milb

> 9. Denn fie entbloft bie 10. Der

fluthen auf uns treiben, und bat mit Gott geftift: brum Gott ber Derr wird ewig bantet feinem namen,

Ronig bleiben.

11. Der herr wird feinem polt in fraft begegnen, es wird ber Derr fein bolf mit frieden fegnen.

12. Lob und ehr muffe bir, o Bater, merben in emigfeit, auch bier auf biefer erben.

Mel. Es ift das heil und F.

489. Bringt her bem ehr, aus freudigem gemuthe! ein jeber Gottes ruhm bermehr, und preife feine gute. Did! lobet, lobet alle Gott, ber une befrenet aus ber noth, und bantet feinem namen.

2. Pobt Gott, und ribmet allezeit bie groffen munber: lichfeit, Die weisheit, fraft und ftarte, bie er bemeif't in' aller welt, und baburd alle bing erhalt, brum bantet fei= nem namen.

3. Lobt Gott, ber und er= fcbaffen, bat, leib, feele, geift und leben, aus lauter vaterli= cher gnab, une allen bat gege: ben; ber and burd) feine en= gel fchitt, und taglich giebet, was une nutt: brum bantet feinem namen.

4. Lobt Gott, ber uns fchentt feinen Gobn, ber far tod erworben, ber worden ift niemand offenbar;

10. Der Serr lagt feine ber boll ein gift, und frieden

5. Robt @Det, ber in und burch ben Beift ben glauben angeginbet, und alles gute noch perheift, uns ffartet, fraft'get, grunbet ; ber uns. erlenchtet burd fein mort, regiert und treibet fort und fort:

brum bantet feinem namen.

6. Lobt GDit, ber auch bie qute mert, fo in une angefangen, bollfuhren wird und geben ftart, bas fleinob gu erlan: gen, bas er bat allen barge= ftellt, und feinen findern porbehalt : brum bantet feinem

namen.

7. Pobt Gott, ibr farfen Seraphim, ihr ffritenthum und thronen. Es loben Gott mit beller ftimm, Die bier auf merte, Die majeftat und herre erben wohnen. Lobt @ Derund preif't ihn frah und frat, ja alles, mas nur athem bat, bas bante feinem namen.

Mel. Romm, o fomm, du.

490. Danft bem Serrn, te, fommt, erhebet feinen rubm! er halt Ifraels gefchlechte both noch für fein eis genthum. Jefus Chriftus ift noch beut, geftern und in emiafeit.

2. Sprich nicht: es ift biefer geiten nicht mehr, wie es und ift geftorben, und und bie bormals mar, Gott macht fel'ge lebene-fron burch feinen feine beimlichfeiten jegund pormals

une aniebt nicht an.

3. Eprich fo nicht : bes Dochiten bande find mit niche ten jest zu femach, feine gute hat fein ende, er ift gnabig por und nach : Jefus Chri: ftus ift noch heut, geftern und in emigfeit.

4. Salte dich in allen bin= gen nur an Deines Gortes tren; laß bich nicht gur freube bringen, ebe bich bein Gott erfreu ; fuch in aller beiner noth nichts jum troft als bei=

nen (9 Dtt.

5. All ibr fnechte Gottes horet, fucht ben Derrn in eurer noth; wer fich ju mem anbere febret, ale ju ibm, bem mabren ODtt, ber geht irr in allem ftud, und bereitet ungelud.

6. Die nur, bie bem DErrn vertrauen, geben auf ber rech= ten bahn ; bie in anaft, in furcht und grauen ihn unr ei= nia rufen an, benen wird allein befannt Gottes berr=

lichfeit und hand.

7. Drum banft Gott, ibr Gottes:fnechte, fommt, erbebet feinen ruhm! er halt 3fraels gefchlechte boch noch fur fein eigenthum. Jefus Chris ftus ift noch beut, geftern und in emigfeit.

Mel. Dir, dir, Jehova will.

491. Dant fen dem ewis bant fen berunverdienten Ba=

pormale hat gethan, bas geht terhulb, bie mich in ibren lies bes armen ben tag und nacht getragen mit gebulb; bie ana:

big mich bebedt, mann mir ges fahr und taufenbfacher fum:

mer nahe mar.

2. Bon jugend auf haft bu geleitet mein & Dtt! mich wurm mit beiner rechten band. ben beine allmacht felbft berei= tet und ber ben bir beil und ver= gebung fand : mit bant ents gunbet, fet ich Bater bir ein bentmal beut, ein Gben Eger bier.

3. Bis hieber haft bu mich getragen ; (fein mutterberg begt folche gartlich feit) ich fand bich ftete in meinen fla= gen gu troft und rettung vå= terlich bereit ; bein Bateraus ge bielt mich ftete in acht, wenn fich ber feind mit muth

an mich gemacht.

4. Berrif ich felbft bie liebeshande und febrte treulos bir ben ruden gu; ja fucht' ich an ber bollen rande im unfinn fur bie arme feele rub; (ich bebe noch, wenn jest mein heller blid fchant hinter fich, auf die gefahr gurud ;)

5. Dann eilteft bu, mie bir= ten eilen, mir nad, bu lodteft, riefeft lauter noch, bu molteft meine wege beilen; die gnabe fiegte, fie gerbrach bas joch bes teufele famt ber fund und welt entamen und ich mard, beil mir! wieber gludlich fren.

6. 3ch nebe oft mit freubenetbranen ben froben geite

runct

punct in gedanken noch, die funde, da mein banges febnen dir wallte zu, und da der funden joch durch deine macht aus gnaben wieder brach, da fechachtern ich im flaube vor dir lag.

7. Da blicktest ber auf meiselender, weine nicht! ich blickt!
binauf und las dein febnen
nach mir, dem wurm, in beinem angesicht; die sindenlast fiel schnell der bruft berab,
sie wätzte sich und sant in
Felin grad.

8. Mennich von beinem lobe schwiege, so wurden billig selbst die fteine schreyn: die macht der saffen gnaben-gage foll ständlich lob und dant in mir verneun. Kein wurm, fein fander war, den deine huld je trug, als mich mit gnade und geduch.

9. Gang haft bu bich mir bergearben, die gange feele gagte mir zu gut, es floß am creut bein ganges leben, aus allen abern floß bein theures blut; bu warft vom baupte bis zum fuß verwundt, und wabrlich! so ward beine liebe fund.

10. Gang muß um gang gegeben werden, bier bring' ich dir der feelen gange traft; verbergt euch, freuben dieser erben, dem Lamme malle nur mein lebenskaft: dir fen der leib, die glieder und das haupt, verstudt! was dir nur etwas davon raubt.

11. Ich weibe bir bie gabt ber tage, bie beine buld mit bier noch gugegellt. Ich soft steine dage, ben mit baben nur nie bein bafenn feblt. Im tobe balt ich bich; ich eil binauf und so beschließ ich ich meinen lauf.

Mel. 26 foftet viel ein chr.

492. Der Serr ift gut! wir ftehn: wir ftehn: wir dhifen ibin gar Abba Bater! nennen. Wenn wir nur treu auf feinen wegen gebn, fo fehn wir ibn für garter liebe brennen. Diß wort gibt uns im tampfe troft und muth; ber Berr if aut!

2. Der hErr ift gut, und will ber fanber febuld nicht mit dem schwerdt nach bochfter strenge raden. Es ist ben ibm ein reichtbum der gedule, er übersieht ber irrenden versbrechen, er ist versont burch seines Sohnes blut. Der hErr

ift gut! S. Der herr ift gut, und theilt fich willig mit, fein wefen ift ein brunnen guter gaben. Er gebt und nach, und fragt ben jedem schritt, ob wir 
nicht was von ibm zu bitten 
baben? wo ift ein herr, ber 
so mit inechten thut? Der 
berr ift gut!

4. Der Derrift gut: fein elend ift fo groß, er hat fo fraft, als neigung, und ju fougen. Umfchiefet und fein ftater liebes : food, fo kan 4 ber

Ben. Es macht fein fchus, bag man bier ficher ruht. Der tig meiner an.

Derr ift gut.

5. Der Berr ift gut! mer diß im glauben ichmedt, mirb nimmermehr aus feinen bien= ften geben. Sier wird erft recht, mas frenheit fen, ent= bedt. Sier fan ber geift im rechten Abel fteben. Dichts ift umfonft, mas bier ber glau-

be thut. Der Derr ift gut. 6. Der Berr ift gut, und ficht in gnaden an ben fcblech= ten bienft ber fnechte, bie ibn lieben. Er giebt mehr lobn, als man erwarten fan. Rein falter trunf ift unvergolten blieben. Er giebt bafur bie gange fegens-fluth. Der DErr ift gut.

Mel. Mun ruben alle malb.

493. Durch viele groffe ber DErr getragen, bon mei= ner ingend auf; ich fah auf meinen wegen bes Sochften hand und fegen; er lenfte meines lebens lauf.

2. Gein weg mar oft ber=' borgen; boch wie der helle morgen aus bunflen nachten bricht: fo hab ich ftete gefph= ret ; ber weg, ben Gott mich führet, bringt mich burchs finfire thal jum licht.

3. Bar menfcben hulf ber= gebens; fo fam ber Derr bes lebens, und half und machte bahn; mußt ich mir nicht ju

ber geift in ftillem frieben fi= rathen: fo that Gott groffe thaten, und nahm fich made

> 4. Bis in bes altere tagen will er mich beben, tragen, und mein erretter fenn; bis hat mir Gott verfprochen, ber nie fein wort gebrochen; ich werbe fein mich ewig

freun.

5. Er wird mir fdmaden alten, mas er verfprochen, balten, benn er ift fromm und treu; bin ich gleich matt und mube, er giebt mir troft und friede, und fteht mit muth

und fraft mir ben.

6. Rad wenig bangen ftunben hab ich gang übermunden; ich bin bom giel nicht weit. Triumph! o welche freuden! find nach bem lettem leiben, bor Gottes thron für mich

bereit.

7. 3ch marte froh und ftille. bis meines Gottes mille mich nach bem tampfe front; an meiner laufbahn enbe, fint ich in Jefu bande, ber mit bem richter mich verfohnt. Mel. Berglich thut mich v.

494. Du, meine feele! finge, wohl auf, und finge fcon bem, meldem alle binge ju bienft und millen fiehn. 3d will ben Ser= ren broben bier preifen aufber erd, ich will ihn berglich lo: ben, fo lang ich leben merb.

2. Auf menfchen, lagt euch lebren mas euch mird beilfant .

fenn, Die welt will euch bethoren mit ihrem falichen ichein: perlaffe fich ja feiner auf fur= ften-macht und gunft, weil fie, wie unfer einer, nichts finb. als nur ein bunft.

3. 2Bas menfc ift, muß erblaffen und finten in ben tob. er muß ben geift auslaffen, er mirb ju erb und foth; es ift gar balb gefcbehen, mit wiß und flugen rath, und ift febr flar ju feben, wie fcmach ber menfden that.

4. Wohl bem, ber einzig fchauet nach Jacobe Gott und heil! mer bem fich an= pertranet, ber hat bas befte theil, das bodife gut erlefen,

ben ichonften ichat geliebt : fein berg und ganges mefen bleibt emig unbetrabt.

5. Dier find die ftarfen frafte, bie unerichopfte macht, bas zeigen bie geschafte, bie feine band gemacht: ber bim= mel und bie erbe, mit ihrem gangen beer, ber fiche groffe beerbeim weiten milben meer.

6. Dier ift ber treue Bater, ber niemand unrecht thut; der helfer und berather; mobil bem. ber in ibm rubt. Er balt fein mort mit freuden, und mas er fpricht, geichicht, und mer gemalt muß leiden, ben ichust er im gericht.

7. Er ftarfet, fpeift und tranfet; errettet aus der noth: wenn er une freude fchentet, benn ichrecht uns felbft fein ben armen ichlechten mabl ; und bie ba find gefangen, bie reift er aus ber quaal.

8. Er ift bas licht ber blinbem, erleuchtet ihr geficht; und Die fich fcmach befinden, bie ftellt er aufgericht't. Er liebet alle frommen, und bie ibm gunftig fennb. bie finben, mait fie tommen, an ibm ben beften freund.

9. Er ift ber fremden hatte, bie manfen nimt er an, er= fullt ber mitmen bitte, wird felbft ihr troft und mann. Er haßt ben meg ber funber und fehret ihn gurud; er forbert feine finder ; er fchaffet beil

und glud.

10. Jehovah ift mein fonia: er bleibt es far und far. Derr ich bin biel zu wenig gu fin= gen beine gier ; jedoch, weil ich gehore gen Bion in bein gelt, ifte billig, bag ich meh= re bein lob por aller melt.

Mel. O JEfu Chrift, meine.

495. Gelobet fenft bu, bag bu ber funder Beiland bift, und bag bein unfchabba= res blut an unfern feelen wun= ber thut.

2. Gelobet fen bed Baters rath, ber bid berwelt geichen= fet hat, und weil er viel erbarmen beat, bir alle ichutben aufgelegt. ITTINN

8. Gelobet fen der beilge Beift, der uns gu bit, o 36 tob: er machet rothe mangen fu, weift, ju bir, bu argt, bey jeberman burch feine munben beilen fan.

4. Gott lob, nun ift auch rath fur mich; mein Gott und Derr, ich glaub an bich, an bich, ber alles bingegablt, mas mir an meiner rechnung feblt.

5. Die fculden find mir angeerbt, ich bin nicht balb, nein, gang verberbt; unb treffe ben mir gar nichte an, bas ich gur lofung gahlen fan.

6. Gott lob, baf ich nun weiß mobin, ich, ber ich frant und unrein bin, ben furcht Did, GDII Bater in emigund fchaam und zweife! qualt, dem alle fraft gum guten fehlt.

funber an ; ich fomme au ihm, wie ich fan; benn mer fich felber beffer macht, von Much Cherubim und Gerabem wirb Chrifti blut beracht.

8. Der frante wird nicht erft gefund, er madt bem Beilig ift unfer GDIT! argt die fenche fund; fo fomm Deilig ift unfer GDIE! ich, Gottes Lamm, ju bir, Beilig ift unfer GOZZ! ber ich weiß bu thuft bein amt an mir.

9. Bergebung beilt mein ganges berg, fie tilgt bie furcht, fie ftillt ben fcmerg, fie macht mich rubig, leicht Der beiligen gwolf boten gabl, und licht, und voll von fuffer guverficht.

banden fren, fie lobt und fingt, und fpurt baben, bag eines Die gange merthe chriftenbeit, neuen geiftes fraft fie gang belebt, und fruchte ichaft.

11. Co macht ber glaub art Chrifti blut in armen funbern alles gut, und mas noch bofes ubrig bleibt, ift noth, die uns jum helfer treibt.

12. Gelobet fenft bu, 3Efn Chrift, bag bu ber funder Deiland bift; und baß du, boch= erhabner Surft, ber funber Beiland bleiben wirft.

496. SERR GDZZ, henn GDII wir banfen bir !

feit,

Ehret die melt weit und breit.

7. Dein Jefus nimt die Alle engel und himmels-heer, Unb mas bienet beiner ehr,

phim,

Singen immer mit hober stimm.

DERR Bebaoth! Dein gottlich macht und berrlichfeit,

Geht über himmel und erben meit ;

Und die lieben propheten all, Die theuren zeugen allzumal, 10. Die feele wird von Loben bich, SERR, mit grofem fchall,

Rubmt bich auf erben alles

geit, Dico Did, GDII Bater! im Taglich, herr Gott! wir los bochffen thron, ben bich,

Deinen rechten und ein'gen Und ebr'n bein'n namen Sohn. fletiglich.

fter werth,

Mit rechtem bienft fie lobt Gen und anabig, o Derre und ehrt. . ODtt!

Du tonig ber ehren, Jefu Gen une gnabig in aller Chrift ! noth.

bu bift : Der jungfrau'n leib nicht haft

verfdmaht. Bu erlbfen bas menfdlich'

gefchlecht. Du haft bem tob gerftort fein' macht,

Und all'n chriften jum bim=

gleich. Mit aller ebr ins Baters

reich. Gin richter bu gutunftig bift einft beginne nach aufferfter

ift. Run hilf uns, Derr! ben mit fo viel gnaben bedacht. - bienern bein.

erlofet fenn:

theil

Christ!

Den heil'gen Geift und Thro= Bebut une heut,o treuer Gott! Bor aller fund und miffethat.

Gott Batere emger Cohn Zeig und beine barmbergigfeit, Bie unfre hoffnung zu bir

ftebt. Muf bich hoffen wir, lieber

DErr! In ichanben lag une nime mermebr, Amen!

Mel. Groffer Prophete.

Du fig'ft gur rechten Gottes 497. Sochfter Formirer binge, ber bu mich armen fo ferne gebracht, rabr mir bie gunge, bamit ich bir finge, und Miles mas tob und lebend macht, bich gu erheben, und bir gu leben, weil bu mich

2. Dantet ibr augen, bem Die mit bein'm theuren blut emigen lichte, bafihr fo febenb und offen ba ftebt ; banfet ibm Lag und im himmel haben fur bas erlangte gefichte, bas auch noch bantet, und noch Mit ben beiligen im em'gen nicht vergeht; fcbauet mit wonne auf ibn, die fonne, bis Silf beinem volt, DErr Jefu erench unter biefternen erbbbt. S. Dantet, ihr ohren, bem

Und fegne mas bein erbtheil worte bes lebens, bag ihr bernehmen font, mas es euch Wart und pfleg ihr'r ju aller beißt; bffnet euch, bag es nicht rufe bergebens! lagt euch re-Und heb fie hoch in ewigfeit. gieren ben ewigen Beift, baß

ihr font boren, wie man mit erwiefen taufenbmal mehr, als choren borten ihn emig erhes

bet und preif't.

4. Dante, bu riechen, bem Schopfer ber nafen, baß bich fo mancherlen geiftwert er= gest; baf er ben lebens-geift in bich geblafen; bag er bir Chrifti fußstapfen borfett, fleifig ju fpuren, wie bie bich führen, alles ju meiben, mas emig verlegt.

5. Dante, bu junge, fur reben und ichmeden, werde nicht ftumm, ju erheben bie macht, baß bu bein regen fanft weiter erftreden, als wie bie thiere bas mundwerf gebracht: lerne die fpeifen einzig boch preis und rettet aus ichanden, und fen, welche, mer chriftum

nur fennet, boch ach't.

6. Danfet, ihr glieder, Gott alle fure fublen : banbe fure greifen, und fuffe fure gebn; laffet ben manbel boch eingig brauf gielen, baß ihr bort emig wohl tonnet beftehn! wollt ibr in funden bort nicht empfin= ben, wie fich bie ftrafen ber hollen erhohn.

7. Danfet, gebanten, verftand und du wille, bante, ge= bachtnif und urtheil bann, fchwinget die flugel gur ewigen fulle, lagt euch nicht balten bas zeitliche nu. Gu'r lobgefi= ber finte nicht nieber, bis ihr gelanget gur bimmilifchen rub.

8. Wenn nun bas innere Gott fo gepriefen; ftimme bas auffere gleichfalle mit an. Grenlich, o Bater, bu haft mir

Zaran anter a

ich ausfinnen tan. Rahrung und balle, gater die falle, melben, bie habe Gott alles ge=

than. 9. Mun benn, bu geber, fo

herrlicher gaben, weil du mir giebeft mehr ale ich begehrt, laß mir bie augen ftete tief in mir baben, bag ich nichts mein acht, als mas bu befchert. Dad mich geringe, Schopfer ber binge, bis fich mein etmas in nichtes verfehrt.

10. Und weil benn noch ein gefchente borhanben, melches biel bober ale bimmel und melte nemlich bein Gobn, ber bich nun wieber gufrieben geftellt, welches mit weifen nie gnug zu preifen, bis bu bie

feele zu engeln gefellt.

11. Co nimm benn an mas im himmel erflinget: macht, reichthum, weisheit, fraft, ehre und preis, banffagung, und mas bas engelvolt finget, Gott und bem gamme mit emigem fleiß. Alles fprech a: men, wo nur ein namen je wird genennet bon creife ju creis.

Mel. Lobe den gerren, den.

498. Jauchzet, ihr hims hat alles vollendet. er bat bom bimmel berunter ben Beiland gefenbet; es ift voll= bracht, funder find felig gemacht, bie ihn fo lange ges fdanbet. :,:

2. 20=

2. Lobet ibn famtlich, ibr engel, ihr bimmlifchen heere! meil boch auf erben far euch fonft tein freudenspiel mare, nun font ihr febn, wie gnabenmunber gefchehn, bas ift . bes Beilandes ehre!

3. Lobet ibn, fonne, bu mond und ihr fterne gufam= men! lenchtet noch einmal fo belle, mit frolichen flammen. Die funben=nacht bat er ver= fdwinden gemacht, wer will une nun noch verdammen!

4. Lobet, ibr molfen! fo weitibrden erdfreisumfcblief= fet; fener, blib, bonner, thau, regen, und mas ihr ergieffet, hagel und ichnee, luft, wind, und mas aus ber bob nun auf uns fegenevoll flieffet.

5. Freue bich, erbe! und fchalle bem himmel entgegen, bein fluch bermanbelt fich in unbeschreiblichen fegen, nun wird bein feld bom andern Abam beifellt, bu grinft bom blutigen regen.

6. Lobet, ihr berge, mit jauchgen, frolodet ihr hugel, bupfet, wie lammer und ftarfet bem glauben bie flugel, wenn er fich fdmingt, ben bund bes friedens befingt, fendibr bem bunde gum fiegel!

7. Schrep't boch, ihr fteine, weil menfchen fo icanblich oft fcmeigen; bn, barrer ftanb munter! mifcht euch, ihr fliefollft bich mubn, in die bobe ju fteigen, bu fant am meer gieb auch bein lobelied ber, bom gnabenreichthum gu geis gen.

8. Schallet und finget, ihr thaler, ihr felber und auen, friebe, berfbhnung und fegen ift an euch ju fchauen, nun fend ihr fcon, reigt une, ben Serrn ju erhobn, bem rei= den Beiland ju trauen.

9. Balber und baume frolodet, wir febn euch mit freuben, unfer Immanuel wollte am bolge verfcbeiben, bas ift ein baum an frucht, an fchat= ten und raum fo reich, uns alle zu meiben.

10. Rrauter und blumen. o blibt bem erlofer ju ehren ! gras, moof und fcmamme, lagt auch euren lobgefang bo= ren! machfet nur fcnell, bie gnabenfonne fcheint bell, bie frafte merben fich mebren.

11. Sauchget, ihr tiefen, ihr meere, mit ftromen und quel= len; fcwimmet ihr fifche! wir fdwimmen in blutigen mellen, bas gnabenmeer ran= fchet in fluthen baber, die ims mer bober aufschwellen.

12. Preifet, ihr vogel, ben Schopfer, in mancherlen fcbene ftimmet jufammen, und finget die lobenben tone, boch bort nur an, wer es noch frb= licher fan, wir, Gottes tod= ter und fobne!

18. Robet, ihr thiere, ihr gabmen und wilden, fend gend und friedenbe murmer, barunter! tonet und ruft, er= fallt mit banten bie luft; fein licht geht nun nicht mehr unter. 14. Freuet werte bes Schopfere fend fro- hand ben goldnen, werthen, lich. Richt nur ben funber eblen fried in unferm pater= macht Gottes erbarmen fo fe= land? :.:

lig; es fommt bie geit, bie euch

beil ift ungablig.

15. Endlich fo lobet und preifet ben berrlichen namen, menichen, o menichen ! euch macht er jum beiligen faamen, bem er fich fchenft, beffen er em a gebentt. D, fo fingt taus fendmal Amen.

Mel. Lobt BOtt, ihr chrift,

499. 3th finge bir mit berg und mund, Derr! meines bergens luft ; ich fing, und mach ber erbe fund, mas mir bon bir bemuft. :,:

2. 3ch weiß, baf bn ber brunn ber gnab und em'ge quelle bift, baraus uns allen

tes flieft. :.:

haben wir auf biefer gangen erd, bas une, o Bater, nicht pon bir allein gegeben merb? :,:

4. Ber bat bas fdbne himmele-gelt boch 'ber uns gefest? mer ift es, ber uns unfer felb mit than und regen nebt? :,:

5. Wer marmet und in falt und froft? mer fcbust une vorbem wind? wer macht es, bag man bbl und moft ju feinen geiten findt ?: .:

6. Ber giebt und leben und frenden-licht, bein fchirm und ,

14. Frenet ench alle, ihr geblut? wer halt mit feiner"

7. Ich! Derr, mein Gott, noch alle befrent, benn Gottes bas tommt von bir, bu, bu muft alles thun, bu haltft bie mach an unfrer thur, und

laft une ficher rubn. :,:

8. Du nabreft une von jabr

au jahr, bleibft immer fromm und treu, und ftehft uns, menn wir in gefahr gerathen, treulich ben. : ,:

9. Du ftrafft une funber mit gebulb, und fcblagft nicht allqufebr, ja endlich nimft bu unfre fculb, und wirfit fie

in bas meer. :,:

10. Wenn unfer herge feufat und fcbrent, wirft bu gar leicht ermeicht, und giebft uns, mas uns boch erfreut,

und bir gu ehren reicht. :,: 11. Du fiehft, wie oft ein

fruh und fpat viel beil und gu- chrifte mein', und mas fein fummer fen : Die thrane, menn 8. Bas find wir boch? mas fie noch fo flein, gahlft bu und leaft fie ben. :,:

> 12. Du fullft bes lebens mangel ans mit bem mas emig fieht, und fubrit uns in bes bimmels bans, menn une bie erd entgeht. :,:

> 13. Bohl auf, mein berge, fing und fpring, und habe auten muth! bein Gott, ber urfprung aller bing, ift felbit und bleibt bein gut. :,:

14. Er ift bein fcbas, bein

erb und theil, bei glang und

fdild, bein hulf und beil, fchaft rath, und lagt bich nicht. :,:

15. Bas franfft bu bich in beinem finn, und gramft bid) tag und nacht? nim beine fora und wirf fie bin auf ben, ber lang ich lebe, reben. dich gemacht.:,:

16. Sat er bich nicht bon jugend auf verforget und er nahrt? wie manchen ichmeren unglade = lauf hat er gurad

gefehrt? :,:

17. Er bat noch niemals mas berfehn in feinem regi= ment; nein, mas er thut, unb lagt gefdebn, bas nimt ein

antes enb. :,:

18. En nun, fo lag ihn fer: ner thun und red ibm nicht ba: rein, fo mirft bu bier im frie= be ruhn, und ewig frolich fenn. :,:

Mel. Gep lob und ehr dem.

500. Jehova, Ronig, beis ne gut und treu will ich erbeben; ich will mit freudigem gemuth in meinem gangen leben, Gott, alle tage preifen bich, und beinen namen emiglid) bor allen men= fden rübmen.

2. Gehr groß und berrlich ift bein nam; bu tanft in nothen rathen; die groß' ich nicht aussprechen fan : Es mird von beinen thaten gu fagen miffen findes find, meil manfie allenthalben find boll weisheit, gut und liebe.

meinem mund, jest und ju freun, und jederman bich preis

allen zeiten, auch inniglich bon herzens = grund erhohen und ausbreiten ; ich will von beis ner ehr und pracht, bon beis ner groffen munbermacht, fo

4. Du bift boll gnabe, lieb und treu, ber beinen gu ber= fconen ; boch bift bu auch gerecht baben, bie fpotter abgulobnen : Serr, bu bift boll barmherzigfeit, gebulbig, aus tig allezeit, wenn man bir

recht bertrauet.

5. Berr, bu bift anabia jederman ; erbarm'ft bich gern ber armen; nimft beiner hanbe wert bich an, ale Ba: ter mit erbarmen, und beine allmadt tragt und balt, mas bier in biefer gangen melt, fich reget und bemeget.

6. Serr, beine merte und gewalt bie follten bier auf erben bon allen menfchen, jung und alt, gerühmt, gepriefen merben; benn bein reich ift ein emig's reich, und beiner berrichaft ift nichts gleich ; fie ift und mabret emig.

7. Serr, bu berftog'ft bie finder nicht, die meinend gu bir fommen; fie merben von bir aufgericht't und anabia angenommen : bu tilgeft ib= re funden-fculd, bededeft fie mit beiner bulb, um beines blutes millen.

8. Derr, aller augen marten bein, bu giebeft ihnen fpeis 3. 3d will bein lob mit fe ju rechter geit, baf fie fich

land mit luft und mobigefal- angft und gagen.

len.

9. Serr du bift beilig und gerecht in allen beinen megen; brum fegneft bu auch bas ge=" fchlecht, das geht auf beinen will ich benten bein: ich will ftegen; und wie du beilig bift bir, Derr, fur und fur dantund rein, fo liebeft bu nur die bar fenn in meinem bergen, allein, die beilig bor bir man= benten biefer fcmergen. beln.

nen nab, die flebend por bich mein aug und geficht, bob ich treten; bu bift ben allen be= auf und fchrie, beugte meine nen ba, die bich als Gott ans fnie; ftand auch aufgericht : beten: ber frommen fcbreven ich ging bin und ber, mein bu erborft, und ihrer bitte fie gemabrit, um beines namens forgen, burch bie nacht am millen.

11. Serr, bu behuteft vå= terlich, die bich bon bergen lies ben; vertilgeft aber, welche fich nur fiete in bosbeit üben: Du bift gerecht und bein ge= richt erfreut ber frommen a'i= geficht: gelobet fen bein name!

12. Gott Bater, Cobn und Beilger Geift, ohn an= fang und ohn enbe, ber bu biel autes mir bemeif't, burch beiner allmacht banbe; fen pon mir jest und allezeit, bon nun an bis in emigfeit, gelobet und gepriefen.

Mel. TEju meine freude.

be, bier in diefer welt, bir bantt mein gemuthe, megen beiner gute, die mich noch erhalt, bie

fe: Du thuft auf beine milbe mir oft gang unverhoft, bat geband und fattigeft bas gange holfen in ben flagen, in noth,

2. Dun will ich bran benfen. wenn ich werd in franten und

in angften fenn, mo ich werbe fteben, mo ich merbe geben,

5. 3d bat bid mit thranen, 10. Serr, bu bift allen be= mit angft, leid und febnen, finn war befummert und poll morgen.

> 4. 3ch, ale ich nicht fabe. baf bu mir fo nabe, fprach ju bir im finn, ich fan nicht mehr beten, fomm mein beil getre= ten, fonft fint ich babin : ja ich fint! en, fprach bein mint: folteft bu an mir bergagen ?

nein, ich will bich tragen. 5. 3d war noch im glane ben, ben mir bod ju rauben fatan mar bemubt, ber bie arme fcele, in ber leibes-boble, vielmals nach fich gieht. 3ch fprach boch : ich glaube noch, glaubt ich nicht, welt ich nicht beten, noch por bich hintreten.

6. Derr, mer in bir fcbrenet. 501. 3 Efu, meine liebe, feine fund bereuet, ruft bich bei eich oft betru- berglich an, aus getreuem bergen, beffen groffe fcmergen wirft bu, Derr, alebann, menn er veft glaubt, bich nicht lagt, ale die beine felbft empfinden, en, mas ber glanb fur mabre tilgen beine funben.

7. Drum, o meine liebe! bie ich oft betrube bier in biefer welt, bir bantt mein gemus Dochften gu bergen. the, wegen beiner gute, bie mich noch erhalt: Die mir oft, gang unverhoft, bat geholfen in ben flagen, in noth, anaft

und gagen.

Commt, ihr lieben Je Gottes : finder, laft und loben unfern Gott, ber uns, fonft verlorne funder, reift aus funde, noth und tob. Lobe, welt, mas bir gefallt, rih= me beine foftbarfeiten, preife beine feltenbeiten, liebe molluft, ehr und gelb : bem groffen Gott banten, ibn lieben und loben, bas bleibet bas toff=

lichfte bier und bort oben.

2. Rofflich ifte, ben frubem morgen feiner gnabe rubm erhohn, feine mahrheit, fren bon forgen, preifen ben bem fcbla= fengebn. Singe, welt ins faiten-fpiel, mas bu milft, bir jum gerichte; unfere geiffes lobgebichte baben viel ein eb= lere giel; benn unfer Gott lebret une freuben-voll fingen von gottlichen thaten und bin: pflanat auf meitem raum. Db lifden bingen.

S. Serr, wie groß find bei= ne werfe! wie verborgen ift bein rath! beine weisheit, macht und ftarte zeigt fich. berrlich fruh und fpat. Dens noch will die blinde melt bis nicht glauben, noch erfennen: und ein thor barf thorheit nen=

beit balt. Bir laffen ben tho: ren ibr lachen und ichergen, und nehmen bie munber bes

4. Die gottlofen ftehn und grunen eine zeit wie gras und laub : aber bie jest grunenb fcbienen, liegen balb verborrt im faub. Die um mind und eitelfeit ihre geit und mit berfaufen, gebn auf emig übern baufen, und verfinten in bem leib. Der Sodfte wird bleiben, und emiglich leben, und emiges leben ben glaubigen geben.

5. Sieh, Derr, fiebe, beine feinde fommen um in furger geit, und bie haffer beiner freunde merden, mie bie fpreu, gerffrent. Dabingegen mirb uns nun unfer Sorn bee beile erhobet, und mir feben, mie ed gebet benen, bie une unrecht thun. Bir fchens, wir borens: bas qute muß fiegen, unb foll= ten es noch fo viel feinde bes

friegen. 6. Es wird grunen ber ges rechte, wie ein palm= und ce= bern-bann: und bie theuren Gottes : fnedte ftehn ge=

man auch bas graue baar fiebt auf ihrem icheitel blaben, wirbs boch feine fraft entgie=. ben ; fie find fruchtbar im-Ja, alle, die redlich merdar. in Gottes baus bienen, Die merben in emigfeit bluben und grinen.

7. Gie verfündigen mie treue,

frommen Sort, unfer Gott ben, weil mir burch fein liebim himmel fene, und wie rich= tig all fein wort, nichte ift un= recht, mas er thut, er fan auch fein unrecht leiben. Glauben, hoffen, bofes meiben, fcblecht und recht ift bor ihm gut. Und biefem gewaltigen Berricher zu ehren lagt unfer anbachti= ges loblied fich horen.

8. Groffer Schopfer, fen gepriefen, bag bu beine Ba= tertreu uns fo reichlich haft er= wiefen: laß fie taglich werben Beiland nim gu eigen bin, mas wir find, und mas wir haben. Guter Beift, mit beinen gaben falle ferner uns fern finn. Lag emiglich unfere feele genefen, o beiligfte Drenbeit in einigem Beien.

Mel. Golt ich meinem Bott.

503. Laffet und ben her= vermehren :,: feinen ruhm ! ftimmet an bie fuffen weifen, bie ihr fend fein :,: eigenthum! Emig mabret fein erbarmen, emig will er une umarmen mit ber fuffen liebes : bulb, nicht gebenten unfrer fdulb. Preis fet ewig :,: feinen namen, Die ibr fend bon Abrams faamen: rahmet ewig feine merte, ge= bet ihm lob :,: ehr und ftarfe. 2. Che noch ein menich ges

boren, hat er une guvor er= fant, und in Chrifto anderfoh: ren, feine buld urbaugemandt. Gelbit ber himmel und bie er=

treue, und wie fromm ber ben muffen une gu bienfte merftes find feine finder worben find. Emig folche quabe mab: ret, die er une in ibm befcheauf ret: ewig wollen wir und üben, über alles ibn gu lieben.

8. Ja mir wollen nur mit freuden ju bem lieben Bater gebn, und in feiner liebe meis ben, mie bie thun, fo por ibm ftehn, beilig, beilig, beilig fin= gen, Sallelnja foll erflingen unferm Gotte und bem lamm, unferm bolben brantigam. Pafe fet feinen ruhm erfdallen, und erzählt fein werf por allen, baf er ewia uns ermablet, und gu feinem volf gegablet.

4. Lernet euren 3@fum fen= nen, ber euch thenr ertaufet bat : lernet ibn fein lieblich nennen euren bruber, freund und rath, euren farten belb im ftreiten, eure luft in fros lichfeiten, euren troft und ener beil, euer allerbeites theil. Emig folche gite mabret, bie euch burd) ihn wieberfahret: emig foll bas lob erflingen, bas wir ibm gu ebren fingen.

5. Tretet nur getroft jum throne, ba ber gnaben : ftubl ju febn ; es fan euch von Gottes Cohne nichte als lieb und buld gefdebn. Er ermartet mit berlangen, bis er fonne und umfangen, und bas allerbodite aut une mittheilen burch fein blut. Groffe anab ift ba ju finben, er mill fich mit uns berbinben, und foll niemals

niemale etwastonnen und von funftlich und fein bich bereitet, feiner liebe trennen.

6. Er bat nunmehr felbit Die fulle feiner Gottheit aufgethan, und es ift fein ernfter wille, bag nun fomme jeberman ; feiner foll fich hieben ichamen, fonbern anab um gnabe nehmen; mer ein hungrig berge bat, wird aus feiner fulle fatt. Emig folde falle mahret, Die une fo viel gute befcberet ; wolluft, die uns ewig trentet, wird uns baraus eingeschenfet,

7. Dun, bu liebster, unfer lallen, bamit mir bir bantbar fenn, laß bir gnabig mohlgefallen, bis wir alle insgemein emig beine gutigfeiten mit ges famtem lob ausbreiten, ba wir, als bein eigenthum, emia fingen beinen rubni. Preis und ehr, bant, macht und ftarte, und mas rabmet feine merte, merte unferm Gott gegeben; lagt und ibm gu eb=

504. L'ben machtigen fonig ber ehren, meine geliebete feele, bas ift mein begehren ; fommet gu bauf, pfalter und barfe macht auf, laffet ben lobacfang boren.

ren leben !

2. Lobe ben DErren, ber alles fo berrlich regieret, ber bich auf abelere fittigen ficher ge= te. fi bret, ber bich erhalt, wie es Dir felber gefällt; baft bu nicht auf, ba :,:;; ba ich mich noch biefes verfpahret ?

3. Lobe den Serren, ber

ber bir gefundheit verlieben, bid freundlich geleitet: in wie viel noth bat nicht ber gnabige Gott über bir flugel gebreitet ?

4. Lobe ben Derren, ber beinen ftand fichtbar gefegnet, ber aus bem bimmel mit ftrb= men ber liebe geregnet, bente baran, mas ber allmachtige fan, ber bir mit liebe begegnet.

5. Lobe den Derren, mas in mir ift, lobe ben namen, alles mas obem hat, lobe mit Abras hams famen; er ift bein licht, feele, vergiß es ja nicht, lo: benbe fcblieffe mit Umen.

Mel. Liebfter JEfu, liebft.

505. Lobe, lobe, meine heißt Derr Bebaoth, aller ber= ren Derr und Gott ; feinen groffen ruhm ergable :,: Gin= ge : groß find beine merte. groß ift beine Bater-treu, fie ift alle morgen nen: ich :,: :,: ich will rubmen beine ftarte. Robe ben Serren, Biel gu, viel gu, viel gu flein:,: bin ich, daß mit fo groffem glang mir lendten foll bein anabenicbein:,:

> miret und gebilbet munberlich: beine augen faben mich : bu haft felbit mid ausgeführet:,: aus ber mutter, bie mich beg= Ja mein ganger lebenes lauf ift bon bir gefchrieben nicht bemegte. Biel gu, :,: 20.

2. Deine hand bat mich ors

3. Du, o Gott, baft aufgenommen

nommen mich in beinen gnas ben-bund, ben mir bein mort machet funt, und ich habe fdon befommen :,: mehr ale taufenbfachen fegen bon bir, Bater, in bem Cobn, unferm eingen gnaben : thron: ach :.: :,: ach baf iche recht font er: wegen! Biel gu, :,: 1c.

4. Gnab und mahrheit find Die mege, die bu uns ju fubren pflegft ; wenn bu auch auf uns aufchlagft, find es boch nur liebes-ichlage. :,: Gott, bein pfad ift immer richtig: fcbei= net er une gleichwol frumm, femmte baber, baf wir gu bumm: mer:,::,: mer ift ibn gu faffen tucbtig? Biel ju, :,: :c.

5. Wenn du erwas uns ent: giebeft, thuft bu es, baf unfre luft oft bran flebt, uns unbemuft ; und meil bu's unsichabs lich fiebeft :,: menn bie boff= nung auch permeilet, und viel ångften machet raum, wird fie noch jum lebens-baum, menn :,: :,: wenn fie endlich ju uns Biel au, :,: 10.

6. Wenn bie feinde uns an= fallen, baf bon auffen ftreit es giebt, und bon innen furcht betrübt : m'ffen fie gurude prallen :,: ba beift benn ber ftein ber frommen Gben Gger, bis bieber, bie bieber bilft uns ber Serr, bis :,: :,: bis bieber find wir nun fommen. Biel au, :,: 10.

7. D mer bin ich, Ber der berren? 2Bas ift boch mein haus bor bir? baf bu fo biel und hoft getroft auf Jefum

thust an mir? ja bu wilft noch mehr gemabren, :,: ale ob es ju menig mare, mas bu bieber haft gethan, bas ich boch nicht geblen fan: bir :,: :,: bir fem bafur alle ebre. Biel an, : ;: ic.

8. Mun fo fahre fort und feg: ne, herr, herr, beines fin: bes haus, gieß bod beine fille aus, und mit liebedaftromen regne:,: laß in meinem bergen flingen bas wort: ich will mit dir fenn, bu bift mein und ich bin bein : bann :,: :,: bann mill obn aufboren fingen : Biel gu, viel gu, viel gu flein:,? bin ich, bag mit fo groffen glang mir lendten foll bein gnabenfchein :,:

506. Lobe ben Sperren, will ibn loben bis in tob : meil ich noch ftunben auf erben zable, will ich lobfingen meis nem Gott. Der leib und feel gegeben bat, merbe gepriefen fruh und fpat! Salleluja, Salleluja.

2. Fürften find menichen bom meibe geboren, und febe ren um gn ihrem faub; ihre anschläge find auch perloren, mann nun bas grab nimt fei= nen raub. Weil bann fein menich und belfen tan, rufe man Gott um balfe an. Sals leluja, Salleluja.

8. Gelig, ja felig ift ber gu nennen, def bulfe ber GDit Sacobs ift; melder vom glau: ben fich nicht laft trennen,

Chrift.

ja, Sallelnia.

4. Diefer bat bimmel, meer id bie erden, und mas ba= nnen ift gemacht. Alles muß incelich erfallet merben, mas

Salleluja, Salleluja.

nad ift manderlen. Salle=

ua. Sallelnia. and jurud: bag fie nur ma= fcmeb.

jen verfehrte fchritte, und fal-

Jalleluja, Dalleluja.

brift. Wer Diefen Deren muth. Ihr finder Gottes, ni benfiand bat, findet am lobt und preif't Bater und ften rath unt that. Salles Cohn und Beil'gen Beift. Dallelnja, Sadelnja.

Mel. Mun lob, mein feel, d.

507. Man lobt bich in ber fille, bu und einmal jugedacht. Er boch erhabner Biond = Gott. ber berricher aller welt, bes ruhmens ift bie falle por elder und emig glauben bir, o Derr Gott Bebaoth! Du bift boch Derr auf erden, 5. Beigen fich welche, Die ber frommen Buverficht ; in nrecht leiben : er ifte, ber ih= trubfal und befdmerden laff ft en recht verichaft. Dung= bu die beinen nicht. Drum gen will er gur fpeif befchei= foll bich ftundlich ehren mein en, mas ihnen dient gur les mund ber jederman, und bis-fraft. Die bart gebund- beinen rubm bermehren, fo e macht er fren; benn feine lang er lallen fan.

2. Es muffen, Derr, fich freuen bon ganger feel, unb 6. Gebenbe augen gibt er jandgen fcnell, bie unauf= en blinden ; erhebt die tief borlich fcbrenen : gelobt fen ebenget gebn. 2Bo er fan ei= der Gott Ifrael! fein name ige fromme finden, die lagt werd gepriefen, der groffe feine liebe febn. Gein auf: minber thut, und ber auch mir ihn ift bes fremben trug : ermiefen bas, mas mir nus pitmen und maifen halt er und gut. Dun, das ift meinebus. Sallelnja, Salleluja. freude, bag ich an ibm ftets 7. Alber ber Gottes verges fleb, und niemals von ibm en tritte fehrt er mit ftarter icheibe, fo lang ich leb und

3. Derr, bu baft beinen 'n felbit in ihren firid. Der namen febr berrlich in ber welt )Err ift fonig emiglich; Bion, gemacht; benn ale bie fcma= ein ODtt forgt fiets fur bich. den tamen, bafi bu gar bald an fie gedacht. Du haft mir 8. Ruhmet, ihr menichen, gnad erzeiget: nun, mie vers en boben namen bef, ber fo gelt iche bir? Mch! bleibe mir roffe munder thut. Allee, geneiget, fo will ich fur und as obem hat, rufe : Umen! fur ben feld bes beilb erbeben, no bringe lob mit frobem und preifen weit und breit

bich, Berr, mein Gott, im leben und bort in emigfeit.

Mel. Rommt her gu mir.

508. Mein herz Gottes lobe: thal, barinn ber Sochfie alle: mal fein lob erfdallen bore. Go lang bu bich burch Gott bewegit, fo fieh zu, daßbu ihm ablegit ruhm, bant, lob, preis und ehre.

2. 2Ich! frage ja nicht erft: marum? benn bu bift Gottes jeto noch gethan. eigenthum, ju Gottes lob be= blut erloft; vom beilgen Beift gang reich getroft, geheiligt

und geleitet.

3. Du bift fo oft bon Gott ernent, verfobnt, erquidet und erfreut, aus noth und tob geriffen : brum folft bu ja gu je= ber geit, fir Gottes lieb unb gutigfeit, jum lobe fenn befliffen.

4. Mein Gott! mein berg fen ftete bereit ju beinem lob, nad meglichfeit, nime bin in beine banbe: es fen bein tem= vel! ach! vernim in felbigem die frenden : ftimm : lob, lob fen Gott ohn ende!

5, Lob fir bein' lieb und Chrifti blut! lob fur bes beil's gen Beiftes gut! lob fur half. fraft und farte! lob fur fo manden freuden = blid! lob für all feel- und leibed-alud! lob får all beine merte!

6. Blb, baf mein berg in fprungen fieh, und jeder fprung

in himmel geb, mit lob bid an erheben; gelobet fen Gott aberall, mein berg bleibt &Dt= tes lobe-thal, im fterben und im leben.

509. Run bantet-affe gen mund und handen, ber groffe dinge thut an und und allen enden : ber und von mutterleib und findesbeinen an ungahlig viel ju gut, und

2. Der ewig reiche Gott reitet; burch Chrifti tod und woll und ben unferm leben, ein immer frolich berg und edal len frieden geben, und und im feiner gnab erhalten fort und fort, und und aus aller noth

erlofen bier und bort.

und immerbar.

3. Lob, ehr und preis fen Gott bem Bater und bem Cohne, und bem, ber benben gleich, im bodiften bimmels: throne ; bem breneinigen Gott, als er urfprunglich mar, und ift, und bleiben wirb, jegund

Mel. Lobt BOtt ibr chrift.

510. Mun bantet all und bringet ehr, ihr menichen in ber welt, bem, deffen lob ber engel beer im himmel ftets vermelbt :,:

2. Ermuntert euch und fingt mit ichall Gott unferin boch= ften gut, ber feine munber überall und groffe binge thut :,:

.3. Der une bon mutterleibe an frifd und gefund erhalt, an, fich felbft gum helfer hutet die leid'nin feinem reich.

tellt :,:

4. Der, ob wir ibn gleich och betrübt, boch bleibet gu= ich muthe, die firaf erlagt, bie dulb vergibt, und thut uns illes quie :,:

5. Er gebe und ein frolich's bers, erfrische geift und finn, und werfe furcht, angit, forg ind fchmers ine meeres tiefe in : ,:

6. Er laffe feinen frieden rubn in Sfraelis land. gebe glad ju unferm thun, und beil ju allem ftand :,:

7. Er laffe feine lieb und ant, um, ben und mit uns gebn, mas aber angftet und bemubt, gar ferne bon uns ftebn :,:

8. Co lange biefes leben habrt fen er ftete unfer beil, und mann wir icheiden von der erd, verbleib er unfer theil :,:

9. Er brude, wenn basher= ge bricht, uns unfre augen gu, und zeig une brauf fein angeficht bort in ber ew'gen ruh :,:

Mel. Man lobt bid in ber.

511. Run lob mein feel pen herren, mas in mir ift ben namen fein :,: fein mohlthat thut er meh= ren, vergiß es nicht, o berge niein. Dat bir bein fund bergeben, und beilt bein fdmach: leit grof, errett bein armes leben, nimt bich in feinen fcoog, mit reichem troft be= fchuttet, verjungt bem abler

ind wo und niemand belfen gleich, er fchaft recht und be-

2. Er bat uns miffen laffen fein beilig's recht und fein ge= richt, und feine git obn maffen, es fehlt an feiner liebe nicht, den gorn lagt er mobl fabren, fraft nicht nach unf rer fcbuld, die gnadethut er nicht frabren, ben bloben iff

er buld. Cein gut ift boch er= baben, ob ben bie furchten ibn, fo meit ber oft bom abend,

ift unfre fund babin.

3. Bie fich ein pat'r erbar= met über fein junge findlein flein! fo thut ber Derr uns armen, fo mir bn findlich fürchten rein, er fennt bas arm gemachte. Gott weiß, mir find nur faub, gleich mie bas gras bom red e, ein blum und fallend laub, ber mind nur briber mebet, fo ift es nimmer ba, alfo ber menich vergebet, fein end bas ift ibm

fah.

4. Mur Gottee gnad allei= ne, ftebt veft und bleibt in emigfeit, ben feiner lieben g'meine, bie ftete in feiner furcht bereit, die feinen bund bebaltet, er berricht im bimmelreich. 3br ftarten engel maltet fein's lobe, und bient augleich bem groffen Derrn gu ebren, und treibt fein beil'aed mort. Mein feel foll and ber= mehremfein lob an allem ort.

5. Cep lob und preif mit ehren, Gott Mater, Cobnund beil'gem Beift, ber woll in uns anaben verheift, bag mir ihm beft bertrauen, ganglich berlaff'n auf ibn, bon bergen auf ibn bauen, bamit berg, muth und finn ibm frolich mog an= bangen: brauf fingen mir gur funt, Umen, wir merb'ns erlangen, glaub'n mir von bergenögrund.

Mel. Wer nur ben lieben B.

512. D baff ich taufend und einen taufenbfachen mund! fo ftimmt' ich bamit in Die mette vom allertieffen bergenegrund ein loblied nach bem andern an, bon bem, mas Gott an mir gethan.

2. D! baß boch meine fiim= befrent. me fchallte bis babin, mo bie fonne ftebt, o! bag mein blut mit jandbien mollte, fo lang es noch im laufe geht! 2lch! mar ein jeber puls ein bant, und jeber obem ein gefang!

3. Bas ichweigt ihr benn, ibr meine trafte? auf, auf, braucht allen euren fleiß, und ftebet munter im geichafte gu Gottes, meines Derren, preis: mein leib und feele, fcbide bich, und lobe Gott berginniglich.

4. Ihr grunen blatter in ben malbern, bewegt und regtend bod mit mir; ibr fcmanten graeden in ben felbern, ihr blumen, lagt bod) eure gier gu Gottes ruhm belebet fenn, und fimmet lieblich mit mir ein. 5. Ach! alles, alles, mas

vermehren, mas er uns aus ein leben und einen obem in fich bat, foll fich mir gum ge= hulfen geben, benn mein ber= mogen ift gu matt, bie groffen munder zu erhobn, die allent: halben um mid fiebn.

> 6. Dir fen, o allerliebfter Bater, unendlich lob fur feel und leib; lob fen bir, milbefier berather, fir allen eblen geitvertreib, ben bu mir in ber gangen welt ju meinem nuben

baft beftellt.

7. Dein trenfter Jefu, fen gerriefen, bag bein erbar= mungesbolles berg fich mir fo bulfreich bat ermieien. mich durch blut und tobes fchmers bon aller teufel grau: famfeit gu beinem eigenthum

8. Much bir fen emig rubm und ehre, o beilig werther Gottes : Geift! fur Deines troftes fuffe lebre, Die mich ein find bes lebens beift : 21ch ! mo mas guts bon mir ges fwicht, bas mirfet nur

gottlich licht.

9. Ber überftromet mich mit fegen? bift bu ce nicht, o reicher GDtt? mer fchubet mich auf meinen megen? bu, du, o herr Gott Bebaoth, du tragft mit meiner funben= fduld unfäglich gnabige ge=

10. Bor anbern fuß ich beis ne ruthe, die du mir anfgebun= ben haft: mie viel thut ne mir bod ju gute, und ift mir eine fanfte laft : fie macht mich fromm,

romm, und zeugt baben, baf

11. Ich hab es ja mein lebeage, febon fo manch liebes ual gefpurt, daß du mich unier vieler plage durch did und dunne hast geführt: denn in der gröffesten gefahr ward ich

dein trostlicht fiete gewahr.
12. Wie folt ich unn nicht woller freuden in beinem sieten soller freuden in beinem fieten lobe stehn? wie wolt ich auch im tieffienleiden nicht trinnzphirend einber gehn? und fiele

and derhimmel ein, so willich doch nicht traurig fenn.

18. Drum reißid mich jeht aus der hole der fondden eitelleiten loß, und rufe mit erhobter feele: Mein Gort! du bift fehr boch und groß! fraft, ruhm, preis, bant und herr-

lichkeit gehort bir jest und al-

14. Ich will von deiner gute fingen, fo lange fich bie junge regt: ich will dir freuden-opfer bringen, fo lange fich mein berg bewegt: ja wenn ber nund wird fraftlog fenn, fo stimm ich boch mit feutgen ein.

15. Uch! nim bas arme lob auf erbon, mein Gott, in allen gnaden bin: Im hinmel foll esbeffer werden, wenn ich ein fabner engel bin: da fing ich bir im bediften eber viel taufend haltelnja vor.

513. Preis, lob, chr, ruhm, bant, fraft und macht fen bem erwurgten lamm gefungen, bas uns gu Luth, Gef.

feinem reich gebracht, und then'r erfauft aus allen gung gen : in ibm find wir zur felige feit bedacht, eh noch bergrund ber gangen welt gemacht.

2. Wie beilig, heilig, heilig ift der Nerr der herren und beerscharen, der und geliedt in Ich Ebrift, da wir noch feine feinde waren, und feinen Cobn zu eigen und geschenkt, sein berg der lied in unser berg versenkt!

8. In weinftod Jefn fier ben wir gepprorft und gang mit Gott vereinet: bie ift bie bechfe wonn und gier, ob

die bechfie wonn und gier, ob es ber unglaub fcon verneisnet, baburch ber geift bie lebend-quell fiete trinft, die feel in Gottes liebes = meer verfuft.

4. Jer sieben sackeln vor dem thron des lamms, ihr bimmels frenden-gessler, erz bedt mit jauchgen GOtten Schn, der unfer könig, birt und meister: lobtibn mit und gesamt in ewigseit: sein's namens ruhm erstolde weit und

breit.

5. Ihm, der da ledt in ewige feit, seip lod, ehr, preis und danf gesungen von seiner braut der ehrstlicheit, ihn loben mensche und engelz gungen z es jauchzen ihm der himmels himmels – beer, und was das wort je ausgesprochen mehr.

6. Die bochft gelobte maje: flat ber heilgen einbeit fen ers hoben, bie in fich feiber mabnt.

11110

und ftebt, fie muffen alle bin= ge loben! in ihr besteht bas frenden=lebens-licht, von beifen blid die buftre melt ger= bricht.

7. Def ftabt, die fconfte Bion, ift mit ebelftein und perlen-thoren erbaut jum lobe Jefu Chrift, fur une bie er fic auserfohren : mir jands gen bir mit bant, lob, preis und ruhm. D freud, o luft! o licht, o lebenerblum!

Mel. Es ift bas beil und fo.

514. Sen lob und ehr But, bem Bater aller gite, bem Gott, ber alle munber thut, bem Gott, ber mein ge= mathe mit feinem reichen troft erfullt, bem Gott, ber allen jammer ftillt : gebt unferm Gott bie ehre!

2. Es banten bir bie bims mels : heer, o herricher aller thronen! und bie auf erben, Inft und meer in beinem fchatten mohnen, bie preifen beine fcbbpfere-macht, die alles alfo wohl bedacht : gebt unferm Gott die ehre !

8. Bas unfer GDtt geichaffen hat, bas will er auch er= halten : daraber will et frub und fpat mit feiner gute malten; in feinem gangen tonig= reich ift alles recht und alles gleich: gebt unferm Gott bie ehre!

nim mein ichrenen; ba balf mein helfer mir vom tob, und ließ mir troft gedenen; brum dant, ach Gott, drum banfich bir, ach, bantet, bantet Giott mit mir: gebt unferm @Dtr die ebre !

5. Der Derr ift noch und nimmer nicht von feinem volf gefdieben, er bleibet ihre guberficht, ihr fegen, beil und fries ben. Mit mutter-banben leitet er bie feinen ftetig bin und ber : gebt unferm Gott bie ehre!

6. Wenn trojt und bulf er: mangeln muß, bie alle welt erzeiget, fo fommt, fo bilft ber überfluß, ber Cchopfer felbft, und neiget die Bater = augen benen ju, bie fonften nirgend finden ruh: gebt unferm & Dtt bie ebre !

7. 3ch will bich all mein les benlang, o Gott bon nun an ehren, man foll, o & Dtt, bein lobgefang an allen orten boren! mein ganges berg ers muntert fich, mein geift und leib erfreuen fich : gebt un= ferm Gott bie ehre!

. 8. 3br, die ihr Chrifti ng= men nennt, auf, lebt nach feis ner lebre ; ihr, Die ihr Sefu huld betennt, raubt ihm nicht feine ehre : Er fiurgt ber thes ren tollen fpott; er bleibet Gott, er bleiber Gott : gebt ibm als Gott bie ehre !

9. Go fommet bor fein an= geficht mit jauchgens = vollem 4. 3ch rief jum herrn in fpringen, bezahlet Die gelobte meiner noth: ach Gott, ver- pflicht, und taft uns frolich

fingen :

obl bebacht, und alles, alles echt gemacht : gebt unferm Dtt die ehre!

Singt dem Serrn nah und fern, abmet ibn mit frobem feball! as alte ift vergangen, bas ene angefangen. Laft bie ereurte finnen ein neues lieb eginnen: es bermehre feine bre, mas ba lebet, mas ba dimebet auf ber erbe überall.

2. Bas nur fan, fimme

n, baß Jebova merd erhobt ! aft euren lobfpruch manbern on einem tag jum anbern, ie menfchen ohn aufboren bon einem beil zu lebren. Cagt ut freuben auch ben beiben lle merte feiner fiarte, bie ibr eine munder feht!

3. Groß ift Gott Bebaoth, och gelobt in feiner pracht. Er it regent und retter, dem alle rben gotter mit gittern gu ben iffen anbetend fallen muffen. boBenfnechte! eu'r gemachte nacht gunichte im gerichte, ber en himmel bat gemacht.

4. Berrlichfeit, wonn und eud ift vor feinem angeficht; uch feiner mohnung murbe beebt in fraft und gierde : Drum ilt, ihr voller-haufen, begierig ingulaufen, ihm gu fingen, ihm a flingen, ihm zu fpringen, ihm a bringen ehr und pracht in emuthespflicht.

tinem groffen namen bin! och follt ihr, als bie reinen,

ngen : Gott hat es alles im beil'gen fcmud erfcheinen, mann ihr wollt angubeten in die vorbbfe treten. Er will has ben liebes gaben ; bie ju fchen= ten lagt euch lenten.

welt-freis furchte ibn !

6. Saget an auf bem plan, ber von heiden wird bewohnt: bag er allein regieret, bag er bas fcepter führet, baß er fich lagt auf erben ein reich bepefligt merben. Er will richten, er will folichten, alle fachen gleich zu mad en. Er ifte, ber nach werfen lobut.

7. Freue bich inniglich, bim= mels-burg und himmels beer! bu erbe, laffe fpiren ein fartes jubiliren! bu meer und auch ihr feen, lagt ein gethon ergeben, laffet faufen, laffet braufen, mas ihr heget und beme-

get! alles ju Jehova ehr. 8. Bas bas feld in fich balt, foll mit hapfen frolid) fenn! ja uber alle felber jauchgt ihr, ihr grunen malber. Euch baumen und ench zweigen gebuhrt es nicht zu fchmeigen bor bem Sochften, der am nachften bor euch ftebet. Cebet, febet, febet, wie er gum gericht giebt ein !

9. Diefer ift Jefus Chrift, ber bon Gott bestimmte mann, durch den der freis der erden nun foll gerichtet merben im licht und recht und flarbeit. nad billigfeit und mahrheit. Die erquidung und beglu-5. Gebt mit fleiß allen preis dung ift, ihr frommen, nun

gefommen : ftimmt bas So= fianna an.

516. So fen benn guter argt, bon mir gepriefen får alles, mas bu mir ermiefen, far alle lieb und buld, Die ich genoffen, und bie in meine cur von bir gefloffen.

2. Du legteft meinen leib aufe bette nieber, boch half auch beine band bald mieber. So groß auch bie gefahr zuerft gefchienen, fo mußte fie bod) uur jum beften bienen.

3. Die ploglich mußte fich auf beinen willen ber frantheit ungemitter ftillen! ber bige marb bon bir ein ziel geftedet, eb ibre wellen noch bas berg

bebedet.

4. Mur bis, mein guterarat, bis ging mir nabe, baß ich bie macht bes feindes fahe, ber burch fein larven fpiel mich franten fibhrte, und alle rub und ichlaf ben augen mehrte.

5. Doch mard anch feine wuth bon birumfdranter, mir aber mieder rich gefchentet. Da beine ftunde tam, verfdmand fein ichreden, und mar er viel ju fchmach, mich aufzuweden.

burchans gefieget, fein gorn hat fich ju ihr geffiget. Gie hat bie palmen fete emper ge= tragen. Du haft geliebt, menn gleich bein arni gefchlagen.

7. Bie gar erträglich mar boch beine ruthe, fie burftete nach feinem blute, fie and= tigte bas fleifch mit fanften fcblagen, und balf es nur bem Geift gun fuffen legen.

8. Ein taufendfaches lob fen beiner gute, bu mehr als paterlich gemutbe! ein tau= fendfaches lob fen beinen ban= ben, bie alles munberbar gum beften menben.

9. Lag mich bie gnaben geit nun theuer achten, und nach dem theil, bas beffer, trachten. Berbittre mir die luft ju be= nen funben. Und laf an beis

ner bruft mich frieden finden. Mel. O Bott, du frommer, 517. Bas fanich boch får bant, o Serr,

bir bafur fagen, baß bu mich mit gebulb fo lange zeit getras gen? ba ich in mander fund und übereilung lag, und bich, o frommer GDit, ergarnte alle tag.

2. Gehr groffe lieb und gnab erwiefeft bu mir armen, ich fuhr in bosheit fort, bu aber in erbarmen. 3ch miberftrebte bir, und fcob bie buffe auf, bu fcobeft auf bie firaf, baß fie nicht folgte brauf.

8. Dag ich nun bin befehrt, 6. Co bat die liebe boch baft buallein verrichtet, bu haft bes fatane reich, und werf in mir gernichtet. Derr, beine ant und treu, die an die wolfen reicht, hat auch mein fteinern berg gerbrochen und erweicht.

4. Damit ich aber - nicht aufe neue wieber falle, fo gib nitr beinen Beift, Diemeil ich bier noch malle, ber meine fdmadheit ftarft, und barin machtig fen, und mein gemis be ftete gu beinem preis er= ein recht gu biefen freuden; ieu.

5. Ald leit und fahre mich, o lang ich leb auf erben, laß nich nicht ohne bich burch mich jeführet werben. Ribr ich mich hne bich, fo merd ich bald verabrt. Benn bu mich fübreft elbit, thu ich mas mir gebubrt.

6. D Gott, bu groffer 3Dtt! o vater, bor mein flejen. D Jefu Gottes Cobn. af beine fraft nich feben. D verther beilger Beift, regier nich allezeit, baß ich bir biene jier und bort in emigfeit.

te! ift ber ein menfch, ben fie tidt, ber ihr gebuhrt ? nein, mig meine größte pflicht. Der Derr hat mein noch nie bergeffen; bergiß mein bera auch feiner nicht.

2. Mer hat mich munber= bar bereitet? ber Gott, ber meiner nicht bebarf. Wer bat mit langmuth mich geleitet? er, beffen rath ich oft verwarf. Ber ftartt ben frieben im gemiffen ? wer giebt bem geifte neue fraft? wer lagt mich fo viel glud genieffen? ifte nicht fein arm, ber alles fchaft ?

3. Coan, o mein geift, in ienes leben, ju welchem bu er= -

burd Gottes gute find fie Sieh, barum mußte bein. Chriffus leiden, bamit bu fon=

teft felig fenn!

4. Und biefen @ Dtt folltich nicht ehren? und feine gute nicht berftebn? Er follte rufen : ich nicht boren? ben meg, ben er mir gengt, nicht gebn? fein will ift mir ine berg ge= fdrieben, fein wort beffartt ihn emiglich, Gott foll ich über alles lieben, und meinen nachfien gleich als mich.

5. Disift mein bant, bis ift 518. Bie groß ift bes fein wille, ich foll vollfommen allmachtigen gu- fenn, wie er. Go lang ich bis gebot erfalle, ftell ich fein bildnicht rubrt ; ber mit verbar= nif in mir ber. Lebt feine lieb tetem gemuthe ben bant er= in meiner feele: fo treibt fie mich gu jeber pflicht, und ob feine liebe gu ermeffen, fen ich fcon aus fchwachheit feb= le, berricht boch in mir bie

finbe nicht.

6. D Gott, laß beine gut und liebe mir immerbar por augen fenn! fie ftart in mir bie guten triebe, mein ganges leben bir gu menbu. Gie tro: fte mich gur geit ber fcmergen; fie leite mich gur geit bes glude; und fie befieg in meinem bergen bie furcht bes leg= ten augenbliche.

Mel. Lobe, Bion, lobe bein.

519. Bunderbarer fonig, Schaffen bift; wo bu, mit berr= allen, lag bir unfer lob gefallichfeit umgeben, Gott ewig len; beines vatere gute haft fehn wirft wie er ift. Du haft bu laffen triefen, ob wir fcon bon bon bir megliefen : Silf uns bens : lieder; mas ben obem

flingen.

2. himmel! lobe practig nur ju loben, bier und emig beines icopfere thaten, mehr broben. als aller menichen ftaaten. Groffeslicht ber fonnen, fchiefe ben Derren tennet, mer ben fe beine ftrablen, bie bas grof= Berren Jefum liebet : Salfe rund bemablen : Lobet gern, leluja finge, melder Chriftum mond und ftern, fend bereit ju nennet, fich von bergen ibm erehren einen folden Derren.

frblich, finge, finge beine glans ohne fund ibn loben.

noch, ftart une boch, laß bie holet, jaudge, preife, flinge, junge fingen, laf die flimme wirf bid) in ben flaub barnies ber; er ift Gott Bebaoth, er ift

4. Salleluja, bringe, mer giebet: D mohl bir! glaube 8. D bu meine feele: finge mir, endlich wirft bu broben

Bon den Rlagen der Chriftlichen Rirche.

520. Ald! abermal bin überlegung und mit mabl ! tief, o wie tief bin ich gefallen, pielleicht noch nicht jum let= tenmal ! elenber fanber, ber tch bin, in welchen abgrund eil ich bin.

2. D bie perhafte lieblinas: finde, o die gewohnheit bofer luft; ber hang, ben ich gu ihr empfinde, wie miten fie in meiner bruft ! wie unum: fdrantt, wie furchterlich ift ibre berrichaft uber mich !

3. Langft warnte ich on mich mein gemiffen : menich, bu emporft dich mider Gott! von bi fer luft babin geriffen, betrogner, eilft bu in ben tob ! bir raubt bie fund in furger geit bein glud in zeit und emigfeit.

Mel. Wer nur den lieben B. ne funde fliehn; rein und uns ftraflich und bolltommen au manbeln, will ich mich bemuhn! wie oft, o Gott! bat mein gebet um fraft bagu bich

angefleht ! 5. Balb reigt' aufe neue mich die funde: wie fcmach mar gleich mein miberftanb; ach! fie gefiel mir! und gefdwinde ergrif fie mid und übermand : bie luft verfcbmand mir im genuß: nun folgten

edel und perbruf.

6. Auch dismal bin ich über: munben ! ach ! niemale fonfi fiel ich fo tief. Mein porfat mar noch nicht verfdmunben: mein berg fcblug, mein gemiffen rief. Gott! richter! ich gebacht' an bich,und bennoch. bennoch funbiat' ich.

7. 3ch fagte mir : Gott 4. Bie oft hab ich mir bor= mird es rachen; und bennoch, genommen: nun will ich meis bennoch funbigt' ich. Sft ein

beraehin.

ergehn, wie mein verbrechen ? wie erfdred ich über mich! om broben beines weltgerichts rbebt' ich: boch es wirfte iichts.

8. D tief verborgne funden= iebe, wie werd ich endlich fren on dir! wie überwind ich dei= ie triebe, und bampfe bich ind fie in mir? Gott, mein rbarmer, bor mein flebn; und ebre mich, ibr miberftebn !

9. Liebt ich bich nur fo mie d) folte, fo fibb die luft gur unde mich ; wenn fie mich auch perfuchen wollte, gelang es ibr nicht mider bich ; burch beiner mabren liebe fraft murb ibre

macht hinweggeschaft. 10. D! pflange bu in meis

ner feele rechtichaffne lieb und uft au bir. Gott! mas ich bente, mas ich mable, bas jeuge burch bie that von ihr! bid lieben ale mein eigen= thum, bas fen mein mert, mein beil, mein rubm.

11. Dann werd ich endlich überminden, und berricher meiner lufte fenn: bann wirft bu alle meine funden, wie viel, mie groß fie find, vergeihn. Mein leben bier, mein lebge= fang im bimmel, Bater! fen bein bant! Sid Serr! wenn

521. 21 tommt das jahr, bie beinen ju erlofen ? wirb benn bein volt nicht bald von feinen banden fren? wie lange foll und noch bie ftolge banb ber bofen mit frevel und ges tomm, rette fie nun felbft, die

malt bedrengen ohne ichen? ach! baß bod bie bulfe aus Bion bald fame, und Sfraels fchmere gefangnig megnahme!

2. Bilft bu bein eigenthum fie laffen gar befigen ? mo bleibt bein eifer boch und beine groffe macht, ift beine band ju fdmad, bein Bion ju be= ichiten? bleibt bie berbeiffung meg ? wird teine bulf gebracht? Ich! lag une nach beiner berheiffung gescheben, laf Ifrael hulfe ans Bion balb

feben.

8. Md! Ifraelis GDtt, o Bater Derr und Schopfer, erbarm bich beines polfs, bas nach bir ift genannt: wir alle find bein thon, und bu bift unfer topfer, wirf doch bein are mes mert nicht gar bon beiner hand. Uch! lag une die bulfe aus Bion erfcheinen, fep gnabig und fendeerlofung ben beinen.

4. Derr, girne nicht gu febr bon megen unfrer funden, und bent nicht emiglich ber fcme= ren miffethat : laft uns boch nun einmal bergeibung wieder finden, en nim uns mieder an. und zeig und beine gnad. Ach! trofte une mieber nach vieler= len plagen, und laß und bie hulfe aus Bion anfagen.

5. Du buter Ifrael, febr bich ju beiner heerbe, die fo gerfreuet ift, und in ber irre geht : fchaff, baß fie boch nicht mehr ber thiere fpeife merbe,

U

fo verlaffen fteht. Uch! laß boch die hulfe aus Bion balb tommen gu retten bie ichafe, bie bir find genommen.

6. Bergieh boch langer nicht, fteh auf, bu treuer Dirte, tomm, ftart und beile felbft, mas fcmach ift und permunbt, fuch bas berloren ift, bring wieber bas verirrte, und mache baranf balb mit une ben gnabenbund. Ach! bore boch Sfracle fdregenund fleben, und laß bald bie balfe aus Bion gefcheben.

522. In mafferfluffen Bas wir mit fcmergen als mir ge= bachten an Bion, ba meinten wir von bergen : es fcmieg ber barfen fuffer flang; man

borte feinen lobgefang bort unter jenen weiben, bie brin= nen find in ihrem land; ba mußten wir viel fcmach und fcband von ihnen taglich lei= ben.

2. Mit fpott ber feind bort in une brang, wir folten in ben banben, ihm fingen Bione lobgefang in eines fremben lanben; boch nein, Jerufalem, bu bift der ort, ben mein berg nie vergift; bich will ich ftete er= heben : Ch'r flebt bem gaum bie gunge an, bis ich bon bir nicht reben fan; in bir munich ich zu leben.

GDtt, fifrze felber Babplon, vergilt bu ihren ipott und bohn ; bu muft bein Bion bauen : bilf, bag mir bir gu als ler zeit in aller unfrer trauria feit allein und beft vertrauen.

523. Du flagft, o chrift, ben, und feufzeft, baß ber geift ber freuden bon bir gemichen ift. Du flagft, und rufft : Berr, wie fo lange ? und GDtr vergieht, und bir mirb bange, bag bu pon @Dtt pers laffen bift.

2. Ginb meine funben mir vergeben; bat Gott mir funs ber beil und leben in feinem Cohn verliebn: mo find benn feines Beiftes triebe? marum empfind ich nicht bie liebe,und hoffe nicht getroft auf ibn?

3. Dubfelig, fprichft bu, und belaben, bor ich ben troff bom wort ber gnaben, und ich empfind ihn nicht; bin abgeneigt, bor Gott gu treten; ich bet, und fan nicht glaubig beten; ich bente GDtt, boch ob:

ne licht. 4. Conft mar mire frenbe, feinen willen bon gangem ber: gen gu erfullen; fein wort mar

mir gewiß. Jest fan iche nicht ju bergen faffen, und meine fraft bat mich verlaffen, und meinen geift bedtt finfternif. 5. Dft fubl ich zweifel, bie

8. GDtt, bent an Edoms mid qualen, beul oft vor un: graufamfeit ba Bion mard ber= ruh meiner feelen, und meine beeret, wie es ju beines volles bulf ift fern, ich fuche rub, leid mard vollig ausgeleeret. Die ich nicht finde; in meis

nem bergen wohnt nur fanbe, nur unmuth, feine furcht bee DErrn.

6. 3ag nicht, o chrift, benn beine fchmergen find fichre geugen beffrer bergen, als bir bas beine fcheint. Wie fonn= teft bu bich fo betraben, bag Dir Die fraft fehlt, Gott gu lieben, mar nicht bein berg mit ibm vereint.

7. Rein menfch bermag Gott ju ertennen, noch 3E= fum einen Derrn ju nennen, ale burch ben beilgen Beift. Saft bu nicht biefen Beift empfangen? er ifte, ber bich nach GDit verlangen, und fein er= barmen fuchen beift.

8. Bertrau auf Gott: er mohnt ben benen, bie fich nad) feiner bulfe fehnen; er fennt und will bein glad. Er boret beines weinens ftimme; ber= birgt er gleich in feinem grimme fich einen fleinen augen bliđ.

9. Gott ließ fo manchen feiner frommen in bies gefahl bes elende fommen, ftanb ihm machtig ben. follft bein nichts erfennen lernen, follft bas bertraun auf bich entfernen, und febn, mas

Gottes gnabe fen.

10. Bor ficherheit bich au bemahren, lagt er bich feine beinen gnaben-fuffen: bie bosftreng erfahren, und ichidt bir Diefe laft. Er reinigt bich wie gold im feuer, macht bir bas wilft une nicht verberben. heil ber feele theuer, bamit bu balteft, mas bu haft.

11. Go wie ein pater über finber, erbarmet Gott fich über funder, Die feinen namen fcheun. Dein feufgen ift ihm nicht verborgen, fo fern ber abend ift vom morgen, lagt

12. 3mar ift um troft bir jego bange; benn alle gachtis: gung, fo lange fie baift, fcbeint uns hart. Doch nachmals wird fie friedfam geben frucht bergerechtigfeit und leben bem.

er son bir bie funbe fenn.

ber burch fie genbet mard. 13. Rahr fort ju beten und ju machen, Gott ift nech machtig in ben ichmachen, ift gutig fur und fur. Laft bir an feiner gnabe gnugen ; fein wort ift mahr, und fan nicht trugen : ich ftarte bich, ich

belfe bir. 14. 2luf, faffe bid) in beinen nothen! fprich : wollte mich ber Derr auch tobten; fo barr ich bennoch fein. Mir bleibt bas erbtheit ber erloften ; und will mid Gott nicht eber troften, wird er mich boch im tob erfreun.

Mel. Mus tiefer noth fdrey.

524. Derr! beine treue ift une mundern muffen, mir liegen bor bir arm und blog ju beit mabret immerfort, und bu bleibft boch ber treue Sort, und 2. Die funde nimmet über-

band, bu fiebeft felbft bie U 5 fdmer: fcmergen, die munden find dir wohl befant der fehr verfehrten hergen: die fchulben nehmen täglich gu, es haben weder raft noch ruh, die dir den raden febren.

3. Dein auge ftehet wider die, so deiner wege fehlen, und in dem gangen leben hie den frummen weg erwählen, und suchen in dem fünden: wuft zu häffen ihre fteifdee-luft nach dem verberen willen.

4. Die creatur entfetet fich und feufet, fren zu werben, fie wartet, und thut angfliglich: ber himmel und bie erben, bie beiner finger werfe find, und was fich in beneften finder, beweinen folch verberben.

5. Wir hoffen bennoch beft ju bir, bu werbeft underhoren, wir fleben, o Gott! far und far, bu wollest boch befehren bie fanben - volle blinde welt, bie fich fur so gladfelig halt, da fie jur bollen eilet.

6. Erbarme bich, o treuer Gott, der du die weltgeliebet, die welt, die gang in sanden todt, in irrthum dich berthett gib beinem werthen worte kraft, daß es in solcher bergen haft, die hart find wie die felfen.

7. Laß doch die welt erkennen noch mit ihren blinden kindern, wie sanst und angenehm bein joch sen dernen anmen sindern, die sihlen ihrefunden z schuld, und wenden sich zu deiner buld, und beizes Schnee wunden.

8. Die heerbe, die du haft ermablt, die fethe du jum fegen, und ichente, was ihr annoch feblt, zu gehn auf rechten megen; laß beine treue, aug und hand fenn beinen glie bern wohl

bekant, die beiner gate trauen.

9. Ein bater und ein hint wennt es treulich mit den seinen: du bisk noch mehr, als bepde synd, du kansk nich bisk mepnen; drum trauenwi allein auf bich, ach! leite du und der einem nah

10. Hier sind wir beine tr ben sich nicht nicht

und millen.

Mel. Jerzsliebster Jesu, was. 525. Derr, unser Bysben werben die, so in ihrennlichen und beschwerben die, so in ihrennlichen und beschwerben bey sag und nacht auf deine gute hoffen, und zu dir ruffen.

2. Ach! mach gu fchanden alle, die dich haffen, die fich allein auf ihre macht verlaffen. Ach! fehre dich mit gnaden gu uns armen, laß dichs erhaumen.

3. Und ichaff und benftand wider unfre feinde : wenn bu ein wort fprichft, werden fe bald freunde; fie maffen mehr und waffen niederlegen, fein alied mehr regen.

4. Wir

4. Bir haben niemand, bem ifte, auf menfchen hulfe bauen : mit bir mir wollen thaten thun und fampfen, Die fein-De banipfen.

5. Du bift der Seld, der fie fan untertreten, und bas bebrengte fleine hauflein retten. Wir traun auf bich, mir fcbrenn in Jefu namen: bilf, Belfer,

Mmen!

Mel. Sahre fort, Zion fahre. 526. Sen getren, feele, geschicht, gurne nicht. fen getreu ber unluft fpuren, murre nicht. bas ende tommt herben. Gen benn nach feinerweisheitfugt, getreu.

2. Sarre nur, feele harre nur ber geit. Der bich jest mit poll wermuth beut, bat icon nectar eingeschenfet. Doffen ift bes fcmergens befte cur.

Sarre nur.

3. Bib bich brein, feele, gib bid willig bin, wenn man bir Die flugel farget, wenn bas creut den boben finn, ber bich ins berberben ftarget, fein gu boben brudt, und bich macht flein; gib bich brein.

4. Trage boch, feele, trage boch die laft, die fo fanft und leicht gu tragen. Benn bu fcon befchloffen haft, bich ber= felben zu entichlagen, brich ben. foluf: es ift bes DErren jod, trage ooch.

5. Stehe beft, feele, ftebe wir une vertranen : bergebens beft im ftreit, wenn ber fcmade glaube tampfet, und burch Die gelaffenheit ben verwirrten zweifel bampfet, feele, menn bich muth und fraft verläßt,

ftebe beft.

6. Burne nicht, feele, gurne nicht fo balb, wenn ber Derr nicht eilend boret, menn nicht gleich ein ja erichalt, und er bich noch mehr beichweret. Geele, wenn bein mille nicht

7. Cen vergnagt, feele, fen band, die bid will burch bor= vergnugt und fill. Er weiß nen fubren in das mild: und beffer, mas bir nubet, und bonig-land; muft du manche wie er bir helfen will. Er ifte, ber am ruber figet, meil ere

fen vergnugt.

8. Cen getroft, feele, fen getroft und treu. Endlich wird morrhen tranfet, und bentelch die bulfe tommen, und Die freude mit baben, bie nun merflid gugenommen. Geele, wenn ber tob bas berg abftoft, fen getroft !

Mel. Freu dich febr, o mein.

527. Erener hirte beiner glice ber ftarfer fchitt; fieb boch, wie bie afch und erbe, groffer Gott, mit grimm und trus. tobt und mutet wider bich; und permift fich freventlich, beine firche an geritoren, und bein erbtheil ju verheeren.

2. Du, Derr, bift ja unfer fonig, wir find bein mit leib und feel: menfchen balf ift ja-

· U 6

ju wenig, wo bu nicht, 3m= 7. Lag und recht und redlich manuel, ju ber beinen rettung banbeln, und in tauben eins machit, und bich felbft au fel= falt bir gang gelaffen, beilig be machft, fur bein mahres mandeln, und baben uns flugwort ju fampfen, und ber lich bier ichiden in Die bofe feinde rott ju bampfen.

3. Es trift beines namens ebre, beiner mabrheit beilig= thum, JEfu, beines glaubens lebre, beines leibens fraft und ruhm, und ben bienft, ben bir allein wir zu leiften ichulbig fenn: bagu fanft bu ja nicht ichweigen, beine macht-hand

mirft bu zeigen.

4. Du verlachft ber feinde tude, treibit ber bofen rath und fcblag, muth und anfchlag felbit gurude, baff er nicht ge= lingen muß. Die verfolgung hat ihr ziel, bu verhanaft ibr nicht ju viel, und pflegft berer nur gut fpotten, Die, Derr, miber bich fich rotten.

5. Starte nur ben fcma= den glauben, ben, ben fo be= trubter geit, fleifch und fatan und ju rauben, und mit furcht und blobigfeit uns ju fdre= den find bemaht. Deine weisbeit tennt und fieht beiner finber ichmach vermogen, und wird nicht zu viel auflegen.

6. Bilf ben beinen, und befebre ber verfolger blinbes beer: ber verfolgung fleur und mebre, bag fie und nicht fen au fdmer. Rim bich ber bebrangten an, leit auch bie auf rechter bahn, die nochist burche fata is lugen, fich felbit um ihr beil betrügen.

geit, und bor falfcher beilig: feit, auch ber feinde lift und muten, uns mit fcblangen:

fluabeit buten.

8. Las mit beten und mit machen ftete und ftebn auf unfrer but, und nur bich, SErr, laffen machen; fo wird alles werben gnt. Jefus ftreitet für und bier, und vertritt und bort ben bir, bis wir auf ber neuen erden ben ibm trium

phiren merben.

528. Und wird benn auch ber Gottes-flatt fo blodlich nachgetrachtet, bie bod Gott felbft junt freunde hat; es wird berbau verachtet, für ben Gott felber forge tra: get, und wo er feine wohnung heget; fie wird boch unbe gwungen fenn, benn Chrifful

ift ihr felfen-ftein.

2. Die firche Gottes blei: bet ftehn, muß fie fich gleich betrüben. Es muffe benen mohlergebn, die biefes Bionlie ben! es meide ferne leib und trauren, ber friede berrich in ibren mauren : erwed bid, Derr! mas fcblafft bu nun? mad auf! um Bion mobl m thun.

3. Der Geift bes DErrn ift unfer trug, bie wir auf Gon bertrauen. Er wolle mauren, und gum fdus, um unfre feelen bauen, bamit, nach feinen wahren worten, auch die gewalt'ge hollen = pforten in schimpf und schande muffen flehn, und brauf von und zurüs de gehn.

4. Nach beiner gnabe fteh und ben,o heiland unfte ftarte: benn andre bulf ift trigesrey; und aller menfolen wers te, wie machtig sie sich laffen bunten, zerfallen und barnieber sinten. Bas Gott nicht kauet, dagerbricht; nur Got-

tes gnabe traget nicht.

5. Erweife Jion beine gat, erhalte Salems ginnen. Laß ben vergeblich feyn bemahr, ber ihr will abgewinnen. Gib fraft ben reinen Gotted-leberen, ju beines heilgen namens ehren, und nim, nach wohlgefahrten lauf, uns in bein ewige Jion auf.

Mel. Berr ich habe mißge.

529. Unfer berrscher, unlerhochstes gut, herrlich ist eigrosser name, weil er wunderthaten thut; loblich, nah und auch von fernen, von der erd bis an die sternen.

2. Menig find zu biefen geie ten, welche bich von herzende grund lieben, suchen und begebren; aus der fäugelingen mund baft du dir ein lob bereitet welchesbeine macht ausbreitet.

3. Es ift leiber! gn beffagen, ja, wem bricht bas herze

nicht? wenn man fiehet so viel taufend fallen an dem hellen licht. Alch wie ficher schlaft ber funder, ift es nicht ein groffes

wunber?

4. Unterbeffen, Herr, mein herrscher, will ich treulich lieben bich: benn ich weiß bu treuer Bater, baß bu herglich liebest mich: gieh mich träftig von ber erben, baß mein berg mag himmlisch werben.

5. Herr, bein nam ift hoch berühmet, und in aller welt befant, wo die warmen fonnenfirablen nur erleuchten einig land, da ruft himmel, da ruft erde: hochgelobt Jehova wers de.

6. hErr, mein berricher, o wie berrlich ift bein name meiner feel! brum ich auch für beinen augen singenbe mich bir befebl: gib bag beines findes glieder sich bir gang ergeben wieder.

Mel. 21ch mas foll ich fund.

530. Warum bift du so betribet, liebste seel, mas traurest du, lebst in fummer und unrah! meynst du, daß dich Gogt bingieber? nein! verzage du nur nicht, Er ist deine zwersicht.

2. Will die sinden-last dich briden, qualt dich deine misfethat, und weist weder hälf noch rath, so will JEsus dich erquiden, fomm zu ihm und zweisse nicht, Er ist deine zuversicht.

3, Komn

treten, halt mit ach und git= haft, mad) bir barum feinen tern bir beine ichmere rechnung praft, JEfus will birs wieber fur, weif' ibn bin gur fcabel- geben, wenn ber groffe tag anflatten, ba die banbidrift ift bricht, Er ift beine gubergericht, IEfus ift bein guber= ficht. fict.

4. Schredet bich benn bas gemiffen, wie es mit bir merde gebn, wenn bu vor gericht wirft ftebn, und bas urtheil boren muffen: bier ift ber, ber für bich fpricht, 3ch bin beine

auvernicht.

5. Giehit du, daß ben tritben ftunden Gottes jorn ents mindet fich, tomm ju Jeju, berge bich in die bole feiner wunden bis die fcmarge molfe bricht, Er ift beine anber= fict.

6. Sperrt bie bolle ihren ra= chen gegen bich mit wellerglut, Jefus hat mit feinem blut fie gelbichet, und ben brachen gang und gar babin gericht,

Er ift beine guverficht.

7. Db der blaffe tod bir rau= bet beinen werth vertrauten freund, und euch gar gu trens nen menut : mer an Jefum Chriftum glaubet, bleibet in bem tobe nicht, Er ift beine zuverficht.

8. Wenn bie junge nichts fan forechen, wenn die augen nicht mehr febn, das gehor will auch vergehn; wenn bas berge nun muß brechen, bleib getreu in beiner pflicht, Jefus ift dein guverficht.

3. Rommt der fatan auch ges ben, gut, blut, alles mas du

10. Mefus ift bein troft im leibe, Jefus ift bein fels und heil, Jefus ift bein beftes theil, Jefus ift die bochfte freude, Mefus ift bein ftab und licht, und bleibt beine guperficht.

Mel. Warum folt ich mich.

531. Barum traur'ft bu, bange feele ? ba bein licht, 36 fus fpricht; tonim gu mir, o feele! fomm mubfelig und belaben; bier ift rath, mort und that fur ben feelenfcbaben.

2. Schmerzen beine funben: munden; brudt bie laft, bie bu haft bir felbft aufgebunden ; 3C= fus will bie birbe beben; nur bergu, bier ift rub; bier ift beil

und leben.

8. Er bebt felbit bon beie nem ruden alle laft bie bich faft will in abarund bruden. Schredt bich tob, gericht, verderben ; jage nicht ; 36: fus fpricht : Dein, bu folit nicht fierben.

4. Dente thranend feine munben, Golgatha, ba, ach ba bat er bich entbunden; bort umfingen beine finden, beinen Derrn, ber fo gern fich pon bir laft finben.

5. Dort floß beil ber gu ber 9. Lag es toften leib und le= erde, maffer, blut, bir ju gut,

baß nun felig merbe, wer gu Diefem brunnen eilet, jung und alt : mer nur balb fommt unb

nicht permeilet.

6. Der fan nicht verloren geben, fonbern foll gnabenboll, bald errettung feben: friedensfirome follen flieffen in die bruft ; Gotteeluft foll fich ihm ergieffen.

7. Ranft bu nur bie funbe baffen, alle fund' die fich find't und fein blut auffaffen ; fanft bu ihm nur beft bertrauen, fo follft du, fanfte rub tief im

bergen fcbanen.

8. Reiner ift umfonft ge= uber mir? tan und will er fic fommen, nein, er nahm, ben ber fam bon ben bog unb frommen willig und mit bies len freuden auf und an; brach ben bann aller ibrer leiben.

9. Drum foll'ft bu auch nicht bergagen, armes berg, in bem fcmers und in beinen trauren ein, mo mag eine mut: plagen : mabrt ben abend: lang bas meinen, fo mird bir fan baffen, und aus ihrer for= feine gier balb am niorgen ge laffen ? fcheinen.

10. Deine fanden find ber= geben, ba er farb und ermarb fundern beil und leben : du follft felber nichte erwerben, menn bu nur ber natur fogleich willft abfterben.

11. Du machft ihn bie grbfte freude, wenn bu eilft, nicht bergeffen. verweilft; er ift hirr und weis nicht, fomm feele ; faume bole.

Mel. Freu dich fehr, o mein. 532. Bion flagt mit angfi Bion, Gottes werthe fabt, bie er tragt in feinem bergen, Die er ibm ermablet bat. 21ch! fpricht fie, wie bat mein Gott mich perlaffen in ber noth, und lagt mich fo barte preffen, meiner hat er gang bergeffen.

2. Gott, ber mir hat veft perfprochen feinen benftand in bem leib, lagt mich nun betgeblich pochen an ber thur ber anaben geit. Mch! mill er benn får und får graufam gurnen

ber armen jegund nicht wie por erbarmen ?

8. Bion, o bu vielgeliebte, fprach gu ihr bes Derren mund, bu bift jegund bie betrubte, feel und geift ift bir vermundt : bod, fiell alles ter fenn, Die ihr eigen find

4. Ja menn man auch folte finden, einen folden mutter: finn, ba die liebe fan bers feminben, fo bleib ich bod mer ich bin. Meine tren bleibt gegen bir, Bion, o bu meine gier! bu baft mir mein berg befeffen, beiner tan ich nicht

5. Lag bid) nicht ben fatan be: tomm nur, bn betrübte blenben, ber fonft nichts als fcbreden tan, fiebe, bier in ans Licht aus ber fummer= meinen banben hab ich bich gefdrieben an : wie fan es benn

benn andere fenn ? ich muß bie noch faugen, meine treu ja gebenten bein, beine mau= gu bir ift groß. Dich und ren will ich bauen, und bich mich foll feine geit, feine fort und fort anschauen. noth, gefahr noch ftreit, ja,

6. Du bift mir flete bor ben ber fatan felbft nicht icheis augen, bu liegit mir in meis ben: bleib getren in allem

nem fcboof, mie bie findlein leiben.

Bon der hoffnung der Chriftlichen Rirche. Mel. Jefus meine guverfi.

533. Dennoch bleib ich fere an bir, mein Ertofer mein bergnugen, mich verlanget bort und bier innr an beiner bruft gu liegen. Meines lebens ichen= fie gier, bennoch bleib ich ftets an bir.

2. Deine ftarte gnaben= band hat mich liebreich aufgenommen als ich in bas ba= terland berer fterblichen getommen. Greift ber fatan gleich nach mir; bennoch

bleibich ftete an bir.

3. Suchet Die perberbte welt mich aus beinem arm gu reiffen, will fie ehre, luft und gelb mir nach ihrer art verheiffen: o! fo fpred ich bald ju ibr: bennoch bleib ich ftete an bir.

4. Reitet mich mein fleifch und blut, meinen Sefum gu verlaffen, fo befomm ich fri= fdem muth, ihn noch befter anaufaffen, und ich feufge fur und fur: bennoch bleib ich ftete an bir.

herein, überfallt mich angft

und leiden, fo bermag boch feine pein, mich von meinem haupt ju fcheiben. Und ich fchreib in mein panier! bennoch bleib ich ftete an bir.

6. Celbft int finftern tobes. thal bleibt die freundschaft un: getrennet; ich empfinde feine quaal, wenn ber Lebens=Rurit

mich fennet. Sterbend ruf ich mit begier: bennoch bleib ich ftete an bir.

7. Dennoch bleib ich ftets

an bir. Daben foll es emia bleiben, aus bem felgen luft= revier foll mich einft fein feind vertreiben. Darum fing ich icon allbier : bennoch bleib ich ftets an bir.

534. Die zeit ift noch triumphiret, ba ihrer finber band ein gulbner palmyweig gieret : fie find noch nicht ge=

front, fie merben noch ber= bobnt: und ob fie gleich ben feind befregen, fo muffen fie boch unten liegen.

2. Die ftille fabbathe-fen't ift noch nicht angebrochen far 5. Bricht bes creutes flurm Gottes liebes volf : ibr blut bleibt ungerochen noch bis auf

Diefe

rut ju fagen, er muß mehr wie gur geit ber ernbte fingen.

über unruh flagen.

8. Bir fehn bie arche noch auf Urarat nicht fteben: bie fluth will, wie es fcheint, fo balb noch nicht vergeben, fie mådft fchier mit ber geit, und burft noch manches leib bem Doah machen famt ben feinen, bor lachen gebet ber bas meis fprochen, bas bleibt mobl emig nen.

4. Mirael ift noch nicht in Cana'n eingegangen: Es fan bie fabbathe : lieber fcallen : mit beffen glang jebt nur auf boffnung prangen : es wallt rechter geit noch fallen. Ifrael noch bin und ber, mit mube und befchwer: ber Amaled fucht es ju bampfen : fo muß es auch mit Balat tampfen.

5. Das gegen=bilb ber geit ba Galomo regierte, und über fo viel volt ben friedens-fcep= ter führte; ba er bem Serrn ein band erbaute, und es aus mit golb und filber prachtig fcmadte. D bag man foldes balb erblicte;

6. Die tochter meines volfe muß ale gefangen leiben: fie bangt ihr faiten-fpiel fur tranren an die meiben : Die harte felaveren bricht ihr bas berg

entzwen, und macht fie mit biel taufend thranen nach jener friedens-ftadt fid) fehnen.

7. Gie muß noch immer

biefe ftund: ihr aller mabrer ber nab und fern, man wird mund weiß noch nicht viel von bievollen garben bringen, und

> 8. Dody, mas mir nicht febn, wird brum nicht gar ausbleiben: mein leben wollt ich felbit fur Gottes treu verfdreiben : mar es nicht viel zu ichlecht. Gein thun ift immer recht : mas fein mund einmal ber= ungebrochen.

> 9. 3d bore ichon im geift bie maffer merben auch gu erbt bas land, bas ibm ben gulbnen ftanb bes friebens und ber rub mirb ichenten. Rein feind foll Bion meiter

franfen.

10. Die ernbte radt berben. ber ftreit geht faft gu enbe, man fingt victoria, und ftredt aus haupt und hande mit frobem jubelfchall, und fagt foon überall, bas morauf mir jest hoffend trauen, mir follen bald im mefen fchauen.

535. Endlich foll bas fros manichten frepheit fommen: febt ber geift wirbs fcon ge= mabr, hate im borrath angenommen. Cebt, er triumpbiret fcon, gebt einber in fieges= fort mit naffen augen faen . frangen, martend, ben ber fie fchaut die frucht noch nicht feinde bobn, auf ben neu bein ihren abren fteben. Dan frouten lengen. Freunde, nicht fåh' ben tag fo gern, ba ans feinbe, die follens erbliden. bleichen.

langes verlangen foll finder leng die frange ichiden, Die erquiden.

2. Endlich wird bas feufgen ftill, und bas berge rubig merben, menne ber Bater haben mill, baf bie lieben, bie bemabrten, aus bem finftern ter: ter gebn, band und eifen von fich fcmeiffen, und nicht mehr von ferne fiebn, fondern ibn in einem preifen. Sarte Chalbaer, ibr muffet une meichen, Laodicaer, ihr folt mohl ver-

S. Endlich wird manpflangen febn, Gott gum preis, in feinem garten, menn man mirb ben paaren gebn, und nicht mebr in hoffnung marten, fon= bern eine bem anbern mirb tonnen feine fuhrung zeigen: jeder wird, als nur ein fnecht, allen in ber bemuth meichen; meiden, fich beugen gur eis niafeit banbe, fingen fpringen im lieblichen lanbe.

4. Beg, pernunft und zweis

fel-wind, eigen-lieb und eigen= ebre! mer bier nichte in einfalt findt, wiff', bag er bie boffnung fibre, und ber liebe fcmad verberb, bie boch unpermifcht foll bleiben. Mas. in ihr noch icheinet berb. fan und nicht in eine eintreiben. Stille! ber wille bes Baters wird zeigen allen gefallen ben findlichen fcmeigen.

fcmolgen ift, pflegt ber blu= tonig, der unter ben lilien men gier gu bliden: wenn bu weibet, gu tuffen, in gulbenen aus bem minter bift, wird ber ftiden gefleibet.

noch jest verberbet ftehn; und nach faltem ichnee und min= be foll bein fuß fpagierengebn, taufend blumen einzubinden, rofen, liebtofen ber bimmlis iden bluthe, engel-fuß, bortgenieß feligiter gute.

6. Enblich wirft bu bann auch braut, und bein Bruber Brautgam beiffen : wer bich jest in neib anschaut, mirb bich endlich felig preifen. Ends lich muß ber himmel and ein

beliebtes jamort fagen, und mer fonft, nach melt-gebrauch, niemals bier mas mollen tras gen. Endlich unendliche herrs lichfeit bringet ; endlich bie enbliche trubfal pericblinget. 536. Es glanget ber chris

leben, obgleich fie von auffen Die fonne verbrannt. Masib= nen ber fonig bes himmels gegeben, ift feinem, als ihnen nur felber, befannt. Bas nies mand verfparet, mas niemand berühret, bat ibre erleuchtete finne gegieret, und fie gu ber

gettlichen murbe geführet. 2. Gie icheinen von auffen Die fcblechteften leute, fcaufpiel ber engel, ein edel ber melt, und innerlich find fie bie lieblichften braute, ber gierath, Die frone, Die Sefu gefällt, bas munder ber geis 5. Benn ber ichnee ger= ten, bie bier fich bereiten, ben

3. Conft

8. Conft find fie bee Abams ben regieren, und ewig florinaturliche finder, und tragen ren, ben bimmel ale prachtige bas bilbe bes irbifden auch. Sie leiben am fleifche, mie andere funber, fie effen und trinfen nach nothigem brauch. In leiblichen fachen, in folafen und machen, fiebt man fie por anbern nichte fonberliche machen, nur, baf fie bie thorbeit ber melt-luit perlachen.

4. Doch innerlich find fie aus gottlichem ftamme, Die prachtigfte grunen, wenn erft Sott burch fein madhtig mort ihr verborgenes leben erfcheis felber gezeugt, ein funte und net, wornach fich bein feufgen flammlein aus gottlich er mit ihnen vereinet. flamme, bie oben Jerufalem prachtig erflingen.

bleiben ohnmachtig und fchus bort offentlich mit ihm im Ben bie welt. Gie fcmeden himmel gefchmebet. ben frieben ben allem getum= mel. Sie friegen, die armften, 537. Berr; wenn wirft was ihnen gefallt. Sie fte: 537. ben Bion banen, ben im leiben: fie bleiben in Bion, bie geliebte fabt, bie freuben. Gie icheinen ertob= fich bir ergeben bat? ach! tet ben aufferen finnen, und foll fie nicht einmal fchanen

bon innen. wenn er fich einft, mie er ift, monne, wonne uber monne! bffentlich fiellt; fo werben fie er ift bie Benaben:Conne. mit ibm, als gotter ber erben, 2. D! menn foll bie ftimm

lichter auszieren. Da wird man bie freube gar offenbar fphren.

7. Arolode, bu erbe, unb janchzet ihr bugel, biemeil bu ben gottliden faamen geneuft. Denn bas ift Jehova fein gottliches fiegel, jum zeugnif,

baß er bir noch fegen berheift. Du follft noch mit ihnen aufe

8. D 3Cfu, verborgenes freundlich gefangt. Die en= leben ber feelen? bu beimliche gel find brider, bie ihre lob= gierbe ber inneren welt, gib, lieber mit ihnen gar freundlich bag wir bie beimlichen wege und lieblich abfingen. Das ermablen, wenn gleich une bie muß benn gang berrlich, gang farpe bes creubes verftellt. Dier übel genennet, und mes 5. Gie manbeln auf erben, nig erfennet, bier heimlich mit und leben im himmel. Gie Chrifto im Mater gelebet:

führen bas leben bes glaubens ihre mauren aufgericht't? ja! ber Berre lagt fie nicht. 6. Wenn Chriftus, ihr le= Frenbe, frenbe uber frenbe! ben, mirb offenbar merben, Chriffus mehret allem leibe :

auch berglich erfcheinen jum erfchallen, ba man rufet übermunber ber melt. Gie mer= all, in ber antermablten gabi: Cie, Die ftolge, ift gefallen, mit ber folgen buren-pracht. bie bormals mar bod ge= acht't? Frende, frende 2c.

8. Sore, we bein Bien fla: get unter Babele bienithar: feit, jest in Diefer finfterngeit: boch bu wirft ben, ber fie plaget, finrgen bald burd beinen Beift, der die frommen fingen beifr: Freude, freude ac.

4. Gib nur, 3Efu, baf mir machen, und im glauben mun= ter fepn, menn bu tommft, nen und mit frachen, ju erlb= bir pertraut. Freude, frenbesc.

5. Drude une bein beilges brautigam! Die fenne ich. fiegel an bie ftirne, an bieband, bir gu ehren, und gum pfanb, baß wir une burd glaubenes flugel tonnen fcwingen bim= ben fan. Freude, freude ac.

6. Beichne mit bem beilgen geichen une, bein volf, bein ei= genthum, fcbnier 3 &fn! hochfter rubm; fo muß fatan bon une weichen, weichen muß ber funden find, meil mir bein' erfaufte finb. Frenbe, freude ic.

7. Ald! wie wird bein volf bid ehren, wenn es nun ent= nommen ift Babele ftoly, bes thieres lift? beinen rubm mirb es vermehren, und in alle emig= feit bich ju loben fenn bereit. Freude, freude zc.

ba, und bes Derren bulf ift , nah: felig, ber fich ihm ergiebet, und bor feinem Beiland tan ftimmen biefes lieblein an: Freude, freude über freube, Chriftus mehret allem leibe: monne, wonne iber mon: ne, er ift bie Benaben=Conne.

Mel. O du liebe meiner lie.

538. Riffe mich, o auber: bift ber lieblichite. Romm, mein bruber, erftgeborner, und brichft berein mit pofau- benn ich fuhl ein febnend meb. Siehe, ich bin frant por lie: fen beine braut, Die bu emig be. Deine falbe ftarte mich. Deines bergens garte triebe.

2. Biebe mich mit liebesfeis len. Rabre mich ine baterland. Marum milft bu noch permeis len? bier ift meine glaubenes melan, ba une niemand fcha- band. Bubre mich in beine Beitre meine ftirne fammer. auf. Demme meinen meb: mutbeigmnier, und perfiffe

mir ben lauf.

8. Bin ich fcmarg, verbrannt und blobe, und bon allem fchmude leer; bin ich bir bod nicht fo fcnbbe, fall ich bir bod nicht gu ichmer. Denn bu meibeft ben ber quels le, mo bas reinfte maffer fliegt.

4. Ich mo, fagt es, find bie flugel? ich muß nun gum iconften fliebn, benn er will, 8. Darum, Bion, unbetra- fraft feiner fiegel bie vermah: bet! Die erquidungs = geit ift lung bald vollziehn. Schon:

und bie fleiber glangen helle,

bie bu beiner brant erfießt.

ter, ach mein innres mallet, die wir wie rauch und bampf mb bie gange feele brennt. vergeben.

Berge, malber, weichet, falet, die ihr mich noch bon ibm ber thun der fcelen-feind mit rennt.

5. Run ich gehle augenbli= fe, herzenofreund! und fehne bag Mbam ift, und wir mit nich, bis mich beine bulb ent= ihm, gefallen ?

ude, benn ju bir gebore ich. tirne, Das bu beiner ichaar

erebrit. 6. 3ch bin ein gemache von

ente, bas vielleicht ber mit= ag burrt. Aber megen jener teute, weiß ich, daß mein teift nicht irrt. Jefu Geift at mire geichworen. Jefu Beift ich glaube bire. 3ch geh mig nicht verloren, und ber

porfdmad fiegelt mire. Mel. wir chriften leut, hab.

539. D 3 & fu Chrift! nein parabies, ba meine feee meibet: bier ift ber ort, bie iegt bas Wort mit unferm leifd) perfonlid) angefleibet.

2. Dem meer und wind ge= jorfam find, giebt fich jum ienft, und wird ein fnecht ber under; bu Gottes = Cobn virft erd und thon, gering und

dmad, wie andre menichen= inber. 3. Du bochftes gut bebft

infer blut in beinenthron boch iber alle hoben; du em'ge fraft nachft bruberfchaft mit uns,

4. Bae will une nun gumi=

allem gift und gallen ? mas wirft er mir und anbern far,

5. Schweig, arger feind ! Rein! fein bantel im gehirne, ba fist mein freund, mein Botteslamm, fo mar bu's fleifch und blut, boch in bem ibrit, ift bas fiegel an ber himmel broben. Das bu ge= fallt, bas hat ber belb aus Jacobs-famm ju groffer ebr

erboben.

6. Cein licht und beil macht alles beil, ber himmels : fcas bringt allen ichaben wieber : ber freuden-quell, 3mmanu !, ichlagt teufel, boll und all ibr reich barnieber.

7 .- Drum, frommer christ,

mer bu auch bift, fen gutes muthe, und lag bid nicht bes truben, weil Gottes find bich ihm verbindt, fo fans nicht anbers fenn, Gott muß bich

lieben.

8. Gebente boch, wie herrlich boch er aber allen jammer bich geführet! ber engel beer ift felbft nicht mehr, ale cben

bu, mit feligfeit gegieret. 9. Du fiebest ja, vor augen ba, bein fleifch und blut bie Inft und wolfen lenfen : mas will doch fich (ich frage bich) erheben, bich in angit unb

furcht ju fenten ?

10. Dein bloder finn geht oft dabin, ruft ach und web, laft allen troft perfdminben :

femm

tommber, und richt bein ange= gebeut, ftehte ba. Er ichuget ficht gu Chriffi frippe bin, ba

mirft bu's finden.

11. Birft bu geplagt; fen bolle miten ! unverzagt! bein bruber mirb bein unglad nicht verfdma= auf bem thron fich wiber ibn ben ; fein berg ift weich und gnabenreich, fan unfer leib ten, feinen Gobn, ben wollen nicht ohne thranen feben.

12. Tritt ju ibm gu, fuch hulf und rub, er wirde fcon unfere borte; fein creus ift maden, bag bu ibm wirft banten: Er meif und fennt. mas beift und brennt, per= fteht mohl, wie zu muthe fen

bem franten.

18. Denn eben brum bat er ben grimm bes creuges auch am leibe mollen tragen, baf feine pein ihm moge fenn ein unverrudt erinn'rung unfrer plagen.

14. Mit einem mort: er ift Die pfort zu biefes und bes an= bern lebens freuben: er madt bebend ein felige end an alle bem, mas fromme bergen leis

ben.

15. Lag aller welt ihr gut und gelb, und fiebe nur, "baß Diefen fchat dir bleibe; mer ben bier best balt, und nicht lagt, ben ehrt und front er bort an feel und leibe.

Mel. Ein vefte burg ift unf.

feinen ruhm, und halt bas chriftenthum; mag boch bie

2. Gott fieht bie furften emporen; benn ben gefalbfie nicht ebren. Gie ichamen

fich bes morte, bes Beilands, felbft ihr fpott ; boch ibrer lachet Gott. Gie mbgen fich

emporen.

3. Der fpotter mag. bie mabrheit fcmahn ; uns fan er fie nicht rauben. Der un= chrift mag ihr wiberftebn ; mir halten beft am glauben. Gelobt fen Jefus Chrift! mer bier fein junger ift, fein wort von bergen balt, bem fan bie gange welt bie felig=

feit nicht rauben. 4. Muf chriften, die ihr ihm vertraut, laft euch fein brobn erichreden! ber Gott, ber bon bem bimmel fcbaut, wird uns gewiß bebeden. Berr, Berr Behaoth balt

über fein gebot, giebt une ge= bulb in noth, und fraft und muth im tob: mas will uns bann erfdreden.

Mel. Werbe munter mein.

540. Benn Chriftus feis 541. Bion, gib bich nur ne firche fchungt: 541. Baufrieden; Gott fo mag bie holle muten; er, ift noch ben bir barin! bu biff ber gur rechten Gottes fist, nicht bon ibm gefchieben ; er bat macht, ihr ju gebieten. Er hat einen Bater-finn. Wenn ift mit balfe nab ; wenn er er ftraft, fo liebt er auch, bis

ift fein beliebter brauch : Bion, ferne bis bebenten : warum milft bu bich fo franten ?

2. Treiben bich bie meered: wellen in ber wilden tiefen fee : wollen fie bich gar gerichellen, muft bu rufen ad und meb: fcmeigt bein Beiland ftill ba= ju, gleich ale in ber fanften ruh: Bion, laß bich nicht bewegen, biefe fluth wird balb

fich legen.

3. Berg und felfen mogen weichen, ob fie noch fo befte ftebn, ja bie gange welt besgleichen, mochte gar auch un= tergebn: bennoch hat es feine noth in bem leben undim tob: Bion, bu fanft boch nicht mans fen aus bes bunbes Gottes fdranten.

fenn; muß bas feufgen und bon freuben fagen. bas fibhnen fenn bas befte lie= und gut, Bion, lag bir boch

Gott bertrauen.

ichmad und banben, mit bem icheiben bon bem gamm und tob und bergeleib; en bu mirft emgen freuben. boch nicht zu ichanben, bent

nur an bie emigfeit ; fen nur frelich, wohlgemuth, ber Derr ifte, ber es thut. Bion, Gott wird bich fcon Rarten, Diefes muft bu eben merfen.

6. Freue bich, nun ift bas enbe und ber abend febon ber= ben; gib bich nur in Gottes banbe, ber bich nun will ma= den fren. Fur bie trubfal. fpott und hohn, giebt er bir

Die freuben : fron. Bion, bu wirft wieder lachen; brum fo laß die welt nur machen. 7. Sallelnia! beine mon-

ne, liebes Bion, wird nun groß: benn bie fcbne ana= ben-fonne nimt bich recht in ibren fcoog, giebt bir einen freuben-gruf, und ben rechten 4. Miffen fcon allbier die liebes-tug. Bion, wo ift nun thranen beine fconfte perlen bein flagen ? jest tanft bu

8. D ihr engel, bimmele: belein; muß bein purpur fenn erben, freuet euch mit Bion bas blut, und ber mangel bab bier! benn bie jest bat wollen fterben, foll nun leben fur nicht grauen, bu tanft beinem und fur, und fich freuen obne gabl in bem fcbnen bimmele-5. Draut man bir mit faal. Bion, mer will bich nun

## Bom Tode und der Auferstehung.

fur angft und elend brudt und beinem gorn und brauen.

Mel. Wann mein ftundlein. plagt mein leib ift voller 542. 21 o frommier Gott! fcmergen, ich bin mit frantmas mid) in meinem bergen ne fraft ift faft bergebrt, bon

2. Du baft for meine miffefen, baß ich nun beinen trenen rath und bulfe muß vermif= fen : ich liege ba gang ohne ruh, and nimt bie fcmade beit immer ju, und muß ben tod beforgen.

3. Beil aber bu bich baft erflart, und paterlich perbeiffen, ben, ber bich fuchet und begehrt aus feiner noth au reiffen, fo fomm ich auch bor bei= ne thur: ach frommer Bater, hilf bu mir, und wende meine

plage.

4. Denn bu bift noch ber frarte beld, ber tod und leben gwinget; ein treuer arat fur alle melt, bem alles mohl gelinget; barum, fo fiarte mei= nen geift, nim meg, mas noth und frantbeit beift, und beile - meine fdmergen.

fernet fenn, und gib mir-troft voll ernft und freute.

Geiftes gaben.

bunben : ja wenn bu, lieber erbitten. meifter! milt, fo mirb mein leiten bald gestillt, und meine auch noch fo groff, bie feele pein gebampfet.

geschlagen: bu mirft auch meis that mid felber fo gerid mif= ne ichmachheit mir getreulich helfen tragen, baf mich bie fdmere fcmergene = laft, bie bu mir aufgeleget haft, nicht ganglid) unterbrude.

8. Coll aber ich in biefer noth und frantbeit unterlies gen; fo gib, baf über meinen tob ich glaubig moge fiegen, baß ich burch jammer, creus und leid ju beines bimmele berrlichteit getroft und frolich bringe.

Miel. Rommt ber gu mir.

543. 21th bier nicht mehr, bift bu! ich meiß nichts mebr bon bir, o liebe treue feele ! entflohn aus meinen armen weit bift bu, bom thal ber fiertlichfeit, o allerliebfte feele.

2. Der freundichaft labfal 5. Befdente mich mit bei= ift babin; bein troft wenn ich uer buld, erhalte mich in qua- verlaffen bin, bein mitleib ben, verleibe chriftliche ge- menn ich leibe! mir fehlt, mir bulb, mas aber mir tan ichas fehlt bie treue band am mea ben, lag, liebfter Gott! ent- ine begre vaterland; bein blid

und leben ein burch beines - 8. Ja: weinen barf ich, Gott bor bir, baf bu biefrom: 6. D Jefu! treuer feclen- me feele mir bom bergen megbort, bon megen beiner min= gefchnitten; bie munde blutet! ben, fprich bu aus gnaben nur bitterlich flag ich geliebtes berg ein wort, fo bin ich fden ver= um bich: Gott ließ fich nicht

4. Doch fen mein ichmera rubt in Gottee fdoog; ge= 7. Dun treuer Gott! ich bulbig will ich fcweigen ! traue bir; bu haft mich felbft nein, theure ! feinen augen:

blid munich ich bich in ben belbenfraft bochheiliger geban= ftaub gurud ; ich will bor te!

Gott mich neigen!

5. Der leichnam ruht im fühlen grab; Gott nahm ibm feine fcmergen ab und jebe laft von leiden. Empor ge= flogen ift ber geift, gu bem ber Liebe, Liebe heift, und trintt fen ift, ift es muh gu jeder nun Gottes freuben.

6. D troft, o hober troft får tre bid, und ftille beine fla= gen! erlogt von ihres leibes joch lebt die geliebte feele noch, und noch raft.

ich, ich follte gagen ?

7. 3d werd einft theure gu bir gebn. D wieberfebn ! o wiedersehn! o himmelreiche ftunde! wie flieg ich beinen armen zu, unfterblich ich, uns fterblich bu! o balfam meiner munbe!

8. Dann ichan und bet ich an mit bir ; wir beib ein berg; bann fingen wir bon meages weinten leiben, und bon ber tugend boben lobn, find freud und bant und fdmeden icon ber auferftebnng freuben.

9. Ja jubeltag, bu fommft beran, wo ich im fleifd @Dtt dauen fan, mit bir geliebte feele; mit bir, mit bir merd auferftebn, mit bir burch alle himmel gebn o mir entriffne

feele!

Gedanfe ber unfterbe hinftirbt und an leib und feel 10. lichfeit gerftreue jebe buntel= verbirbt. beit; gieb muth mir, wenn ich Quth. Bef.

Mel. Mun kommt ber bepb.

544. 21th ! mas ift boch nichts als nur im elend fcmeb'n; wenn es gut gewe: frift.

2. Ach mas ift bod unfre mich! mein banges berg erbei= geit? nichts als nur ein fteter ftreit; ba nur eine bas anb'= re haßt, ba fein friede, ruh

3 2Bas ift unfre frommig= feit? eine unvollfommenheit ; niemand fan bamit beftehn, wenn Gott ine gericht mill

gebn.

4. Ad mas ift bod gut unb gelb ! nichts, ale mas fich felbft pergallt; beute reich und mor= gen arm, reichtbum bringet fora und barm.

5. 21ch was ift boch amt unb ehr? nur ein leben mit befdwer; mer vielgaben hat allhier, wird

geneidet für und fur.

6. Ud was tit bod men= fcen-aunft? nur ein blauer nebel-bunft; lieber! trau bem freunde nicht, weil anch brus ber-glaube bricht.

7. Ad mas ift boch frblich: feit ? nur ein bote bon bem leid; feht, wie mander fdnell

8. Ich mie vieles bergeleib mante! fchmach ber betrubnig bringt uns oft ber bag und leibenschaft, erfulle mich mit neid! bier ift gorn, verleums bung

bung bort, und fo geht es fort gehet, wenn ein raues luftund fort.

9. Ich wie frant und unge= fund find mir menfchen man= de fund! fchmergen preft ein jedes glied und macht uns von feufren mub.

10. 2id mas ift boch unfer tob? nur ein enbe aller noth; ba wir ohne creug und pein ben ODtt tonnen emig fenn.

11. Darum freu ich mich allzeit auf die mahre himmelsfreud; ba une gar nichte man= geln mirb, ba nur freude mirb

12. Freude, die fein ohr beruhrt, die bas berge nie ge= fpubrt, freude inn und aufferlich! auf bie freude freu ich

mid.

verfpuhrt.

545. 21th wie nichtig, ach menfchen leben! wie ein nebel bald entftehet, und balb miederum vergebet, fo ift unfer le= ben, febet!

2. Id wie nichtig, ach wie finchtig find ber menfchen tage! wie ein itrobm beginnt gu rinnen, und mit laufen nicht halt innen, fo fahrt unfre zeit

pon binnen.

3. Ud wie nichtig, ad wie fluchtig ift ber menfchen freube! wie fich wechfeln ftund und geiten, licht und bunfel, fried und ftreiten, fo find unf= trummern geben. re frolichfeiten.

lein mebet, fo ift unfre fcbe

ne, febet !

5. 21d mie nichtig, ach mie fluchtig ift ber menichen fiarte! der fich wie ein low er= wiesen, übermorfen mit ben riefen, febt, ben merfen fleis

ne brufen. 6. Ad wie nichtig, ach wie fluchtig, ifi ber menfchen glu: de! wie fich eine fugel brebet, Die bald ba, bald borten fiebet,

fo ift unfer glude, febet! 7. Ich wie nichtig, ach wie fluchtig ift ber menfchen ehre! . uber bem, bem man bat muffen hent die bande boflich fuffen, tritt man morgen gar mit

fuffen.

8. Ach wie nichtig, ach wie fluchtig ift ber menichen bich= ten! die, fo funfte lieb geminnen, und manch icones wert erfinnen, fonnen nicht bem tob entrinnen.

9. Ach wie nichtig, ach wie fluchtig ift ber menfchen miffen! bie fich bier mit meisheit ruften und in biefem dunft fich bruften, fterben, als wenn fie

nichts multen.

10. Ich wie nichtig, ach wie fluchtig find ber menichen fchabe! es fan glut und fluth entstehen, badurch, eh mire und berfeben, alles muß ju

11. Ad wie nichtig, ach wie 4. Ud wie nichtig, ach wie fluchtig ift ber menfchen berr= fluchtig ift der menfchen fcb= fcen! ber burd macht ift hoch ne! wie bie blume bald ber= geftiegen, muß gulebt ben al=

len fiegen, boch im grabe un= genb befte fraft verichmanb terliegen.

12. Ad wie nichtig, ach wie Mefu unbefant. fluchtig ift ber menfchen pran= gen! ber in purpur hoch ber= meffen, ift als wie ein gott gefeffen, beffen mirb im tob vergeffen.

18. Ach wie nichtig, ach wie fludig find ber menfchen fachen! alles, alles mas mir fe= ben, bas muß fallen und ber= geben, wer GDtt fürchtet blei-

bet fteben.

Mel. O liebe, die den him.

546. Im grabe bebt, ge= Dirichente ich ben überrefi der buntel: ftunben. Mein 3Efu, beile bu beiten, ber blobe geift, befiurmt mich burch bein blut! ich felbft bon bangem leib; benft fum= fan nichte als funbe thun, ich mervoll ber fcnell verfloß'nen will baber allein in beiner argeiten, blidt angfivoll auf und beit rubn. benft bie emigfeit ; gedante poll bon quaal und tob mir, wollen und vollbringen, ich ber ich mich ergott an eitelfeit bin ber thon, und beiner all= und foth.

ber meiner bruder, verwefung gen : gerreiffe bu ber funden bunftet aus ben grabern auf, ftartes band und nim ben mit faltem fcbauer blid ich git= bartgebund'nen finn, mein ternb mieber; fie find nicht theurer retter, boch ju beiner mehr, fie fcbloffen ihren lauf. leitung bin ! Much mir eroffnet fich bas grab, bes lebens ichmache fummer ift verfchmunben; Fraft nimt fdwindend ftund= bort reicht mein Jefus mir lich ab.

terft bu die fcele! wie pfeile hirte felbft filhrt mich ine va= fliebn, fo ichoffeft bu borben, terland. In ihm erfebredt ber Run ift bie welt mir eine mars tob nicht mebr; eroffnet nur terbole, mein elend wird mit mein grab! es ift bon fcbres iebem morgen neu. Der ju- den leer.

und ich, o marter! bin mit

4. Sier giebet fich bor mei= nem angelichte bas ichmarge beer ber jugenbfunben auf. 3d fuble fie, bie hand ber ftrafgerichte; mich fchrectt mein ganger bor'ger lebens: lauf. Das bange berg lagt mich nicht rubn, es fragt ben tag und nacht, mein Gott!

mas foll ich thun ?

5. Dier fliebe ich, mein beil, ju beinen munben; bein wort ertheilt ben bloben bergen muth.

6. Du mirfeft felbft bas

machte = hand muß mahrlich 2. Mein fuß betritt ben mo= bod bas merf einmal gelin=

7. Mein glaube machft, ber bie treue banb. 3ch habe nun 3. Berflog'ne geit, wie mar= ben fichern meg gefunben, ber

8. 3ch lalle bant, mein Beiland, fur bie treue bie mir fich noch beut gum fchaufat bem funbentnechte miberfuhr. beiner berrlichfeit vom mir Bilf! bag ich mich burch beis nen Geift verneue und malle benberge ichredet nicht bei fort auf ber betret'nen fpur. Bis mich nach thranen, fampf und ftreit bie ftille fabbathe ruh der emigfeit erfreut.

Mel. Berglich lieb hab ich.

547. Balb ift die pilgrim: balb fintt mein haupt tief in bie nacht, bald werd' ich fterben muffen. Dein auge, bas jum menichenfreund fo oft por liebe anfgeweint, mirb balb ber tob verichlieffen. 3war fcanrt bie menichliche natur; bod jag ich nicht, ich bete nur ju Gott, meil mir bie fraft vergebt, ber pule bes Lebens fille fteht. Mein Bater, ach, entzieh mir nicht, ent= Rieb mir n i ch t bein freuben= ftrablent angeficht.

2. Gin groffer funber bin ich gwar; jeboch ich machte am altar mich ja von funben lebig. 3ch foling ja weinend an bie bruft, und feufate: ibm ift es bewußt! Gott fen mir funder anabig! ben chriften= fampf hab ich getampft, ben fturm ber lufte oft gebampft, bon gangem bergen bich geliebt, und arme bruder nie betrubt; bod, @Dtt, bu meififs, nun fterbe ich! brum bitt' ich ich foll nun balb entrinne bich: wirf einen anabenblid bem ort, wo ich geweint. auf mich!

8. Mein geift entfchwingt mervollen flaube. Dein be unerbittliches gericht; ich wei an wen ich glanbe, fcon trit ber bangite tobesichmen mi immer naber an bas ber Serr Jefu! greife boch nad mir, nim ben erloften geift gu bir! er neigt fein baupt. Go ftirbt ber chrift, fo fint der chrift, ber tren bis an fein ende ift.

4. Er fteht noch bober, als ein thurm, und fühner als ci fele im fturm, wie Zaborin gemittern. Er lachelt, ment ber tob erfcheint, er fegnetiba als feinen freund, mann iber treter gittern. Co fep bent bas mein rubm allein, bet ruhm, ein guter chrift gn fern, ber auf ber finftern tobesbabi. wie im mittage fchreiten fan-Lamm Gottes! fenbe 'mit ben Geift, ben guten Geiff ber mir ben weg gum bimm weif't.

Mel. 21ch bleib mit beiner.

548. Chriftus, beriftmeio mein gewinn, ihm hab' it mid) ergeben, mit freud faft ich babin.

2. 3ch fahre froh von bin nen gu Chrifto meinem freund;

3. Run hab ich abermus

GDtt.

4. Mann meine augen breden, mein athem geht ichmer aus, wenn ich nicht mehr fan fprechen, benn nim mein feuf= gen auf.

5. Menn finnen und geban= fen vergeben wie ein licht, bas bin und ber thut manten, mann

ibm bie flamm gebricht;

6. Denn laß fein fanft und ftille, mein Gott, mich fcbla: fen ein; es foll bein rath unb mille mein fterbe-bette fenn.

7. Serr laß mich an bir fleben, wie eine flett am fleib, ben bir munich ich zu leben in emger monn und freub.

8. 21 men, bas wirft bu Chrifte, verleihen gnabiglich, mit beinem Beift mich rufte,

baß ich fahr feliglich.

Mel. O welt, ich muff bich.

549. Da fteben mir, die beinen, unendli= der, und meinen ein grablied an ber gruft. Bir fingen auf pom faube, bobl wie bie turteltaube aus unwirthbaren målbern ruft.

2. Klieft nur, ihr thranen, flieffet, ein fterblicher befchlieffet bes lebens furgen lauf. D bu, bieihn ernahrte, nim, mutterliche erbe, bein find in beine

arme auf.

3. Cen ihm ein ichmanen= bette, nachtvolle grabesftatte,

ben creut, leiben, angft und und bed' ibn fablend ju. Er noth, burch 3Efu tob und fchlafe bier im frieden ben bale wunden bin id) verfobnt mit fam = fcblaf bes miben, bes franten lang-erfeufste rub.

> 4. Berbergt euch, ihr gebeis ne, in diefem ftillen baine bot froft und fonnenglut. fturme, brauf't gelinde, und mehet fanft, ibr minbe, wo eis

> nes chriften afche rubt. 5. Cenft nun ben leichnam nieder zum ftaube feiner bru-

ber, wo ibn tein fcmers ermedt; mo feine muth ber feuchen, fein fieber, rocheln, feuden ben ichwaden leib auf

foltern ftredt.

6. Run bann ! permifcht euch immer, ber moriden butte trammer, mit mober, faub und fant, permefe, ftille gabre, bie bem gefühl gur ehre, noch am gebrochnen au-

ge ftanb.

7. Ginft lebt er obne tbra=" nen, mann bie pofaunen tonen, und eine welt ermacht. Beil biefem tobten faube! (fo triumphirt ber glaube.) Huch er ermacht! auch er ermacht!

8. Mun ichauet auf, betrub= te! bort manbelt ber geliebte nad finfternif im licht. Bergonnet ihm bie freude, gebie: tet eurem leibe, und wifcht bie

gåbren vom geficht. 9. Bir aber ftehn und mei-

nen an mobernben gebeinen, noch pilgrime ber geit; und gebn auf bornenmegen ber offnen gruft entgegen, und bir ! furchtbare emigfeit! me

Mel. Werbe munter mein. 550. Dentet bod, ihr menschensfinder,

an ben letten tobes-tag; ben= fet boch, ihr frechen funber, an ben letten gloden = fcblag : beute find mir frifc und ftart, morgen fullen mir ben farg, und bie ehre, bie mir haben, wird maleich mit und bearaben.

2. Doch, mir eitle menichen feben nur, mas in die augen fallt ; mas nach biefem lebens mochte fren von laftern foll gefcheben, bleibt an feinen, fenn; bod mein munfchen ift ort geftellt : an ber erbe fleben wir, leiber! über bie gebubr; aber nach dem andern leben will bergeift fich nicht erheben.

haffet, ach fo legt bie thorheit peranbert blieben. ab; mas ihr thut, und mas ihr laffet, fo gebenft an euer grab : emig glud und ungelud hangt an einem augenblid ; memanb fan une burgen ge= ben, bağ mir noch bis morgen leben.

4. Ungewiffenhafte leute gittern bor ber tobes-pein : qu= te chriften wollen beute lieber tan und eine fchule fenn : fahrt fen, bag ber tob ift ein ausgang ihrer noth, und gemablte tobten: topfe febn fie an ale blumenstopfe.

gittern, weil fie @Dttes gorn leicht bie finnbe. entgundt; aber nicht bor leis denbittern, welches gute bo- beine banbe, Derr! befehl ich ten find. Ginmal muffen wir meinen geift, bag euch nicht baran; lieber balb bagu ge= ein fcnelles enbe unberhoft

than! laft und beute lernen fterben, bag mir morgen nicht perberben.

6. Das bilft boch ein langed leben, ohne buß und befferung? mer nicht will nach tugend ftreben, ach ber fterbe immer jung: unfre boobeit nimt nicht ab, fonbern mehrt fich bis ins grab; fren bon funden mird man nimmer,

fonbern alle tage folimmer. 7. Daß boch nur ein tag bes pergebens, unter une ift nies mand rein. Beicht und abend: mabl genung, wenig von ber befferung; fcberg babt ibr mit 8. 200 ihr euch nicht felber Gott getrieben, und fend un=

8. Langes leben, groffe fim: be, groffe funde, fd)werer tob: lernet bas an einem finde, bem ift fterben feine noth. Celig, mer ben auter geit fich auf feinen tob bereit, und, fo oft bie glode folaget, feines lebens

siel ermaget.

aufgelofet fenn; bann fie mif- ein anbrer in bie grube, marlich, ihr mußt auch binein. Cteht ihr auf, fo fprecht gu Gott: beute tommt vielleicht ber tob; legt ibr euch, fo fibrt 5. Bor ber funde foll man im munde; beute tommt viel-

9. Jene patienten = ftube

10. Stundlich fprecht: in

bon binnen reift. Gelig, mer fein hans beftellt: G Dtt tommit oft unangemelbt, und Des menichen fohn erfcbeinet, au ber geit, ba mans nicht mennet.

11. Das gewiffen folaft im leben, bod, im tobe macht es auf, ba fieht man fur augen febweben feinen gangen lebenelauf. Alle feine fofibar= feit gabe man gur felben geit, mann man nur gefchehne fachen ungeschehen fonnte maden.

12. Darum brauchet eure aaben bergeffalt in biefer geit, wie ihr municht gethan gu ha= ben, mann fich leib und feele fcbeibt. Sterben ift fein fin= berfpiel: Wer im Derren fterben mill, ber muß erftlich bars nach ftreben, wie man foll im Serren leben.

13. Diefe welt geringe fca: Ben, allen laftern miberftebn, an ber tugend fich ergoben, willig Gottes mege gebn, mabre lebens-befferung, ftete fleifches-gudtigung, fich ber= leugnen, und mit freuben fcmad um Chrifti millen lei= ben.

14. Das find regeln bor ge= funde, ba man geit und frafte lieb am enbe: weicht bon mir, bat; in ber letten tobes:finn: be ift es insgemein gu fpat. feelen-friebe.

15. Weg mit allem leich:ge= prange, fo man ben berftorb= nen halt, und bem loben nach ber lange : bann ber baum liegt wie er fallt. Ach benellt felbft euer hans, machet bier bie fachen ans; frembe bitten und gebete fommen hinten

nad an frate. 16. Eucht Gott felber gu beribhnen, greifet felbit nach Chrifti blut: fein gebete mirb euch bienen, bas ihr bier nicht felber thut. Denft ibr felber in ber geit nicht an enre fterb=

lichfeit, marlich, in ber gra= bee bole forgt fein menich fur eure feele. 17. Jegund ift ber tag bes

beiles, und bie angenehme geit: aber, leiber! meiftentheis les lebt bie welt in ficherheit : taglich ruft ber treue Gott. bod bie welt treibtibren fpott : ach die ftunbewird verflieffen. und Gott wird ben bimmel

18. Da wirb mancher erft nach ble, ben bes braut'gams anfunft, gebn; und ba mirb bie arme feele por ber thare muffen ftebn: barum baltet euch bereit, fullt bie lampen in ber geit, fonft erfchallt bas

folieffen.

19. In bem gangen bibel= Rrantheit gleicht ber pilgrim- buche fommt mir nichts fo Schaft, feines gibt bem geifte fdredlich fur, als bie morte fraft ; bendes macht bie glie- bon bem fpruche: ihr verfluch: ber mube, und verftohrt ben ten, weicht von mir! felig, werdapor erfdridt, eh er noch

ibr bollen-brande.

ben tob erblidt: furcht und gittern bier auf erben ichafft baf mir bort felig merben.

20, Sier in lauter freuben ichweben macht im tobe lauter noth; aber auf ein trauria les ben folgt ein frenbenreicher brum mit biefer welt tob: binmeg, achtet fie fur foth und bred, und erhebet eure finnen, baf fie Chriftum lieb geminnen.

21. Thotet eure bofen glieber, creubigt euer fleifch und blut; brudt die befe lufte nieber, brecht bem willen feinen muth: werdet Jefu Ihrifto gleich, nehmt fein crent und

joch auf ench; baran wirb end Chriftus fennen. und end feine junger nennen. 22. Muf ein langes leben barren, ba man taglich fterben

fan, bas gehort vor einen narren, nicht por einen flugen mann. Mander fpricht ben gelt und gut: liebes berg, fen moblgemuth; und in vier und amangia ffunden ift bie feele fcon verfdmunben.

23. 21d wie ofte bort man fagen, bag ein menfch entleis bet fen ; ach wie mancher wird erichlagen, ober bricht den bals entzwen; einen andern rubrt ber fcblag mobl im fauf= und fpiel=gelag ; mancher fcblum= mert ohne forgen, und erlebet nicht ben morgen.

erben, bus und bonner, frieg und bier als ein fremdling und peft, muffen unfre mor= lebe.

ber merben, wenn es Giott geschehen lagt: niemand ift boin tobe fren, und bie art ift manderlen; inegemein find

unfre ftunden einem fchatten

gleich verfcmunben.

25. Dach verflieffung biefes lebens baben menichen feine mahl ; jener reiche rief vergebens in ber pein und in ber quaal. Frembes bitten bilft end nicht; und wer weiß, obs and gefchicht: alfo fallt in mabrer buffe eurem Gotte

felbft gu fuffe.

26. Cammlet euch burch mabren glauben, einen fchat ber ewig mabrt, welchen euch fein bieb fan rauben, und ben auch tein roft vergebrt: nichts ift ebre, nichts ift golb, nichte ift wolluft, nichts ift welt:

alles trachten, alles bichten, muß man auf bie feele richten. 27. Freunde machet euch in jeiten mit bem mammon, ben ihr habt; laffet von bedrang:

ten leuten feinen menfchen unbegabt : Chriffens nimt Die mohlthat an, gleich ale mar es ihm gethan, und ber armen bettler bitten bilft euch in bes himmele butten.

28. Ener manbel fen im himmel, ba ift euer birgers recht; lebt in biefem weltges tummel unbefant, gerecht und fcblecht : flieht bor aller fclas beren machet eure feele fren, 24. Feuer, maffer, luft und baß fie fich in Gott erhebe,

29. Die-

29. Diefe gabe zu erlangen, iparet bas gebete nicht; nebt mit thirdnen eure wangen, bis baß Gott fein herze bricht. Rufet IEsu Critico nach, wie er bort am creuge fprach: Bater! nin an meinem enbe

meine feel in beine hande. Mel. Mun ruben alle malb.

551. Die herrlichtet ber und afche werben, und nichte bleibt emig fiehn: bas, mas und hier ergebet, was man für erwig fodiger, wird all ein leichter traum vergebn.

2. Was find boch alle fachen, die uns fo tropig machen, als tand und eitelfeit? was ift der menschen leben? feets mit gefahr umgeben,

wahrt es nur eine furge geit.

5. Mas hifft und tundt und iffen? wird, wenn wir sterben maffen, bis noch ein vorgug fenn? was hifft und macht
und ebre, so glangend sie auch
ware? fan sie und wohl alsbann ersteun?

4. Wie hald wird das gereinnen, was wir mit mich gewinnen; was infer fleiß erwird? fan wohl, was wir bestigen, uns vor dem tode fchitgen, firbt nicht die alles, wenn man stirbt?

5. Mas find die eitle freuben? wie bald folgt angft und leiden und een auf den genuß? was i's, womit wir prangen? wo wirst dn ehr erlangen, die

nicht gulett berfcwinden-

6. Ras find felbst alle thronen? giebt es wohl irbfchetronen, die unverwelflich blun? tan vor bes grabes fchreden ber purpur bich bebeden? bietrone bich bem tob entziehn?

7. Wie, wenn die sonn aufgehet, die rofe blubend ftehet in ihrer schonften gier, und doch verwelkt fich beuget, eh fich ber abend zeiger; so bluben und verwelken wir.

8. Froh wachfen win auf erben, und hoffen groß zu werben, von schwiez und forgen fren; doch in ben schönftentagen, noch eh wir früchte tragen, bricht uns des todes

fturm entamen.

9. Wir rechnen jahr auf jahre; inzwischen wird die kahre vor unfer haus gebracht. Man scheidet von den seinen, die hälfos und beweinen, und und bedeckt des grades nacht.

10. Die last und wohl bevenken, und und zum himmel lenken, und und zum himmel lenken, weil er und offen steht. Wer dahin will gelangen, das an der welt nicht bangen, das einst mit ihrer lust vergeht.

Mel. Wie wohl ift mir; ofr.

552. Die feele ruht in teit felleft fanft im erbensichoogt: nun tan sich berg an aussprechlich groß, die sie nach wenig tampfeblinden, ben bernig tampfeblinden, ben bernig tampfeblinden, ben

amount C

ihrem holben freund gefun- rechten Jofuatan fchauen, ber ben: fie fdwimmt im fillen groffe bing an mir gethan. friedens meer. Gott hat bie 5. Das mar ein tag ber fuß: thranen abgewischet, ihr geift ten wonne! bas mar ein lange wird burch und burch erfris gewunschtes beut! ba Sefus fchet, Des Rammes glang ift meine lebene-fonne, ben erum fie ber.

ten, fie fieht fein flares ange= rub. ficht! fein frendenvolles lieb=

morben, viel millionen mit= conforten bewundern jauch- baß fie feine fen. gend meine pracht. Man fan gleichwie mit bonnerftimmen, nem blut erlogt: wie berrlich boren: ber Derr hat alles laft es fich bewirthen, wie

wohl gemacht!

luften, bindurch, burd bieber- creubes tobt erlitt. fuchungemuften, binein ins 8. Dun tan bas find ben

ften blid ber berrlichfeit, aum 2. Gie ift nun aller noth freudenvollen übergeben, ließ entnommen, ihr fcmers und meiner feel burchbringend fe= feufgen ift babin: fie ift gur ben: ich eilte meinem freunde freuben frone tommen: fie gu: mein geift fcwung fich fteht, ale braut und fonigin, mit jubelfchaaren, Die um im golbe em'ger berrlichfeiten, mein fterbebette maren, ins bem groffen tonig an ber feis Batere baue, gur folgen

6. Run ift bie tanbe einge= liche mefen macht fie nun nommen, die fonften nirgende burch und burch genefen: fie rube fand: fie ift ju ihrem ift ein licht im groffen licht. Roah tommen, fie ruht in 3. Gie jandat ben fierbli= feiner milben band; wie fan den entgegen ! ja, ja, nun ift fie nun fo ficher figen in ben " mir emig mohl! ich bin, burch verflarten munbenriten, ba meines mittlere fegen, bes les fie fur fturm und metter fren : bens, lichts und freuden voll: fie wird gefront aus mund mein ichones erbtheil ift mir und bergen bes freundes, ber mit fo viel fdmergen bemiefen,

7. Das Lamm ift nun ben allen bimmels = choren, feinem birten, ber es mit feis füßiglich wird es gerroft! bas 4. Ja mohlgemacht! burche fconethun ift unermeffen! ce gange leben: recht wohl in muß bon feinem biffen effen, meiner tobes-pein! fein mit= es trinft von' feinem becher terliches tragen, beben, bracht mit: es liegt in feinem fcoog mich beraus, hindurch, bin= und armen, und fcmedt ein ein: heraus aus biefer erben emiges erbarmen bes, ber ben

foone Canaan, da ich auf Bater feben, es fühlt ben fufmilde und honig = auen, ben fen liebes-trieb : nun fan es

TEIN

ber Bater bat bich lieb, einuns ergrundlich meer bes auten, überfluß. ein abgrund em'ger fegenefluthen entbedt fich bem vertlar= ber erben, er fcblaft, bis 36: ten geift: er fcauet @Dtt bon angefichte, und weiß mas Sottes erb im lichte, und ein mit:erbe Chrifti beift.

9. Die braut ift burch ben vorhang gangen ju ihrem hol= ben brautigam : nun ftillet fich ibr beif verlangen in bem fo ben ihm auf feinem throne, fie mes herrlichfeit gepreift. blitt in feiner eignen frone. Mehobah, ber fich ihr ergeben, ift felbft ihr theil, ihr emig le: ben, ibr fcbild, und ibr febr groffer lohn.

em'ger füfligfeit. Ihr freubenmeer ift Gottes fulle : ben bem ift ihre feele ftille; ber= feblungen ift, mas fie ge: fchmerat: ber Bater fußt fie mit bem triebe ber unbeareif: lich garten fiebe. bamit er feis

nen liebling bergt. ift es gar. Das groffe mort: ich, ich in ihnen, ift ibr nun bollig offenbar : bier findt fie ewig fuffe meibe, ein emig himmelbrobt ber freude, im mich im tob, und bent;

Gefu wort berfteben: er felbft gen, mit benen bie poran gegangen, ben allerbochften 12 Der matte leib rubt in

fus ibn erwedt, ba mirb ber ftaub gur fonnen merben, ben jest bie finftre gruft bebedt : wie frolich wird er auferfteben! wie wirb man ibn vereinigt feben mit bem berflarten fees lengeift! ba wird an ben erloften benben, an jenem tag fuffen Gotteblamm; fie fibt ber bochzeit-freuden, bes Lams

18. Bir, bie mir noch burch als eine ausermablte fonn. Dara reifen, mir fehnen und im glauben nach: wir benten unter thranenfpeifen, an jenes fcone braut = geniach, allmo mir mit ber fcbaar ber from: 10. Gie hat nun alles gur men, wer weiß, wie bald? qua genieffen, worauf ihr glaube fammen tommen, und ben fich gefrent: ber lebensquell bem Deren fenn allezeit; ba laft in fie flieffen Die ftrome wollen wir ibn emig feben. mie mohl! wie mobl mirb une gefchehen' Derr Jefu, fomm! mad uns bereit.

Mel. Mein junges Leben b.

553. Du, eit le jugend, mimmre heut ein flaglied in bie luft! entreiffe 11. Ihr emig alles ift er= bich bereitelfeit, und meine an fcbienen: furg, furg, Jehovah, ber gruft. Gin tobter jungling lieget bier! o bore, wie er bir, und mir mit blaffen lipren ruft :

2. Romm, jugend, fcaue allerfeligften genuß : fie hat werd' auch ich ! fein jugend= im: groffen Gott empfan= liches morgenroth, fein alter. X & rettet.

rettet bich : benfr beine ftolse und unfer bolles berge ruft : benft, fie fen noch lange bor o jungling, gute nacht! bem tobe fren? fo fomm, und

fcaue mich ! 3. Gebante voll erfchatte= rung! mir werben, mas bu bift! jung warft bu, wie bie unfdulb, jung, fcbu, wie bie tugend ift. Mit thranen fcbreis ben wir, mit blut auf feinen leichenftein : bier rubt ein jungling und ein chrift.

4. Schwer, wie ein hagel, liegt auf mir bie lait ber eitelfeit; mar nicht ber jungling einft, wie mir, ein burger biefer geit; fubn mar fein belbenberge, fuhn, und tapfer wie in Lubien ber junge low' im

freit.

5. Und jest, wie fehnenlos ! wie tob! wie blind ber angen einmal bon ihrem farge brepaar! mo ift ber mangen purpurroth? und mo fein lodigt baar ? bier in bem farge mo= fprechen. Begieffe bier ein bern fie, und jede offne foon= beit, bie bem jungling neib gebabr.

6. Muf ftarfen achfeln tragen wir bie frube leiche fort, Doch balb erfinten mir, auch mir! bom tobtenbollen mort : jum fterben, jungling, fchide Dich! o freud, bann tragen dich und mich noch ftarfre achfeln fort.

7. Schon fentt man in Die

8. Die thranen rollen bom geficht, und feufgen ftumm gu

Gott: entzieh' une beine bulfe nicht in unfrer tobeenoth. Gebente nicht ber miffethat ber funben, Die bie jugend that ; nun fomm und morbe. tob !

mel. mas Gott thut bas.

554. Du, junge chriftin, ben tob bor beinen fuffen! laß eine thranen-fluth, wie thau, auf junge rofen flieffen. Denn ach! hier liegt, vom tob be= fiegt, im frubling ibrer jabre, bie freundin auf ber babre.

2. Laf nur bie bede noch den, und bann ben berolb beiner quaal bie laute flage bilb pon bir, ben leichnam einer fcone, mit einer fcome=

fter-thrane.

3. Da liegt fie bleich, ent= fellt und tobt bie blum', balb aufgegangen ! fein ftiller reit, fein lachend roth fcbergt mehr auf ihren mangen. Ihr blid ift nacht! ber ichbnheit macht liegt, wie von fturm und met= ter gerftreute rofenblatter.

4. Sie, bie, wie Eva por gruft binab ben farg. Der bem Deren, in ihrer unschulb fdmerg ermacht, wie ein ge= blubte, und por uns, wie ber mapneter, am grab, und abendftern porandern fernen. fcbrepet : gute n a ch t! wir glubte; bie feben wir im far= ftrenen blumen auf bie gruft, ge bier mit untennbaren gie

gen, geftredt bom tobe lie- und trinft die blutgen thranen gen.

5. Coon bampfet fie berwefung aus, und faulnif duft icon verlaffen ? Die babre; pfludt nur Die blumen - bette aus, befranget ihre er ruft ihrem fchmerg entgehaare. Es fdrumpft an ihr ber blumen gier, als wie von feuerflammen berfengt und welt, gufammen.

6. Genft nur ben leichnam in bie gruft, Die erbe mag ibn beden. Inbeffen wimmert in Die luft ein lied voll tobees fdreden: o eitelfeit! o eitelfeit! foll benn an tobesbeinen

ber tummer ewig weinen ? 7. Bedoch ein blid ber feele fchaut binauf zu jenen boben, mo mir bes Mittlere junge brant im fenerfleibe feben. D maren wir ben ihr! ben ibr! ben biefer neuen fonne, im pa= terland ber monne.

555. Gin chor ben jungen maifen fteht, und ringt bie fleinen hanbe. Denn, ach! bes batere leben geht im mittag fcon zu enbe. Laut jammern fie : ach, ba: ter, wie? bu willft uns icon verlaffen ?

2. D Gott, wer reicht uns heute brobt ? und, ach! mer tranft uns morgen ? mer ift die flubein ber noth? mer mirb une nun berforgen? 21ch bater! nicht! berlag une nicht! mer mirb une bann berforgen?

3. Die witme gittert laut und fintt por feinem bette nie=

wieder; fie feufat bas ach ber finder nach : bu willft mich

4. Jeboch, ber befte pater. gen : fommt, finber, fellt euch um mich her, empfahet meinen fegen! weib, bore mich, und richte bich empor ju meinem

fegen.

5. Der Schopfer jeber crea: tur, ber Bater frommer mais fen, ber mirb, ihr finder, betet nur, auch euer Bater beiffen. Drum fintet bin, und nennet ibn mit thranen euren Bater.

6. Gram und verführung geht euch hier, ihr finber fete gur feite; brum munfch' ich euch, und theure bir ! viel fdmergen und viel freube. Sprecht, mas ich fprach, im bergen nach : viel fchmergen

und viel freude.

7. Bur tugenb fubre euch ber fcmerg, bie freude foll euch ftarfen. Beigt meisheit und ein gutes berg in allen euren merten. Gin eigenthum fen euch ber rubm, ber rubm bes weifen chriften !

8. Mun bet' ich bann gum lettenmal gu Gott! ein armer fander! fen bu anjest im thranenthal ein Bater meiner finder. Der tobes : fdmera fallt an mein berg; ein Bater meiner finber.

9. Ich fcau, weil ich noch fammeln fan, ein meib gu ber. Gie meiner blut beraus, meinen fuffen, und fieh'es mit

X erbar= erbarmung an, mann mitmen= thranen flieffen. 3ch fterbe, Gott, fen auch mein Gott! fo fprach er, und erblafte.

10. Nun, finder, wifcht mit fleiner band bie thranen bom gefichte. Die welt ift euer ba= terland, ber Bater mobnt im lichte, und ftrablet euch aus feinem reich lichtvollen troft

ins berge.

11. Gebiete, fromme mit= me bu, bem ichmerg nicht mehr ju muten. Religion fchaft fee= troffen ohne gahl: 3Efus ruft len-rub, und einen groffen frieben. Gott forgt fur euch und uns zugleich : benn er ift aller Mater.

Mel. Schwing bich auf gu.

556. Ginen guten fampf meinem Gott, weil mich bab ich auf ber angft und creug umpfingen. welt gefampfet, benn Gott mir ju belfen aus ber noth; bat genabiglich all mein leid wie ein mandersmann fich gedampfet, nun ift meines febnt nach berreife froben end, lebens lauf feliglich bollen= fo fah ich nach jenen boben, bet, und die frobe feel binauf bulf und rettung gu erfleben. au bem DErrn gefendet.

genicht, meine feele fchauet.

3. Diefer fcnbden bofen fcmerben. welt, jammerliches leben, mir leiben.

4. Gute nacht, ibr meine freund alle meine lieben, alle, bie ibr um mich weint, laft euch nicht betrüben, ba ben letten fdritt ich thuin die erbe nieder ; fcbaut bie fonne, bie gur rub geht, fommt morgen mieber.

557. Treu bich fehr o meis ne feele, und vers gif ber noth und quaal, bie in Diefer fummer bble, bich bebich aus bem leib, in bie groffe herrlichfeit, die fein ohr je bat geboret, und bie emigfeiten

mabret.

2. Zag' und nachte mußt' ich ringen bor bem SErren

8. Die ber bornen fcbarfe 2. Forthin ift mir bengelegt fpibe rofen um und um ein: ber gerechten frone, Die mir faßt; fo brudt chriften trabs mabre freud erregt in bes him= fals bise, weil ber feind unb mels throne. Forthin meines welt fie haßt: wie die meeres lebens-licht, bem ich bie ber= wellen find, und ber ungeftutranet, nemlich, Gottes an= me mind, alfo ift allbier auf erben unfer leben voll be-

4. Belt und funbe, teufel, nun langer nicht gefällt, drum bolle, unfer eigen fleifch und id) mid) ergeben meinem 3E- blut plagen unfre matte feefu, da ich bin jest in lauter le, prifen unfern belbenmuth: freuden, bann fein tod ift mein wir find voller angft und plag: gewinn, mein verdienft fein lauter creut find unfre tag :

felten will die fonne fcheinen, unfre tage find nur meinen.

5. Wenn die morgenrothe icheinet, und uns aus bem fchlafe wedt, o wie haufig flagt und weinet benn ber geift mit angft bebedt, megen taufendfacher noth, und bie thra: nen, unfer brobt, bas ben tag und finfterniffen mir febr oft genieffen muffen.

6. Drum, Berr Chrift, bu morgenfterne, ber bu mir gum troft aufgehft, bleibe bon mir jest nicht ferne, weil mich ia bein blut erloft : hilf, bag ich mit fried und freut, mog bon binnen fahren beut ; ach, fen bu mein licht und freude, ba ich nun bon binnen fcheibe.

7. Derr, ich flieb in beine feite, ba mich bier ber tob ver= jagt; ich bin beiner arbeit beute; mer ift, ber mich nun perflagt? ba mich felbft bein blut fren fpricht, fo erfdredt mich fein gericht; bis bein blut faß ich im glauben : mer will mir ben bimmel rauben?

8. Derr, wenn meine augen brechen, wenn mir bas ge= bor verfdmindt, wenn mein mund nicht mebr fan fprechen. ber verftand fich nicht befinnt; benn bift bu mein licht unb mund : in ber bangen tobed= ftund bor ich himmlifch fuffe worte; bu bringft mich gur bimmelepforte.

9. Engel marten mein mit feit in ihnen. freuben, tragen ben entbund: nen geift nach ber tobeenacht nelfen noch in ihrer fnofpe ?

und leiben bin, wo man Gott emig preift; er ber abgegehrte faub wird gwar bier bee mos berd raub, bod mirb man and ibn balb feben berrlich überm

grabe fteben.

10. Fren bich febr o meine feele und veraif ber noth und quaal, die in biefer fummer= bole, bich betroffen ohne gabl: Mefus ruft bich aus bem leib in bie freud' und berrlichfeit : ia er will bich felber fibren bin. wo bu follft triumphiren.

Mel. Ad wie nichtig, ach w.

558. Freund ber hergen, fieh bie fcmergen, bie am grabe bluten. Cdau'. Erharmer, wie bie beinen un= ter mobernben gebeinen, über

ibre tobten meinen.

2. Ibranen flieffen, weil wir muffen gweige borren feben, bie, wie jugendliche ro= fen, bon bem morgenthan beaoffen, aus bem garten GDt= tes fproffen.

3. Mutter fteben ftumm und feben auf Die fleine leiche. Bater fcwanten bor bem fin= be, wie bie balbgemachine linde bor ber muth emporter minbe.

4. Und bie fleinen ftebn, und meinen laut um ben ge= fpielen; in bes tobten=grabers mienen fcauen fie burd ihre thranen muth und graufam=

5. Go bermelten bann bie blu=

geben.

6. Doch nur ftille! Gottes wille ift allein ber befte. Der

fe finder au erheben.

7. Geelen merben auf ber erben größtentheils bergiftet. Darum nimt, nach feinem mil= gefchafft. len, Gott bie finber bin im ftillen, feinen himmel auszu= füllen.

8. Mus bem babe feiner gnabe ftromt bes chriften leben, ift ein fangling, fprecht, ihr thoren! ben bie taufe neu geboren, icon im fruben tob

perloren?

9. Beinet minber bor bie finder, eltern! fpart bie gabren, Ran es ihren fleinen feelen, ba, mo feine zweifel qualen, mohl an ber erziehung

fehlen?

10. Gebet borten an ben pforten feines himmels min= fet; Jefus winft mit holben mienen, und ju lebrern giebt er ihnen engel, die bem Ba-

ter bienen.

11. Darum fcmeigen wir und beugen unfern naden nieber: Mann bie erbe mirb ber= geben, merden mir in jenenbb= ben unfretobten wieber feben.

Mel. Jefus meine zuverfi.

559. Freunde, ftellt bas weinen ein, wifcht

blumen, Die wie fterne fteben, Die thranen bon ben mangen, muffen wann bie winde we= mas foll bod bas flagen fenn, ben, halb emporgeblibt ber= bag ich bon ench meagegan= gen? trauret nicht um meinen tob, ich binfren von aller noth.

2. Da mein leib barnieber bie finder und gegeben, bat fiel, fiel auch mit mein feind Die macht, ju jenem leben bie= barnieber, meiner feelen bochs ftem giel mare je mein fleifch jumiber; weil mein feib nun

weggeraft, ift mir fuffe ruh

3. Mus bem ferfer geh ich que, que ber angft und aus bem jammer, bis mich Gott ine bimmele: baus ruft aus" meiner erben = fammer. 2Bas flagt ihr ben tob fo an? ber nichte arges mir gethan.

4. Cagt, mas biefes leben fen? ift es nicht ein meg gu nennen, ber pen bornen nies male fren? alle muffet ihr befennen, baß mein fcmerer gang bollbracht, ba ich gebe

gute nacht.

5. Bas får elend und får leib maßt ihr taglich noch ers fabren, bie ibr auf ber erben fend? wie font ibr end gnug permabren? ber nur bleibet unperfehrt, ber ins fichre grab gefehrt.

6. 3ch bin tob, mas ift es mehr? ich bin auf bie melt ge= fommen? flaget ihr bann nun. fo febr, baß ich bin hinmeg ge= nommen? man fommt in ber welt ihr bane, bag man wie= ber geb binans.

7 Ferner bat mein Sefus mir bort die feligfeit erworben, geb ich ein jur grabes-thur, ich bannoch unperdorben. burch bes DErren auferfteb'n werd ich in ben himmel geb'n. 8. Ceht mit munterin ans

geficht, mie ich merb ins grab gefentet, bann es ift mein les ben nicht emig bon mir abge: lentet: es foll mir in jener welt fcboner werden jugeftellt.

9. Stirbt ein chrift, fo ftirbt fein leit, auch fein tob ftirbt mit bem fterben, ich ermarte

unn die freud, die ich emig foll ererben; geitlichfeit fahr immer bin, weil ich jest ber-

emigt bin.

10. Freunde! ftellt bas meis nen ein, wifcht bietbranen bon ben mangen, mas foll boch bas flagen fenn, baf ich bon euch weggegangen? trauret nicht um meinen tob, ich bin fren pon aller noth.

Mel. Mun ruben alle malb.

560. Gott lob, bie fund ich werd aufgenommen ins fcone parabies. 3hr eltern, burft nicht flagen ; mit freuben folt ihr fagen : bem boch= ften fen lob, ebr und preis.

2. Bie tans GDtt beffer machen? er reift mich aus bem rachen bes teufele und ber welt, die jest wie lowen brullen, ihr grimm ift nicht au ftillen, bie alles übern baufen fällt.

3. Die find bie letten tage, ba nichte ale angft und plage

mit baufen bricht berein. Dich nimt nun Gott bon binnen. und laffet mich entrinnen ber überhauften noth und pein.

4. Rury ift mein irbifch les ben; ein beffere mird mir geben Gott in ber-emigfeit. Da merb ich nicht mehr fierben, in feiner noth verberben; mein leben wird fenn lauter

freud.

5. @Dtt eilet mit ben feis nen, lagt fie nicht lange meis nen in Diefem thranen-thal : ein fchnell und felig ferben if fchnell und gludlich erben bes fconen bimmele ehren-faal.

6. Die bftere mirb verfuhe ret mand find, an bem man fpuret rechtichaffne frommiafeit. Die welt voll lift und tude, legt beimlich ibre firide, ben tag und nacht zu jeber zeit.

7. Die nebe mag fie ftellen, mich wird fie nun nicht fallen, fie wird mir thun fein leid. Denn mer fan ben berleben. ben Chriffus ist wird feten ins fcblof pollfommner ficherbeit?

8. 3ubor bracht ich end) freude; ist nun ich von euch fcheibe, betrübt fich cuer berg: Dod, menn ibre rechtbetrad: tet, und mas Gott thut, bod

achtet, wird fich bald lindern aller fcmers. 9. Gott jablet alle ftunben,

er ichlagt und beilet munben, er fennet jeberman. ift ja je gefcheben, bae er nicht bor gefeben, und mad er thut, ift mohl gethan.

10. Wenn

10. Wenn ihr mich merbet finden por Gott, fren aller funden, in weiffer feibe ftebn, und tragen fieges-palmen in banben, und mit pfalmen bes Derren ruhm und lob erhobn;

11. Da merbet ibr euch freuen, es wird euch berglich renen, baf ihr euch fo betrubt. Wohl bem, ber Gottes millen gebentet gu erfullen, unb

ihm fich in gebuld ergibt.

12. Lebt mohl und fend gefegnet; mas euch jegund bes gegnet, ift anbern auch geichehn; viel muffens noch er= fabren: nun Gott woll euch bemahren; bort wollen mir uns wieber febn.

Mel. Wer nur den lieben.

561. Bott, wie bie tage mir verschwin: ben! gleich einen: ftrom fingt meine geit, von laftern faul und trab bon funden ine meer ber langen emigfeit. Drum, mein Erlbfer, bitt' ich bich : befehre mich! befehre mich!

2. 3ch manble, erde auf ber erde, nur als ein gaft und pil= grim bin; ich weiß es, bag ich fterben merbe, auch wenn ich nicht befehret bin. Darum. Erlofer, bitt' ich bich : befebre mich! befehre mich!

8. Beh' ich mit gitterenben

faffen bor einer offnen gruft porben; fo fagt mir bonnernd mein gewiffen, baf ich ein fclav ber lafter fen. Darum, mich! befehre mich!

4. Did bunft, bag mir ber ichall ber gloden mit jebem bumpfen fcblage brobt ; ich fahre auf-und gang erfchro: den fuhl' ich in jeder ader tob. Darum, Erlbfer, bitt' ich bich : befehre mich! befehre mich !

5. 3d finte, wenn man eis ne leiche bor meinem blick por: über tragt, gur erben nieber wie bie eiche, menn fie ber bonner nieberichlagt. Darum, Erlofer, bitt' ich bich : befebre

mich! befehre mich !

6. Bie bie permilberte ges behrbe bes tobten grabere mich ericbredt! wenn er mit einer fchaufel erbe ben leidnam eis nes freundes bedt. Darum. Erlofer, bitt' ich bich : betebre mich! befebre mich !

7. Ein meiffer fcbebel obne angen, ein fauler farg, ein tobtenbein, ein fleifch, woran noch marmer faugen, fan ets mas ichauervoller fenn? Da= rum, Erlofer, bitt' ich bich : betehre mich! befehre mich !

8. Beint an ber gruft, gebrangt bom fchmerge, ber traurende fein leid beraus; fo blutet mein beflemmtes berge bergmeiflnugevolle thranen aus. Darnin, Erlbfer, bitt' ich bich : befehre mich! befehre mid !

9. Bin ich ein Chrift ?-Die Chriffen gittern bod) fonften por bem tobe nicht; fie fterben, ohne ju erichattern bor grab, bermefung und ges Erlofer, bitt' ich bich: befehre richt. Denn wer fich bor bem tobe

tobe febeut, ift ber mohl reif geit, hab ich viel fund begans

gur emigfeit ?

10. Ich Gott!-bie fun: benfeffeln gieben mich fclaven auf die breite babn ; brum fleb' ich bich auf meinen fnien mit thranen um die gnade an, und diefe thranen bitten bich: befehre mich! befehre mich!

11. Dein Bater! benn nun ftellt ber glaube bich nicht als meinen richter fur, ba lieg' ich ja, geframmt im faube, mie ein getretner murm bor bir. Muf meinem antlis bitt' ich bich : betehre mich! betehs

re mid !

12. 3ch ftebe ! meine fnie manten nicht mehr, benn je-Bo fuhl ich ibn, ben wonnevollsten ber gebanten, im tief: bermundten bergen glubn; er lifpelt, bie empfinbung bort, ich bin befehrt! ich bin be= febrt !

18. Da fieh ich! wie auf einem thurme, und febe in ge= lagner rub tief unter meinem fuß bem fturme bes tobes unb Gie haben ja ber bolle ju. mein lieb gebort; ich bin be= febrt! ich bin befehrt !

Mel. Wann mein ftundlein. 562. Berr Gott! mein janimer bat ein enb, ich fabr and biefem leben, mein feel befehl in beine band, Die bu mir haft gegeben. 3ch bitte Derr! fen gnabig mir, und nim mich vaterlich zu bir, mein geift nach bir fich fehnet. 2. Beil ich bie leb in Diefer

gen, bein baterlich barmbers sigfeit nicht bantbarlich empfangen; bas reuet mich bon herzenegrund, all augenblid und alle ftund lag mich, Derr! anab erlangen.

3. Mein hoffnung fteht gu aller frift auf beine groffe gute, und meinen Beiland Jefum Chrift, ber molle mich bebuten, bag ich nicht meich von beiner anab und mir bes feine bes madt nicht fchab, noch

fein graufames muten. 4. Für mich bat Chriffine

gnng gethan, am creubes: fiamm gelitten, ben febe ich im gfanben an, fur mich bat er geftritten. Tob, bell und teufel abermund, und fie pertilget gar ju grund, und ihre madt gerichnitten.

5. Les troft ich mich, mein herr und Gott ; will mich barauf verlaffen, baß mir nicht fchab ber leiblich tod, froh fahr ich meine firaffen gu meinem Derren Jefu Chrift, ber jets und mein begleiter ift, bas weiß ich befter maffen.

6. Umen, bas ift gewißlich mahr, und fan mich nicht betrigen, baß ich ine em'ge le= ben fabr, mein glaub wird mire nicht lugen; ich will mit Chrifto ewiglich und allen beilgen feliglich, bes tobes macht befregen.

Mel. greu dich febr, o mein. 563. Berr! ich gable tag der jahre schnellen lauf. Ach !
wo sind sie din derschmunden!
bort boch alles bey und auf:
geht boch alles endlich ein,
boch, es foll jeht also seyn nach dem mandel bier auf erben, da werd ich erst ewig were
ben, da werd ich erst ewig were
ben.

2. Gott, bu urfprung aller binge, der du warefi, da nichts, war: unfer alter ift geringe; aber du lebft alle jahr. Ewig mird bein reich bestehn, ewig bein befehl ergehn: und wenn alles folte schweigen, werbens blu und bimmel gengen,

8. Wohl bemnach uns, beinen freunden, wenn wir werben ewig ruhn; aber web auch
beinen feinden, die beständig
blice thun; ihre wohlverdiente pein, die wird unaufberlich
few; und sie werden alle miss
fen ihre thorbeit ewig büssen.

4. Denkt ihr menfchen an bie lange, die niemand ausbenken fan, geberacht auf eure gange, stellet alles christlich an; benn in einem fleinen nu geht die gnaben- thur gu, und barnach ist nichts zu boffen, jeit nur sieht ber himmel offen.

5. D wie wohl ist uns ge-schehen, daß ein christ das wissen kan, eh wir jene welt noch sehen, hat es Got uns kund geschan. Ihm sey dank in dieser zeit! ihm sey dank in ewigkeit! ewig soll mein herz ihn ehren! ewig seinen ruhm bermehren.

Mel. Wann mein ftanblein.
564. Serr Ben Christ
baß ich weiß gar wohl,
baß ich einmal muß sterben;
wenn aber baß gescheen soll,
und wie ich werd verberben
ben leibe nach, bas weiß ich
nicht, es sieht allein in dein'm
gericht, du weißt mein leigtes
ende.

2. Und weil ich benn, wie dir berweft, durch beines Beis fles gabe, an dir allein die die fle luft in meinem berzen babe, und veste glaub, daß du allein mich von der fchult gewascher ein, und mit bein

mafchen rein, und n

3. So bitt id bich, Her JEfusbrift, balt mich ber den gebanfen, und lap mich ja gu beiner frift von diesem glauben manten; Her, farte du den glauben mir, bis daß die seele urb zu dir in himmel ausgenommen.

4. Kank fepn, so gib, burch beine hand, mir ein vernünftigs ende, daß ich die seel mit verstand befehl in deine hande, und so im glauben sanft und froh, auf meinem bettein ober stroh, von himmen mone fahren.

5. No di mich aber in dem feld, durch raub, auf fremder grenge, in wassernoth, bis, is gar fålt, oder durch pessillen ze, nach deinem rath, willst nehmen hin; so richte HE.r., den schwachen sinn auf dich, der di man Miller.

6. Macht

6. Dacht frantheit meine tomm in fterbene-noth, und fcmachheit groß auf meinem ringen werbe mit bem tob. fterbebette, ging' etwa, ober lag ich blos und unbescheiben geficht, und meine ohren borebte; fo laf miche, Derr, ent: ren nicht; wenn meine gunge gelten nicht, weils miber mein nicht mehr fpricht, und mir por bewußtgefdicht, und mich nicht angft mein berge bricht; fan befinnen.

7. D herr, gib mir in to= bes-pein ein fauberlich geberbe, und hilf, baf mir bas ber= ge mein fein fanft gebrochen merbe, und mie ein licht, obn abrig meh, auf bein unfchulbig blut, vergeh, bas bu fur

mich vergoffen.

8. Doch Beiland, es gefcheh bein will, ich will bir nichts poridreiben; bier haft bu mich ich halte ftill, bu wirft mir treu verbleiben : ich glaube, baß bu, als ein furft bee les bens, mid erhalten mirft, ich fterbe mie ich molle.

9. 3ch will mein leben, leib und finn bir ganglich übergeben; ich weiß, der tod ift mein geminn und bu bift mir bas leben: bu wirft ben leib obn alle flag, bas glaub ich beft, am inngften tag jum leben aufermeden.

565. Serr Jefu Chrift, und Gott! ber bu littit marter, augit und fpott, fur mich am creus and endlich farbit, und ir bes Batere bulb er= marbft

ber anabig fenn, wenn ich nun er benn mit mir gugleich,

8. Wenn mir vergehet mein

4. Wenn mein verftand fich nicht befinnt, und mir ber men= fchen bulf gerrinnt : fo fomm, Derr Jefu ! mir bebend gu

bulf an meinem letten enb. 5. Sihr bu mich ane bem jammerthal, verfurge mir bes todes quaal: die bofen geifter bon mir treib, mit beinem Beift

ftete ben mir bleib.

6. Wenn fich bie feel bom leibe trennt, benn nim fie Derr in beine band: ber leib bab in ber erbe rub, bis fich ber jungft' tag naht bergu.

7. Ein frobes auferftebn verleib, im g'richte mein furfprecher fen, und meiner fun= ben nicht gebent, aus anaben

mir bas leben ichenf.

8. Bie bu haft jugefaget mir in beinem mort, bas trau ich bir : furmahr, furmahr, euch fage ich, mer mein wort halt, und glaubt an mich,

9. Der wird nicht fommen ine gericht, ben tob auf emig ichmeden nicht, und ob er gleich bie zeitlich ftirbt, bag er besmegen nicht verbirbt ;

10. Conbern ich will mit ftarter hand ibn reiffen ans 2. 34 bitt burche bittre leis bes tobes band, und ju mir ben bein, bu wollft mir fun= nehmen in mein reich, ba foll

11. In

all unfre fchulb, hilf, baf mir marten mit gebuld.

12. Bis unfer ftunblein fommt berben, auch unfer glaub ftete mader fen, bein'm wort ju trauen veftiglich, bis wir entichlafen feliglich.

Mel. Es ift gewißlich an b.

566. Serr, wie bu wilft, fo schicks mit mir im leben und im fterben, allein ju bir fteht mein begier, laß mich Serr, nicht verberben : Erhalt mich nur in beiner huld, fonft, wie bu milft, gib mir gebulb, bein will ber ift der befte.

2. Bucht, ehr und treu berleih mir, Derr, und lieb an beinem morte, bebute mich por falfder lebr, und gib mir bier und borte, mas bient gu meiner feligfeit, mend ab all ungerechtigfeit in meinem gan= gen leben.

3. Menn ich einmal nach beinem rath bon biefer welt foll icheiben, benn ichente, Berr, mir beine gnab, bag es gefcheb mit freuden; mein leib und feel befehl ich dir, o Derr, ein felige end gib mir, burch Jefum Chriftum, Umen.

Mel. O haupt voll blut u.

567. Berglich thut mich perlangen nach

11. In freuden leben emig= einem fel'gen end, weil ich bier lich : dagu hilf une ja gna bin umfangen mit trubfal und Ich! Derr, vergib elend; ich hab luft abguicheis ben von biefer bofen melt, febn mich nach em'gen freuden, o

Mefu! fomm nur bald.

2. Du haft mich ja erlofet bon fande, tob und boll, es bat bein blut gefoffet, brauf ich mein hoffnung ftell. 2Barum folt mir benn grauen vorm

bollifchen gefind? weil ich auf bich thu bauen, bin ich ein fel's aes finb.

3. Wenn gleich fuß ift bas leben, ber tob febr bitter mir, will ich mich boch ergeben, ju fterben willig bir: ich weiß ein beffer leben ; ba meine feel fahrt bin, bes freu ich mich gar eben, fterben ift mein geminn.

4. Der leib mirb in ber ers ben bon mirmern gwar ber: gebrt, boch mird er einmal merben burch Chriftum fcbon verflart; wird lendten ale die fonne, und leben ohne noth, in em'ger freud und monne; mas fdabt mir benn ber tob ?

5. Db mich bie melt auch reiBet zu bleiben langer bier; und mir auch immer zeiget, ebr, gelb, famt aller gier: bis iff, mas ich nicht achte, es mabret furge geit; ben bims mel ich betrachte, ber bleibt in emigfeit.

6. Der tob mirb mich gmar fcheiden, von mandem treuen freund, bas mir und ibm bringt leiben ; allein jum troft ericbeint ber tag, ba mir

mit wonne einander wieder febn, benn wird bie freuden. fonne une niemale untergebn.

7. 3mar flieffen beiffe thrå= nen von maifen auf mein grab; mid preft ihr lautes ftohnen; boch fdeid' ich willig ab: ODtt ift ber beife pater: er ift ber

maifen Gott, ihr helfer und berather, er rettet aus ber noth.

8. 3br maifen gebt ben fcmergen und fummer gute nacht, Gott tragt in feinem bergen, mas er hervor ge= bracht: er fpeifet ja bie raben; er lagt verlagne nicht; er fpeift mit himmelegaben, wenn bulfe bier gebricht.

9. Gott frone euch mit icaum. freude, ber euch anjest betribt, ba ich von binnen ichei= ben, bag wir in furger geit

une febn in emigfeit.

10. Run nim an meinem fallen, borren wir. ende, Serr Jefu, bu mein heil, ben geift in beine banbe ; gieb mir am himmel theil : bu bift fur mid gefiorben, ich glaube, bilf bu mir, bu haft mir ja erworben bes emgen le: bens gier.

Mel. Wer nur den lieben B.

568. Sier ift mein fele! bier will ich fier bie melt aus maffern fich er= emigfeit.

hob, marft bu ichen Er! ichon Gott wie beut! fcon Bater

einer emigfeit !

2. Dein obem blast in faub ber erben, ber ploBlich aufmallt, nieberfintt, und mens fchen fterben! anbre merben! fo balb bein arm aus wolfen minft. Bir fiaub auf flaub! bon geftern ber! Du emig.

emig eben ber !

8. Dir ift bie geit bon tau= fend jahren und eine ftunde eis nerlen ; und eines menichen tage fabren fo reiffenb, wie ein bad, borben. Gein leben fliebet, wie ein traum, wie fcatten, und wie maffer:

4. Die mallend gras im fetten thale, bas noch bes mor= be, ben ihr fo fehr geliebt ; gene blubend fteht, und nun laft euch ben troft nicht rau- verfengt vom mittageftrable ben ichnitterfauften binges nach harren und nach glauben, mabt : fo ift ein menich, o Gott, por bir! fo bluben.

5. Das ift bein gorn, bag wir bergeben, bas ift bein' grimm und bein gericht; benn alle unfre greuel fteben ent: bloft vor beinem angeficht. Bie ein gefchmab, wie mar: den fliebn bes menfchen jahre por bir bin.

6. Das furgaeftedte giel ber tage ift fiebengig, ift achtgig jabr', ein innbegriff von mib' ben! GDtr mein gefang! und plage, auch wennes noch mein pfain ! mein tob! ih fo tofilich mar. Gefligelt eilt noch, mit ihrer berge boben, mir une bie geit in eine lange

7. 5 Err !

7. DErr! fo verleibe, bag ten gug: ich bin ee, ben mit am grabe ein jeder funder feis einem ftreiche ber bonnergott nen tod, und jenen ftuhl bor gur erben fchig! brum maangen habe, der mit gericht de, funder! mache boch! benn und holle broht. Flamm ben feine bonner rollen noch. gebanten in ihm an, ber mab= 3. Er ftanb und fchant! er

menfchentage, fchnell wie ein holre feufger mallen, wie mob ftrom bon felfen fturgt, fturgt fen, um bie leiche ber. GDtt, fcneller! fo wird boch die meld ein fall! und aberall plage bes lebene einmal abge= fpricht bas erfraunen : melch furst. Die wolfen bie ber ein fall! mind perftreut, wie fonnen=

lauf fen meine geit.

hanne, zeigt mir vermefung, foutt und graus ; fpent faule ploblich, wie bie rache ftraft. fårge, tobtenbeine, und mur= mervollen ftaub herand; rollt, geit in tiefen einer emiateit! tobtenfopfe, por mich bin, er=

febredt mich! bis ich weife bin. 10. Sier ift mein fele! bier

will ich figen! Gott beißt ber Rele, mein pfalm! mein lob! eh noch bie welt mit felfen= frigen, aus mafferftrubeln fich erhob, mar er ichon Gott! fcon Gott, wie heut! icon Bater einer emigfeit.

Mel. Wer weiß wie nahe m.

569. Bier fiand ein menfch! bier fiel er nieder! ihr faulen fcblafer, machet beut! ein fcbreden fahrt burch eure glieber, bas fdreden einer emigfeit. Gott ftebt auf einer mitternacht, und feine bonner rufen : macht! 2. Euch predigt biefe gabe

leiche mit jedem milbreritor=

re flugheit zeugen fan. ift gefallen! faum tennt man 8. Run fturget nur, iftr feine ftatte mehr, und tief ge-

4. Gefund und tobt! unb todt in funben! bom gorne 9. 3hr bben, leichenvolle Bottes hingeraft! fo fchnell;

wie blige fich entgunden, und Ein fturg . bom gipfel Diefer 5. D Gott, wer fan bis

wort ertragen! gefund unb tobt! gefund und tobt! laut, wie bie wetter nieberichlagen. vermuftend, wie ber fturm: mind brobt! erft funbigen ! bann tobt! o fcmerot, bas amenfachichneibend mich burch=

fåbrt!

6. Bie fruchtbar braufet bas verberben, gleich mogen auf dem meere bin! fo fan benn auch ein funber ferben, eh' er bran benft in feinem finn? fo ift benn, Richter, aus ber geit nur Gin fdritt in Die emigfeit? 7 Ergittre beute, b verbre=

der! vielleicht trift balb fein bonner bich! nicht jeder funder ift ein fcaber, und feufget noch: gebent an-mich! benn ach! es flirbt nicht jeberman gemachlich, bag er beten fan.

8. GOtt braucht, ben finber hingnstreden, nicht immer kantbeit, schwerdt und pest, nicht fels und berge, die ihn beden, nicht einen flum, der garnend blast, nicht donner, nicht der blige gut; er wintt nit einem tropfen blut nicht wie einem tropfen blut

- 9. Drum hore, Gott, ben funder klagen! ichau wie ein bach von ibranen klieft! will beine fauft ibn niederschlagen, 60' er noch reif jum tode ist? war reif jum tod! boch jum gericht, jur ewigkeit ist er es nicht.
  - 10. Wir fallen nieber, und wir beten: Gott! Bater! Schopfer! girne nicht! wie? einen wurm ben wisst du tobten, ber anter bir im fande friecht? verschone doch! benn wurmer seyn fur beine rache vielt zu flein.
  - 11. Doch nein! es find ja biefe würmes in beines him nels augen groß; weil er! bein Cohn! ber Hellenftermet! vorifte fein theures blut vorzoff. Gein blut bas durch ber bimmet fchreht: barmbergigfeit!

570. Ich bin ja, her, in baft mich an baslichzebracht. Du unterhältst mir auch das leben: bu tennest meiner tage gabl, weißt wenn ich biesem gammerthal auch wieder gute nacht muß geben: wo, wie und wenn ich sterben foll, bas

weißt du, Bater, mehr als mohl.

2. Wen hab ich nun, als dich allein, der mir in meiner letzen pein mit troft und rath weiß bevyahringen? Wer nint sich weiner selen an, wenn nun mein leben nichts mehr tan, und ich muß mit dem fede ringen, wenn aller sinnen fraft gebricht? thus u es, GDtt, mein deland,

du es, Gott, nicht?

8. Mich bankt, ba lieg ich cidon vor mir, in groffer bis, ohn kraft und zier, mit bachfier bergend-angit befallen; gebbr und rede nehmen ab, die aus gen werden mir eingrad; boch frantt die findemich vorallen. Des fatans antiag hat nicht rub, fogt mir noch mit versuchung all.

4. 3ch hore der pofaunen ton, und feb auch den gerichtetag fon, ber mir auch mird ein urtheil fallen. Dier weifet

rag thom, der mir auch mird ein urtheil fällen. Dier weiset mein gewissenschuch, da aber des geschebes fluch, mich sinde den der besten, da, wo man ewig, ewig bleibt, ach, janimer, angle und wehe schreut.

Euth. Bef.

- 5. Rein gelb noch gut erret= tet mich : umfonft erbiet ein bruder fich, ben andern bie erft los an machen : er mußes emia laffen ftehn, wir merben emig nicht entgebn, friegt einmal und der bollen rachen. hilft mir fonft in diefer noth; wo bu nicht, Gott, bu tobes tob!
- 6. Der teufel hat nicht macht an mir, ich habe blos gefundigt bir, bir, ber bu miffethat vergiebeft. Bas maßt fich fatan beffen an, ber fein gefes mir geben fan? nichts hat an bem, mas bu, Derr, liebeft ? er nehme bas, mas fein ift, bin; ich meiß, baß ich bes Derren bin.
- Derr Jefu, ich bein theures gut, bezeug es felbit mit beinem blut, daß ich ber funden nicht gebore : mas fcont benn fatan meiner nicht, und ichredt mich burch bas gorn-gericht? fomm, rette beines leibens ehre; mas giebeit bu mich frember band, und haft fo viel an mid ge= manbt?
- 8. Dein, nein, ich weiß gewiß, mein Seil, bu laffeft mich, bein mabres theil, ju tief in beinen munben figen : bier lach ich aller macht und bligen. Diemeil ich lebe, bin ich bein, im tob fan ich feins fremben fenn.

Mel. Wann mein ffundlein. 571. 3ch eile meinem gras fo bin ich erbe, ach! meine guflucht, GDtt, bift bu, fo oft ich zaghaft werbe. ift Die geit, in ber ich bin ? fie fahrt, ja, wie ein ftrom, ba= bin, ber niemals mieberfebret.

2. Bon allem, bas bon ins gend an, mir muh und fchmeif erreget, ift nichte, bas mich erretten fan, wenn meine ftun: be fchlaget. 3d fen geehrt, arm, ober reich, mich macht ber tob ben anbern gleich, bie langft bie erbe bedet.

3. 3ch fable fcon bes to: bes macht, bie biefes haus ger= ftbbret, fo bald in finfiernig und nacht mein leib gnrude fehret. In meinen gliebern traa ich icon vermefung,

meines abfalls lobn, bie fira= fe meiner funben.

4. Ich, welch ein fürchters lichter blid't wir, die noch beute bluben, gehn morgen in ben ftaub jurud, min fterben und entflieben. Der menfch, ber bier fo viel befaß, verweltet wie ein leichtes gras auf ba= dern, eh es reifet.

5. Ein farg verschlieft ben überreft von modernben gebeis nen, und fein zerbrochnes haus verlagt ber geift, um gu ernoth: es mag gefes, boll ober icheinen, mo ihm bes Emigen tod auf mich ber bonnern ober gericht ein unparthepifc urtheil fpricht, belobnet ober ftrafet.

6. Jebod, mas fürchten mit

bie gruft, ale maren wir noch beiben ; er, ber uns von ber erbe ruft, führt burch ben tob gur freuden. Ber glaubt ber bleibt und ftirbet nicht, ob er gleich ftirbt, tob und gericht Erohn ihm nicht ewge firafen.

7. Befiegt hat tod und grab ber helb, ba er far uns geftor= ben, er bat bad leben bergefellt und boffnung uns erworben; baß fo, wie ihn fein grab niebr bedt, ber chrift, aus feinem grab erwedt, jum

leben auferffebe.

8. Go laft, nach beiner weisheit rath, Derr! meine funde fommen. Du bift, ber felbit ben meg betrat, befchu-Ber beiner frommen! mit bir, mein Jefu! folaf ich ein ; auf dich will ich begraben fenn, burd beinen arm ermachen.

Mel. Berglich thut mich v.

572. 3d war ein fleines findlein geborn auf diefe melt, aber mein ferbene-ftunblein bat mir Gott balb geftellt. 3ch meiß gar nichte gu fagen, mas welt ift und ibr thun: ich bab in meinen tagen nur noth gebracht babon.

2. Dein allerliebfter bater! gen mir jum grabe mit feufgen inniglich, boch ich war Gottes mit gottlichen begriffen. gabe, die er nun nimt ju fich.

ben, jum erben in fein reich, ber tob fan mir nicht ichaben. ich bin ben engeln gleich ; mein leib wird mieder leben in rub und em'ger freud, und mit ber feele fcmeben in groffer herrlichfeit. ~

4. Lebt mobl, ibr meine lieben, bu bat'r und mutter berg, mas wolt ihr euch betrüben, bergeffet biefen fcmerg, mir ift febr mohl geschehen, ich leb in monn und freub, ibr folt mich wieber feben bort in

ber berrlichfeit.

Mel. Es ift gewißlich an b.

573. 3ch weiß es, Bater, welt verlaffen merbe; meil mir ber tobesengel braut mit feis nem flammenfdmerbte. Er ruft burch meine feele aus : beffelle, fterblicher, bein baus, noch beute wirft bu fterben.

2. Mit unentfarbtem angeficht vernehm' ich biefe ftim= me. Gie ift fein bote bom gericht, fonft fprache fie int grimme. Mein rubiges gemif= fen fpricht: ju beinem richter gebit bu nicht, bu gebft' gu beinem Bater.

3. Dun, Bater, benn ich traue bir, bu mirft mich nicht ber mich jur welt gezeugt, und verlaffen. Rim bie unfterblie mein bergliebfte mutter, Die de, Die mir bein obem eingemich felbfi bat gefaugt, die foi= blafen, die frepe feele nim gu bir, erfalle jebe fraft in ihr

4. Erlofer beffen fich ber 3. Er nimt mich auf ju gna- chrift in feinem tobe freuet, mein letter, flummer feufger ift nur bir, nur bir gewenhet. Schon mallet er gu beinem ohr fanft, wie ein flotenton, empor, und lifpelt ftill : Er= Ibfer !

5. Ronim, Weift Jehovens! feelenlicht! mein berge will mir brechen. Romin, reine taube! wilft bu nicht in mir ein 21 b b a fprechen ? mein ganges berg ift bir vermacht ; ach! reiche mir, es ift ja nacht! Die fadel, eh' ich finte.

6. Shr freunde, bie ihr euch fo'febr mit farrer abnoung qualet, fchant burd) bie molfen auf, mo'er ber chriften thra= nen gablet. Dem Erofter, ber Die thranen fillt, bem Bott, der alle himmel fullt, vermach' id) end) in tobe.

7. Den leib, o erbe, fcent' id bir, ben feib, bom fcmera entbunden, ben leib, ben einft ber Schopfer bier ans faub empor gewunden. Dedt ihn mit fühler erde ju, bis ihn aus feiner langen ruh Die zwente

fcbopfung medet.

8. Mit blaffen lippen bitt' ich bich, Sort! fegne meine freunde; und Jefus Chriftus lehrt' es mid), SErr, fegne auch bie feinde! fen bu ber gangen erbe Gott! im leben Gott! im fterben Gott! unb auch mein Gott! ich fterbe.

Mel. Berglich thut mich v.

falfche welt, bein fandlich bo= fes leben burdans mir nicht gefällt. 3m himmel ift gut mobnen, hinauf fieht mein bes gier, ba wird Gott ewig lobe nen bem, ber ihm bient allhier.

2. Rath mir nach beinem bergen, o Jefu, & Dtte & Cobn, foll ich fa bulben fdmergen, bilf mir, Chrift babon : verfarg mir alles leiben, ftarf meinen blb: ben muth, laß felig mich abfcbeiben, fen bu mein erb' unb

gut.

8. Es ftralt allgeit und ftun: be bein nam und creut allein, in meines herzens grunde, brauf tan ich frelich fenn. Er: fdein mir in bem bilbe, gu troft in meiner noth, wie bu. Serr Chrift, fo milde bich haft

geblut gu tob.

4. Berbirg Die feel aus gna= ben, in beine offne feit, ruck fie aus allem ichaben, in beine berrlichfeit. Dem ift febr mobl gefchehen, ber felig burch ben tob gu bir fan frblich geben nach überftanbner noth.

5. Sobreib meinen nam aufe befte ine buch bee lebens ein, und bind mein feele vefte ins fcone bunbelein, ber'r. bie im himmelgranen, und bor bir teben fren, fo will ich emia rubmen, bag bein berg treue fen.

575. 3 Efus, meine 3u-574. 3d will bir abfchied Beiland ift im leben, biefes geben, bu arge weiß ich, folle ich nicht barum. mich

mid gufrieden geben ? mas die naturlich ein, nachmals merd lange tobeenacht mir auch fur ich geifilich fenn.

gebanfen macht.

Befus, ber mein Bei= land, lebt, ich merb auch bas leben ichauen, fenn, mo mein Erlifer fdmeht, marum folte mir benn grauen? laffet auch ein baupt fein glieb, melches es nicht nach fich zieht?

8. 3d bin burch ber hoffming band, ju genau mit ibm verbunden, meine farte glaubenehand wird in ibm gelegt befunden, daß mich auch fein todesbann, ewig bon ihm tren-

nen fan.

4. 3d bin fleifd und muß baber auch einmal ju afche merben, bas gefteh ich, boch wird er mich ermeden ans ber erben, bag ich in ber berrlich: feit um ibn fenn mog allezeit.

5. Denn wird eben biefe haut mich umgeben wie ich glaube, Gott wird merben angeschaut benn bon mir in Diefem leibe; und in Diefem fleifch werd ich Jefum feben

ewiglich.

6. Diefer meiner augenlicht wird ihn meinen Beiland fennen, ich, ich felbit, fein frem= ber nicht, werd in feiner lies be brennen; nur bie fchwach: beit um und an wird von mir fenn abgethan.

7. Bas bie franket, feufat und fleht, wird bort frifd unb herrlich geben, irrbifd merb ich ausgefa't, bimmlifch merb ich auferfteben; bier geb. ich

8. Gend getroft und hoch erfreut, 3@fus tragt euch, meis ne glieber, gebt nicht fatt ber traurigfeit, nerbt ibr, Chrifing ruft end wieder, wenn bie lett pofaun erflingt, Die auch burch

die graber bringt.

9. Lacht ber finftern erden: fluft, lacht bes tobes und ber bollen, benn ihr folt ench burch bie luft eurem Beiland guge= fellen; benn mirb fdmachbeit und verbruß liegen unter en-

rent fuß.

10. Mur bag ihr ben geift erhebt, bon ben luften biefer erben, und euch bem ichon jest ergebt, bent ihr bengeffigt wolt werben; fdidt bas berge ba binein, mo ibr emia municht zu fepn.

Mel. Berglich thut mich v.

576. 3hr mimmert, liebe tet mir mein berg ben eurem fiehn und weinen und eurer mutter fdmerg! tief, tief bringt biefe munbe! o Bater ftarte mich! in biefer fcmeren ftunde bergagt ich ohne bich.

2. Doch nichts foll mehr mich qualen; nicht meiner maifen noth! bir will ich fie empfehlen, bir, ber verlagnen Gott! bir will ich fterbend trauen, bu wirft ibr pater fenn.

und fegnend auf fie fchauen, menn fie um bulfe ichrenn. 3. Gie find noch unerfahren,

noch

noch fdmad und bald ver- nach; bem bimmel gu. ren! von beinem Beift regiert entgeben fie bem pfabe ber wolluft und ber welt. Ich fieb auf ben mit gnabe, ber fich perirrt und fallt!

4. Mein Beiland, ich em= pfehle bir voller guverficht bie freundin meiner feele, fprich gu ihr: weine nicht; fiblt fie nach meinem icheiben ber fruben trennung pein, benn wirft bu fie im leiben mit rath und troft erfreun.

5. Rommt nun, ibr lieben fleinen, in Jefn namen ber! lagt ab von flehn und meinen, macht nicht ben tob mir ichmer! nehmt meinen letten

fegen! bort meinen letten rath! vergeft nie ju ermegen, mas ich euch fterbend bat: 6. 21cb haltet eure jugenb

bon milben luften rein; lagt Gottesfurcht und tugend ftets eure frende fenn! folgt eurer mutter lebren, Die euch fo gartlich liebt! mohl benen, bie fie ehren! meh bem, ber fie betrübt !

7. GDtt fegne bid, gelieb= te! brich mir nicht mehr mein berg! ber GDtt, ber bich betrubte, ber beilt auch beinen fcmerg, Cein rath ift uns perborgen, marum ich von bir geh; auf ibn wirfalle forgen, und fprich : fein will gefcheh!

8. Ilus biefen pilgerbutten fomm ich nur eh gnr rub; ibr eilt mit fchnellen fdritten mir

Wir fuhrt; bu molleft fie bemah- feben und einft wieber, menn euer lauf vollbracht: und ungen jubellieder, baß Gott es wehl gemadit!

Gein ftunblein gebt 577. Rein fundiein gent mir in bem finn, ich bin auch immer, mo ich bin, bag mich ber tob wird feten in die lette noth. Ich GDit! wenn alles mich verläßt ; fo thue bu ben mir bas beft.

2. Sier ift fein auffenthalt, ber tob hat die gemalt, er frift und murget jung und alt ; er reift und fort aus unfern or= ben, fand und ort. Ich Gott,

menn 1c.

8. Rein rath, fein argenen, fein weinen noch geschren; fein bruber fan mid machen fren, in aller melt ift nichte, bas-endlich mich erhalt. Ich

Gott, wenn zc.

4. Rein reichthum, gelb noch gut, fein fühner belbenmuth hilft por bes tobes grimm und muth: all ehr und gunft und macht por ihm ift gang unifonft. Ach Gott. menn 1c.

5. Bas ichmers, mas anaft und pein, o Gott! mirb um mich fenn, wenn nun ber tob wird brechen ein! wer wird alebenn mit troft fich meiner nehmen an? Ich Gott, menn ic.

6. Wenn mein gemiffens: buch und bee gefeBes fluch. menn fund und fatan gum berGott, menn ic.

und finn auf einmal fallt ba= mohl noch biefen abend. bin, und ich nicht mehr bin.

bricht, bor angft und quaal; bu anbere benfen? mer fubrt mid burd bas finftre thal? Ich Gott, merth, esift mobl an beweinen, menn 1c.

folft mir in tobes-pein bie befte hulf und labfal fenn; auf bid will ich bie welt gefegnen emiglich. Ich Gott, menn ic.

10. Serr Jeju, nim mich auf ju bir in himmel nauf, wenn ich vollendet meinen lauf; ich ruf gu bir, fo lang ein obem ift in mir. Ich Gott. wenn alles mid verläßt, fo thue bu ben mir bas beft.

Mel. Es ift gewißlich an d.

578. Romm, fterblicher! bu lebft, id) lebt' auf erben, mas bu jest bift, bas mar auch ich, mas ich bin, wirft bu mer-Du muft bernach, ich bin porbin, gebente nicht in beinem finn, bag bu nicht burfeft fterben.

fuch tritt mider mich, mer ift, berachtlich halt, mird er fehr ber mein erbarmet fich? Ich oft gefunben, Es ift bie reibe heur an mir, mer weiß, viel-

7. Wenn fprach', verftand leicht gilte morgen bir, ja

S. Gprich nicht: ich bin ber ich bin: wer ruft mir gu, noch gar gu jung, ich fan noch wenn mir ber fcmerg lagt lange leben; ach nein, bu bift feine ruh? Id Gott, wenn ic. fcon alt genung, ben geift bon 8. Wenn meiner augen bir ju geben. Es ift gar balb

licht mir ferner leuchtet nicht um bich gethan, es fieht ber und mir bas berg im leibe tob fein alter an; wie magft

4. 21ch ja, es ift beflagens baß mancher nicht fein beil be-9. Derr Befu, bu allein gehrt, bag mander menich barf mennen, er fterbe nicht in feiner blubt, ba er boch viel exempel fieht, wie junge leute

ftetben.

5. Go viel bu athmeft, muß ein theil bes lebens bon bir meben ; und bu verlachft bes tobes pfeil? jest mirft bu muffen geben. Du haltft bein grab auf taufend fdritt, und haft bargu faum einen tritt; ben tob tragft bu im bufen.

6. Sprich nicht: ich bin frifd und gefund, mir fchmedt auch noch bas effen; ach! es wird mohl jest biefe fund bein farg bir abgemeffen, es fchneis bet bir ber fchnelle tob ja taglich in die hand bas brod : bereite bid) jum fterben.

7. Dein leben ift ein rauch, ein ichanm, ein mache, ein 2. Bereite bich, fiirb ab ber fcbnee, ein fchatten, ein thau, welt, bent an bie letten ein laub, ein leerer traum, ein ftunden, wenn man ben tod gras aufburren matten; wenn man am menigfien gebacht! bor Gott beftebn? fo mirb fo beißt esmobl ju guter nacht;

ich bin nun bier gemefen.

8. Indem bu lebeft, lebe fo, baß du fanft felig fterben, bu weißt nicht, wenn, wie, ober mo, ber tob um bich mirb mer: Ben; ad bent, ach bente boch gurnd, ein athenique, ein augenblid' fubrt bich zu emigfeis fen.

O. Du fen'ft benn fertigober nicht, fo muft bu gleich mobl mandern, menn beines lebens giel anbricht, es gebt bir mie ben anbern: brum laf bire eine marnung fenn ; bein auferfteb'n wird aberein mit beis nem fterben fommen.

10. Ich bente nicht; es hat nicht noth, ich will mich fchon betehren, wenn mir bie frantbeit zeigt ben tob, Gott wird mid fcon erhoren; wer weiß ob bu gur frantheit fommit. pb. bu. nicht. fchnell ein enbe nimft; mer hilft alebenn bir armen?

11. Budem, wer fich in funben freut, und bod auf gna: be bauet, ber mird mit une barmbergigfeit ber bollen ans pertrauet: brum lerne fterben. eh bu firbft, bamit bu emig nicht verbirbit, menn Gott bie melt mird richten.

gefchidt, gebent in allen bin= ranbeir. gen; merb ich bieraber binge=

bein tob jum leben; .

13. Co mirft bu, menn-mit felbegeichren ber groffe Gott wird fommen, bon allem fiers ben los und fren, fenn emig eingenommen. Bereite bid, auf baf. bein tob befchlieffe beine pein und noth. menich! bebent das ende,

Mel. Blon flagt mit angft in

579. Laffet ab, ihr meine bon traurigfeit, mas wolt ibr end noch betruben? weil ihr bes verfichert fend, baf ich alle quaal und noth übermunden und ben Gott mit ben aufermablten fcbmebe boller freub,

und emig lebe.

2. Derer tod foll man beffae gen, die bort in ber bollen pein muffen leiben alle plagen, fo nur gu erbenten fenn; bie @Dit aber nimt gn fich in ben himmel, gleich mie mid), und mit lauter molluft tranfer? merift, ber fich barob, frantet?

3. In bre Derren Refu munben hab ich mich gefchloffen ein, alles bab ich bagefun= ben, moburd) ich fan felig fenn. Er. ift. Die gerechtigfeit, bie por Gott gilt allezeit, men Diefelb ergreift im glauben, 12. Bum tobe made bich bem fan nichts ben bimmel

4. Diemand fag: ich fen rudt, follt es mir auch gelin= umfommen, ob ich gleich gegen? wie font ich jest gu ftorben bin; mein Gott hat grabe gebn? mie font ich jest mich meggenommen, ferben

497

ift jeht mein gewinn, vor dem nuglich hat er nich bingeraft poaterlich, jeht tan nich bein elend preffen, alle angfi ift nun vergeffen.

5. Mein leib fchlaft in feiner fammer, ohne forgen, farft, und wohl, und entgeft dem groffen jammer, besten jetz bie welt ift voll, meine feele fchauet an, ben, der nichts, als lieben fan, der auf feinen ichoos mich fieger, und mit bochfter freud erabset,

6. In der welt ift niches zu fuden, nichte als jammer, angit und mas mehr die groffen sund mas mehr die groffen sunden bringen fin beidwerlichkeit; son bertich fo mm t noch ein schwerdt, das der ebriften berg durchfährt; o wiel besser feligiere, dem durch biefen

givang verberben.

7. Solder noth bin ide entgangen, nichts ist, das mich änglen wird; fried und freud bat mich umfangen; Gott in der emiglich in des Herren hand, der mich ihm zum eigenrhum erwerben, da er ist am creut gespiorben.

8. Cuch wird, meine liebften freunde, die ihr weinet in der welt, fachigen wider alle feinde, Gottes Sohn, der ftarte Held, ferd und bleiden ign nur getreu, seine gnab ift tägsich neu, wer betrübte will bariben, der muß wie die fpreu gerfieben. 9. Nun ich will euch bent befehlen, ber fich euren Bater nennt, ber die ihranen pflegt zu gablen, dessen berg vor liebe brennt; ber wird euch in eurem leib troffen, und zu seiner zeit, zu dem ort, da ich bin, sahren, und unit bechster klarbeit zieren.

heit gieren.

10. Da wird und ber tobnicht scheiben, der und jeht gescheiben bat, GDRt selbst wirdund alsdenn weiben, und erfreun in seiner stadt. Ewig,
ewig werden wir in bem paradies allhier, mit einander
jubiltren, und ein simmlisch

leben führen.

Mel. Zion flagt mit angit.

Quifet ab von euren' thranen, und ver geffet euer leib! bie sich nach bent himmel sehnen, nach der fron der bereichteit, benen ist auf erden bang und bad seben biel ju lang : eins ist, baß sie boch betrauren, wenn sie langtim elend bauren.

2. Was ift, das jennand auf erben lang zu Neiben halten folt, und zu wönichen, alt zu werben? welchen menschen Gort ist holb, mit dem ricke erberaus, in fein schones freuden hans. Lang in dieser welt umgeben, beist viel crent und nebt ausstelen.

8. Bohl bem, ber in feiner jugend, in bes garten a'tere blut, jung von jahren, alt von tugend, feines jammers ende ret.

fieht, und gen himmel fteigt empor, zu der engel freubenchor, ba die schmerzen, angst und zähren sich in frblichkeit verkehren!

4. Denn, wer felig babin fabret, ba kein tod mehr klopfet an, dem if alles wohl ge währet, was er fich nur wänschen kan: er ift in der vesten state, de Bett feine wohnung hat: er ift in das schloß geführert, das kein unglud je berührert, das kein unglud je berührert, das kein unglud je berührert,

5. Men GOtt hat dahin erhoben, der verlacht noth und gefahr; ein tag ist viel besser dend jend jahr. Seton die garten blumen wohl? find die sterne glanzes voll? den wir jegund hier beweinen, der wird bort noch beller scheiner.

6. Drum lagt und bie tiednen sparen und und schiden
auch mit fleiß, daß wir selig
mögen fahren die gewünschte
bimmele-reis, und des lebens
turze geir geben um die ewigteit: christlich in bem herren
sterben, beift das himmelreich ererben.

Met. Freu bich febr, o mein. 581. Diebfter Gott, wenn ich merb ich fterben; meine geit lauft immer bin; und des daten Aband erben, auter benen ich auch bin, haben das jum vater-theil, dag vir eine kleine weil, arm und elend find auf erben, und benn wieber robe verben.

2. 3war ich will nich auch nicht widern, zu beschliessen meine zeit, trag ich boch in allen gliebern sammen von der sterblichkeit: geht boch immer bier und bort einer nach bem andern fort, und schon mancher liegt im grabe, ben ich wohl gekennet habe.

wohl gerennet pase.

8. Wer Got! was werd ich benken, wenn es wird ans sterlen gehn? wo wird man ben leib hinsenken? wie wirds um die feele stehn? ach vas kummer fällt mir ein, westen wird mein vorrath seyn? und wie werden meine lieben nach

einander hier verstlieben.

4. Doch was soll ich bafir sorgen, soll ich nicht zu Jesu gebn, lieber bente noch als worgen? Denn mein fleisch wird auferstehn, ich verzeibe gern der wett, daß sie alles bier besält, und bescheid meinen erben einen Gott, der nicht fan fterben.

5. herrscher über tod und leben! mach einmal mein ense gut, leber mich ben geist aufgeben mit recht wohl gesaßtem muth, gib, daß ich ein ehrlich grab neben frommen christen hab, und auch endelich in der erde nimmermehr zu schannen werde.

Mel. Auf chriften : menfc. 582. Mache mit mir, Gott, nach bellener gut, bilf mir in meinem leiben, was ich bich bitt, ver-

fag mir nicht: wenn meine feel foll fcheiben, fo nim fie, Derr, in beine band, ift alles gut, wenn gut bas enb.

2. Gern will ich folgen, lieber Derr! bu wirft mich nicht verderben, benn du bift ja von mir nicht fern, ob ich gleich bier muß fterben, perlaffen meine lieben freund,

berglich gut mit mir gemennt. 3. Ruht boch ber leib fanft in ber erb, bie feel gu bir fich fdwinget, in beine band fie unberfehrt, bom tob ins leben

jammerthal, angft, noth und trubial überall.

4. Soll, teufel, tob, die welt und fund, mir nicht mehr fonnen ichaben, ben bir, o Serr, ich rettung find, ich troff mich beiner gnaben, bein einger Cobn and lieb und bulb fur mich bezahlt bat alle

fd)nlb.

5. Marum folt ich benn traurig fenn, weil mire fo mobl thut geben? beffeibt mit Chrifti unfduld fein, wie eine braur ich fiebe: gebab bich mobl, bu fdnite melt! ben Gott gu leben mir gefallt. Mel. Jieinen Jejum lag ich.

583. Meine lebenegeit lich eil ich ju bem grabe, und mas ifte, bas ich vielleicht, bas id) noch gu leben babe? bent, o menfch, an beinen tob. fanme nicht; benn eins ift notb.

2. Lebe, wie bu menn bu firbit, minfden wirft, gelebt ju baben. Guter, bie bu bier ermirbit. Murben, Die bir men=

fden gaben; nichts wird bich im tob erfreun; biefe guter

find nicht bein.

3. Dur ein berg, bas gutes liebt, nur ein ruhiges gemiffen, bas bor Gott bir gengniff giebt, wird bir beinen tod ver= fuffen; Diefes berg bon Gott erneut, giebt im tobe freudig:

feit.

die's

4. Menn in beiner letten bringet; bier ift boch nur ein noth freunde halflos um bich beben: bann wird über welt und tob bich bies reine berg erbeben. Dann erichredt bich fein gericht; Gott ift beine

zuberficht.

5. Daß bu biefce berg erwirbit, farchte Gett, und bet und mache. Corge nicht, wie frah bu ftirbft; beine zeit ift Gottes fache. Lern nicht nur ben tob nicht fcheun, lern auch feiner bich erfreun.

6. Hebermind ihn burch bertraun, fprich : ich meif, an. wen ich glanbe, und ich meif. ich merb ibn fdaun einft in Diefem meinem leibe. Er, ber rief: es ift bollbracht! nabin

bem tobe feine madit. 7. Eritt im geift jum grab

oft bin, fiebe bein gebein ver= fenten; fprich: Derr, bag ich erbe bin, lebre bu mid felbft bebenten; lebre bu miche jeden tag, baf ich meifer merben mag!

Miel. Wer nur den lieben B. 584. Mein Gon! ich weiß wohl, bag, ich fterbe, ber menichen leben balb vergeht; auch find ich hier fein foldbes erbe, bas emia in ber welt befreht: brum get= ge mir in gnaben an, wie ich recht felig fterben fan.

2. Dein Gott! ich weiß nicht, wenn ich fterbe, fein augenblid geht ficher bin! wie balb gerbricht boch eine fder= be; bie blume fan ja leicht verblabn: brum mache mich

geit, gur emigfeit.

3. Mein Gott! ich weißt ich leb, und thr follt lenicht, wie ich fterbe, Diemeil ber tob viel mege halt; bem einen wird bas icheiden berbe, mann fonft ein and'rer fanfte fallt, boch, wie bu milit, aib, baff baben mein enbe nur ber= nunftig fen.

4. Dein Gott! ich meiß nicht, wo ich fterbe, und met- leben aufzumaden. der fand mein afche bedt; be, baß ich werd felig aufer= Beiland, fteben! benn nimit medt; fo fchlieffe mich bie er= bu mich mit ehren an; lagft be ein, benn fie ifi allenthal in bein reich mich geben. ben bein.

5. Drum, liebfter GDtt, wenn ich werd fterben, fo mim bu meinen geift ju bir; lag mich bas bimmelreich erer= ben; bab ich nur diefe boffnung bier, fo gilt mirs gleich freuden falle ift ben und geht mir mobl, wenn, mo, und wie ich ferben foll. mag.

Mel. Wann mein ftundlein. 585. Mein Beiland lebt; bes tobes gang begrungen. und fiegreich aus bes graftes nacht ju Gott fich aufgefdwungen. Erift meinbaupt: fein fieg ift mein. Gein foll mein ganges leben fenn, unb ibm will ich auch fterben.

2. Richt emig mirb, mer bein mort balt, ben tob! o Jefu! fcauen. Das ifte, mas mid aufrieben fellt, felbit. ben ber graber grauen. 3d nur ftete bereit, bier in ber bin getroft und unbergagt, weit bu ben beinen gugefagt:

ben.

8. Wird gleich mein leib bes tobes raub; er mirb boch mieber leben, und einft aus ber bermefung fraub, voll ftar= beit fich erbeben. Wenn bu. o groffer lebens-furft! nun beine tobten rufen wirft, sum

4. Bie froh und herrlich boch wenn ich biefes nur erer: werd ich bann, bor bir, mein Korthin bon teiner laft befebmert, an leib und feele gang verflart, leb ich ben bir

benn ewig.

5. D welch ein felig theil ift mir in jener meht bereiter! ber Bon bir, o Derr! geleitet. werd ich in beinem himmel reich, unfterblich, beinen engeln gleich, vollfommne luft.

genieffen.

len bie, die bir bier folgen, leben, und, emig fren won fchmerg und mib, bon feligfeit umgeben, bich fchann in beiner berrlichfeit. Dmasfinb leiben Diefer geit, Derr! ge= gen jene freuben?

7. Lag die gutunft'ge herr: liditeit mir ftete vor augen fcmeben, und oft fich in ber prafungezeit mein berg babin erheben, mo feine fchmachbeit und mehr brudt, wo wir, ber fterblichfeit entrudt, frolo=

denb per bir manbeln.

8. Ermede mid baburch gnm fleiß, der tugend nachqu= fireben, und als bein junger bir gum preis, nach beinem wort at lebett. Und fubl ich bier noch noth und fchmers, fo troffe bu damit mein berg : es fommit ein befres leben.

586. Mein junges leben bateinenb. mein freud und auch meinleib, mein arme feele foll bebend febeiben pon meinent leib. Mein leben fan nicht langer fiebn, es ift febr fcbreach, es muß bergebn, es fabrt babin mein freub. .

2. Es fahrt babin ein weiten meg bie feel, mit groffem leib," legt, wie afchen er zerfianbt, als wenn er nie gewefen mar, and nimmermehr mar fomleih.

3. 3d fcbeibe, arme melt. bon bir, verlaffen muß ich . 6. Denn, mo bu bift, ba fol= bich! ich habe feine freude hier, von bir muß fcheiben ich : es bleibet mir bier feine rub, man brud mir bann bie aus gen ju: basmuß ich flagen bir.

4. 3ch flag nicht, baß ich fcheiben foll bon bir, bu fanb: be melt, allein mein bers ift traurene voll, bag mid mein fund ub'rfallt, Die ich mein taa begangen hab, bie bilit mir von bem leben ab, und bringt

ben leib ins grab.

- 5. D Jefu Chrift, bu boch= fier Gott! mas bab ich boch gethan, all meine fund und miffethat flagen mich be tig an: bennoch will ich bergagen nicht por bein'm gottlichen an= genicht, um anad ruf ich bich

6. Id Serre Gott! mein creus und noth ertrag ich mit gebuld, und bitte bich, Derr Sefe Chritt! wollft mir pergeibn mein fduld, bilf, baf ich bich redit faffen fan ach nim bich meiner gnabig an und emiglich nicht lag.

Mel 3ch binja gerr, in dei. 587. Mein leben ift ein pilgerfiand, ber bimmel ift mein baterland. 3ch finde feine rub auf erden : ben leib man traurig ins grab ich fuche bie gutanftge fabt, Die Gott felbit beft gegrunbet hat, ba werd ich erft recht gladlich merben: mein leben men ber, aus meiner mutter= ift ein pilgerftand; ber bim= mel ift mein parerlanb.

2. Bie ftrome fcnell voruber fliehn: fo flieht mein leben and babin, und mas vorben ift, fommt nicht wieber. 3ch eile gu ber emigfeit ; Derr, mache mich bagu bereit! erleuchte mich, und meine bruber, baß jeberman, mas geit= lich ift gebrauche, als ein wei= fer chrift.

3. Man trift auch auf ber tebensbahn fehr viele binberniffe an; es ift nicht leicht fie ju beftreiten: ber meg ift fcmal, ber feinde viel, und meit entfernt ift noch bas giel; ftete fucht bie melt mich gu verleiten, ich muß burch burre muften gebn, und fan oft fei=

nen ausmeg febni.

4. Bie oft feb ich die fonne nicht, Die fonne, Die mit beil und licht und troft bes from= men berg erfullet; ber trubfal fturm bringt auf mich gu, mein miber geift findt nirgenbe rub; boch weicht bie nacht, die mich umballet. wenn ich ber überminder fron betrachte, und ber treue lobn.

5. Silf du mir felbit, DErr Mefn Chrift, ber duein vilarim worden bift, ba bu mein fleifch baft angenommen, lag mich auf ber verlengnung pfab, ben mir bein fuß gezeichnet bat, bem giele taglich naber fom= men. Gieb, .baf ich ftand: haft ftreite bier, und emig berr= fde bann mit bir.

feit, und lag mich ftete mit tag getroft ermarten fonn.

freudigfeit und muth auf bei: nen megen geben. Rall ich noch oft, fo hilf mir auf, bag ich vollende meinen lauf. Lag in ber noth mich vefte fleben, getroft auf beine bulfe traun: fa merb ich einft bas leben fcaun.

Mel. Entbinde mich. mein.

588. Mein Lebend-Furft! nes Beiftes lichte, wie bas, mas zeitlich ift, fo gar berganglich fen; wie alles feinen soll ber eitelfeit entrichte; wie auch bas befte nicht von ber verwefung fren; ja wie ich. felbft ein ranb bes mobers merben muß: Die ftunde weiß

ich nicht, boch ift ber tob gemiß. 2. Dim eitle hoffnung meg ju einem langen leben, bie ei=

ne mutter ift bermegner ficher= beit: laf meine forge fenn, mich bir gu übergeben; bein mille fen mein will in Diefer lebend : geit. Wird bier bie glaubene fraft gur beil'aung angewendt, fo ift ein fel'ger

tod ber chriften lebens:end. 3. Lag mich, o SErr! mir felbit, an allen anbern bingen, noch eb ich fterben muß, recht abgeftorben fenn : laf mich mit allem ernft in bie berleugnnng bringen, baf masbefferemabl, ale melt und falfchen fchein; und mann ich mich venibr, burch taglich fter-6. Berleihe mir befiandig= ben, trenu.id) meinen fterbene-

4. Je mehr fich aber wird mein lettes ftundlein naben, ie meiter nah auch bu mit bei= ner gnab berben; lagfie, mann ich gefund und frant bin, mich umfahen, gieb, baß bie lette geit ben mir bie befte fen : ber= mebre mir alebann bie zeichen beiner lieb, daß fluch und funbe nicht mein fterbend berg betrüb.

5. Gib mir in meine bruft, eh fie ber tob perfehret, noch einen lichten frahl ber froben ewigfeit, bie allen reft ber luft jum irbifden bergebret, und bas verlangen icarft nach iener himmele-freud, von mel= der ich bereite ben porichmad bier genieß, und die mich fronen mirb, mann ich bie augen fcblief.

6. Und wann ich alles muß aulett im tobe laffen, fo molft buben mir ftebn, und mir mein alles fenn ; fubr mich burche Derr, ichentemir benbimmel. tobes - thal und beffen raube ftraffen, Serr! ber bu mich erloft, an beinem bimmel ein: dir übergeb id) mid) im leben und im tob, fo bleib ich bein mit leib und feel, bu bleibit mein Gott.

Mel. Wann mein ftundlein.

589. Mich wurm, berich flein, hat tobedenoth umge= ben; es ift fein troft in mart und bein, im fterben und im leben; bann bag bu felbit, Der Jefu Chrift, ein armer wurm geworben bift: Gott! erhor mein flagen. 2. Silf, bag ich mba an bei= nem leib ein mabres gliebmaß bleiben, mit beinem Beift,

Serr! be mir bleib, wenn fich Die feel foll fdeiben, wenn mir pergebet bas geficht, und meis nes bleibens bier ift nicht allbier auf biefer erben.

8. Co lag mich nicht in bie: fer noth verberben und verga= gen, fomm mir gur bilf, bu treuer Gott! hilf du die angft mir tragen. 3ch bin ja, Derr, bein eigenthum, verberrliche ber gnabe ruhm an mir, ba ich beim eile.

4. Gedent, DErr! an ben theuren eib, ben bu felbft baft . gefdmoren; fo mahr bu lebit von ewigfeit : ich foll nicht fenn verloren, und foll nicht

fommen ine gericht, ben tob auf ewig ichmeden nicht; 5. Bilf baß bein wort ein licht mir fen, ein licht gum em'gen leben; ein felige enbe mir verleib; ich will mid bir ergeben. 3ch will bir trau'n

mein Derr und Gott! beun bu verlagt in feiner noth, die beiner bulf erwarten. 6. Drauf will ich nun befeh-

len dir den geift in beine banbe, ach treuer Gott! fen bu ben mir, ich fint in beine ban= be; und mann ich nicht mehr reben fan fo nim ben letten, feufger an, burch Sefum Chriftum, Umen.

590.

miffethat, bie bich, Serr, er= thut anf die maifen fchauen ? gurnet bar: beiliger DErre tern todeenoth, Anrieleifon.

uns ber bollen rachen, mer fchatten weichet ben bie bise will uns aus folder noth fren balb erreichet. und ledig machen? bas thuit bu, Derr, alleine. Es jams men leiben vieles ungemach. mert ber'n barmbergigfeit mu= fer fund und groffee leib : beis wittmen fchrenen meh und liger Derre Gott! beiliger ftarfer Gott! beiliger barm= bergiger Beiland! bu emiger Gott: lag une nicht vergagen por ber tiefen bollen alut. Anrieleijon.

3. Mitten in ber bollen= angit unfre fund und treiben. mo foll'amir bann flieben bin, Da wir mogen bleiben? ju bir, Derr Chrift, alleine, pergoffen ift bein theures blut, bas gnug fur bie funde thut: beiliger Derre Gott! beiliger farfer Gott! beiliger barm= bergiger Beiland : bu emiger Gott : lag ums nicht entfal= troft, Aprieleifon.

ift auf erben, gang feben.

590. Mitten wir im fer nichts tan fo gu bergen gebn, ben find, mit ale wann arme witwen werbemtod umfangen, menfuch'n ben, mann verlagne maifen wir, der hilfe thut, bag wir fiebe, ohne vater, ohne muth, anab erlangen? bas bift bu ohne freunde ohne gut. Bit= Derr, alleine. Und reuet unfre men find verlagne frauen, mer

2. 2Bo die gaune find gerlu-Dtt! heiliger frarter Gott! det, jederman binuber freigt, beiliger barmbergiger Bei- auch ein find die fruchte pfluland! bu emiger Gott! laf det, ba bie afte find gebeugt, une nicht berfinten in ber bit= wo bie mauren find gerfpalt, ba find's fich ber feind gar 2. Mittenindem tod anfiche balb, wem ber fchiem und

8. Alfo miffen oft bie ar= wenig ihrer fich erbarmen; ach über den, der fie fo preft, und in nothen fieden lagr : maifen muffen fich nur fc micgen, unter andrer fuffen liegen.

4. Alfo mußes bier ergeben in ber welt and mir und bir. maifen maffen' trantig fichen, wittwen miffen leiben bier : bein mie tonte Gott fonit mein und ber meinen Bater fenn? fonften mare Gott nicht richter, und ber maifen. fachen fcblichter.

5. 3mar ber armen mittmen gabren neben oft ihr angeficht, wenn fie fich int grmuth nab: ren und ber unterhalt gebrice t: len von bes rechten glaubens menn bie noth fie nieberbructt. und' fie niebrig und gebiidt Mel. Freu bich febr, o mein. burch bas thrame:thal bier 591. Richt & betrübtere geben, und taum einen aus-

6. Denn

be faffen, ber ja baterlich berbeift: nein, ich will bid nicht berlaffen ; ich bine, ber ber zugleiche, arme und reiche. noth entreift : menn die unge= rechtigfeit bich bebrudt mit angft und leid; fo foll endlich nach bem meinen, bod bie freuben-fonne icheinen.

7. Bleibt ihr treulich in ben fcranten, barin euch GDit hat geffellt ; merbet ihr bon ibm nicht manten, weil er fich beit gu euch halt; benn folt ibr im himmeld-fcblog merben alles fummere los, ba foll nicht mehr wie auf erben mitt- ben, und ben meinem Gott gu menenoth gehoret merben.

ler jammer, angft und fchmer; gen : melt, ju taufend gute nacht, ich erfrene mich von fincen, jandgen und fpringen. bergen, bag ich jego foll bin= fagren ju ben ausermablten fdigaren, ba mirb mir geben freude, himmlifche meibe.

ichmeben ? nichts als lauter Ben und nabren. eitelfeit, fummer forg und bergeffen, wo wir gefeffen.

lobn, wie ber arme bettler= be, folget behende, laffet euch baufen. Rlein und groß bat geben himmlifches leben.

6. Denn foll Gott ibr glau: feine noth, jung und alt er: wifcht ber tod. Rommer bie ftunde, geben ju grunde alle

4. Dun bedent ein jeder chift, ob auch gottesfurcht und liebe noch allbie gu fin= ben in, mie fieht chriffen tren fo trube? Die gerechtigfeit ift frant, neib und feinbichaft, frieg und gant, geben im idmange chriften ift bange, munichen ihr leben bon fich

au geben. 5. Drum verlanget mich allein, felig aus ber welt juge:

fenn, daß ich ber ihm moge 592. Run Gott lob! es ft.e b en angufchauen feine pracht, baß fie jest alle Chris finm mit fcalle, loben und 6. 3mar bem fleifd fommte

faner an, bon ben freunden abzuscheiben : boch mann ich Chrifind, mein leben, emige gebent baran, wie ich fomm ju groffen freuden, fcheib ich 2. Denfet bod, mas ift bie gern, weils Gott gefallt, bem welt? mas ift aller menfchen ich alles beimgefiellt, ber wird leben ? mas ift groffes gut ench geben, fegen und leben, und gelb, und in hoben ehren ber mirb euch lebren, fchie

7. Run Gott, lob, es ift bergeleid; baldiges ferben, vollbracht, fo mill ich mit freue wird es verberben, bann wird ben fahren, nun gu taufend quier nacht. Gott ber wolle . 3. Scepter und die gillo'ne end bemahren : alle, die ihr fron mogen nicht bem tob ents mich geliebt, und euch aber laufen, friegen eben folchen mich betrübt, machet ein en-

593.

593. Mun laft une ben baran wir fein zweifel haben, er wird am jungften tag aufftehn, und unverweslich befurgebn.

2. Erd ift er, und bon ber erben, wird and gur erbe wieber merben. Und von ber erb wieber auffiehn, menn GDt=

tes pofaun mirb angehn. 3. Gein feele lebt emig in Gott, ber fie allbier aus lauter quab, von aller find und

miffethat, burd feinen Cobn erlofet hat. 4. Gein jammer, trubfat nim mich gu bir. und elend ift fommengu ein'm feelgen enb, er hat getragen

Chrifti joch, ift gestorben und lebet noch. 5. Die feele lebt ohn alle flag, ber leib folaft bis an

jungften tag, an welchem Gott ibn verflaren. und em'ger freud mirb gemah= ren.

6. Sier ift er in angft gemefen, bort aber mirb er genefen, in em'ger freub und monne, leuchten wie bie helle fonne.

7. Run laffen wir ihn bie fchlafen, und gehn all beim unfre ftraffen, fdiden uns auch mit allem fleiß, bann ber tod fommt une gleichermeiß.

8. Das belf und Chriffus, unfer troff, ber une burch fein blur hat erloft, bons tenfels macht und em'ger pein, ihm fen lob, preif und ehr allein.

Mel. Berr Jeju C. mahr'r. 594. D Jefu Chrift! licht, mein beil, mein troft und guverficht, auf erben bin ich nur ein gaft, mich bridt

ber funden ichmere laft. 2. 3th bin nun auf ber

fdmeren reis ju bir ins bint= mele parabeis, bas ift mein redites vaterland, baran bu

bein blut haft gemanbt. 8. Mein berg iff gu ber reife mat, ber leib gar menig frafte bat: allein bie feele fdrent in mir : Derr bol mich beim,

4. Drum Derr, in meiner tobespein laß bein tob meine ftarte fenn; mich troffe nun bein fcweiß und blut, bis 13: fche meiner angite glut.

5. Dein badenftreich, ber geif'lung pein, die machen mich bon funden rein ; bein bohn und fpott, die bornen: fron fenn meiner feelen freub

und monn.

6. Dein burft und gallen: trant mid lab, wenn ich fonft feine ftarfung bab! bein lautes angft= und tob'e-gefcbren mach mich von allen angiten

fren.

7. Durch beine munben bin ich rein : fie follen meine gus flucht fenn; bier flieb ich bin, wenn mir ber feind mit feiner

lift und macht ericbeint. 8. Serr, wenn mein munb nicht reben fan, benn nim bes

geiftes feufgen an; wenn enb:

lich mir bas auge bricht, benn fen gum himmel bu mein licht.

9. Mich trofte, Derr, bein lettes mort und bringe mich jur himmelopfort : bebite mich bor ungebard, menn ich mein haupt nun neigen werd.

10. Dein creut laß fenn mein manberfiab, mein rub und raft bein beilig's grab; fleib mich in beine unschulb ein, bie foll mein fleib und

bede fenn. nagelmabl, erbliden meine Gott. gnaden-mahl; durch beine

me feele beimgeleit.

Dert, ich trau, brauf meine lebte beimfahrt ban; thu mir Die bimmeletbur meit auf. wenn ich befchlieffe meinen lauf.

13. Im jungften tag erwed ben leib, fo, baß ich bir gur rechten bleib, und ich nicht fomme ins gericht, wenn bu bas ftrenge urtheil fprichft.

14. Erneure meinen leib benn gang gn beinem eignen licht und glang: und bebe mich ju bir empor, perfeb mich in ber engel chor.

15. Denn lob ich bid, benn bant ich bir, o meiner feelen bochfte gier; ich fen're mit ber felgen ichaar benn frob bas em'ge fabbathejahr.

Mel. O Jefu Chrift, meine.

Lammelein! im freuen fan.

tod und leben bin ich bein, ich bitt, laß mid mit bir gugleich ein erbe fenn in beinem

reich.

2. Das hulfe mir fonft bei= ne noth, bie munben und bein creubes tob, wenn id nicht in ber emigfeit genieffen folt bie

feligfeit.

8. Marum batt'ft bu ben tob gefdmedt und mareft mieber aufermedt, menn nicht mein tob burch beinen 11. Laf mich burch beine beriagt folt merben, treuer

4. Darum, o Jefu! fieh aufgefpaltne feit, mein ar- mir ben, gemiffen troft und half verleib, verlaß ben nicht, 12. Auf Deinen abicbied, Derr Jefn Chrift ber mit bein'm blut befprenget ift.

5. 3m friede laf mich fchta= fen ein, und in dir haben rube fein, ein felige enbe mir beichebr, bein antlig lag mich

feben, Derr !

6. 3d bitt burche bittre leiden bein, laf bis mein lets= tes munichen fenn, fo will ich loben allegeit bich, o mein GDtt, in emigfeit.

Mel. O Jefu Chrift meine I. 596. D fuffes mort bas Jefus fpricht gur armen witme: meine nicht! es fommt mir nie aus meinem finn, jumal, menn

ich betrübet bin.

2. Es wird gerebt nicht in ein ohr leis, fonbern unterm frenen thor, laut, baf es boret Wiu, Gottes jederman, und fich bieruber

3. Er

3. Er redets aber ju ber jeit Mel. Mun ruhen alle malbi ba tob und leben mar im fireit; brum fell es auch erquidenmich, im tod und leben fraftiglid).

4. Wenn noth und armurb mid anficht, fericht boch mein Meine: meine nicht, Gott ift bein Rater, tran unr ibm, er-

bort er bod, ber raben fimm. 5. Bin ich febr frafiles, frant und. febrach, und ift nichte ba, benn meb und ach, fo troft mid Jefus noch und fpricht: ich bin bein argt, brum

6. Raubt mir ber feind mein aut und baab, baf ich muß fort mit einem frab, fagt 3Gfus mieter: weine nicht! bent

fdidt.

meine nicht.

7. Bertreibt mid bes perfolgere band, und gonut mir feinen fit im land; fcbrent Mejus in mein berg, und ben ift. fpricht: bein ift ber bimmel meine nicht.

8. Reift mir ber tob bas liebfte bin, fagt JEfus :- meis ne nicht! ich bin, bers wieder giebt, gebenfe bran, mas ich

ju Dain hab gethan.

9. Muß ich felbit ringen mit bem tob, ift Jefue da, ruft in ber noth; ich bin bas leben, meifte nicht; wer an mid glaubt wird nicht gericht. 10. D fuffes wort, bas 36:

fue fpricht in allen nothen : meine nicht! ach flinge ftets les trauren bin.

597. D welt ich muß bich laffen, ich gebe meine ftraffen, ins em'ac baterland; ich muß ben geift auf-

geben ; id fete leib und leben in Sortes gnabge baterband. 2. Die geit ift nan vollendet,

mein leben ift geendet, fierben ift mein gewinn; fein bleiben ift auf erben, mas emig, muß

mir merben, mit fried und frend ich fahr babin.

3. Db mich bie welt betro: gen und oft bon Gott gego: gen, burd funden manderlen; will ich bod) nicht bergagen; ich will im glauben fagen, baß

meine fund vergeben fen. 4. Muf Gott feht mein mas bem frommen Job ge= bertrauen, fein antlis will ich fdane , gewiß burd Mefum

Chrift, ber vor mich ift geftors ben, bes Batere bulb ermors ben, und ber mein mittler mor:

5. Die funde fan nicht ichaben, mir, ber erloft ans gnaben burd Chrifti theures blut: mein wert fan mich nicht retten aus fund und fatans fetten, fein tod allein fommt

mir gu gut. 6. Dichte ift in meinem les

ben, bas ich ibm tonte geben, gu tilgen meine fchulb : ich trane bem erbarmen; es bebt und tragt ben armen nur feine unverdiente bulb.

7. Drauf will ich frolich fterben, bas himmelreich ers in meinem finn; fo fabret al= erben, bas 3@fus mir ermarb;

ju ihm foll man mich treiben, ren willen nd nur janft bon mann ich bier nicht tan bleis Gottes gnade fillen. ben, ju ibni, ber willig fur

mid farb.

8. 3ch fahre benn bon binnen: o mochte fich befinnen bie arme funben-welt ; o. bag fie Mefum borte, und fich ju Gott befehrte, eh' fie in afd)

und faub gerfallt.

9. In wenig furgen finn: ben ift alles glad verfdmun: den, bas funder bier ergbit : fomm, find ber nacht, mit beten, jum anabenthron gu treten, mit mangen, die Die buffe nebt.

Chor.

598. D wie felig fend ihr men, bie ihr burch ben tob au Gott gefommen! ihr fend entgangen aller noth, bie uns noch halt gefangen.

Mntwort.

2. 3a bochft felig find mir, lieben briber, unfer mund ift poller freuben = lieber : both was mir ichauen, wird Gott euch gar balb auch anber= tranen.

Ehor.

3. Duß man bier boch wie im terfer leben, ba umr forge, farcht und fcbreden fchmeben: rbas wir bie fennen, ift nut mub und bergeleid zu nennen. bier mit berrlichfeiten.

Mntwort.

aufrieben, municht nicht freube, fomm, uns auszufpannen, weil ihr fend bienieben: laften= lof' und auf, und fabr une

Thor. 5. Ihr hingegen ruht in en-

ret fammer, ficher und befrent von allem jammer; fein creub noch leiben ift euch hinberlich an euren freuben.

Mntwort.

6. Aber gleichmol muften wir and fampfen, ba in uns mar fund und tod gu bampfen: was end jest qualet, baran hat es uns auch nicht gefehlet.

Chor.

7. Chriftus mifchet ab all' eure thranen, habt bas ichen, wornach wir und erft febnen. end mird gefungen, mas burch feines ohr allbier gebrungen.

Mintwort.

8. Dulbet euch nur fort ben euren thranen, bleicht getreu euch himmel an zu febnen ; eur jegig leiben ift ber faamen gur funftigen freuden.

Chor.

9. 26! mer molte benn nicht gerne fterben, und ben bimmel fur bie welt ererben ? mer wolt bie bleiben, fich ben jammer långer laffen treiben ?

Mntmort. 10. Frenlich ift bier gut ben.

Chrifto leben, boch fonnt ibr ench in gebulb ergeben : all euer ftreiten lobnet Chrifius

Chor.

. 4. Dihr lieben! fent boch ja 11. Romm, o Chrifte!

Conne! ift ber frommen fees len freud und monne.

Mintwort.

12. Ich! ibr theure feelen, eure fronen, eure palmen, eure gulbne thronen, find fcon bereitet, fcaft nur bag ibr recht jum fiege ftreitet.

Bevbe Chore.

13. Dun mir wollen benber: feite bann loben (9Dttes Ramm, bas une in Gott er= hoben : ein em'gee leben ift uns benberfeits gemiß geges ben.

14. E obt, ihr menfchen, lobt, ibr himmele : chore: gebt bem bodfen Gott allein bie ehre! Die emigfeiten merben unfere Gottes ruhm aus: breiten.

Mel. Bott bes himmels u.

599. Ruhet mobl, ihr tod: fillen einfamfeit, rubet, bis bas end erfcheine, ba ber Derr euch ju ber frend rufen wird aus euren gruften in Die frene himmele luften.

2. Mur getroft! ihr merbet leben weil bas leben euer bort, bie berheiffung bat gegeben burch fein theuer werthes wort: feiner foll im tob verberben, Die in feinem namen fterben.

3.. Und mie folt im grabe bleiben? ber ein tempel GDt= tes war, ben ber herrließ ein= verleiben feiner ausermablten fcoar; bie er felbft mit blut mich verlett, wird jest mit

bald von bannen: ben bir, o und fterben bat gemacht ju himmele:erben.

> 4. Dein! die fan ber tob nicht halten, Die bes Berren glieber find: muß ber leib im grab erfalten, ba man nichts ale afthe find't. Bird bod GDtt, mas bor gemefen, mieber neu gufammen lefen.

5. Ja! er will, wie er er= ftanben, felber an bem britten tag, alfo feine reichebermand: ten fuhren aus bes tobes fdmach, ju ben froben boch: geit-freuden, die er feiner braut beicheiden.

6. Rubet bemnach, in bem fublen eine noch fo turge geit! es will fcon ben aufzug fpies len bie fo nabe emigfeit ; ba ihr folt mit baut und beinen bor bem ftubl bes lamms er: icheinen.

Untwort bes Berfforbenen. Miel. Mun lagt uns ben leib. 600. So grabet mich nun immerhin, ba ich jo lang vermabret bin, bis Sott, mein treuer feelen-birt. mid wieber auferweden wirb.

2. Ja freplich merb ich burch den tod ju afchen, erden, fraub und foth: boch wird bas fchmade fleifch und bein, bon meis nem Gott bermabret fenn.

8. Mein leib wird bier ber murmer fpott, bie feele ift ben ihrem Gott, ber burch feins Cohne tob bitterfeit fie bat er= logt gur feligfeit.

4. Bas bier fur trubfal

bim=

ift ber rechte freuben-faal.

5. Mann alle melt burche ich bie rub erlange. feur gerbricht, und Gott mird halten fein gericht, fo wird mein leib perflaret fiehn, und in bas himmelreich eingebn.

tigfeit betraf mich in ber les benegeit, nun aber ift mir in feinen banden tragt, baf nichts bewußt, bann emiglis

de himmele-luft.

7. Co laft mich nun in fanfter ruh, und geht nach eurer mobnung ju, ein jeber bente nacht und tag, wie er auch felig fterben mag.

Mel. Wann mein ftundlein.

601. Spann aus, fpann aus, ach from: mer Gott! fpann mich aus meinem farren :.: erlof mich pon ber quaal und noth, ich fan faum langer barren : ber melt und lebens bin ich fatt. por anaft ber feelen mid und matt, baß ich begehr gu fier= ben.

2. Denn mas ift boch bie id nobe melt? mas ift auch un= fer leben? ein nichtig nichts, bas nicht gefällt bem, ber bir ift ergeben. Drum eil ich aus bem jammerthal gu bir in beinen freuden-faal, baf ich ben bir fete bleibe.

3. Gleich mie ber, welcher auf bem meer foll einen fcbiffbruch leiben, fich nach ber an= fuhrt febnet febr, bie mellen gu

himmele-luft erfest, die welt vermeiben ; fo burftet meine ift boch ein jammerthal, bort feel nach bir, brum tomm, p Derr, und bilf nur mir, baf

4. Co bitter fan ber tob nicht fenn, ich will ihn frob umfangen, weil mein Derr Befus tft allein mit ibm fo 6. Die manche midermar: umgegangen, bag er ihn bie aufe haupt erlegt, und fraft er jum fcblaf muß werben.

5. Bie ich mich bemnach niemals fchen in meinem bett ju fcblafen, alfe bon bergen ich mich freu, baß Goft mir will verschaffen, bag nur ein fuffer fcblaf foll fenn ber tob mir ohne furcht und pein, ber

mich gu ihm binfabre.

6. Go fpann boch aus, ach frommer Gott! frann mich aus meinem farren, erloß mich bon ber quaal und noth, ich fan faum langer barren : ber welt und lebens bin ich fatt, bor angft ber feelen mub und matt, baß ich begehr ju fter= ben.

Miel. wie flicht babin ber.

602. Unendlicher, ich fühl' wie Rabel, fterben foll. Bie eine taube girre ich: benn fårchterlich fiergt fcmerg und tobesangft auf mid).

2. Deut trift mich beines fluches laft, ben bu im gorn gebonnert bait; mit fcmer= gen follt ihr mutter fenn ! und tobespein frurmt braufend in mein bers bmein. 8. Gleich

8. Gleich felfen fallen auf fe'menfchenfreund mit thramich bin Die fdmergen ber gebahrerin. Ild, tont' ich boch febn, ben fleinen fdmergen= minternacht. fobu zu febn.

4. Derr, ber bor meine miffethat am creube einft ge= blutet bat, in beinem fcbiner= gen feb ich bich! faut rufe ich : mein GDtt, warum verlafft

du mich ?

5. Jedoch, du fenneft meine noth, bein wille nur gefcheb', o Gott! ich fampfe, Gott= menich, wie bu bort im gar= ten fort, und fibl' in jeber nerve morb.

6. 3d fcan nad taufend fcmergensmebn, Erbarmer, ihm bie ermablte fchaar, bie auf zu beinen bohn! fcon fieht aber bundert taufend mar. ber tobes:engel ba, boch glan- Bictoria! mein Lamm ift ba. get ja auch mir ein troft bon

Golgatha.

pfe nur ben tampf ber fundi: jeit, o troft! ein menich gebo: gen natur; benn Jefus, er! ren. Dein trengefinntes bru: mein Berr und Gott! mein berberg, lub auf fich meine Derr und Gott! frarft mid) noth und fcmerg, und jog in meiner tobes=noth.

8. Dod, welch ein weiner= licher ton fchallt um mid ber? es ift mein fobn, mein Benjamin, ber nad mir fiebt, ber febmergentfliebt, nun fterb' ich gerne. Gie verfchied. 9. Co gieb bann im trium:

phe bin, erlbf'te junge fampfe= rin. Bor bes erhobten gam= mes thron erwartet fcon auch bich ber ftreiterinnen lobn.

10. Dort fcmudt ber grof-

nen, bie bu bier gemeint, bir beine frone, bie, wie prache bon jenen boben bas glud er= ber fterne lacht in einer flaren

> 11. Ihr jungen mutter, lernet heur den hoben chriftenmuth im ftreit, und ffrebet auf ber tugenbbahn nach Eanaan, gur freundin, und gu

Gott binan.

## Mel. Es ift gewißlich an d.

603. Bictoria! mein mein Lamm, mein licht, mein leben; mein gamm, bas bort Sobannes fab febr boch in freuben fdmeben, und mit

2. Lanim, bu baft mich bon

emigfeit geliebt und ausertob= 7. Dlun, armes berge, tam= ren: and liebe bin bu in ber mid aus bem jammer.

> S. Du bait mich ale ein trener birt, gefucht und auch gefunden: jum leben baft bu mich geführt, jum beil aus beinen wunden; auch baft bu, mein Immanuel, mieb nut Des Beiftes freudenbal ju bei= nem bienft beanabet.

4. Es ift burd beine liebes= treu bas creus, ber chriften or= ben, jum zeichen, baß ich beine fen, auch mir zu theile worden .

Ber biefes fregel an fich bat, ber ift ein burger jener fabt, Die Gottes hand gebauet.

5. Ermuntre bich, o meine feel! auf, auf! nun gehte ans fcheiben ! perlaß bes leibes finfire bobl, fieig auf ben berg ber freuden. Das lamm ruft bir: nim bin ben frang, ben ico bom leben, licht und glang

6. Nun ift bes rauben min= tere wuth, babin und gang ber= gangen, die plas- und metterregenefluth ift meg; bie naffen mangen, fo biefer berbe leibenefluß benebet, foll mein liebestug mit emgem troft abmifeben.

dir lieblich hab gewunden.

7. Co fiebe nun bebenbe auf, tomm, fomm, bu mei= ne icone! fomm, freundin! fomm mit vollem lauf ju mir, baf ich bich frone. Mein thron und meine berelichfeit, mein ganges reich ift bir bereit; bu baft min übermunden.

8. 3ch ehre beine nagelmabl, o lamm! mit taufenb fuffen, die mich ber fculb und bollen:anaal, @Det lob! uun gang entriffen. Rein fleden. rungel wird verfpurt, weil mich fo fofilid, ausgeziert mein erft= geborner bruber.

9. Salleluja ! ber tampf und lauf ift aus, bie feinbe liegen. Deta lamm gebt mir noch eine weil, mein Derr ! als fonne auf, der berg ift auf erben feben; fo lag mich überftiegen. Ihr barfenfpie: nur an meinem theil umgurt ler, gounet mir, mit euch bes und martend fieben, bag ich

Luth. Bef.

bimmele fconfte gier, bas Lammlein bod ju preifen.

10. Preif, lob, ehr, ruhm, bant, fraft und macht fen bir, mein lamm! gefungen, baß bu mich haft gur ruh gebracht, jur rub, mir ifte gelungen! Die freuden:fron bedectt mein haupt ; nuendlich mehr, ale ich geglaubt find ich ber berrlich feiten.

11. D bunberttaufend gun= gen ber, lob, lob bem lamm au fingen! auf himmel, erbe, luft und meer, auf, auf! rubm, bant ju bringen. Stimmt an mit mir, madt euch bereit, ben, ber ba lebt bon emigfeit aus ganger macht ju ebren.

12. Ach fuffes lamm, wie mobl ift mir! mein berg bebt an ju fpringen noch in bem leib; wie, wenn ben bir mill= fommen wird erflingen? wie wird mir ba ju muthe fenn, menn ich bich felbit in augen= fcbein, mein leben, werbe neb= men ?

18. 21d flugel, flugel, flugel ber! binauf mich gleich ju fchwingen, ich muß bem tonia feine ehr nun bald boll: fommen bringen. frober tag, fomm, fomm ber= ben! und mad mich von ben feffeln fren, ben iconften an= anichauen.

14. Doch willft du mich

gur froben ewigfeit fen alle aufweden; bann Jefus Chriiche gufrieben.

604. Bann mein fund: ift, und ich foll fahr'n mein itraffe, fo lett bu mich Derr Jefu Chrift, nit bilf mich nicht verlaffe : mein feel an be? bingebt bie zeit, berfomme meinem letten end befehl ich, Derr, in beine banb, bu mirft fie mohl bemabren.

2. Mein fund mich merben franten fehr, mein g'wiffen blut, mache boch mit meinem wird mich nagen, bann ihr enbe gut. find viel, wie fand am meer, bod will ich nicht verzagen, andere merben, ale es am gebenten will ich an bein'n tob, herr Jefu, beine mun= ben roth, bie merben mich er=

halten.

S. 3ch bin ein glieb an bei= nem leib, bef troft ich mich von bergen, bon bir ich ungeichieben bleib, in tobes-noth und fcmergen. Mann ich gleich fterb, fo fterb ich bir, ein em'ges leben haft bu mir mit beinem tob ermorben.

4. Weil bu bom tob erftan= ben bift, merb ich im grab nicht bleiben, mein bochfter troft bein auffarth ift, tobefurcht fan fie vertreiben: Dann wo bu bift, ba fomm ich bin, baß ich ftets ben bir leb und bin, brum fabr ich bin mit freuben.

5. Go fahr ich bin ju Jefu enbe gut. Chrift, mein arm thu ich ausftreden, ich fchlafe ein und ru= fuß ben himmel, und gallen: he fein, fein menich tan mich

angenblid bereit. Co, fo bin fius, @Dttes Cohn, ber wird bie bimmele : thur aufthun, mid fibr'n zum em'gen leben.

Mel. Mer nur ben lieben &.

605. Wer weiß wie nas ber tob : ach! mie gefchmins be und bebenbe fan fommen meine tobes-noth! mein Gott, ich bitt burd Chrifti

2. Es fan bor nacht leicht fruben morgen mar, biemeil ich leb auf biefer erben, leb ich in fleter tob's = gefahr :

mein Gott, ich bitt burch Chrifti blut, mache boch mit

meinem enbe gut.

3. Serr, lebre mich mein end bedenten, und wenn ich einmal fterben muß, Die feel in Wefu munben fenten, unb ja nicht fparen meine buß : mein Gott, ich bitt burch Chrifti blut, mache boch mit

meinem enbe gut.

4. Lag mich ben geit mein baus bestellen, baß ich bereit fen fur und fur, und fagefrifch in allen fallen: Derr, wie bu wilft fo fchide mit mir: mein Sott, ich bitt burch Chrifti blut, mache bod mit meinem

5. Mach mir ftete guder: bitter biefe melt, gib, bag mir

blut, mache boch mit meinem 11. Dan tomm mein enb

enbe gut.

fande mit bem verdienfte 36- ich bin und bleib in feinen for= fu ju, barinn ich mich beft gen mit Jefu blut fcbon ausglaubig minbe, bas giebt mir gefchmudt. Dein Gott, ich recht erwunschte ruh. Dein bitt burd Chrifti blut, mache Gott, ich bitt bard Chrifti bod mit meinem enbe gut. blut, made bod mit meinem

ende gut.

und munben bab ich mir recht es mein Gott figet, ich glaub und mobl gebett, ba fi b ich und weiß es gong gewiß: troft in todes-finnden, und al- Dein Gott, ich bitt burch les mas ich gerne hatt .. Dein Chrifti blut, mache boch mit Gott, ich bitt burd Chrifti meinem enbe aut. blut, mache boch mit meinem enbe aut.

8. Nichts ift, bas mich bon Jefu icheibe, nichts, es fen leben ober tob : ich leg bie band in feine feite, und fage: mein Derr und mein Gott. Chrifti blut mache boch mit mund.

meinem enbe gut.

baber gewogen, haft mich fteht: gleichwie ihr biefes tag-

meinem enbe gut. 10. Ich dabe Ilu leib ge- gel fallen bin, mir ifte gewinn, geffen, fein blut babied gerun- wenn ich allein ber Iffi bin, ten bier, nun fan er meiner 4. Go lang ich in der butte

in bem welt = getummel bie Gott, ich bitt burch Chrifte emigfeit fen borgeftellt. Dein blut, mache boch mit meinem Gott, ich bitt burch Chrifti enbe qut.

be gut. beut ober morgen, ich weiß, 6. Ach Bater! bede meine bag mire mir Jefu gladt,

12. 3ch leb in Jefu mohl

bergnaget, und fterb ohn alle 7. 3d meiß, in 3Cfu blut fammerniß; mir gnaget, wie

Mel. Mun ift es alles wohl.

606. Bie flieht bahin geit? wie eilet man gur emig= feit, wie wenig benten an bie ftund bon herzensgrunb? wie Mein Gott, ich bitt burch fchweigt hiebon ber trage

2. Das leben ift gleich wie 9. 3ch habe Jefum ange- ein traum, ein nichtes-werther jogen fcon langft in meiner mafferfcaum, im augenblid beilgen tauf, bu bift mir auch es bald vergeht, und nicht be=

Mein Gott, ich bitt burch S. Rur bu, Jehova, bleis Chrifti blut, mache boch mit beft mir, bas, mas bu bift, ich trane bir, laß berg und bit=

nicht vergeffen, ich bleib in wobn, fo lehre mich, b GDt= ihm und er in mir. "Mein ted-Cohn! gib, bag ich gabte meine tag, und munter mad, daß, eh ich fterb, ich fterben

mag.

5. Bas bilft bie welt in letter noth ? luft, ehr und reichthum in bem tob? o menfc, bu lanfit bem ichatten gu, bebent es nu, bu fommft fonft nicht gur mabren rub.

6. Weg eitelfeit, ber narren luft, mir ift bae bochfte gut bewuft, bas fuch ich nur, bas bleibet mir: o mein begier ! Derr Jefu, gieb mein berg gu Dir.

7. Mas mirb bas fenn, mann ich dich feb, und balb por beinem throne fteh? bu unterbeffen lebre mich, baf ftetig ich mit flngem bergen inche bich.

Mel. In allen meinen that.

607. Die fanft febn mir nin balb ber erb entnommen. fich feinem giele nahn: wo fich bes lebens freuden bom freden funber icheiben ba gebn bes chriften freuben an.

2. Er ladelt feinem enbe, und hebt boll bant die banbe ju feinem Bater auf, ber ben ber welt verberben fo froh ibn lehrt ju fterben, nach einem wohl bollbrachten lauf.

3. Gein ruhiges gewiffen bebt nicht bor finfterniffen, bie grab und boll umgiebt! bie idredensbollen pfabe erleuch: tet ibm bie anabe bes GDt= tes, ben er treu geliebt.

4. Dier flieffen feine thranen ber angft; bier achgt fein ftohnen ber ren, bie ibn ger: reift: fein berg ju Gott erhoben empfangt ben troft bon oben, und fried und freud im beil'gen Geift.

5. Er fegnet frob bie feis nen, die um fein lager meinen, ermabnt und troftet fie: und feiner treue megen erfallt Wott feine fegen, und weis det and bon biefen nie.

6. Die engel fteigen nieber; boll frober jubellieber, bie feele ju empfahn: er fimmt in ib: re chore anbetung, preif und ehre bem Mittler feinem Dei

land an.

7. Lag, Sochfier, mich beftreben, fo in ber melt gu leben, wie man bis glud er: wirbt : bamit ich, einft ein erbe ber feligfeit, erfterbe, mie ein gerechter, frommer ftirbt! . Mel. O JEfu Chrift meine. 608. Bie ficher lebt ber faub! fein lebenift ein fallend land; und bennoch fcmeichelt er fich gern, ber tag bes tobes fen ned) fern.

3. Der jungling hofft bes greifes giel, ber mann noch fei: ner jahre viel, ber greis gu bie: len noch ein jabr, ned feiner nimt ben irrtbum mabr.

3. Sprich nicht: ich bent in glud und nothim bergen oft an meinen tob. Der, ben ber tob nicht weifer macht, bat nie mit ernft an ibn gebadit.

4. 2Bir

feit, ju thun, mae uns ber DErr gebent, und unfere le= ich bir manble murdiglich! bens fleinfter theil ift eine frift gu unferm beil.

gericht; ba bringt @Dtt alles an bas licht, und macht mas bier perborgen mar, ben rath

ber bergen offenbar.

6. Drum, ba bein tob bir taglich braut, fo fen boch mader und bereit ; pruf beinen glauben ale ein chrift, ob er burch liebe thatig ift-

7. Gin feufger in ber letten noth, ein munich, burch bes Erlbfere tob bor @Dtteetbron. gerecht ju fenn, bis macht bich

nicht von funden rein.

. 8. Gin hers, bas Gottes flimme bort, ibr folgt und fich vom bofen fehrt; ein glaubig berg, bon lieb erfullt, bis ift es mas in Chrifte gilt.

9. Die heiligung erforbert mub; bu wirtft fie nicht, Gott wirfet fie; bu aber ringe ftete nach ihr, als mare fie ein merf bon bir.

10. Der ruf bee lebens, bas bu lebit, bein bochftes ziel, nach bent bu ftrebit, und mas Dir emig glud verfchaft, ift tu= gend in bee glaubens fraft.

11. 3br alle feine tage weihn, beift eingebenf bes tobes fenn; und machfen in ber beiligung, ift mabre tobeerin= nerung.

12. Bie oft vergeft ich biefe jubelighr.

4. Bir leben bier gur emig= nicht ins gericht; brud felbft bes tobes bilb in mich, bag

18. Daf ich mein berg mit jedem tag por bir, o Gott, 5. Der tob rudt feelen bor erforiden mag, ob liebe, bemuth, fried und tren, die frucht

bes Beiftes in ihm fen; 14. Daß ich ju bir um gna: de fieb, ftets meiner fcmach=

beit miberfieb, und einftens in bes glaubens macht mit freuden ruf: es ift vollbracht.

## Mel O Jefu Chrift meins.

09. Bohl mir, hier ift mein rubebaus, bier rub' ich murm nach fdmergen aus, ich bin burch einen fanften tob entgangen aller angft und noth.

2. Das ichabete mir, baß mein gebein muß in ber erb verscharret fenn? Die feele fcmebet ohne leid im bim= mele-glang und berrlichfeit.

8. In foldem fchmud, in folder gier, prang ich bor Gottes thron allbier, mein Mefus ift ber feelen luft, mein labfal, meine befte foft.

4. 29as frag ich nun nach jener melt, mein Sefus mich

in armen balt, in ibm erfreu ich mich allein, ohn ibn fan ich nicht frolich fepn.

5. Mit meinen mar ich erft geboben, gum jauchgen bin ich nun erfohrn, ich finge mit ber engel = fchaar bas emig neue

pflicht! DErt, geh mit mir 6. Dichte liebers meine 7. 8.

3nnge

junge fingt, nichts reiners icon nach furgem ftreit er-meinen ohren flingt, nichts langt bie fron ber herrlichfeit. fuffere meinem bergen ift, als 11. Die manches find fallt

auf, ju flagen meinen furgen manches lange quaal, eb es lauf, ich bin volltommen wor= tommt aus bem jammerthal.

annafam alt.

benftand, und wie es in ber treuer feelen-freund auf emig welt bemanbt : ben euch er= bat mit fich bereint. bebt fic frieg und ftreit, bier 13. Drum legt bie band auf

ben flebt, muß fireiten oft mit bienet eurer feligfeit.

web und bange thut.

und noth, und noch mobl eis mir himmlifch angetleibt mit nen langen tob : bie bab ich hochfter ebr und berrlichfeit.

mein hergliebster Jefus Chrift. fich ju tob, wie manches frirbt 7. Drum liebe eltern boret in maffere = noth! wie leibet

ben balb : mer felig ftirbt ift 12. Colt es euch benn nicht trofflich fenn, baf ich bin fauft 8. Bebentet meinen freus gefchlafen ein? baf mich mein

herrichet fried und frblichfeit, euren mund, und feht anf 9. Mer auf ber erben lange Gott, ber euch vermundt, ber febt, bes leib auch lang an fun= ench ju beilen ift bereit, manns

fleifc und blut, daß manchem 14. Wenn wir aus unferm grabe gehn, benn merben mir

10. Ja, leiben mußer crent une wieder febn, benn find

Bom jungften Gericht und der Berdamninif.

Mel. Berglich thut mich v. fe beinen tob, ber tob fommt mit feiner eitelfeit: bier ift ein oft bebenbe ; ber beute frifch und roth fan morgen, und gefdwinder hinmeg geftorben fenn : brum bilbe bir, o funder! ein taglich fterben ein.

2. Bebente, menfch! bas ende, bebente bas gericht; es muffen alle ftanbe vor Mefu angeficht! fein menfch ift ausgenommen, hier muß ein jeber bran, und wird ben lobn befommen, nachdem er hat ge= gelegt. than.

3. Bebenfe, menfch ! bas 610. Bebente, menich! enbe, ber bollen angft und leib, furges freuen, bort aber emige lich ein flagtich fcmerges fcbreven ; ach fanber ! bate did !

4. Bebente, menich ! bas ende, bebente flete bie geit, bag bich ja nichte ahmenbe bon jener berrlichfeit, bamit. por Bottes throne Die feele wird verpflegt; bort ift bie lebenstrone ben frommen ben=

5. Berr! lehre mich bes

benfen

baf fich nach bir ju lenten, cher hat bes Derren mort ber= mein berge fen bereit; lag mich achtet, und nur auf erben frub ben tob betrachten, und bei= und fpat nach groffem gut ge= nen richterftubl! laß mich trachtet, ber wird furmabr gar auch nicht verachten ber bol- fahl beftebn, und mit bem falen feuer-pfubl.

6. Silf Gott! bag ich ben in bie bolle. dig fen.

Mel. Romm, fterblicher b.

611. Es ift gewißlich an tes Cobn mirb fommen, in feiner groffen berrlichteit, gu richten bof' und frommen, theur, mann alles mirb ber= haft erworben. gehn im feur, wie Petrus bavon fcbreibet.

2. Man boret ber pofaunen ball bann auf ber gangen erben; bie tobten merben auf ben Tiball fogleich ermedet big find, und bie ber Derr rechtschaffen findt, wird er Mel. Es ift gewißlich an b. febr fcon vermanbeln.

8. Darnad wird man ables fen bald, ein buch barin ge= muß alle welt fich ftellen, bn fcbrieben, was jeber menich fo wirft in ihrem angeficht auch jung ale alt, auf erben bat ge= mir mein urtheil fallen. D! trieben, ba benn gewißlich jes laß mich bein gericht fets berman wird horen mas er hat fcbeun, und bier mit ernft be= nethan in feinem gangen les fliffen fenn, bor bir einft gu bes ben.

benten ber geiten lette geit, 4. 2 meh bemfelben, meltan miffen gebn bon Chrifio

zeiten auf meinen letten tag 5. D Gefu! bilf zur felben mit buffe mich bereiten und geit, bon wegen beiner muntaglich fterben mag: im tob ben, baf ich im buch ber felige und bor gerichte, fteh mir, o feit werb ringezeichnet fun-Befu! ben, bag ich ine bim= ben, baran ich bann and mele lichte ju mohnen mur- zweifle nicht, benn bu haft ja bein feind gericht, und meine

fonlb bezahlet. 6. Derhalben mein fürfpreder fen, mann bunnn mirft ers . icheinen, und lies michaus bem buche fren, in welchem ftebn Die beinen, auf baf ich famt ben brubern mein mit bir geh bann wird bas lachen werben in ben himmel ein, ben bu uns

7. D 3Efn Chrift! bn machft es lang mit beinem jungften tage, ben menfchen wird auf erben bang, bon megen vieler plage. Romm bod, fomm bod, bu richter merben : bie aber noch leben= groß! und mache une in anaben fos von allem ibel. Almen.

> 612. Gerechter GDIE! ftebent. . id ate

2. Dit fiebit bon beinem veften thron aufalle menfchen= Ander! bestimmeft jebem fei= nen lobn, bem frommen und bem fanber. Die fiebit bu bie perfonen an; allein auf bas, mas mir gethan, fiehft bu als' rechter richter.

3. Biel autes und barniber= sigfeit giebft bu fcon bier ben frommen ; bu fchabeit fie vor mandem leib, barein bie fin: ber fommen. Co zeigeft bu por aller welt, baf bir ber eis fer mobigefallt, ben man ber

tugend widmet.

4. 3a, Derr! buliebft, mas recht und aut, und bift ein frennb ber frommen. 2Ber beinen willen gerne thut, wird von bir aufgenommen. Cein mert und bienft gefallt bir wohl, ift et gleich nicht fo, wie er foll, gang rein bon allen feblern.

5. Doch bem, ber bich, p Gott! nicht ichent, bem fre= velnben berbrecher, ber bein gefet und recht entweiht, bift bu ein ftrenger racher. Ibn ftrafend machft bu offenbar, baß ber bir nie gefällig war, ber bier ber funde bienet.

6. Der untergang ber er= ften welt, bie and ber art ge= folggen, bas feuer, bas auf Godom fallt, Eguptens lange aller noth, ein rother pfubl plagen, und anbre munber beiner macht, find zeugen, tan, fande, tob in einer flufe: wenn bein gorn ermacht, wie benfammen, im abgrund, ben! Du ben funder lobneft.

beftraft, viel gutes unbelohs net, fo fommt ein tag ber redenfchaft, ber feines funbers fconet. Da fiellft bu, Derr! ine bellfie licht; wie recht und billig bein gericht. Dann triumphirt ber fromme.

8. Gerechter Gott! laf mich wie bu, bas gute eifrig lieben! gieb felber mir bie Traft bagn! wirf inniges berraben, wenn fic bie ifind in mir noch regt! bein berg, bas lauter gutes hegt, fen meines bergens

porbilo.

9. Und meil bor bir, Serr Bebaoth; nur bie allein beffes ben, Die glanbig auf Des Ditt: lere tob, ben ihrer reue feben: fo laß mich bie gerechtigfeit, die mich bon firaf und fcbulb befrent, im glanben eifrig fucben! # 4

Mel. Allein gu dir, Serr J.

613. Gott, fiarte mich! mit flammen im gefichte, ins tiefe, bobenlofe grab ber gotte lichen gerichte. D! welcher abgrund fperret hier ben raden auf, und brobet bir, bers! brecher, ber ber bolle lacht. mit em'ger nacht, wenn einft)

bes jornes tag erwacht. 2. Ster ift ber fcamplati

poll fammen, bier liegen fast die bolle nennt, der ewig, wie! 7. Bleibt bier viel bofes un= Die rache, brennt, bier malge!

fich ber verdammiten beer, im flammen = meer, in fdwefel= ftromen bin und ber.

3. Die anfichrift voll perzweiflung ftebt, wie nacht, an ihren thoren: mer bier burch diefe pforte gebt, ift ewiglich verloren. Rein itral ber flein= fen hoffnung lacht in Diefer bangen, bangen nacht; bie beerde der verworfnen fcrent: emigfeit! o qualenvolle

emigfeit! 4. Dachtvolle hell! ich feb' in bir ben fammelplas ber plagen; in allen fpra ben bert man bier verzweiflungevolle flagen. Im rauch ber untoft= baren glut raufcht banberin= gen, bruffet muth; ber ton,

ben bie verzweiflung ruft, freigt aus ber fluft und brengt nich burch bie fcmale luft.

5. Doch, fan die fühne phantafie ber fpotter berg er= meden? die quaal der bolle nennen fie nur feiger feelen febreden; boch fublen fie in ibrem fpott: ee ift ein Goti! es ift ein GDit! gern feben fie im Mittlereblut der liebe glut, nur nicht, mas @Dtt als rich= ter thut.

6. Ery bon bes lebens fclarenjoch, bom elend überlaben ; menn bie holle bich verschlingt, mire gegeben. ler ftreit, Die trubfte geit, nicht bonne noch und feligfeit.

7. Rein blauer himmel fvier gelt fich in blutig-rothen gab= ren, mo rauch und bampf fo farchterlich die fdmarge luft: beschweren. Sier bangt bie tieffte mitternacht, die bollen= fener fichtbar macht, auf bir, gerichteter, bein fpott, entfernt bon Gott, fablt jego fieben= fachen tob.

8. hier tobt ber furchterlich = fte fcmerg, ein nagendes gewiffen, bie natter windet fich ums berg, und martert es mit biffen, bie reue glabet, wie ein brand, die muth gerfleischt die eigne band, und er, ber alte funber, fpricht: o mar' ich nicht! Die bolle beult: o! mar'

ich nicht!

9. Doch, hollen = abgrund, fchlieffe bich vor ben erfcbrod: nen bliden, ch' rauch unb bampf und ich mefel mich von ferne fcon erftiden. TEfus! Christus! GOttes. Cobn! ergreife mid! id) fdwante fcon. Ich Derr, burch bein vergofines blut, bein Mittlers blut! bemabr mid por ber bollenglut ..

Mel. Straf mich nicht in b.

614. Serr! ich bin bein eigenthum; bein fo manbeln beine faffe noch ift auch mein leben, mir jum im reiche feiner gnaden: boch, beil und bir gum rubm baf bu. Barerlich mobin fein frahl ber hoffnung, fubrft bu mich auf bes lebens bringt; ift benn ein leben vol- megen meinem giel entgegen. 2. Balb tommft bu mit

groffer fraft jum gericht auf

erten:

erben; benn foll ich jur rech= bein werd ich fenn, und mich, enschaft bargefiellet merben. Dein gericht ichonet nicht, richter aller melten! benn bu

willft vergelten.

8. Beb benn mir in emig= feit, wenn ich beine gabe, meine frafte, meine geit, bier gemigbraucht habe; meh benn mir, hab ich bier bein gefchent verschwenbet, nicht gut angemenbet !

4. Modte taglich bein ge= richt mir bor augen ichmeben. mocht ich mid, ftete meiner pflicht treu gu fenn, beftreben, can ich nie thoricht fie aus ben augen fette, noch mit fleiß

verlette.

5. Lehre mich gewiffenhaft meine tage gablen, jeben fdritt gur rechenschaft mich mit borficht mablen: gieb, baß ich ernftlich mich jeben tag, auch beute, barauf gubereite.

6. Beigt fich erft bie emigfeit giebn. furchtbar in ber nabe, o! benn ift es fcmerlich zeit, bag ich in mid gebe; wenn ber tob mir fcon brobt, o fo ift gewiß= lobn.

lich meine buffe miglich. 7. Mein gemiffen

ftrafe mich. gleich fur jede funbe, Mittler, bag ich balb burch bich gnabe fuch und finde. Rufe bu bann mir gu : alles ift vergeben, funder! bu folft leben.

8. Dann erideine jum gericht, ich barf ju bir beten, ben, bie bier bein mort bermich verflogt bein Bater nicht, bobnt, und burch ein fleifch: Du wirft mich vertreten ; ewig lich leben bas eitle berg bers

bid ju lieben, emig, emig üben.

Mel. Befiehl bu beine meg.

615. 3ch bent an bein ge= aller welt! ber thor nenne ein gebichte, bas fdmachen nur gefällt ; mich foll fein mabn nicht fibbren, weil mich bein gottlich licht und mein gemiffen lebren, bu halteft einft gericht.

2. 3d bere bie pofaunen, o Derr! im geifte fcon; ich febe mit erftaunen bich auf bem richterthron, um ben bie beilge menge erhabner engel

fteht, welch berrliches gepran: ge! welch bobe majeftat ! 5. Umfonft fucht nun ber funber bor beiner macht au

fliebn. Derr! alle menfchen: finber wirft bu gur rechnung Du rufit, und fie er: ideinen bor beinem richter thron, ben fanbern, und ben beinen, giebft bu gerechten

4. Frolodend febn die from: men bein gottlich angeficht, fcon bier bem fluch entnom: men, jagt ihre feele nicht; nun triumphirt ihr hoffen ; erloßt bon aller mub, febn fie ben bimmel offen, und bu, Derr! fegneft fie.

5. Bie angfivoll aber be:

mobnt!

wohnt! du giebit den funden- bift, alebann wirft bu gerit Enechten ibr theil in em'ger det binauf ju Gefu Chrift. pein, und führeft die gerech: Ber aber nicht von bergen ben ten an beiner freude ein.

6. Lag, Jefn! bein gerich: te mir ftete por augen fenn, und drude fein gewichte in mein gemiffen ein! lag fromm por bir mich manbeln, und bier an aller geit fo, wie ein weifer, banbeln, ber feinen

richter ichent. 7. Sit benn bein tag ber= handen; mird diefe melt ber= gebn; fo werd ich nicht mit fcanben vor beinem thron beftebn. Du fiellft mich benn' gur rechten, bon aller fchulb befrent; fibrft mich mit beinen fnechten in beine berrlich: feit.

Mel. O baupt voll blut u.

616. Laft ab von funden alle, lagt ab und zweifelt nicht, baß Chriffus mirb mit idalle balb fommen zum gericht, fein ftubl ift fcon bereitet, der DErr fommt offenbar, er fommt, und mirb begleitet bon einer groffen fd)aar.

felber icheibet ben meigen bon berdienter lobn ? ber fpreu.

fcmudet in mabrem glauben ichen find, bort mußt' Sfrael Z. 6

Berrn bier hat geliebt, ber mird burch taufend fcmergen

in emigfeit betrabt.

4. 2Bas mird ber richter machen? er richtet nicht als lein; er mird gugleich in faden bein mabrer jeuge fenn : benn wirft bn febr erichreden, wenn auf bem urtheile-plan ber richter wird anfoeden, mas beimlich bu gethan.

5. Bie milft bu boch befteben por feinem groffen gorn ? wenn er bich laffet feben bie munden, fcblag und born, und mad er mehr getragen, o idnober fnecht for bich, bald wird bich Chriftus fragen : menich, marum ichlugft bu

midb ?

6. Sab ich nicht gern ber: aoffen mein blut fur beine fdulb? ward ich nicht beff gefcbloffen, litt' ich nicht mit gebuld bie nie verdiente fira fen, und marter tag und nacht bis ich am creun entichlafen hab alles pollenbracht ?!

7. Wie haft bu nun vergol. 2. Erfdrid, o fichre feele, ten mir mas ich bir gethan? bis ift ber lette tag, bein leib. oft baft bu mich gescholten. fommt aus der bole, barin bift auf der funden bahn, mit er fcblafend lag, Da muft bu bem verfluchten banfen, nin ftebn entfleibet, und boren mir jum fport und bobn, in an mit ichen, wie Chrifins ficherheit gelaufen ; mar bae

8 Ach Gott! wie wirt 8. Dohl bir, fo bu ge= erfduttern alebenn ein men-

zittern ...

gittern, ale es ben fatten beinem angeficht, fo lag mich wind, bas bonnern und bas frolich feben bein flares bin: bligen, famt ber pofaunen mele-licht. idall bort auf bes berges fpi= Ben, ba fdrie es fiberall.

fdrenen, wenn ihn ber richter fragt, warum er nicht mit treuen gethan, . mas ibm ge= fagt? wie mirb er tonnen ichauen ein folches angeficht, bas ibm mit angft und grauen leib, feel und geift gerbricht?

10. Wer fan ben jammer wennen ben ber erbulben muß, bem fdmefelflammen bren= nen, und ber entfernt von buß: er wird viel taufend feben in berrlichfeit und licht, ben Gott, bem richter fieben, ber ibm fein urtheil fpricht.

11. Die groffen Gottes manner verfinden ben gn= gleich, ben trechen friebens: trenner, ber fatane fird) unb reich gefudet ju bermehren and bofer luft allein, und muß nun aller ehren bafur entfebet fenn.

12. D himmel! es erichal= let ber funder flag-gefdren : ibr berg und hugel fallet, und idmettert une entamen, bebedt une por bem pfule, Dieweil gu biefer frift bas Lamm bort auf bem ftuble fo gar ergrimmet ift.

18. Serr, lehre mich beben= fen boch biefen jungften tag, baf ich zu bir mid lenten und chrifilich leben maa. menn ich benn foll fieben bor

617. D ewigfeit, bu done 9. Wie wird ber funber fdmerdt, bas burch bie feele bobrt, o anfang ohne enbe, o ewigfeit, geit ohne geit, ich meiß bor groffer traurigfeit nicht, mo ich mich binmenbe: ntein gang erfdrochnes berg erbebt, bag mir bie gung am

gaumen flebt. 2. Rein unglad ift in aller welt, bas endlich mit ber geit nicht fallt, und gang wird aufgeboben: Die emigfeit bat nur fein giel, fie treibet fort und fort ibr fviel, latt nimmer ab gu toben; ja mie mein Seiland felber fpricht: es ift aus ibr erlbfung nicht.

3. D ewigfeit, bu machft mir bang, o ewig, ewig ift gu lang, bier gilt furmabr fein fdergen, brum menn ich biefe lange nacht, aufamt ber grof: fen rein betracht, erfcbrect ich recht von bergen. Dichte ift an finden weit und breit, fo idredlich ale bie emiafeit.

4. Pas acht ich maffer, feur und fdmerbt, bis alles ift faum nennens merth, es fan nicht lange bauren, mas mar es, wenn gleich ein tos rann ber funfgig jabr faum leben fan, mich endlich lief vermauren? gefangniß, mar= ter, angft und pein, bie tons nen ja nicht emig fenn.

5. Menn ber perbainmten

groffer quaal, fo manches jahr als an ber gabl bie menfchen fich ernabren, als manchen ftern ber himmel begt, als mandies land bas erbreich tragt, noch endlich folte mah= ren, fo mare boch ber pein gu= legt ihr recht bestimmtes giel gefett.

6. Dun aber mann bu bie gefahr viel hundert taufenb taufend jahr haft flaglich andgeffanden, und von ber fund in folder frift, gang graufamlich gemartert bift, ift boch fein ichlug borbanben. Die geit, fo niemand gablen fan, Die fanget ftete bon nenem an.

7. Liegt einer frant und rubet gleich im bette, bas ben golde reid, recht furftlich ift gegieret, fo haffet er boch folden pract, auch fe, baf er bie gange nadht ein flaglichs leben fubret. Er gablet ieben glodenfcblag, und fenfact nach bem lieben tag.

8. 21d! mas ift bas? ber bollen pein mirb nicht mie lei= bes frantheit fenn, und mit ber zeit fich enden, es mirb fid) ber verbammiten ichaar im feur und fcmefel immer= bar mit gorn und grimm ums menden, und bie ihr unbegreifliche leib foll mabren bis in ewigfeit.

ben biefer lebenegeit folgt ei= ben mag.

ne bange emigfeit; ach fun= ber nime gu bergen ; entfete bich, o menfchenfind ; furg ift Die geit, der tob gefdwind.

10. Ich flebe boch ber fun: ben ftrid, fie fan nur einen angenblid, und langer nicht erabben: benn folgt ein lautes flaggefdren, bas immer,"

immer wieber neu bem fun= ber bringt entfegen : o melie. wer ben finch fich mablt, ba er nicht feine tage gablt.

11. Co lang ein Gott in bimmel lebt, und fiber alle molfen fdwebt, wird folche marter mabren ; es mirb fie plagen falt und bit; anaft, bunger, ichreden, feur und blit, und fie boch nicht pergebren. Dann mird fich en= ben biefe vein, mann Gott nicht mehr wird emig fenn.

12. Die marter bleibet immerbar, als anfange fie befdaffen mar, fie fan fich nicht berminbern, es ift ein mirten fonber rub, fie nimt an flag und feufgen gu ben jenen fa= tane finbern. D funber, beine miffethat empfinbet meber troft nod rath.

13. Bach auf, o menich, bom funben-fdilaf, ermuntre bid, verlornes ichaaf, unb befre bald bein leben, mach auf, es ift bod bobe geit, es 9. Gott bu bift heilig und fommt beran bie emigfeit, gerecht, bu ftrafeft ben ver- bir beinen lohn gu geben. ruchten fnecht im beifften Bielleichtift beut ber lettetag. pfubl ber fdmergen; auf fun- wer meif noch mie man fier-

14. Lag bod) bie wolluft biefer welt, pracht, hoffart, flieben, die er felbft im anreichthum, ehr und geld bir fang fchuf, feine feinbe belanger nicht gebieten, ichau an bend, furchtvoll horen ber po-Die groffe ficherheit, Die fal- faunen ruf: fommt jum throfche welt und bofe geit gu= ne, fommt gum throne, fommt famt bes teufele muten, bor jum throne, ftellt ench por allen bingen bab in acht, bie bem richter bar!

porermebnte lange nacht. fchen find, von funden toll, wonne glanget fiatt bes traubon bergen blind, laf ab bie rend and bem froben angeficht. welt zu lieben. Ich! ach! foll Gel'ge feelen, fel'ge feelen, bann ber bollen pein, ba mehr bann taufend benfer fenn, obn enbe bich betruben? mo lebt fes wert auefprechen fan?

mort, o fdmerbt, bas burch die feele bobrt, o anfang obne enbe, o emigfeit, zeit obne geit, ich weiß por groffer traurigfeit, nicht wo ich mich binmende. Dim bu mich, wenn es bir gefällt, Derr Jefu, in bein frenben gelt.

618. Prachtig fommt ber nia, laut erichallt ber inbelton, unter millionen beil'gen glangt ber groffe menfchen= fobn. Sallelnja! hallelnja! balleluja! willfommen mir!

feiten finget man nun feine Die ihn haften, Die ihn haß: fe bonner mort. ten, die ibn haften, find er= ftarr't, ba fie ihn febn.

3. himmel und bie erbe

4. Geine finder, Die ihn lie-15. D bu perruchtes men: ben, feben nunibr freudenlicht. fel'ge feelen, febt! er tommt

in wolfen bort.

5. Die erlofung lang er: ein fo beredter mann, ber die= martet, feht, wie fen'rlich fie ericbeint! feine finder. fonft 16. D ewigfeit, Du bonner= verworfen, find mit berrlichs feit vereint. Dallelnja! halle- . luja! halleluja! nun fommt

bas berbeif'ne reich .

6. Cebt ibn ladeinb. beff entichloffen, alles ubel zu gere ftreun. Alle nationen rubmen : ewig werden fie fich freun. D fomm eilenb! o fomm eilenb! o fomm eilend! ballelnia! fomm, mein Beil!

Mel. O Gott, bu frommer.

619. Thu rechnung, reche blutend Lamm, ernfilich bon bir haben, thu rechnung, fpricht ber DErr, 2. Durch bie tiefen emig= bon allen beinen gaben, thu rednung, firchte Gott, bu buld, prangerd glangen feine muft fonit plotlich fort, thu male, alle fublen ibre foulb, rednung, bente fiete an bie=

2. Eprich: lieber Gott: mer fan por beinem thron

befte=

ben? weil in ber gangen welt leluja! macht ench bereit gu gu finden nicht ein mann, ber ber bochzeit, ihr muffet ihm bir auf taufend nur ein mort entgegen gebn. antworten fan.

geffen fenn.

nur bir ju ebren leben, lag ja fianna; wir folgen all gum mein leib und feel bir allgeit frenden-faal, und halten mit fenn ergeben ; bein Beift re= bas abendmabl. giere mich, fo merb ich mobl 8. Rubm und bant fen bir beftehn in meiner rechnung, gefungen, mit menichen und. gehn.

Gerufalem; mitternacht beißt fpurt, fein ohr bat je gebort, flugen jungfrauen ? molauf! mo em'ge monne lacht.

befteben, wenn bu mit beinem ber Brautgam fommt! ftebt fnecht willft ine gerichte ge= auf, Die lampen nehmt ! bal=

2. Bion bort die machter fin= '3. Lag gnade gehn bor recht, gen, bas berg fångt an fur luft ach laß mich gnade finden, ju fpringen, fie machet unb fprich mich aus gnaden los fieht eilend auf; ihr freund bon allen meinen funden ; tommt bom himmel prachtig, laß beines Cobnes blut auch bon gnaben fart, bon mabr= mein hers machen rein, laß beit machtig. Ihr licht wird alle meine foulb tobt und ber= bell, ihr ftern geht auf. Dun fomm, bu werthe fron, Serr 4. Las mich in diefer welt Jefu, Gottes Cohn! So=

und gur himmels = freud ein= mit engelegungen, in reinem . füßten himmelston ; bon 620. Machet auf, ruft zwblf perlen find bie thore und bie flimme an beiner fladt, wir find im ber madter fehr boch auf ber chore ber engel bortum beinen ginne, mach auf, bu fiabt thron; fein aug bat je gebiefe ftunde; fie rufen und folde frende; welt gute nacht, mit hellem munde, mo fend ibr mir find gebracht gur frabt,

## Bom Simmel und ewigen Leben.

Mel. JEfu, ber bu meine f. 2. Drum fo will ich biefes 621. Alle menfchen muf- leben, weil es meinem Gott fen fierben, ale beliebt, gern und willig von les fleifch vergebt wie ben; mir geben, bin baruber nicht mas ba lebet, muß verderben, betrubt. Denn in meines 36: foll es andere merden neu. fu munben bab ich nun erle-Diefer leib ber muß bermefen, fung funden, und mein troft menn er anders foll genefen in tobes-noth ift bes Derren ju ber groffen berrlichfeit, Die Jefu tob. 3. JE: den frommen ift bereit.

8. 3Efue ift fur mich geftorben, and fein tob ift mein gewinn, er bat mir bas beil er= worben, brum fabr ich mit freuden bin, bier ans biefem welt-getimmel, in ben fcb. nen Gotted : himmel, ba ich werbe allezeit fchauen bie Dreneinigfeit.

4. Da wird fenn bas freuben-leben, ba viel taufenb fees len fcon, find mit bimmele: glang umgeben, bienen Gott por feinem thron, ba die Geraphinen prangen und bas bobe lieb anfangen : Beilig, beilig, heilig beift Gott ber Bater, Cobn und Beift.

5. Da die patriarchen moh= nen, bie propheten allgumal, mo auf ihren ehren thronen fitt mit pracht ber gwolften gabl: mo in fo viel taufend jahren alle frommen bingefah= ren, ba bes Derren eigen= thum, emig finget feinen

rubm.

6. D Jerufalem! du fcbb: ne, ad! wie belle glangeft bu, welch ein lieblich lobge= tone bort man ba in fanfter ruh; o ber groffen frend und wonne, jegund gehet auf bie fonne, jebund gebet an ber tag, ber fein inbe nehmen maa.

7. 21d! ich babe fcon er= blidet alle Diefe berrlichfeit. jegund werd ich fcon ge= fdmudet mit bem weiffen

Gottes throne, fcane folde freude an, bie ich nicht befdrei-

ben fan.

8. Sier will ich nun emig mobnen, liebften freunde, gute nacht; eure treu Gott belohnen, bie ihr babt an mir vollbracht; bier ermart ich mit verlangen, euch bald felig gn empfangen : ididt euch an jur tobes nacht, bis ihr auch ben lang vollbracht.

622. Du meiner augen dich hinauf nach jenen Ga: lems = pforten; benn fommte ber, baf es bir aller orten an muth, an fraft unb freudigfeit gebricht? ifte nicht baber, bag bu nicht Gott pertraueft, und in tem jammerthal allein aufbeine quaal,

und nicht auf jenes theure

fleinob fcaneft?

2. Drum auf! ermuntre bich : bie munben bie bir bie: fe bornen geben, bie mabren nur burd biefes furge leben, benn bort versucht bie fcblane. ge feinen fich; und bu willft brobin JEfn Dienft ermatten ? wird nicht bie emigfeit die, fo in Diefer zeit gefdwist, freud und monne fiberfebat= ten?

3. Cieh! bas ermurgte Lamm, wie berrlich gebt es bort auf Bione auen, und mie frolodt in foldem frohen himmeld-fleib, und ber gulb- ichauen bie fchaar, bie bier gu nen ehren frone; ftebe ba vor beffen barben tam! wie borft

bu, als mit bonnerftimmen fingen bas ausermablte beer an jenem glafern meer, und Mone lieb auf Gottee : barfen

ffingen!

4. Wirb nicht auch biefer mund, ber finnmerlich bier pflegt bon Gott gu lallen, in Eben wie ein bonnerfchlag er= fcallen, wenn er in biefer fchaar ju aller finnb bas leb bee allerbochften wirb ergeblen: ein"fcbones weiffes fleib ift bir ja fcon bereit: es mirb an feiner freud und gierbe feblen.

5. Doch eine behalte inoh!! fein leben miß bier einer erft= lich haffen, und, mas ibn in aus ju fegen, und, mas bir in bem fampf verbinbert, laffen, langen foll. Der alte funden= gerbrich. Laf beine liebe fiets menich muß erft verberben, mein berge fuffen, und mas am bittern crempes : famim boben bat, burch lebens-volle mit feinen fauten gliebern hoffnung mir berfaffen. gang erfterben.

geift aufe neu bon oben wie: tonig griffen, und beiner eb: ber bid beleben, und bir jum len baume frucht genieffen, frommen wanbel frafte geben, die fraft aum leben und ges ber bein empfangnes leben ans fundbeit bat? bas berge babft, bern meif't. Die leben wird bas blut in abern mallet, ber bier in bir angefangen; boch geift fpricht nit begier: ach! wenn bu biefe zeit es mit be: war ich nur in bir! bie gunge ftåndiafeit behaltft, fo wirft jebo mehr bor fehnen tallet. bu emig barin prangen.

7. Wilft bu nun

ge ruhn? fo wird bir auch bie ebre nicht entfteben, nebft bei: nem Gieges : Delb in iener freuben-melt mit beil gefront in bem triumph zu geben.

8. 3a! ja! bon bergen gern will ich mein crent auf Diefe fchultern nehmen, und in bas fanfte joch ben bale bequemen, ju folgen meinem bellen Morgenftern. Wohlan! ibr lute mift bas leben laffen ! bu barter hoffarte finn, bu liebe gum gewinn, weicht von bes bergens baus, geht eure ftraffen.

9. Mein Sefu, ftarte mich, ben fanben-muft von mir binben meg will hindrung legen, wenn er ju bem triumph ge: baffelb gerfchell, gerhaue und und, wie perbin bas Lamm, bein bolber rath uns aufge-

10. Du merthe Bione fabt, 6. Denn muß ber lebenes wenn werd ich einmal beinen

11. Doch, feele, marte mir; Diefes Die frende tommt boch endlich thun? wilft du dein fleifch und path ben forgen, und nach ber allen guten tagen mit techtem fdmargen nacht ber belle morernft bis in ben tob entjagen, gen, hier zeigt bir bie gebulb und nur in beines Jefu fole bie rechte fput. Indeffen mabeiner lampen licht fein oble felnja!

her, bem braut'gam wollen ichalle jum froben engel-wir entgegen geben : laßt uns chor. Die thur ift aufgeschlof: bereint auf unfrer warte fter fen, die hodgeit ift bereit: ben, baf burch betrug bie find auf, auf ihr reichsgenoffen! und nicht verfehr. Gebt eure ber braut'gam ift nicht weit. baupter auf! bie gnaben fon= 4. Er wird nicht lang ber= ne trit famt ber braut berfar, gieben, brum folafet nicht fie bffnet foon bie thar: gebt mehr ein; man fiebt bie banein gur froben Lammed-boch= me blaben, ber fcbnfte frih: geit monne.

bent groffen Gott, ber alles the zeigt ben fcbnften tag ift in allen, laft feinen rubm bon weiten, babor bas bunfle in aller mund erfchallen, weil weicht. aller macht gefungen amen.

Mel. Befiehl bu beine meg.

623. Ermuntert end, ibr brullt. 6. Begegnet ihmauf erden, es mitternacht.

de ftere, und fen befliffen, baß ihm im reihen, und fingt Sal=

je gebricht, ber braut'gam 8. 3hr flugen jungfraun wird bie befte zeit fchon miffen. alle hebt nun bas haupt em-12. Rommt, Bioad-tochter, por mit jaudgen und mit

lingofchein berbeift erqui-18. Gebt aber allen pracht dunge-zeiten; Die abenberb:

er in allen alles mobl ge= 5. Wer wollte benn nun macht. Stimmt an ein lob, fchlafen? mer flug ift, ber ihr faiten, feinem namen, wir ift mach: Gott tommt, bie find fein eigenthum, er unfre welt gu ftrafen, gu nben Saronesblum, 3hm fen mit grimm und rach an allen, Die nicht machen, und bie bes thieres bilb anbeten famt bem brachen; brum auf; ber Ibme

eurer lampen fchein, ber ihr, die ihr Bion liebt, mit frenabend ift gefommen, die finft= bigen geberben, und fend nicht re nacht bricht ein. Ge bat mehr betrabt: es find bie fich aufgemachet ber brauti- freuden flunden gefommen, gam mit pracht! auf! betet, und ber braut wird, weil fie fampft und machet, balb ift fibermunben, bie frone nun-. pertraut.

2. Macht eure lampen fer= 7. Die ihr gebulb getragen tig, und fallet fie mit obl, und und mit geftorben fend, follt fend bes beils gewartig, be- nun, nach creut und flagen, reitet leib und feel. Die in freuden fonder leib mir lemachter Bione fchrenen : ber ben und regieren, und por bee brautigam ift nab, begegnet Lammes thron mit jauchgen trium

triumphiren in eurer fieged: tampf nur fcmerer machen, fron.

8. Dier find die fieges pal- ichant, mo bir bein Beiland men, bier ift bas meiffe fleib, butten baut. bier fiehn die meigen halmen infrieden, nach bem fireit und gu flein, bis auf bas blut gu nach ben minterstagen; bier ftreiten? bu folft ein erbe grunen die gebein, die bort ber Gottes fenn und feiner berr: tob erichlagen, bier ichenft lichfeiten. Du folft nicht nur man freuden=mein.

9. Sier ift die ftadt berfren- Dofes Canan feben, bu ben, Jerufalem ber ort, mo bie mobnft barinnen far und far: erloften meiben, bier ift bie Das SEfns bat, bas giebt er fichre pfort, bier find die gulbe bir. nen gaffen, bier ift bas boch= 4. Angft, flagen, jammer,

forbre beinen lauf. D Sefu! Die werben bort nicht meiter haupt und hande nach ber er: bem vater abgewifcht. lbfungezeit.

laß bein langes flagen, bas fluß berfvurt, mas man nur bir nur muth und fraft ent: anmuth nennet. 38t muft bu reift. Du folft bich einmal bich mit tropfen laben: bann magen, bich wie ein Abler auf- wirft bu recht und frepheit bajufdwingen, und in bes him- ben, bich gar ju baben in ber mele glang gu bringen, weit fluth, bie bir, o geift, fo über fterne, fonn und mond, fanfte thut. mo Mefus, bein verfdbner. 6. Da wirft bu beinen bawohnt.

und ba boll glanben binges

8. Sit bir bas fleinob noch bon ferne fteben und fie mie

geit-mabl, bier foll fich nieber- meh und leib, wird mie ein laffen die braut im rofenthal. rand berfliegen. Du wirft 10. D IEfu, meine monne! im fcoof ber emigfeit verfomm balb und mach bich auf, gnugt und rubig liegen. Die geh auf verlangte fonne! und thranen, die nich bier ergieffen, mad ein enbe, und fuhr uns flieffen; ber fcmeif, ber fic ans bem fireit: wir beben bamit vermifcht, mirb bon

5. Da wirft bu ju bem 624. Ermuntre bich, be- meer geführt, bas feinen bo-

ter febn, und beinen bruber 2. Wilft bu bein hagres ans finden. Es wird bich beffen geficht, nur auf bein elend bef= glang burchgebn, und beffen ten? mas munder, bag es bir gluth entgunden. Du mirft gebricht an freudigfeit und in fleter liebe brennen, wenn traften. Weg mit ben augen bu bie fconbeit wirft ertenbon ben fachen, bie beinen nen, bapor ber erben pracht unb

toblen fenn.

7. Die engel @Dttes mer: ben bid als ihren bruder gruf- einft alles bricht und fallt ; fen, und bich o geift, gar fiffiglich in ihre mitte ichlieffen. Ce werben felbit bie Cherubi= nen ber groffen braut bes lammes bienen, Dieweil ber weil er nie gurud gegangen. tonig, ber fie liebt, ihr gleis ein unbeweglich reich empfans den glang und ehre giebt.

8. Da wirft bu febn bie gebampft. groffe fchaar, Die beinen mitte ewig aben beinen fleiß.

ber bringer! wie mirb in ber ichafte, baf ibn fein trener jest bangen bruit bas berg bor Beiland fennt. freuden fpringen! und mas fee lebens werth erbobet, ift,

mirb emig! emig! emig fenn. 10. 2luf, auf, mein geift! entichlieffe bich, bis in ben tob gen, es wird bie frone, bie fo and feine luft ... fcon, nur auf bem haurt ber

fieger ftebn.

und ichein nur muß wie tobte Die beft an Gott und Sefe balt: fie mirb nur bier, nicht. bort verbobnet, und wenn fo bleibet ber, ber treu gebieben, und ben fein fiurm bon. bem getrieben, ber auch burch noth und tob gefampft: unb gen, fo halb er boll und tob

2. Die ift ber führer ber at lerehret, aus beren mund man treuen, fein borbild locht und immerbar bas beilig! beilig! frarter fie; er meiß fie innigft boret. Da wirft bu mit an an erfreuen, ben aller noth und reiben treten, bas bechfie me: fauren mub: er ift ber mein: fen anguberen. Des Batere ftod, fie find reben; mas ihnen rubm, tes Lammes preis mirb feblet, fan er geben ; und mer fich niemabls pon ibm trennt. 9. Bas mird ba por ein bem fehlen nie bes lebene faffirom ber luft burd alle alie: te, er mertt ben jeglichem ges

8. Er gonnet anbern grogre Die finnen übergebet, und bie= haben, nur brancht er fein berliebnes pfund; er will ans baß beffelben fiffer fchein faulheit nichts vergraben, und macht burch wert und merfe fund, fein auge fen auf Gott gerichtet: mas aber faliche ju tampfen. Brich burch, mas flugbeit bichtet, fen feiner feebir ift binberlich, und beinen len fluch und wuft. Singegen muth will bampfen. Bilft bn 3Efu reich bermebren, und Die fron ber ehren tragen, fo ibn, tret welt und fatan, eh= muft bu mas fur Jefum mas ren, bleibt ftete fein gred

4. Ben foldem finn, auf foldem mege bleibt @Dtt ihm Miel. Wie wohl ift mir, o fr. berglich gugethan; er geht ben 625. Die treue fiegt und treuer feeien-pflege getroft auf wird gefronet, angewief'ner bahn, Weil JE: ihm immermehr fein berg ent- mel haffen; boch eine bon berge beder, je mehr er fich ihm ein- ben mußt ihr laffen. Auf, priverleibt. Gein fchiff behalt ben fet, mas ju mablen fen : maft und ruber, Dieweil fein treu ibm treu perble bt.

ber irbifch heißt, und mas ein chrift fur labfal fpibret, ben fanben werben, es fen bann, baß mans fetbit erfahrt. luft, fo ewig mabrt.

6. D fuffer ftand getrener mein berg bir treu gu maden, liebt bich nicht! gefest, bag und wie mein leben nur perflath meiben, und Jefn tren ten! gerreiß auch bie verborgund fcmerg tan bem nicht berg befchwert. fchaben, der hier ben Gott in 10. Die trene fiegt, unb

fchen geifter, die ihre mit Gott und Jefu treu ergeben mar. nichtreelich maynt : bie folan: Gie ging in ihren letten finn-ge felbft ift ener meifter, bes ben, fo bald fie vollig iber-teufels finn, was flugheit munden, zur freude jenes lefcheint. Je langer ihr bier bend ein. Drum, Jefu biff, wanft und hintet, und treu- ach, laß mich eilen, ja binde todeure fausbeit fcminker, je mich mit flebes feilen, dir nns naber trit ber fluch berben, perbrachlich tren gu fenn.

fus, ber ibn führt und medet, Ihr wolt nicht welt, nichthim=

8. Bas habt ihr boch von erigeborner bruber fur mabre eurem bencheln? ibr fcmedet nie, wie Gott erfreut. Die 55. Bas biefes bundnif mit falfche welt bort auf zu fcmeie fich führet, begreift tein finn, cheln, fo balb ihr nicht mehr brauchbar fend; und menn fie euch bon binnen fchicer: fo Gott bon feiner tafel fpeif't, weiß fie nichte, bas euch erquis mag gwar auf biefer finftern det, fehrt euch brum balb ben erben bezeugt, boch nicht ver- ruden gu. Ich mochtet ihr boch Mefum mablen : fo mbdteuch welt und alles fehlen, ihr bat= Sprecht, feelen, Die ihr mas tet Gort, troft, half und rub.

erfahren, und nennts, ber 9. Uch, treuer Deiland, bilf worte ju erfparen, die reinfte mir fchwachen : bem tragen geift gib munterfeit, und, um feelen! wer fennet bich, und erinnre mich, wie fury die geit, bier noch jammer-bolen, barin fchwendet, bas nach bem lauf es oft am troft gebricht; ge- ber welt bermenbet, und nicht fest, die welt fan die nicht in beinem bienft bergehrt. Ach, leiben, die fie famt ihrem un= lag mich, mas noch ubrig, ret= ergeben find. Gpott, fcmach nen fetten, fo noch bieber mein

fcut und gnaben, und bort wird geftebnet: bas zeiger bie ein tonigreich gewinnt. gefronte ichaar, bie bier burch 7. D merfet bie, ihr fal- Gott, mit Gott verfehnet, 626. 3ch eile meiner beis mat zu, zum ftils len parabies ber freuden, jum bod zeit faal, jum ort ber rub, sum glafern meer ber feligteis ten, jum Batere baus, jum Lammes-thron, jur quell bes troile, jum groffen lobn ber pon ibm treugefundnen fnech: rechten; mein aug bas por mit

2. Collt id) mein abgezehrt geficht nur ftete auf meine funden lenten, baran ber Bater felber nicht um feines Cob: nes blut will benfen : fo friegt id) feinefreudigfeit, und meber fraft noch muth im ftreit, ich mußte mich mit furcht und jagen, ju meines Beilande un= ehr plagen. Dein lieber por

im glauben babin an.

binauf gelchaut, mo mir mein Beiland hutten baut.

3. Der Bater fouf mich ja bagu, ber Cobn bat mich baau ertaufet, und fdrieb mich in bas buch ber rub, als mich fein Beift barauf getaufet. Run er will nicht gurude gebn, fein bund und fiegel bleibt mir ftehn, wenn gleich ber gange fcmarm ber bollen mit ungeftim bargegen bel: len: fo bleibte boch ewig beft baben, bag ich ein erbe GDt= tes fen.

Mel. :fein Seiland nimt d. esmich, mein berge bricht, unb fommt gerfnirfcht ju bir gefroden, bermir ju aut ben tob gefcmedt; bier mirb ber fchabe augebedt; in ibm ber anabenbund erneuet, und ich bon als ler fculd befrepet: @ Dtt nimmet mich fo gnabig an, als batt ich feinen fall gethan.

5. 3ch lebe auch noch auf ten, jum beer vollenbeter ge= ber melt, und trag mich mit bem leib ber funden, ber mich thranen rann, fcwingt fich mit fo viel noth verftellt, an bem fich fo viel greuel finden: ich fubl ben alten menfchen mobl und fan nicht mie ich will und foll, bem frommen fonia fruchte tragen: bod. barum foll ich nicht verzagen. 3d halle mich in Jefum ein: benn bin ich mehr als engel

rein.

6. Gefett, Die lette tobes: noth macht meiner bloben feelen bange : ich trau auf meines mittlere tob, ber fiegreich meinen tob verfchlange; ber mich im leben feine bieß, mirb auch in diefer finfternif mein erb= fter, licht und führer beiffen, und mich aus allen anaften reiffen. Drudt er mir bann bie angen gu; fo bin ich vollig in ber rub.

7. Db fcon bes creubes fcmere laft biefdmate fcultern traurig bradet, wenn auch bie alte folang nicht raft, und manche pfeile auf 4. 3mar lengn' ich meinen mich fchidet; fo ift ja eben Schaben nicht, bagich benbund big ber pfab, ben Gottes mit ibm gebrochen : boch beugt Gobn betreten bat, ale er gu feinem .

ber wir jur fabt gelangen, je mehr man bunde bellen bort, und burch vertiefte mege fahrt.

8. Da feb ich benn ben Gottes Cohn holdfelig mir entgegen eilen, und feinen glo= rieufen thron mit mir, als fei= ner braut gu theilen: will= fomm'n, willfomm'n, will= fomm'n erflingt, bas burch ben gangen bimmel bringt pon ber verflarten geifter choren, ba werd ich meinen namen boren, und mer mich bier im Berrn gefant, biet't mir fros

9. En, beift es bann, biff bu auch ba, haft bu nun vollig übermunden? triumph, tri= umph, pictoria! baft bu bie frohe ruh gefunden? benn eis len fie in Diefer ruh ale finder, ihrem Bater gu, ihm, unter lauter glorie fingen, ben neuen himmele-gaft ju bringen, fie beten ibn in bemuth an, fur bas mas er mir gute gethan.

lodend bier bie banb.

10. Sier liegich, wie gebun= ben ba! bort merb ich jauch: gend mit ihm fpringen, und freuden tan, ale braut gu fei= ein erquidend gloria, und bei= beilig, beilig fingen: lia, angit, flagen, jammer, noth ich beim geführet fenn, ich ba= und leid bermandlen fich in be lang genug gefiritten in ruh und freud; die thranen, Rebare fcmargen trauer:hut= Die fich hier ergieffen, Die wer- ten, Die thranen faat ift balb ben bort wie perlen flieffen; vollbracht, balb beiffet es: in meines frommen Baters welt, gute nacht. haus wird lauter gold und 2. 3mar bin ich bier fcon perlen braus.

feinem Bater gangen : je na- meiften freut, ift bis, bag alle meine funden, und alle laft ber fterblichfeit wie rauch im ftars fen wind verfdwinden, und furg, bier bab iche emig gut, ich fdwimm in einer friedenss fluth: mas Bater, Cobn und Beift genieffen, foll emig ftrommeis auf mich flieffen, ich foll, und nicht jum bloffen fdein, ben Gott nun emig felig fenn.

12. Muf, auf, mein geift, ermuntre bich ben allen beis nen fcmeren leiben: o glaube 3Efu ficberlich, bis ift ber nachfte meg gur freuben; er= gieb in findlicher gebulb bich beines Batere lieb und bulb : er wird in feinen treuen ban= ben bid unaussprechlich fcbn bollenben, und ebe bu biche wirft berfeben, wirft bu perflårt bort oben fteben.

Mel. Mein Seiland nimt &.

627. Mein geift Schickt an, und eilt bem brautigam entgegen, bamit ich mich mit nen fuffen legen! Die geit ift ba, ber tag bricht ein, ba mill

Chrifti braut, mithin in befter 11. Und mas mich noch am hoffnung, felig, er hat mich fticht, ine berge gleich bem 6. 3hr funden eilet nur baallgemeine ficherheit.

mehr, ba meine hoffnung mir nicht feblet, und mich nicht furcht ber bollen qualet; fein Beift, ber liebe unterpfand, in band.

Immittelft will iche mir fait gu lange, bie braut will fich gur rechten febn, bas ihr ben preis. marten thut ibr trefflich ban-

and ihm anvertraut, bie gna: fahr entrinne, fo ift mir, wenn benblide find ungahlig, Die ich mich befinne. 3ch mins mir von feinem angeficht, fele auf franiche art nach eiwenn mich bes crenges bibe ner fel'gen himmelfahrt.

thaue fallen, boch fuche ich bin, ihr tage fliebet wie bie ben biefem allen, anch noch fchatten, mein braut'gam befrepung aus bem fireit und bleibet mein gewinn, und feine fraft fan nicht ermatten; 8. Sich flage baburd Gott bie gierbe feines beiligtbums, nicht an, als murbe ber mich bie treflichfeiten feines rubms finten laffen, bie bieber bat und mas mich emig mag er ere nicht gethan, und follte quiden, bas merbe ich nun er mich funftig haffen? nein, bald erbliden, wenn ber ent Diefes findet ja nicht ftatt ben fleidungs tag anbricht; benn bem, ber theil am blute bat, fchau ich Gott von angeficht.

ich weiß fcon fein getreues 7. D theures gamm! mas lieben: mer nur ben ibm, bem baft bu mir ale armen fanb fele geblieben, ben bat noch und ichledten made, die nichte feine noth gefällt; er ift und benn elend guffer bir, bor luft bleibt fein ftarfer beld. und unerhorte gnabe in jenem 4. Auch malle ich noch im= leben maebacht! ach! mar ich mer mit, fo lange, wie es nur erft bingebracht, wie woll: Gott beichloffen, und gebe te ich fo munter fingen : mein frblich fdritt por fdritt, ale gamm! bu bift por allen bingeiner feiner reiche = genoffen en, preis,lob, rubm, bant und burd Chrifti fraft im glauben ebre merth, bier it nur Got ber, und mandele bor ihm fo fein feu'r und heerb. ....

Mel. Wer nur ben lieben B.

628. Mach einer prufung brudt berg an berg und hand martet und bie emigfeit. Dort, bort bermanbelt fich bie fla: ge in gottliche gufriebenbeit. gern gestehn: bas boffen wird Dier ubt bie tugend ibren fleiß, und jene welt reicht

2. Bahr ifte, ber fromme ge, bie fdwalbe fucht im neft fdmedt auf erben fcon rugn: bie ruh, die taube eilt bem den fel'gen augenblich ; bod fclage gu, bamit fie ber ge= alle freuben, bie ibm merben, find

alid. Er bleibt ein menfch, menhang. und feine ruh nimt in ber

feele ab und gu.

8. Bald ftoren ihn bes for= pers fchmergen, balb bas ge= beilig, beilig, fingen bem raufde biefer melt; balb fanipft in feinem eignen ber= gen ein feind ber ofter fiegt, als fallt; balb fintt er burch bes nachften fould in fum= mer und in ungebulb.

tere leibet, bas lafter oftere gludlich ift, wo man ben gludlichen beneidet, und bes befummerten bergift; bier fan ber menfch nie fren bon pein, nie fren bon eigner

fdmachheit fenn.

werb iche finden; bort merb ich, beilig und verflart, ber tugend gangen merth empfin= fen werth; ben Gott ber lie= fand. be werd ich fehn, ihn lieben, emig ihn erhobn.

6. Da mirb ber borficht meine moblfahrt fenn; und lieblich mefen, beil die fulle, am throne Gottes mich er= freun. Dann lagt geminn ftete auf gewinn mich fublen. baß ich ewig bin.

7. Da werb ich bas im licht ertennen, mas ich auf erben buntel fab, bas munberbar und heilig nennen, mas un= erforfalich bier gefdiab; ba benft mein geift mit preis und

find ibm ein unvolltomm'nes bant bie fchidung im gufame.

8. Da werd ich zu dem thros ne bringen, mo Gott, mein beil, fich offenbart; ein beilig, Lamme, bas erwurget marb ; und cherubim, und ferarhim, und alle bimmel jaudgen

ibm.

. 9. Da werd ich in ber engel fcaaren mich ihnen gleich und 4. Sier, wo bie tugend of= beilig febn, bas nie geftorte glad erfahren mit frommen ftete fromm umzugehn. Da wird burch jeben angenblid ihr beil mein beil, mein glud ihr glud.

10. Da werd ich bem ben bant bezahlen, ber Gittes 5. hier fuch iche nur, bort weg mid geben bieß, und ibn gu millionenmalen noch feg= nen baß er mir ihn mies. Da find ich in des Sochften banb ben, ben unaussprechlich grof= ben freund, ben ich auf erben

11. Da ruft, o mochte Gott es geben! vielleicht auch mir ein fel'ger gu: beit beil'ger wille mein will und fen bir; benn bu baft mein leben, bie feele mir gerettet; bu; o Gott, wie muß bis glud erfreun, ber retter einer feele fenn?

12. Bas fend ihr, leiben biefer erben, boch gegen jene berrlichfeit, bie offenbart an une foll werben, bon emigfeit au emigfeit? mie nichte, mie

gar nichts gegen fie, ift bod ein augenblid voll mib!

Miel. Was mein Bott will. 629. D blindheit! bin ich benn ber welt gu Dienen nur erichaffen, und bat mein Schopfer mich bestellt daß ich foll emfig gaffen nach eitlem gut, und meinen muth auf folde thorheit feten, bie leichtlich fan ben flugfien mann an leib und feel verlet: en.

2. Mein Gott! ericaffen haft bu mich ju beinem freuben-leben, das meiß und glaub ich veftiglich, boch fan ich nicht erheben mein berg ju bir und fur und fur nach foldem les ben tracten ; es ift mir leib, baß in ber geit ich biefes nicht fan achten . -

3. Laß fleifdes- melt= unb augen-luft in eir nicht langer malten, ein beffere ift mir ja bemuft, baran ich mich foll balten. Laf meinen finn fich fdmingen bin gu bir, mit freub und wonne; Du bift mein licht und juverficht, ja meiner feelen fonne.

4. D Bater! laf fdmaches find ftete beine liebe fuchen, welt ift nur bampf, welt ift nur mind, bie melt will ich verfluchen. Dein uns terthan, lauf in der bahn, gu bienen feinem furften. Œŝ foll furmahr mich immerbar nach beiner gnabe burften.

5. Wenn creut und trubfel fommtheran, fo lag mich nicht bergagen; bein mort ifte, bas mich troftentan und bilft mein ich aufgenommen, baf aus

elend tragen. 3ch weiß ja wohl, wie bag ich foll mit bir, Derr, emig leben, foltich benn nicht, o bu mein licht! nach folder moblfahrt ftreben?

6. Pas ift both alles creus und noth? mae ift boch alles leiben? mas bergens = anaft, mas gar ber tob? mas fchnell und traurig icheiden? wenn ich nur mag ben groffen tag ber herrlich feit bedenten, und aus ber welt ins bimmels gelt, ju Bione ftabt mich lenfen.

7. Diconfte fadt, o GDt: tes-haust o hans voll freud und monne, ich munich aus Diefer melt bingue, bag ich bie freuden-fonne, bas flare licht und angeficht bes Allerboch ften fcbane, ja, bag ich mich berginniglich, mit meinem

Gott vertraue.

8. Ich! ach! wenn mirb mein brautigam mich einmal fommen beiffen? wenn mirb er mich aus biefem fchlamm, und eiteln leben reiffen? menn merb ich boch bie fchmes re joch bon meinen fcultern legen? menn lendtet mir bod balb berfur bes himmele freud und fegen?

9. Wenn foll ich boch bein angeficht, o liebfier 3Efu, fes hen? wenn werb ich einft in beinem licht, olicht ber feelen, fteben? bu liebliche bilb, treu, fromm, und milb, menn merb ber zeit zur emigfeit ich fchleu- geit nicht fallt, und ganglich

nig moge fommen.

10. Bas irr ich bier im jam= merthal, in biefent fremben lande, ja, leib' hiefelbft fo manche quaal, fo manchen foott und fdanbe; ich will beraus, bes Baters haus fan ich gur wohnung haben; ja Diefer ort wird mich binfort mit bochfter wolluft laben.

11. O mocht ich armer boch befrent, von aller anaft und fdreden, bein unausfprechlich herrlichfeit in jenem leben idmeden. D fuffe fraft, o lebene-faft! wenn werb ich bich empfinden, laf mich bie welt, bod als ein belb, gans fieareich überminben.

12. D fcbonfe ftabt, o fla: ree licht, o fuffigfeit ohn ende, o freud, o fried, o guverficht; ergreif mich boch behende; lag mich ben bier, bu fcbonfte gier, gur herrlichteit bald fcheis ben; benn ich bin bein, und bu bift mein: brauf fabr ich bin mit freuben.

Mel. Dewigfeit bu bonn.

630, D ewigkeit du fren-ben : wort, bas mich erquidet fort und fort ! o anfang fonder ende! o ewigfeit, freud ohne leib; ich

weiß bor bergens : frolichfeit gang nichte mehr bom elenbe, basfonft in biefem leben plagt, weil mir bie emigfeit behagt.

2 Rein berrlichfeit ift in

muß vergeben: Die emigfeit hat nur fein giel, fie treibet fort und fort ibr fpiel, bleibt unperandert fteben: ja GDit in feinem worte fpricht: fie

fennet bie vermefung nicht. 8. D emigfeit, bu mabreft lang: wenn mir auf erben gleich ift bang, weiß ich, bag folche aufhoret. Drum, wenn ich biefe lange geit erwege, famt ber feligfeit, bie emia nichte gerftbret, fo acht' ich alles leiben nicht, bie ja nur

furge geit anficht.

.4. Bas ift boch aller chriften quaal, die vein ber mart'= rer allgumal, fo vieles creut und leiden? mann man es gleich gufammen tragt, und alles auf die mage legt, fobann sur andern feiten bort jenes lebens berrlichfeit, mie mirb es übermogen meit!

5. Giebt man benn bie ber= bammten an, mie lang ibr marter mabren fan, miegrau= fam fie gerlaget, nur immer fterben obne tob, und leben in ber bochften noth, bom feu= .

ere-murm genaget. Die groß ift benn Die berrlichfeit, von biefem allen fenn befrent.

6. 3m bimmel lebt ber chriften fcbaar ben GDtt viel taufend taufend jahr, und merben bes nicht mube: fie bur= fen fich mit engeln freun, fie feben ftere ber Gottheit ichein. fie haben galbnen friebe; ba ber welt, die endlich mit ber Chriftus giebt, wie er vere heißt, bas manna, bas bie chrift geftritten, fuhren meine

engel fpeif't.

7. 2 ch ! wie verlanget boch nach bir mein matteb try mit begier, bu unauffprechtigt leben! wenn werd ich boch einmal babin gelangen, wo mein fchwacher finn stets pfleget bin zu ftreben? ich will ber welt vergeffen gang, mich febnen nach des himmelsglang.

8. Fahr bin, du schnobe tucht und pracht, du tolle hoffarts elleidertracht, sahr hin, du fundlichs wesen, du salfde ertgande iebes berunft, du gold und siebes berunft, du gold und siebes beit welt erlessen sie und und das die welt erlessen sie sied und das die welt erlessen sie so die das die welt erlessen sie das ew ge macht mir bestern muth.

9. D ewigkeit! bu frendenn wort, bas mich erquickt fort und fort! v ansamg sonder endel o ewigkeit, freud ohne leto! ich weiß von keiner traurigkeit, wann ich mich zu dir wende, Herr Jetu, aib mir folden finn be-

Mel. Bott des himmels u. 631. D ferusalem du fobne! ba man Gott beständig ehrt, und bas himmlische gethbne, heilig! beilig! beitig! bort, ach!

barrlich, bis ich fomm babin.

wenn komm ich boch einmal hin zu beiner battger zahl?
2. 3ch nung nord in Mefechs batten, unter Rebars ftrengigfeit, ba foon mander

chrift gestritten, führen meine lebenogeit, ba ber herbe thranen-faft oft verzehrt bie beite

fraft.

5. Ach wie winich ich bich gu ichauen, Isiu, liebster feien-freund! balbigft in bei Calembeauen, wo man nimmer tlagt und weint, sondern in dem hochften licht ichauet Gottes angesicht.

4. Romm bod! führe mich mit freuden aus Egyptens abelftand; bringe mich nach vielem leiben in bas rechte vaterland: beffen firdm mit mild und wein werben am

gefüllet fenn.

5. D ber ausermahlten ftabte; o ber feligen revier! ach! baß ich boch flugel hatte, mich zu schwingen balb von hier, nach ber neuerbauten ftabt, welche Gott zur fon

nen hat.

6. Sollich aber langer bleiben auf bem ungeführnner mer, da mich wind und weiter treiben, durch so manchel leibebeschwer, ad! so laß in creut und pein, hoffnung meinen anter fepn.

7. Allebenn west ich nicht errinten, ich behalt ben glaue bene-fchilt; Ehritit ich ficht fan nicht finfen, war das mer auch noch so wilt; ob gleich maßt und segel bricht, tog boch Gott die feinen nicht.

Mel Gott bes himmels u. 632. Ber find bre vor Gottes thrond

dene

ben giert ein weiß gewand, nen vom geficht. mit bem palmen in ber banb.

beil fen bem ber auf blidt bernieber ; beil bem groffen menfchen-fohn; alle engel fteben ba, alles fingt, halles Inja!

3, Es find biefe melde famen aus bem tiefen trib= fals-meer, bie ibr creus gern auf fich nahmen, Die bon eia= ner murbe leer; ben bem lamme, bas gefchlacht, fanben fie bie fleiber:pracht.

throne, bienen Gott ben tag und nacht, merfen ihre gna= geige mir ber geiftes fpur; benfrone Wefn bin, ber fie anlacht, ber bort auf bem ftub= leuchte mir, bu gnabenlicht. le fist, und ber ewig fie befchust.

nenbige bruden fie auf emig nicht: bonner, fturme, fen'r und blibe, angft ber bollen und gericht find bier bollia abgethan auf ber reinen molluft-babn.

6. Der-fir fie bas beil er= morben, ba er als bas rechte · lamm, fur bie gange welt geftorben an bem boben crentesfamm, meibet fie, ja will al-

lein felbit die fiffe meibe fenn. 7. Er bringt fie gu maffer: quellen wo bas em'ge leben meinen burft ju fillen; fube quillt; nichte fan ihre luft ber= re mich auf Bione au; wifche

jene ungahlbare fchaar? je= gallen; bier wird nun ihr burft ber traget eine frone, jeber gestillt: Bott felbft, ber ibr Rellt bem Lamm fich bar; je= beil und licht, mifche bie thra-

8. Ad, Derr Jefu, fieb ich 2. Laut erfchallen ihre lie= bebe meine bande gu bir auf; hilf, baß ich nach bir nur ftre= bem thron fist, und auf une be in bem baugen pilgrime= lauf; bier bin ich im fampf und fireit, o wenn werb ich

boch befrept! 9. Bafche mid bon mei= nen funden, mache meine fleiber hell; laß in beinem blut mich finden mas erquidet mei: ne feel; gieb mir 3Efu, glanbend fraft, fie ifis, Die bas

gute fchaft.

10. Mache bu mich neuge= 4. Gie find barum bor bem boren, benn bie neue creatur haft bu bir allein erforen! reiß bie bede bom geficht,

11. Daß mein theil fen ben ben frommen, Die bir Gefu 5. Sunger, burft und fon= abnlich find und die aus viel trubfal tommen; bilf, baß ich auch überwind alle trubfal, noth und tob, bie ich fomm au meinem Gott.

> 12. Silf, bag ich bir willig Diene ale ein priefter Gottes bier, baß ich mich im flebn erfahne, bich ju nennen meine gier; beine batte bede mich får bem beiffen fonnenftich.

13. Wenn willft bu mein fiebn erfallen; tomm mein beil, baf ich bich fchau: eile meine thranen ab; wohl mir, wenn ich bich nur hab.

633. Wie fchen ift ung feraut, wenn man fie nur von ferne schaut; wie wird fie nicht fo bertlich fern. fo bald fie vollig bricht verein griumph! wir feben bich, wir fingen birl wohl bem, der dich eunpfängte du. dimmeles gier.

2. Sieift fchon ibrem mann gefchmidt, der ihr den glanz entiggen fchieft. In foldem gierrath fabrt die fiadt berab, wenn fie die gabt boll bat : fo wird der himmel famt der erd verneut, die treatur von ibrer

laft befrent.

5. Ich febe foon im geift guvor, wie GDrites hattefleigt empor, hier wohnt Gort elber ben menfchen ben, sagt, ob bis Gortes flabt nicht fen? ber fein Zerufalem mit luft bewohnt, und feinen burgern nur mit liebe lobnt.

4. hier gilt fein weinen gefläglich thun, nun nuß gefchrep und fcmergen ruhn: was noch jur alten welt gebort, ift gang in grund ber fibbrt, verfehrt. Der auf bem throne fist, verfundigt fren! febt, lieben, wie mein Geift macht alles neu.

5. Die braut bes Lamms wird vor ber zeit hierzu vermanbelt und verneut; und fo besibt fie Gottes rubm, und bleibt bes Kbuigs eigenthun; o galbner ftern, wie blift bein

heller ftrahl! mer weiß bet ausermablten burger gabl?

6. Die atte sonne scheint ba nicht, bie glanget viel ein anber licht, weil Gottes grbete berrlichteit, bes Zammes leuchte sie erfreut. Trum geht ber heiben fuß im licht umber, bier mehrt ber fbu'ge ruhn bes Konige ebr.

7. Sie ist von purem gold gebatte, und vost man auf ben gassen schaut, ist als ein bell burchscheinend glade, als sie ber galdone roberfahd maß. Ihr tennel ist der Hoffen und bas Lamm, die benath hat tempel gang am Braue

tigam.

8. 3ch gruffe bich, du gulbne ftadt, die thor von lauter
perlen hat: sicht beine mawren hoch bervor, sie heben beine pracht empor. 3ch schabich wohl, benn bich bedt
keine nacht. D! daß ich schon
längst mar babin gebrach!

9. Wie funtelt da der grunde schein! ein jeder ift ein edel stein: wie blist ber engel hober glang! er überstrablt die thore gang. Da tommt kein goben-frecht, kein hurer ein, obsichon die thore sied erbifnet fepn.

10. Wie freuet fich mein ganger finn, daß ich ichon eins geschrieben bin in ber verlobten glieber zahl, durch meines bolben Rhnigs wahl! wie gerne mach ich mich mit nichte

gemein,

glied ber braut will fenn!

11. Drum übermindt mein glaube weit im geift bie alte umgefehrt, und flein als wie nichtigfeit, er martet auf die ein findlein merb, fo ift Jeruneue fabt, die lauter neue fa= den hat. Im blut bes Lamme burger muffens fenn. Da fahr ererb ich alles mit : bas ift ber fieg, barum ich febnlich bitt.

12. Md! munbre fich nur rubn, fie bat mit ihrem fcmud bald, mein Brautigam, Tris au thun. Ber feinen bochzeit= umph! triumph!

gemein, weil ich ein reines um andern tand nicht mehr bemübt.

> 18. Wenn ich nun bollig falem nun mein, benn folche ich benn zugleich mit ihr berab, und mas ich fonft baben für

ebre hab. 14. Dun ift bas alte vollig niemand nicht, bag ich nichts bin, bas nen ift ba, nach Beis andere mehr berricht; Die flee finn. Billfommen, aller= braut tan boch fonft nirgende liebftes gamm! tomm ja fein

tag icon por fich fieht, ber ift und emiges Sallelnja.

## Morgen , Lieder.

ftern in biefer morgenftunde ; bemacht. Die fonn entbedet bir ber gu- 4. Gib, liebfter Gott, baß gelt in bem morgen-thau.

feelen ; ich tan nicht zeigen und nub. an, mas bu mir gute gethan 5. Bebite mich bor alle nebft anbern, bie auch trauen bem mas leib und feele franbir, und eines glaubens find fet : hingegen gib, mas angemit mir.

3. Run meiner feele bulf tet. Bend ab gefahr und und fcus, ich fobme beine noth, frieg, bunger, feur und

Mel. Der lieben fonnen I. fommt ju nut, Die alle mor-634. Auf feel, und ban- gen neue: ich bant berginnigaus reinem bergensgrunde: und auch die meinen biefe bas helle licht vertreibt bie nacht burch beine engel haft

ter Gottes gier, Die fich ju ferner auch ich heute chriftlich Gottes finder ichau befpie= manble, und meine pflicht alfo gebrauch, bag, mas ich thu 2. Sprich: Gott, ich bin und bandle, gereiche mehr und nicht gnug baju, bie gnade ju mehr ju beines namens ehr, erzehlen, Die bu burch fichre jumeinerfeelenheilund fous, leibes ruh erzeigt baft meiner und meines nachften bienft

nebm. mas beinen fegen fchen=

treue, bie beinen tinbern tob: fchidft bu mir aber creus

mit ju; fo gib gebulb, troft, lang: o Gott, bor beinen bulf und rub.

6. 3d mill gern alles neb= men an ju lieb und auch gu feibe, meil beine band es an= bern fan, und menben leib in freude. Dein berg auf mich gericht't tan mich verlaffen nicht; benn mer im glauben fommt ju bir, ber ift gefegnet für und für.

7. Dur bir fen alles beimge= itellt, feel, leib, fanb, gut und leben: mach alles, wie es bir gefällt, bir hab ich es ergeben. Bemahre fadt und land. lehr= mehr: und auch nehr-ftanb; erhalte wort und facrament; gib ein vernunftig felig end.

8. Mein Derr und Gott, bich laß ich nicht, bir lieg ich bier gun fuffen, bis mir bein mund ben fegen fpricht, ber al= les fan verfuffen, bis mid bein bimmel tranft, und mir viel auts einschenft, wenn mich bein fuffer gnaben-geift aus fchwifter und befanten und meines Sefu munben fpeif't.

9. Sieranf nehm ich mit freuden an, was mir ift anbefohlen. Dein Geift fuhr mich auf ebner bahn, bis du mich wirft einholen ins fcone pa= radeis, ju beinem lob und preis; fo ift ber tag in Gott wollbracht, anfang und enbe gut gemacht.

thron, bring ich bir preiß und ehren, burch Chriftum unfern Derren, bem eingebornen

fobn; 2. Daß bu mich aus gena: ben in ber bergangnen nacht, für noth und allem fchaben

behåtet und bemacht. bitt bemuthiglich, bu molleit mir bergeben, montit in Diefem leben ich bab ergarner bich.

S. Du wolleff and behiten mich gnabig biefen tag, fure teufele lift und miten, für fünden und fur fcmach, fur feu'r und maffere-noth, fur armuth und fur fcanben, fur fetten und fur banden, fur bofem fcnellen tod.

4. Den leib, Die feel, bas leben, mein weib, gut, ehr und find, will ich bir übergeben, bargu mein hausgefinb, find Derr, beine gab, mein eltern und vermandten, ge: alles mas ich hab.

5. Lag beine engel bleiben und meichen nicht von mir, ben fatan ju bertreiben, auf baß ber feind allbier, in biefem jammerthal, fein tad an mir nicht ube, leib und feel nicht betrube, und bring mich nicht jum fall.

6. Gott will ich laffen ra: then, er weiß mobl mas mir 635. Mus meines bergens nitt; er fegnet meine thaten. grunde fag ich bir Er ift es ber mid fount: ibm lob und bant, in diefer mor= hab ich beimgeftelle ben leib, genftunde und all mein leben= Die fecl, bas leben und mas

er mir gegeben; er mache, fill und rube urlaub geben:

Jefu, beine fille ruh fen bes wies ihm gefällt. 7.36 fpreche barauf amen. geiftes leben.

in glaubens zuverficht; traue feinem namen, benn er verlagt mich nicht: ich ftrede aus bie hand und treibe, mas bienieben mir Gott felbft bat befdieben in meinem amt

und ftanb. Mel. O traurigfeit, o herze.

636. Die nacht ift bin, 10. Benn aber foll ber mein geift und wed fel wohl bertagund nach: finfterniß und plage.

2. Der tag ift ba, bas licht ift nah, bas buntle ju vertreis ben: bor bir, Win, fcon= fee licht, fan nichts buntel

8. Der fonnen licht aufe nen anbricht: ounerschaffne fonne.

bleiben.

brich mit beinem licht berbor mir gur freud und monne. 4. Des monbes glang ber=

liert fich gang, er muß ber fonne meichen: mit bir, glang ber herrlichfeit, ift nichts gu pergleichen.

5. Der fiernen pracht muß mit ber nacht bom bimmel ab: fdied nehmen: unfere mor= genfternes pracht barf fich nie-

mals fcamen. 6. Der menfchen fchaar, bie

als tobt mar, greift jest ju ihren werten : lag mich, Derr, ben meinem wert, bein wert in mir merten.

8. Denn ich will and nach meinem brauch, ju meinem werte greifen, aber laß aus meiner rub mein berg nie aus=

ichweifen. 9. Salt bu bie mach, ba: mit fein ach und ichmers ben

geift berühre : meinen gangen lebens-lauf beine hand regiere.

finn febntfich nach jenemtage, te meichen? wenn ber tag an: bor bem bollig meichen muß brechen mirb, bem fein tag zu gleichen.

11. In jener welt, ba biefe fallt, die Bion noch macht mei= nen, foll noch beller fiebenmal

tag und fonne fcheinen. 12. Ja bann wird nicht ber

fonnen licht Gernfalem verlieren, benn bas Lamm ift felbft bas licht, bas bie ftabt mirb gieren.

18. Salleluja, en mar ich ba, mo meine fonne mobnet, wo bie arbeit biefer zeit vollig mirb belohnet.

14. D Jeju Chrift, gib fcbein und licht in unfern bun= feln geiten: fuhr une aus bey finftern weltin Die emigfeiten. Mel. Mein bergens JEfu.

637. Erbebe bit, o meine feel, bie finfter= nif vergebet: ber Derr er= fceint in Ifrael, fein licht am

himmel flebet; erbebe bich aus 7. Ein jeber will ber fuffen beinem folaf, bag er mas

gntes

gutes in bir fchaff, inbem er

Dich erleuchtet.

2. Im licht muß alles rege fenn, und fich gur arbeit menben; im licht fingt fruh bas pogelein, im licht will es vollenben : fo foll ber menfch in Gottes licht aufheben billig fein geficht ju bem, ber ibn er= lendtet.

3. Lagt uns an unfre arbeit gebn. ben DErren zu erheben; lagt une, inbem mir aufer: ftehn, beweifen baf mir leben: laft une in biefem gnadens idein nicht eine funbe mußig fenn. Gott ifte, ber une er= leuchtet.

4. Gin tag gebt nach bem anbern fort, und unfer mert bleibt liegen, ach, hilf une, Serr, bu treuer bort, bag wir une nicht betrugen: gib, baf mir greifen an bas werf ; gib gnade, fegen, fraft und ftart im licht, bas und erleuch= tet.

5. Du zeigft, mas ju ber: richten fen auf unfern glaubene-megen: fo hilf une nun, und fieh und ben, verleibe bei= nen fegen, daß bas gefchaft von beiner hand vollführet werb in alle land, wogu bu uns erleuchtet.

6. 3ch flebe, Serr, mach und bereit in bem, mas bir ges fallig, daß ich recht brauch bie anabenzeit; fo fleben auch ein= und unglid meint. bellig bie finber bie im geift geborn, und bie fich furchten por mich burch bein blut erlbfet bem jorn, nachdem bu fie er- bon ber bollen-glut, basichmer leuchtet,

7. Das licht bes glaubens fen in mir ein licht ber fraft und ftarte. Es fen die demuth meine gier: Die lieb bas mert ber merte. Die meisbeit flieft in biefen grund, und bffnet benbes berg und mund, biemeil die feel erleuchtet.

8. Derr, bleib ben mir, bu mahres licht, baß ich ftete gebe richtig : erfreu mich burch bein angeficht; mach mich jum guten tadrig, bis ich erreich die gulbne fabt, bie beis ne hand gegrundet bat, unb emiglich erleuchtet.

Mel. O JEfu Chrift, meins.

638. Fur beinen thron tret und bich bemuthig bitt, ach, wend bein gnabig angeficht bon mir, bem armen funber nicht.

2. Du haft mid, o Gott Bater milb, gemacht beinem ebenbilb, burch beine anabe lebe ich, bergeben mußt

ich obne bid.

8. Errettet haft bu mich gar oft gang munberlich und uns perhoft, ba nur ein fcbritt, ja nur ein baar mir gwifden tob und leben mar.

4. Berftanb und ehr hab ich pon bir, bes lebens nothburft giebft bu mir, bargu auch einen treuen freund, ber mich in glad

5. GDtt Cobn, bu baft

gefet

bes Batere gorn geftillt.

6. Wenn fund und fatan mich anflagt, und mir bas benfchuld, und hab mit beinem berg im leib vergagt, alebenn brauchft bu bein mittler = amt, bag mich ber Bater nicht ber= ben hoffnung gieb. bammt.

7. Du bift mein farfprach allezeit, mein beil, mein troft und meine frend, ich fan burch bein verdienft allein bier ru-

big und bort felig fenn.

8. Gott Beilger Geift, bu bochfte fraft, bes gnade in mir alles ichaft, ift etwas guts am leben mein, fo ift es mabrlich alles bein.

9. Dein iffe, bag, ich Gott recht ertenn, ibn meis nen herrn und Bater nenn, fein mabres mort und faera= ment behalt, auch lieb bis an mein end.

10. Daß ich beft in anfeche tung fteb, und nicht in trubfal untergeb, bag ich im bergen troft empfind, gulett mit freuden überwind.

11. Drum bant ich bir mit berg und mund, mein Gort! in diefer morgen=ftund, por alle gate, treu und gnab, bie meine feel empfangen bet.

12. Und bitt, baf beine gnas ben band, bleib über mir bent ausgefpannt: mein amt, gut, ehr, freund, leib und-feel, in beinen fcut ich bir befehl.

18. Silf daß ich fen von bergen fromm, bamit mein gan= chriftenthum aufrichtig

gefet fur mich erfullt, baburch und rechtichaffen fen, nicht augenfchein und heuchelen.

14. Erlaß mir meine fun= find geduld : gand in mir glaus ben an und lieb, ju jenem les

15. Gin fel'ges enbe mir befdebr, am jungften tag ermed mich, Berr! bag ich bich fchaue ewiglich, Umen, amen, erbore mich.

Mel. O ewigfeit, bu donner.

639. 6 Dit, ber bu felber gut und trene ftirbet nicht. jest fen bir lobgefungen, nach= bem burch beine groffe macht ber helle tag bie finftre nacht fo fraftig bat verbrungen, und beine gnab und munberthat mich, als ich fchlief, erhalten bat.

2. Laf ferner mich in beinen fous, o Barer! fur bee fatang trug mit freuden jest aufftes ben, bamit ich biefen gangen tag bich ja gu meinem nuben mag im glauben frolich feben : por allem fen du felber mir bas licht bee lebens fur und fur.

3. Des glaubens licht in mir bemahr, ach fart und mehr es immerbar : ermede treu und liebe, die hoffnung mach in nothen veit, bilf baf ich mich aufe allerbeft auch in ber bemuth ube, bag beine furcht ftete por mir fteb, und ich auf guten wegen geb. 4. Derr! halte meinen

Aa 6

gang gewiß, treib von mir ich gegen fowen ftehn, und aus die finfierniß und bosheit meines bergens, behute mich ben gangen tag fur aberglau= ben, gorn und plag, auch fur verbot'nem fchergen. Bemah= re mich por ftolger pracht, und allem mas mich laftern macht.

5. Gib baßich bir geborfam fen, und mid porgant und baber fcheu, auf bag ber fonnen= Brablen, mich biefen tag nicht gernig feb'n, und nochmale traurig untergebn. 21ch laß mich nicht bezahlen bem nach: ften feine bitterfeit mit eifer, feindschaft, grimm und neib.

6. Rur ungucht und for bofer luft, fur farg' eit und bes geines wuft bebute mich in anaben, gib, baf bie falfdbeit Diefer geit, gufammt ber unge= rechtigfet, mein berg ja nicht beladen : ach ! baf bein beilias angenicht boch folde fund er= blide nicht.

7. D treuer Gott, ermed in inir nur einen bunger fiets nach bir, baf mich bie melt perliebre, ja lebre mich, bu ftarfer Selb, ju thun allein mas bir gefällt, bein guter Beift mich fubre, bamit ich auffer bofem mabn. manblen mog auf ebner babn.

8. Befiehl auch beiner en= gel fchaar, bag fie mein leben führ gefahr ben gangen tag beichuten, und auf ben banben tragen mich, bag nicht ber fa= tan grausamlich mich tonn allbier befcmiten: fo merb

unverzagt auf brachen geb'n.

9: Go nim bon mir, o Ba: ter, bin, mein berg, gebanten, math und finn, bilf, baß ich bir bertraue, behitt auch bu getreuer Sort, mein bichten, res ben, mert und mort, bamit ich fluglich fchaue, mein Gott, auf beines namens ehr, auch meines nachften nut vermebr.

10. Serr Jefu Chrifte, lag allein mid) armen ein gefaffe fenn, und mertzeng beinerang: ben, richt all mein thun, beruf und fand, halt über mir bein half und hand, fo fan mir nie manb fdaben, auch wolleft bu gang gnabiglich fir ben berlaumbern fchiten mich.

- 11. Mit berg und mund ich bir befehl, Berr Jefu! meinen leibund feel, auch ehr und aut barneben, wenn ich nun fibe, geb und fteb, alebenn fo fchaffe baß ich feh, Derr! aber

mich bich fdmeben, gib ja, daß beine gnaben band fen nimmer von mir abgemanbt,

12. Fur bofen pfeilen bie ben tag anf erben bringen groffe plag, als fur bes tobes fenche, far peftileng bebite mich, bamit fie nicht fo grans famlich ben nacht um mich ber fcleiche. Bemahr uns auch får frieges=noth, wend einen bofen ichnellen tob.

13. Gib, lieber Derr, su Diefer frift, fo viel gum leben nothig ift, boch nur nach beis nem willen, wenn bu bie fpeis

und nahrung bie mit gnaben fegneft fpat und fruh, tanft du mich reichlich fullen, boch, bag man beine milbe gab, auch nicht jum bofen migbrauch hab.

14. Allein gu dir hab ich ge= fett mein berg, o Bater, gib Aulest auch mir ein felige enbe, auf bag id) beinen jungften tag mit groffer freud erwarten mag, brauf ftred ich aus bie bande; ach fomm, Derr JE: fu! fomm mein rubm, und nim mich bin bein eigenthum.

15. Mein Gott und Barer fegne mich, ber Gobn erhalte anadiglich, mas er mir bat gegeben, ber Beift erleuchte tag und nacht fein antlig aber mid mit macht, und foune mir mein leben. Dur Diefes munich ich fur und fur, ber friede Gottes fen mit mir.

640. Gott des himmels Bater, Cohn und beilger Beift! ber bn tag und nacht lagt merben, fonn und mond uns fcbeinen beift, beffen ftarfe hand bie welt, und mas brinnen ift, erhalt.

2. Gott! ich bante bir von bergen, bag bu mich in biefer nacht, ver gefahr, angit. noth und fcmergen, haft behutet und bemacht, baß bes bbfen feindes lift mein nicht machtig worden ift.

8. Laf bie nacht auch mei= ner funben jest mit biefer nacht vergehn, o berr Jefu! lafmich finden beine munden offen ftehn, ba alleine hulfund rath ift fur meine miffethat.

4. Silf daß ich mit diefem morgen geiftlich auferfteben mag, und fur meine feele for= gen, bag, wenn nun bein jung= fter tag underfcbeint, und bein gericht, ich bafar erfchrede nicht-

5. Fubre mich, o SErr, und leite meinen gang nach bei= nem wort, fen und bleibe bu auch heute mein beschüßer und mein hort: nirgende ale ben bir allein fan ich recht bemab= ret fenn.

6. Meinen leib und meine feele, famt benfinnen und ver= ftand, groffer Gott, ich bir be= fehle, unter beine ftarfe band : Derr mein ehre und mein ruhm, nim mich auf bein ei= genthum.

7. Deinen engel gu mir fende, der bes bofen feinbes macht, lift und anschlag von mir wende, und mich hab in guter acht, ber auch endlich mich gur ruh fuhre nach bem bimmel gu.

8. Sore GDtt, mas ich be=

gebre, Bater, Cobn und beilger Beift, meiner bitte mich gemahre, ber bu felbit mich bitten beißt: fo will ich bich bier und bort berglich preifen fort und fort.

Mel. Dom himmel boch, ca. 641. 3ch fomme bor bein

wirf, do

nicht; vergieb mir alle meine geber fenn. fcbulb, bu Gott ber anaben

und gebuib.

in mir, ein berg voll lieb und liebe gegen fie, mich gaghaft furcht an bir; ein berg voll be= einer pflicht entzieh. muth, preis und bant; ein rubig berg mein lebenlang.

S. Gen mein beschützer in gefahr ; ich harre beiner im= merbar ; ift wohl ein übel, bas mich fdredt, wenn beine rech=

te mich bebedt?

4. 3ch bin ja, SErr, in bei= ner hand, von dir empfieng ich ben verfiand; erhalt ibn mir, o Derr, mein Sort, und ftart ibn burd bein gottlich mort.

5. Laft, beines namens mich ju freun, ibn ftete vor meinen augen fenn. Laf, meines glaubene mich ju freun, ihn ftets burch liebe thatig fenn.

6. Das ift mein glud, mas bu mich lebrft, bas fen mein alud, baß ich werft nach beis nem reid)e tradit, und treu in allen meinen pflichten fen.

7. 3d bin ju fcmach aus eigner fraft zu fiegen über leibenfchaft; bu aber giebft mit fraft mich an, bag ich ben

fieg erlangen fan. 8. Bib von ben gitern bie-

fer melt mir, Derr, fo viel als bir gefallt; gib beinem fnecht ein maßig theil; in feinem fleife glud und beil.

im genuß, und, burfige bruber an morten fehlen.

wirf, o Gott, mein fleben ju erfreun, mich einen froben

10. Gib mir gefundbeit, und verleih, baß ich fie nit 2. Schaff bu ein reines berg und bantbar fen, und nie aus

11. Ermede mir ftete einen freund, bere treu mit meiner moblfahrt mennt, mit mir in beiner furcht fich ibt, mir rath, und troft, und benfpiel giebt.

12. Bestimmft bu mir ein langres giel; und werben meiner tage viel: fo bleib bu meine guberficht; verlaß mich

aud im alter nicht.

18. Und wird fich einft mein ende nahn : fo nim bich meis ner berglich an, und fen, burch Chriffum, beinen Gobn, mein fdirm, mein fdilb, und groffer lobn !

Mel. Werbe munter mein.

642. Liebster Jefu, gnas bergens guverficht, meiner feelen freud und wonne, ich fom por bein angeficht, ob ich fcon ein funder bin, merf ich boch ben muth nicht bin, ich bin afd, und will boch treten, o. mein Gott! por bir an beten.

2. 3mar ich muß por allen bingen, ob ich fcon nicht millig fan, bir, o Derr! ein banf: lied fingen, baf bu mir viel gute gethan, von ber garten findheit auf, burch ben gangen 9. Coente beine hand mir lebens : lauf : wolt ich beine überfluß: fo lag mich maßig gutthat gablen, murbe mirs

3. Alles, mas ich bin und habe, fommt bon beiner Ba= tereband, es ift bein gefchent und gabe, feele, leib, gut, ehr und ftand, habe bant fur beis ne treu, welche alle morgen neu; habe bant får beinen fegen, an bem alles ift gelegen.

4. Lag auch ferner beine aute über mir fenn tagund nacht. mid auf meinem meg behute, burch ber engel farte macht : laß diefelbe ben mir fenn, menn ich gehe aus und ein, menn ich reife, mache, fcblafe, menn ich

etwas gutes fchaffe.

5. Cegne alle meine thaten burch ben werthen fegene= geift, baß fie mogen mohl ge= rathen, und bein name merb gepreift. Bit es bein und nicht mein wert, fo verleihe muth und ftart, baf ich moge gleich burchgeben, niet auf gunft und ungunft feben.

6. Treuer lebrer! wollft mich lehren, gib mir meisheit und verftand, baf mein thun gu beinen ehren und gu nus bem ort und land, wo ich bin, fen eingericht't. Ich mein Gott! verfag mire nicht, wehre baß bes fatans tude mir nicht biefes giel perrude.

7. Gib geduld und hilf mir tragen alle aufgelegte burb, alles mas mich pflegt ju pla= gen, ober fonft befchwerlich wird. Gibt es etwan binder= niß, und babero auch verbrieß, laß mein herz fich ja nicht quas len, fondern alles bir befehlen. lobfing ibm, meine feele!

8. Dir befehl ich meine fa= den, bir fen alles beimgeftellt, wolleft es mit ihnen machen, wie es bir, o Derr! gefallt. Rommt mir creus und leid gu hans, bag es fcheint, als fen es aus: lag mich folgen beis nem willen, und bamit ben fummer ftillen.

9. Muß ich etma fvott:reb boren, werd ich bie und bapers acht, lag mein berg fich nicht bran fehren; bin ich von ber melt verlacht, mas ifte mehr ? melt wie bu milt, bu o Gott! bift boch mein fehild, laß mich wider bich nichte fprechen,auch

10. Goll ich bier noch lan: ger leben, nehm iche gern und willig an, will auch gar nicht widerftreben, mann ich bir nur bienen fan. Cchaff, baff ich bir treu verbleib, gib ba= ben gefunden leib, und bag ich mir lag begnugen, wie bu

mich nicht an jenen rachen.

es mit mir willft fugen.

11. Coll ich bann von bins nen fcheiden, will ich auch gus frieden fenn, woll'ft mich nur jum tob bereiten, bann fo fchlaf ich felig ein: nim in beine hand die feel, lag ben leib ins grabes bobl ruben. bis ift mein begehren, 3Gfu: wolleft mire gewähren. Mel. 2118 3Efus C. in ber n.

643. Mein erft gefühl fen preis und bant; erheb ibn, meine feele! ber DErr bort beinen lobgefang :

2. Dich \_\_\_

2. Mich felbit ju fchigen, ohne macht, lag ich, und fcblief im frieden. Ber fcbaft Die ficherheit ber nacht, und

rube fur bie miben?

3. Ber macht wenn ich bon mir nichts weiß, mein leben au bemabren? mer ftarft mein blut in feinem fleiß und fchutt mich vor gefahren?

4. Wer lehrt bas auge feine pflicht, fich ficher gu bebes den? mer ruft bem tag und feinem licht, Die feele an er=

meden ?

5. Du bift es, Berr und Gott ber melt, und bein ift unfer leben. Du bift es, ber es une erhalt, und mire jest nen gegeben.

6. Gelobet fenft bu. Gott ber macht, gelobt fen beine treue! baf ich nach einer

erfreue.

7. Laf beinen fegen auf mir rubn, mich beine mege mallen ; mein mille, ber fich bir millig und lehre bu mich felber thun untergiebt, bich uber alles ger= nach beinem moblgefallen.

8. Mim meines lebens gnabig mabr; auf bich hoft falle! meine feele. Gen mir ein ret=

menn ich feble.

9. Gib mir ein berg voll gu= verficht, erfallt mit lieb und rube, ein meifes berg, bas fei= ne pflicht ertenn, und willig thue.

und gerecht burch beine gnabe

lebe.

11. Daß ich bem nachften benguftebn, nie fleiß und arbeit fcbeue, mid gern an and: rer moblergebn und ibrer tu:

gend freue.

12. Das ich bae glud ber lebenszeit in beiner furcht genieffe, und meinen lauf mit freudigfeit, wenn bu gebietft.

befdlieffe.

644. Daller hoch ft er menfchen = biter, bu unbegreiflich bochftes gut! ich will dir opfern berg und muth: ftimmt an mit mir, ge= benft ber guter, all ihr gemuther.

2. Berr! beiner fraft ich nur aufchreibe, bag ich noch othem fcbpfen tan; bu nimft bich meiner gnabig an: bu fanften nacht mich biefes tage Bater-berg! mich nicht vertreibe, bent ben mir bleibe.

3. Ifraels Gott! ba ift ne liebt, bas ift mein wunfch in fruber ftille, o gnaben:

4. Dein angeficht mich bei= ter in gefahr, ein Bater, lig leite, bein ange fraftig auf mich feb, ich reife, geb, fit ober fieb, mich an ber emigfeit befleite; Derr! mich bereite.

5. Laf feel und leib, fo bn gegeben, ftere fenn in beiner 10. Daß ich ale ein ge= furcht bereit, ale maffen ber treuer fnecht nach beinem reis gerechtigfeit, auch in bem tob de firebe, gottfelig, judtig bir angutleben, o feelen-leben?

6. Gefeg=

wegen, mein thun und laffen vielen fcanblichfeiten mich lente bu, in unruh bleibe meine ruh, bis ich gulett mich merbe legen in fried und fegen.

Mel. Wer nur den lieben B.

645. D heilig, heilig, beilig, GDtt Bater, Cobn und beil= ger Beift, ber bu mich bir jum bienft erlefen, und bich felbft meinen Bater beißt, bier bring ich meine finbes pflicht, ba bu mir zeigft bes tages licht.

leibs und feelenschaben mit erwart't bor Gottes thron, Bie theuer, Gott, ift beine lohn. gut, bie ber fo fcmachen

menfchen but't.

den, und glaub, baf bu ben fennt, bem edelt melt, nicht verlagft, ber feiner freu- mas fie nennt. bigfeit jum grund legt beinen theuren gnabensbund.

angeficht. Cen meine fraft lieben : amte-flugheit, fdent und lebenespforte, die feine bollen = macht gerbricht : fo treu, gelaffenheit; jum bienft muß ber feind in ichanben ber armen mich bereit. ftehn und mir tan benn fein

leib geichehn.

nicht ableiten pon Sefu, meis Beift mich felbft gum brunnen

6. Befegne mich auf meinen nem bochften gut, Die mit fo ju betragen nimmer rubt. Ihr gift fen mir gang unbe= mußt, ihr hoffart, geig und

fleifches:luft. 6. Und weil ich noch im fleisch empfinde : (wer mirb mich gar eribfen bod)?) fo todte mehr und mehr bie funbe, bes tobes leib; brich biefes joch ber funden burch bes

glaubens fraft, ber meiner

feele frenheit fchaft.

7. Des glaubens ber in JE= fu bringet, und mit ihm theilt 2. Im gelte beiner macht bie herrlichfeit, fein bitter leis und gnaben haft bu bor un= ben auf fich bringet, und feis fall mich bebedt, und ohne nes lebens reinigfeit, bamit fegen wie ber aufgewedt. an fiatt ber ftraf, ben gnabene

8. Co mirb bie melt bon ibm getobtet in 36fu, ber 3. Des jagere ftrid, bes nur himmlifch mar. Das ber lowen rachen find an mir gedacht, gethan, gerebet, bas nur umfonft gemeft; ich laf ift bes glaubens gang und biche beut auch ferner ma- gar. Ber alfo Sefu fconbeit

9. Laf mich bes glaubens werfe üben, lieb, boffnung, 4. 3d fuche nun nach bei= bemuth, fleiß, gebulb, ges nem worte bein fegen-reiches nugfam, teufch fenn, feinbe mir, beine buld gur farftmuth, 10. Dein mort mein berg

ftete fraftig rabre, baf ich 5. Lag and die melt mich nur wolle, mas bu milt. Dein

führe. al

fabre, daraus, hErr, bein er- bas foll mein opfer fenn: weil tenntniß quilt, ber mich jum ich fonft nichts vermag. Lob und beten treib, und als 3. Drum fiebe ba mein

lob und beten treib, und als mein lehrer in mir bleib.

11. Bas ich beut thu, red und gedenke, lag, DErr, in beiner fraft geschen. Die werte meines amts so lente, baß sich vor Bort, aus Bort, in dir, o IEsu, wirke mein gebur, aus Gort,

12. Bor allem wollest bu verschaffen, daß dein ermähletes gnaden-And fiets wachfe in des lichtes-waffen, daß tein geschöpf mich überwind: bu bift ja gröffer, ftarfer helb, als was sich mir entgegen stellt.

18. Co fegne mich benn und behute, o Berr, bu ein'ge fegensquell. Trquide mich in beinergate. Dein antlig leucht mir, freudig, hell. Herr, beb bein antlig über mich. Dein

fried bleib in mir ewiglich. Mel. D. Bott, du frommer.

646. D Best faftes licht! bergangen, nun bat bein gnaben glang auß neite nich umfangen, nun sich was fengen, nun ist, was in mirift, vom schlafe aufgewedt, und bat sun in begierd zu bir sich ankagefrecht.

2. Bas foll ich bir benn nun mein GOrt! fur opfer fibenten? ich will mich gang und gar in beine gnab einsenten, mit leib, mit feel, mit keilt, beut biefen gangen tog

5. Prum jehe ba mein Gott! da hast du meine feele, sie fep dein eigenthum, mit ihr dich heut vermable in reiener liebes efraft, da hast du meinen geist, darinnen wollst

bu bich verklaren allermeift.

4. Da fen bann auch mein leib zum rempel bir ergeben, zur wohnung und zum haus, ach allerliebstes leben! ach

ach allerliebstes leben! ach wohn, ach leb in mir! beweg und rege mich, so hat geift, seel und leib mit dir vereinigt sich. 5. Dem leibe hab ich jest

bie fleiber angeleget, laß meiner feele fenn bein bildniß eingepräget im gildnen glaubens-fchmuck, in ber gerechtigkeit, fo allen feelen ift bas

rechte ehrenefleib.

6. Dein 36ju! fcmade mich mit weisbeit und mit leibe, mit feufcheit, mit gebuld, burch beines Geiftet triebe, auch mit ber bemuth mich vor allem fleibe an, fo bin ich wohl geschmudt und fossila angethan.

7. Silf baß mir biefen tag stets vor ben augen schwebe, baß bein allgegenwart mich wie bie luft umgebe, auf baß mein gangeb thun burch berg, burch sinn und mund bich lobe

burch finn und mund bich lobe inniglich, mein Gott! zu als ler ftund.

und gar in beine gnad einfen:
Een, mit leib, mit feel, mit ja rebe und gebenke, burch beis geift, heut diesen gangen tag, nes Geiftes fraft es also fuhr

und lente, bag alles nur ges then, ben anfangund basenbe, fcheh ju beines namens ruhm, und daß ich unperrudt per= bleib bein eigenthum.

Mel. Mun lagt und Gott d.

647. 2Bach auf mein berg Ccopfer aller binge, bem ge= ber aller guter, bem frommen meniden:buter.

2. Seut als bie bunflen fchatten mich gang umgeben hatten, hat fatan mein begeh= ret, GDtt aber hat's gewehret.

8. Ja, Gott, ba er ju fal-Ien, mir wolte nebe ftellen, brachft bu bes feindes banden und machteft ibn gu fcanben.

4. Du fprachft: mein finb, nun liege, trot bem ber bich betruge, fchlaf mobl, lag bir nicht grauen, bu follft bie fon= ne fcauen.

5. Dein wort bas ift gefchehen, ich tan bas licht noch feben, bor noth bin ich befrenet, bein fdus har mich verneuet.

6. Du wilft ein opfer haben, bier bring ich meine gaben, mein weihrauch und mein wid= ber, find mein gebet und lieber.

7. Die wirft bu nicht verfcmaben, bu fanft ine berge gabe ich ja nichts beffers habe. 8. Co molft bu nun vollen-

ben bein werfan mir, und fenben, ber mich an biefem tage mir nicht bengeftanben. auf feinen banben trage.

thaten, hilf felbft bas befte ra= rigfeit! bu haft mich beut bes

ach Derr, jum beften wende. 10. Mit fegen mich befchut= te, mein berg fen beine Butte,

bein wort fen meine fpeife, bis ich gen bimmel reife.

648. Bie fcon leucht genftern bom firmament bes himmels fern, bienacht ift nun bergangen :,: all creatur macht fich berfitr, bes eblen lichtes prachtund gier mit freu-

den zu enipfangen. Das lebt, mas fdwebt, bod in luften, tief in fluften, lagt ju ehren feinem Gott ein bant = lieb boren.

2. Dn, o mein herz, bich auch aufricht, erbeb bie fimm und faume nicht, bem Derrn bein lob gu bringen, benn Derr! bu bifte, bem lob ge= bubrt und bem man billig mus ficirt, bem man laft innig flingen, mit fleiß, bant preis, baß von meitem, freuben-faiten man fan boren bich, o

8. 3ch lag in ftolger ficheis beit, fab nicht mit mas ges fahrlichfeit ich biefe nacht ums geben, des teufels lift und bas beren, bie holl, bee todes the feben, und weift mohl, daß zur rannen fand mir nach leib und leben, baf ich fdwerlich mar entfommen, und entnoms men biefen banben, menn bu

meinen Beiland, ehren.

4. Allein, o Jefu, meine 9. Sprich ja gn meinen freut, in aller angft und trau:

frenet, buhaft berfeinde macht gemehrt, mir fanft und fuffe ruh beichehrt, beß fen gebenebenet' mein muth, mein blut

foll nun fingen, foll nun fprin= gen, all mein leben foll bir

banfes-lieber geben.

5. En mein Derr, fuffer lebene-bort! laß ferner beine anaben = pfort mir heut noch offen bleiben, fen meine burg und beftes fcblog, und lag bes feelen-feinbe gefchof bar= ans mich nimmer treiben. Stell bich fur mich bin gu tampfen und ju bampfen pfeil und eifen, mann ber feind will macht beweisen.

den firabl, auf mich vom bo= bie liebften finbelein allgeit nach meiner amte-gebuhr ju men, wir in jener welt betom=

rath, und that, bag mein fints nen und beginnen fiete fich menben, feinen lauf in bir gu

enben.

7. Wend unfall ab, fans anders fenn, wo nidit, fo geb ich mich barein, ich will nicht miberfireben, boch fomm, o fuffer morgen:thau, mein berg erfrifd, baß ich bir trau: unb bleib im creut ergeben, bis ich endlich nach bem leiben an ber freuden merb erhoben. ba ich bich fan emig loben.

8. Inbeg, mein berge fing und fpring, in allem creut fen guter bing, ber bimmel fteht bir offen, lag fcmermuth bich 6. Bief beiner gnaben rei= nicht nehmen ein, bent, baß

ben himmels faal, mein berg bas unglad troffen ; brum in mir verneue, bein guter geift fo fen frob, glaube vene, mich leit und fubr. baf ich baf bas beffe, fo bringt from:

thun mich innig frene. Gib men.

### Abend & Lieder.

ber tag nunmehr fich neigt, tag und nacht berglich fuchte. und die finfterniß fich zeigt, Dein Erbarmer! mancher bin au beinem thron, und bete. Reige bu ju beinem finn nicht recht mader bin. auch mein berg und finnen bin.

fdwinde, wie ein pfeil, gur geit fauf't porben als wie Die Auß mit bem fonellften maf- bar fen. fer: auf.

Mel. 21ch! mas foll ich fund. 3. Und, mein Jefn! Tieh' Old, mein Jefu! id) armer nehme mid bod fieb, ich trete, ba nicht in acht, baf ich bich ben tag geht fo babin, bag ich

4. 2ld! ich muß mich berg-2. Meine tage gehn ge= lich fchamen, bu erhaltft, bu fchibeft mich tag und nacht foll ewigfeit, und die allerlangfte gnabiglich, und ich will mitt nicht bequemen, baf ich ohne minde, flieft babin als wie ein beuchelen bir bafur recht bant:

5. Mun.

5. Dun, ich fomme mit perlangen, o mein bergens= freund! ju bir: neige bu bein licht ju mir, ba ber tag nun= mehr bergangen: fep bu felbft mein fonnen:licht, bas burch alles finftre bricht.

6. Lag mich meine tage gah-Ien. bie bu mir noch gonnen wilt: mein berg fen mit bir er= fullt, fo wird mich nichts fonnen qualen. Denn mo bu bift tag und licht, ichaben uns bie

nåd)te nicht.

7. Mun, mein theurer Dei= land! mache, mache bu in biefer nacht, ichnige mich mit bei= ner macht, beine liebe mich an= Lag mich felbft and machfam fenn, ob ich gleich jest fchlafe ein.

650. Der lieben fonnen licht und pracht bat nun ben lauf vollführet, Die welt bat fich gur rub ge= macht, thu feel, mas bir gebubret, trit an bie himmelethur, und fing ein lied bafur, laß beine augen, berg und finn auf Mefum fenn gerichtet bin.

2. Ihr hellen fternen leuchs tet wohl und glangt mit licht und ftrablen, ihr macht bie nacht bes prachtes voll : bod noch zu taufend malen, fcheint heller in mein berg bie em'ge himmels : ferg, mein Wfus, erbarmen, mein tuffen beine meiner feelen rubm, mein bruft, mein traum die fuffe fcont, mein ichat, mein ei= luft, die aus bem mort bes genrhum.

Diefe nacht auf menfchen und

auf thieren, boch einer ift, bee broben macht, ben bem fein fcblaf ju fpubren, es fcblum= mert Jefus nicht, fein aug auf mich gericht; brum foll mein berg auch machend fenn, bag Mefue mache nicht allein.

4. Berichmabe nicht bas fdlechte lieb, bas ich bir, 36= fu, finge, in meinem bergen ift tein fried, eh ich es au bir bringe: ich bringe mas ich fan, ach! nim es gnabig an, es ift boch berglich gut gemennt, e

Jefu, meiner feelen freund. 5. Mit bir will ich zu bette

gehn, bir will ich mid befehlen, bu wirft, mein buter, auf mich febn, und rathen meiner feelen, ich furchte feine noth, nicht holle, welt noch tobt :. bann mer mit Jefu ichlafen gebt, mit freuben wieber auf=

etfteht.

6. 3ht bollen-geifter, padet euch, bier habt ihr nichts gn fchaffen, bis hans gehort in Jefu reich, laft es gang ficher fclafen, ber engelftarte macht halt es in guter acht, ihr beer und lager ift fein fcub, brum fen auch allen teufeln trus.

7. Go will ich benn nun fchlafen ein, JEfu, in beinen armen, bein aufficht foll bie bede fenn, mein lager bein lebene flieft und bein Geift 3. Der folgf mirb fallen in mein berg eingießt.

8. Go oft bie nacht mein

aber Comb

aber fcblagt foll bich mein geift umfangen, fo vielmal fich mein berg bewegt, foll bis fenn mein verlangen, bag ich mit lautem fcall mog rufen überall : o Jefu, Jefn, bu bift mein, und ich bin bein und bleibe bein.

9. Mun, matter leib, fcbid bich gur rub, und fcblaf fein fanft und ftille, ihr muben augen fcbließt euch gu, bann bas ift Gottes mille; fcblieft aber Dis mit ein: Derr Jefu! ich bin dein, fo ift ber fcblug recht wohl gemacht, nun liebfter

Mel. O traurigfeit, o herz.

Jefu, gute nacht.

651. Der tag ift bin, mein geift und fin n febnt fich nach jenem tage, ber une völlig machen wird fren bon aller plage.

2. Die nacht ift ba, fen bu mir nab, Wfu, mit bellen fergen: treib ber funden buntel=

beit meg aus meinem bergen. 3. Der fonnen licht uns jest gebricht: o unerichaffne Conne, brich mit beinem licht ber= por, mir gur freud und monne.

4. Des monben fchein fallt nun berein, Die finfterniß gu minbern ; ad! bag nichte perbinbern !

5. Das fternen : beer att nen fchimmert !

6. Bas fich geregt und por bewegt, rubt fest bon feinen werten : lag mich, Derr, in ftiller ruh bein wert in mir merten.

7. Gin jeder will ben folder ftill ber fuffen rube pflegen : laß die unruh diefer geit, 36:

fu, balb fich legen.

8. 3ch felbft will auch, nach meinem brauch, nun in mein bette fteigen : laß mein berg gu beinem fich als jum bette neigen.

9. Salt bu bie mach, bamit fein ach und fcmers ben geift berubre, fende beiner engel fchaar, bie mein bette giere.

10. Wenn aber foll ber medifel mol ber tag' und nachte meichen? menn ber tag anbrechen wirb, bem fein tag ju gleichen.

11. In jener welt, ba bie: fe fallt, Die Bion noch macht meinen, foll noch heller fiebenmal mond und fterne fcbei=

nen.

12. Allebenn wird nicht ber fonnenlicht Jerufalem verlieren : benn bas gamm ift felbit bas licht, bas bie ftebt wirb gieren.

18. Salleluja! en mar ich ba, ba alles lieblich flinget, ba anberlichs meinen lauf mocht man ohn abwechfelung beilig, beilig finget.

14. D Jefu bu, mein bulf Gortes ehr am blauen bim= und ruh! lag mich babin ges mel mimmert: wohl bem, ber langen, bag ich mog in beis in jener welt gleich ben fter: nem glang bor bir emig prans gen.

Met. Dreyeinigkeit, der Go.
652. Der tag ist bin, mein
Nefu! bey mir
bleibe, o Seelen = Licht! ber
sinden nacht vertreibe: geh
auf in mir, glanz ber gerechtigkeit! erleuchte mich, ach !
Nerr, benn es ist gerit.

2. Lob, preis und bant fen bir, mein Gott, gefungen, dir fen bir, baf alles wohl ge- lungen nach beinem rath, ob ichs gleich nicht versteht; bu bift gerecht, es gebe, wie es

geh.

8. Nur eines ift, bas mich empfindlich qualet : beftanbigfeit im guten mir noch fehlet, bas weiff'st bu wohl, o
bergene-fündiger, ich strauchle noch wie ein unmundiger.

4. Bergib es, Herr, was mir sagt mein gewisen: welt, teusel, fund hat mich von dir gerissen, es ist mir leid, ich stell mich wieder ein, da ist die hand: Bu mein, und ich bin bein.

5. Ifraele fcut, mein bfiter und mein birte! gu meinem troft bein ift e g b a f t fchwerdt umgarte, bewahre mich durch beine groffe macht, wenn Belial nach meiner feelen tracht't.

8. Du fohlmmerft nicht, bebacht. wenn matte glieber folgen, 7. 3ch ach! 148 bie feel im foldaf auch nicht be gateb schaffen: o lebens-sonn! men. Derquice meinen finn, bich 148 mir, ton ich nicht, mein feld! ber tag men, un ift bin. nur trå

653. Die nacht ift vor der thit, und liegt schon auf ber erben. Mein Best, tritt herfur, und laß es belle werben. Bep bir, herr Ichu Chrift, ift lauter sonnenlicht.

2. Gib beinen gnabenschein in mein verfinstert berge, laß in mir brennend fenn die fcbene glaubens - ferge. Bertreib

die funden=nacht, die mir viel

fummer macht.

8. 3ch habe manchen tag in eitelleit vertrieben; bu haft ben überfchlag gemacht und aufgefdrieben: ich felber fielle

mir die schwere rechnung fur.

4. Solt etwan meine schuld noch aufgeschrieben siehen; so laß durch beine huld dieselbe doch vergeben. Dein rosensarbes bint macht alle rechnung

gut.
5. 3ch will mit bir, mein hort, aufe nene nich verbinben, zu folgen beinem wort, au fiehn ben muft ber fünden.

ju fliebn ben muft ber funben. Dein Beift mich ftete regier, und nich jum guten fuhr.

6. Woblan, ich lege mich in beinen armen nieder. Des morgene rufe mich zu meiner arbeit wieder: benn bu bift tag und nacht auf meinen nus

7. Ich muniche nur bon bir, nichte bon ber welt zu trausmen. Drum birt ich, fomm zu mir, tomm boch ohn alles faumen, und beiffe meinen geift nur traumen, wer bu fept.

ich folaf in Jefu namen; fprich bu ju meiner rub ein fraftig ja und amen: und al= gebenn zu meinem merte, und fo ftell ich bich jum machter über mich.

Mel, 3ch weiß, mein GOtt.

654. Fur alle gute fen ge= ter, Cobn und beilger Beift! ihr bin ich ju geringe. Ber= nim ben bant, ben lobgefang, ben ich bir findlich finge.

2. Du nahmft bich meiner berglich an, baft groffes beut an mir gethan, mir mein ge= bet gemabret, baft våterlich mein baus und mich befchubet

und genabret.

3. SErr, mas ich bin, ift bein gefchent; ber geift mit bem ich bein gebent, ein rubi= Bater, meinen geift ! ges gemitthe ; mas ich ber= mag bis biefen tag, ift alles beine gute.

4. Gen auch nach beiner lieb und macht, mein fcus und fdirm in biefer nacht ; vergib mir meine funden. Und fommt mein tob, Derr Bebaoth, fo lag mich gnabe fin= ben.

Mel. Mun ruben alle malb.

655. Berr, ber bu mir bad leben bis bie= fen tag gegeben, bich bet ich

8. 3ch fclafe ; mache bu, the freu ich mich beiner gute; ich freue mich in bir. Du giebft mir fraft und ftarte, fcafit ein reines berg in mir.

3. Gott, welche rub ber feelen, nach beines morte befehlen einher im leben gebn ; auf beine gute hoffen, im geift ben himmel offen, und bort ben preis bes glaubens febn!

4. 3ch weiß, an wen ich glaube, und nahe mich im faube gu bir, o Gort, mein Seil. 3d bin ber fculd entlaben, ich bin ben bir in gnaben, und in bent himmel ift mein theil.

5. Bebedt mit beinem fes gen, eil ich ber ruh entgegen; bein name fen gepreift! mein leben und mein ende ift bein; in beine banbe befehl ich,

Wiel, Werbe munter mein a.

656. Berr, es ift bon meisnem leben aber mal ein tag babin, lebre mich nun achtung geben, ob ich frommer worben bin; zeige mir auch ferner an, fo ich mas nicht recht gethan, unb bilf bu in allen fachen auten feperabend machen.

2. Frenlich wirft bu man= des finden, fo bir nicht ge= fallen bat, bann ich bin noch, voller funben in gebanten, findlich an! ich bin viel juge= wort, und that, und bom ringe ber treue, die ich finge, morgen bis jegund pfleget ber= und die buheutan mir gerhan. ge, hand und mund fo ge-2. Die bantendem gemd- fcwind und oft gu fehlen, daß iche nimmermehr fan

8. Aber, o bu GOtt ber gnaden! habe noch mit met gebuld, ich bin freplich schwer beladen, doch vergib mir meine schuld, rechne nicht die misfethat, sondern zeig mir deine gnad, so will ich auch deinen willen fänstig mehr als heut erfällen.

4. Heilige mir das gemuthe, daß der ichlaf nicht fündlich fey, dede mich mit deiner gitte, und dein engel fieln mir bey, löche feur und lichter aus, und bemahre felbst das haus, daß ich morgen mit den meinen nicht in unglicht mußt weinen.

5. Seeure den gottlofen leuten, so im finitern bbsed thun, solte man gleich wad bereiten, und zu schaden, weil wir rub'n, o gerfreue du den rath, und berbindre ihre that, wend auch alles andre schrecken, jo der satan fan erweden.

6. Hert! bein auge geht nicht unter, wenn es ben und abend wird, benn du bleibeit ewig munter, und bist wie ein guter hirt, ber auch in der sinftern nacht über seine heerde wacht, also gib uns, beinen schaafen, daß wir alle sicher schafen, bag wir alle sicher schafen, bei men schaafen, bag wir alle sicher schafen, bei men schaafen, bag wir alle sicher schafen.

7. Laft mich benn gefund ertwachen, wenn es rechte geit wird fenn, daß ich ferner meirie fachen richte bir zu ehren ein; ober baft du, diebiter Gott! beute mir bestimmt Luth, Gef.

ben tod, fo befehlich dir am en? be leib und feel in beine hande.

Mel. Erleucht mich Serr.

657. Mein bater! habe beine liebe. Sie fen mein lobgesang. Du bift es wartich werth, bag bich mein geift vereebrt. Dein gutes auge wacht, für mich so aals nacht.

2. Richt tachtigkeit in mir, in dir gang frepe triebe, (bu wähltest und, nicht wir,) nicht werke meines theils, nur gige jenes seils an das mich beine hand aus freper regung band.

3. Nur diese leiten mich durch tage und durch nachte.
Mein Heil, erbarme dich! burchglübe meine brust mit beilger betens = lus. Dein eigner trieb und brang wirkt

åchten lobgefang.

4. Wie trofiles ifte, im wahn, auch wenn man farren brachte, mit opfern zu bir nab'n, bie ungefalgen find, und boch baben bon wind bes fielgen finns fich blehn im

ächten dienft zu stehn. 5. Es heißt durch bundesbruch dein beiligtbum entweihen, nicht dir zum wohlgeruch zu deinem altar gehn, und in dem dienste stehn, den eignes feuer macht, baran du nicht

gebacht.
6. herr Jefu! beinen.
Beift, ben woll'ft bu mir verzleiben, ber mich jum opfer weif't, bas einft auf Golga-

tha

tha fur alle welt gefchah. Dier feind ; fahr bin, Die rechte bift bumunderfam ber priefter fonne, mein Jefus, meine

und bas lamm. 7. Die opfer gilt auch mir

am abend und am morgen; bu warft, ich bind in bir; es beis ligt tag und nacht; es marb einmal gebracht, und mirb nun jederzeit aufe neue Gott geweiht.

8. Mit biefem weih ich bir jugleich auch meine forgen, benn bu bift mein panier, feitdem bein opfer gilt fur jeben fcbredensbild. trift fein fluch ber nacht, und

mir find eine geacht.

9. Bas mir befohlen ift, mag immer auf bir liegen, weil bu mein pormund bift. Mein fchidfal, luft und pein haft but mit mir gemein. Wach ich, fo wach ich dir, fclaf ich, fo machft bu mir.

10. Mein Beil, mas fehlt mir noch mich fanft in fcblaf gu miegen ? wie fuffe ich bas jod bas mid mit bir verband, und beine liebe band, die mich. auch wenn fie fcblagt, burd)

tag und nachte tragt. Mel. O welt ich muß bich I.

658. Mun ruhen alle mals fden, ftabt, und felber, es fcblaft bie gange welt; ihr aber, meine finnen! auf, auf! ihr folt beginnen, mas eurem ichopfer mobigefallt.

ben? bie nacht bat bich ber= trieben, bie nacht, bes tages

wonne, gar bell in meinem bergen fcheint.

8. Der tag ift nun vergan: gen, die gulbnen fterne prangen, an blanen himmeles faal; also werd ich auch fieben, weun mich mirb beiffen geben mein Gott aus Diefem

jammerthal.

4. Der leib eilt nun gur ru: he, legt ab bas fleid und fcbu: be, das bild ber fierblichfeit: bie gieb ich aus; bargegen mird Chriffus mir anlegen ben rod ber ebr und berrlichfeit.

5. Das baupt, die fuß und banbe find frob, bag nun gum ende die arbeit fommen fen: berg, fren bid, bu folit mer: ben pom elend bicier erben und von der funden arbeit fren. 6. Run geht, ihr matten

glieder! geht bin und legt ench nieber, bes bettes ihr begehrt: es fommen fund und zeiten, ba man euch mirb bereiten gur rub ein bette in ber erb.

7. Die augen ftehn verbroffen, fie find nun gleich ge= fcbloffen, mo bleibt benn leib und feel? nim fie gu beinen gnaben, fen gut bor allen fcaben, bu aug und machter Mrael!

8. Breit aus bie flugel ben= be, o Jefu, meine freude ! und nim bein fuchlein ein : 2. Bo bift bu fonne, blie: will fatan mid berfchlingen, fo lag bie engel fingen: bie find foll unberlebet fenn.

9. 2lnd

9. Much ench, ihr meine lie= fen bin, wo ihr habt euren ben, foll beute nicht betruben ein unfall noch gefahr. Gott laß ench ficher fchlafen, ftell end bie gilbnen maffen ums bett und feiner engel fchaar.

Mel. Mein GOtt bas bers.

659. Mun fich ber tag gefeine fonn mehr fcheint, ichlaft alles, mas fich abgematt, und mas zuvor gemeint.

2. Mur du, mein Gott! haft feine raft, du fchlafft noch fcblummerft nicht, die finfterniß ift bir verhaft, weil bu

bift felbft bas licht.

3. Gebente Serr, dods auch an mich in Diefer fcmargen nacht, und ichenfe mir ge= nabiglich ben ichirm von beis ner macht.

teren, durch beinerengelichaar, fo bin ich aller forgen fren, unb bringt mir nichte gefahr.

5. 3mar fuhl ich mobi ber funden fould, die mich ben Dir flagt an; ach, aber beines Gobnes buld bat gnua fur mid) gethan.

gen ein, wann ich muß furege=

fenn in folder juverficht.

ner ruh, wer wolte traurig und gepaart.

fenn ? . ..

lauf, ich baue jest in meinem finn Gott einen tempel auf.

9. Coll biefe nacht bie lette fenn, in biefem jammerthal, fo fuhre mich in himmel ein, gur ausermahlten fchaar.

10. Und alfo leb und fferb ich bir, p allerbochfter Gott, im tob und leben bilf bu mir aus aller angft und noth.

Mel. Ach! was foll ich fund.

660. Unerichaffne Lebend: unerichaffnen licht, bas die fin= fternif burchbricht! gebe auf gu meiner monne, und be= ftrable meinen finn, ba man fpricht: ber tag ift bin!

2. Kinfter ift mein ganges mejen, und Egyptefte bunfle nacht, die die holl hervor ge= 4. Wend ab bes fatans mu: bracht, macht, baf ich nicht fan genefen, mo nicht beiner flarfeit ichein meine fratte ninimet ein.

3. Ich! brum bringet meine feele aus ber funden bun= felheit bin ju beiner beiterfeit, die ich mir zum troft ermable, menn ber finfternif verdruß ich 6. Den fet ich bir jum bir- mit fcmergen leiben muß.

4. Denn die funde bringt richt, ich fan ja nicht berloren und leiben, als bie aus bem abgrund ift, von bent, ber 7. Darauf thu ich mein au= burch feine lift, uns geführet gen gu, und ichlafe frolich ein: in ein icheiben bon ber liebe, mein Gott macht jest in meis die fo gart fich ehmale mit

5. Aber bein licht ift bas 8. Weicht nichtige gebane leben, bas bie tobten medet В b 2

anf, und beforbert ibren lauf. D mas frenbe fan es geben! nichts als lauter wolluft ift,

wo bu licht und leben bift.

6. Lag mich biefe wolluft ichmeden, die fo feufch und beilig macht, baß ich frembes gar nicht acht. Reiffe meg Die funben:beden, welche machen, baf bein glang mein herz nicht erfullet gang.

7. D! baf boch ber abend fame, ba es foll fo lichte fenn, und bes Beiftes beller fcbein une bir machte recht bequeme: ja, mas mebr, bag ich im finn horen mocht: die nacht ift bin!

8. Munmehr ift ber tag er= fchienen, ber nicht feines gleiden hat, ba ber gulbnen Got= tes = ftabt foll gur fonn und leuchte bienen bas Lamm @ Dttes, gloria! auf tris umph! ber tag ift ba!

Mel. Werbe munter mein a.

661. Unfre muben aufen fich jest ichlafrig gu, und bes leibes matte glieber gruf= fen fcon bie abenberuh: benn Die buntle finftre nacht bat bes hellen tages pracht in ber tiefen fee verdedet und bie fterne aufgeftedet.

2. 21ch! bebent, eh bu geh'ft fcblafen, bu, o meines lebens gaft, ob bu ben, ber bich er= chaffen, beute nicht ergurnet hait! thu, ach thu ben zeiten buß, geh, und fall ihm balb ju

gnaben, bich ber firafe woll' entlaben.

3. Eprich : Berr! bir if unverholen, bag ich biefen tag pollbracht, andere ale bu mir befohlen ; ja ich habe nicht betracht meines amtes giel und gwed; habe gleichfalls beinen meg fchandlich, o mein Gott! verlaffen, bin gefolgt

ber wolluft ftraffen. 4. Ach Serr! lag mich gnad erlangen, gieb mir nicht perdienten lobn, lag mich bei: ne buld empfangen, fieb an beinen lieben Cobn, ber fir mich genug gethan ; Bater ! nim ben burgen an, biefer bat fur mich erbuldet, mas

5. Gende Derr, nach beis ner treue, fenbe beine macht berab, baß mein banges berg nicht fcheue, felbit bes tobes finfires grab, bag bas ubel, fo ben nacht unfern leib gu fallen tracht, mich nicht mit bem neb umbede, noch ein bbfer traum mid fcbrede.

mein unart hat berfchulbet.

6. Laf mich, DErr! bon bir nicht manten, in bir fchlaf ich fanft und mobl, gieb mir beilige gebanten; und bin ich gleich fchlafens voll ; fo lag bod ben geift in mir gu bir maden fur und far, bie bie morgenroth angehet, und man pon bem bett aufftebet.

7. Bater broben in ber bos he! beffen nam' und theur and werth, bein reich tomm, fuß, und bitt ibn, baf er aus bein will gefchebe, unfer brob

werb

merd une beidert: und vergieb une unfre foulb, fchent gnaben alle fund und miffeune beine anab und buld, lag that, die mein armes berg beperfudung une nicht tobten, laben und fo gar vergiftet bat, bilf uns, D Err! aus allen baf auch fatan burch fein nothen.

662. Berbe munter, will: Du tanft mich allein mein gemuthe, erretten, ftrafe nicht mein und ihr finnen gebt berfur, bag übertreten. ibr preifet Gottes gate, Die er bat gethan an mir, baß er michen, fell ich mich boch mie=

unfall mich erfdredet. 2. Lob und bant fen bir ge=

fungen, Bater ber barnibergig= feit, baf mir ift mein wert ge= lungen, bag bu mich fur als lem leid, und fur funden man= der art fo getreulich haft bemabrt, auch bie feinde meg getrieben, baß ich unbescha= Digt blieben.

rechnen beine gut und munder- trofte mich mit beiner liebe. that, ja fein rebner fan ausfprechen, mas bein band ermiefen bat. Deiner mobitbat ift fo viel, fie bat meber maaß noch ziel, ja, bu haft mich fo viel verdrieß. Silf mir, 3Ggeführet, bag fein unfall mich fu, mabres licht, bag ich bich berühret.

4. Diefer tag ift nun ber= gangen, die betrubte nacht bricht an, es ift bin ber fennen prangen, fo und all erfreuen tan. Stehe mir, o Bater, ben, bag bein glang ftete bor mir fep, und mein faltes berg er= hite, wenn ich gleich im finftern fibe.

5. Derr, verzeihe mir aus fpiel mich gur bollen ftargen

6. Bin ich gleich von bir ge= mich ben gangen tag fur fo ber ein, hat mich boch bein mander fdweren plag hat er. Cohn verglichen, burch fein halten und bebedet, baß fein angft und tobespein. Sich per= lengne nicht bie fcbulb, aber beine anad und bulb ift viel groffer ale bie funde, bie ich

ftete in mir empfinde.

7. D bu licht ber frommen feelen, o bu glang ber emigfeit. bir will ich mich gang befehlen biefe nacht und allezeit. Bleibe boch mein Gott, ben mir. weil es nunmehr buntel bier; 3. Reine flugheit fan aus- ba ich mich fo fehr betrube.

8. Conte mich pore teufels neben, bor ber macht ber finffernif, Die mir manche nacht gufeben, und erzeigen perliere nicht, wenn ich bich nur bab im bergen, fabl ich nicht ber feelen ichmergen.

9. Wenn bas auge fich will fchlieffen und ermabet fchlafet ein, benn lag boch mein berg gefliffen nur auf bich gerichtet fenn. Meiner feele mit begier traume ftete, o @Dtt, von bir, baß ich fclafend bein verblei:

be und fein feind mich bon bes friegesichall: Wend ab

bir treibe.

10. Lag mich biefe nacht empfinden eine fanft und fuffe rub, alles übel laß verfdmin= ben, bede mid mit fegen gu; leib und feele muth und blut, weib und finder, haab und gut, freunde, feind und haus-

genoffen, find in beinen fchus gefcbloffen.

nicht aufweden, treibe meg ja, es foll gefcheben.

feur und mafferenoth, peftileng und ichnellen tob; lag

mich nicht in funden fterben, noch an leib und feel verber: ben.

12. D. bu groffer @Dtt, er: bore, mas bein find gebeten bat; Jefn! Den ich ftete verehre, bleibe bu mein fchut und rath, und mein Sort, bu 11. Ich bemahre mich bor werther Geift, ber bu freund

fcreden, fcute mich por und troffer beift, bere boch überfall, laß mich frantheit mein febnliche fleben; amen,

## Tifch , Lieder.

663. Huf! lobt ben herrn mog erfüllen. 1. 216 Ba ne gaben, bie mir bon ihm ans gnad empfangen haben jest au bem tifd, und mo

wir aller enben und fonft bin= menben. 2. Er bat and licht und alle

laffen fommen, und burd bie tauf in fein reich aufgenom= men, vergiebt uns and, burd feines Cohnes bulben, ber funden foulben.

3. Gein anter Beift Ifte, ber une felbit regieret, ftraft, untermeift, erhalt und fraftig. fuhret, auf baß wir veft im creut, ohn alles grauen, ihm lig fterben. -fonnen trauen.

und nacht bor unfall ju be= baben wir ben beften fchat mahren, bamit ber feind an gefunden und ibermunden.

Mel. Berglichfter Jefu, w. une ben bofen willen nicht

5. Mis Bater mill er feine

finder nehren, und ihnen bilf in aller noth beichebren; ja lagt gewiß all ihre feind auf erben au fchanben merben. 6. Derhalben fent getroft

in Gott, ibr frommen, benn ihr follt fchnt und brodt ac= nug befommen; und über bis nach biefem armen leben ben Chrifto fdmeben.

7. Drum bantet ibm pon gangem bergene grunde, und bittet ibn guealler geit unb finnbe, bag er une helf, als feines reiches erben, einft fes

. 8. Co find wir recht an leib 4. Er pflegt und auch durch und feel genefen, und reich ge= feiner engelichaaren ben tag nug in biefer welt gemefen; fo Mel.

weit bie wolfen geben; bu fronft une mit barmbergiafeit. und eilft uns bengufteben. DErr, meine burg, mein fels, mein bort, pernim flebn, mert auf mein wort : benn ich will ber bir beten!

2. 3ch bitte nicht um über= flug und fchage biefer erben, laß mir fo viel ich haben muß, nad beiner anabe merben. Gib mir nur weisheit und berftanb, bich, Gott, und ben, ben bu gefandt, und mich felbit gu ertennen.

3. 36 bitte nicht um ehr und rubm, fo febr fie men= fchen rubren; bes guten na= mene eigenthum lag mich nur nicht perlieren. Mein mahrerruhm fen meine pflicht, ber ruhm bor beinem ange= ficht, und frommer freunde

4. Co bitt ich bid, herr Bebaoth, auch nicht um langes leben: im glade bemuth, muth in noth, bas wolleft bu mir geben, In beiner hand fteht meine geir; laß bu mich nur barmbergigfeit vor bir im' tobe finben.

liebe.

Mel. Es ift bas beil uns f. Mel. Wach auf mein berg u. 664. GDtt, beine gute. 665. Run laft une Gott bantjagen und ihn ehren, fur alle feine gaben, bie wir em= pfangen haben.

2. Den leib, Die feel, bas leben, bat er allein gegeben, Diefelbe gu bemabren, mill er

nie mibe fparen.

3. Er ftarfet une bas leben ; er will ber feele geben, mas fie pon ihren funben fan balb und gang entbinben.

4. Gin argt ift uns gegeben, ber felberift bas leben, er, ber fur une geftorben, hat une

bas beil ermorben.

5. Cein wort, fein tanf, fein nachtmabl, bient miber allen unfall, ber beil'ge Beift im glauben, lehrt uns barauf pertranen.

6. Durch ibn ift une verges ben bie fund, gefdentt bas les ben, im bimmel foll'n mir ba= ben, o Gott! wie groffe gaben!

7. Bir bitten beine gute, wollft une hinfort behaten, bie groffen mit ben fleinen, bu fanfte nicht bofe mennen.

8. Erhalt une in ber mabr= beit, gib emigliche frenheit, git preifen beinen namen, burch Wefum Chriftum, amen.

## In gemeiner Doth.

mitunfrer fund und miffethat, wir verfcmachten.

Mel. Es ift gewißlich an b. bag unfer felb nicht grunet. 666. Ich Serre, bu ge- daß menichen und viel trau-rechter " Dt t! rig fenn, wenn bu jufchlieff'ft wir babens wohl verdienet, ben bimmel bein, fo muffen

2. 5Err! B b 4

2. Derr! unfre fund beten- dig allefamt, fen unfer troff nen wir, die wollft buund bergeiben, all unfre hoffnung fieht ju dir, du molleft hulf verlei= hen. Gib une regen und fegen dein, um beines namens will'n allein, Derr unfer Gott und trofter !

3. Gebente, Berr! an beinen bund, um beines namens willen ; mir bitten bich aus ber= gensigrund, bu fanft ben jam= mer ftillen, bom himmel mit bem regen bein; bann bu allein tanft belfer fenn, ohn bich

fan es nicht regnen.

4. Gin anberer bermag es nicht, baß er folt regen geben, den bimmel baft bu juge: ridt't, ben bir ift bulf und leben: allmachtig ift ber na= me bein, bas alles fanft bu thun allein SErr, unfer Gott und trofter.

667. Du Friedens: Fürft, Chrift ! ein menfd und mah= rer Gott, ber bu ber rechte belfer bift im leben und im too, bor unfer fdrenn, in bir allein will und ber Bater retten.

2. Die noth ift groß, une brudet febr bee frieges un= gemad; wir find von eigner Bulfe leer, brum fubre bn bie fach ; herr ichaff und rub, ja bitte du far une in biefen nothen.

8. Gebenfe, Seiland, an bein amt, bas frieben uns perfpricht, und hilf une anas gerudt, wir find in ihrer band?

und licht : laß und binfort bein gottlich wort in frieben mieber haben.

4. Bir baben alles mobl ber: bient und leibens mit gebulb! bod bente, bag bu uns perfobnt; bu gablteft unfre id ulb: barum vergieb, nad beiner lieb, Die bu zu fundern trageft.

5. Da ift groß elenbund ac fabr, mo penileng regiert, viel groffer aber ifte furmahr, mo frieg geführet mirb, ba wirb beracht und nicht betracht, mas recht und leblich mare :

6. Da fragt man nicht nach ehrbarfeit, nach gucht und nach gericht, bein wort liegt and gu folder geit, und geht int fd mange nicht; brum bilf uns boch, gerbrich bas joch bes un: gerechten frieges.

Mel. Du Friedens Surft, S.

668. Du Sieges : Farft, Chrift, ein mabrer menfch und Gott, ber bu ein beld und belfer bift, bilf uns Derr Bebaoth : bu tennft aftein bie ftraf und pein, momit mir find umgeben.

2. Du weißt, mas uns ift jugebacht und womit man une braut; wie graufam es ber feind gemacht givor und an: bermeit: ber frieges = gmana braut untergang ber ftabt und unferm leben.

8. Gie find uns fcon fo nal

bas mort erfchallen bald auf erden, baß friede folt an allem ort, mo chriften wohnen, werben. Ich bag uns boch Gott fagte ju, bes frieges fchlug, ber maffen rub, und alles unglide enbe.

6. Ud baf boch biefe bofe geit, fich end' in guten tagen, damit wir in bem groffen leid, nicht mogen gang bergagen; boch ift ja GDites bulfe nab, und feine gnabe ftebet ba, all benen bie ibn furchten.

7. Wenn wir nun fromm find, wird fich Gott ichen wieder ju uns menben, ben frieg und alle anbre noth nach munich und alfo enden, baf feine ehr in unferm land, und aller orten merd erfannt, ja fictig ben und mobne.

8. Die gat und treue merben fcon einander gruffen muffen: gerechtigfeit mirb einber gebn, und friede wirb fie faffen. Die treue wird mit luft und freud auf erben blubn, gerechtigfeit wird pon bem himmel ichauen.

. 9. Der hErr wird und viel gutes thun, bas land wirb frachte geben, und bie in feis nem fcoofe rubn, die merden Davon leben. Gerechtigfeit wird bennoch ftehn, und ftets in vollem fcwange gebn, gur ehre feines namens.

und ber bonner bin, bange bar, Bions ibe muftenen!

angit ergreift den funder, ihnt enthebt ber flotze finn. Ctebe bermirr't ba, tobesblaffe geich=

net ibn.

2. Stille, fanfte rube gief= fet Diefer auftritt in Die bruft, Die ben groffen fcbopfer ebret, die fich feiner gunft bewuft, Rindlich lallen, fleigt durch

das gewolfe auf. 3. Uns ben fd mefel fchman= gern luften brangt fich fchlangenform'ger blit; fnall auf fnall bricht ich metterno furcht= bar aus bem bunteln binimele= fib. Berge gittern, und bie

vefte bebet laut.

4. Un bem ichwarzen fir: mamente brauf't bas metter im tuniult, gittre ipotter! werde marbe! fuble endlich beine fchuld! laut getummel predigt bir: befehre bich!

5. Donn're, donner! triff ben funder, trifffein berg! boch tobte nicht! leuchtet, blige! fchencht die lafter, mablt bas endliche gericht! febt den eifer, feht ibn, funber! beuget euch ;

6. Ueber euren bauptern fdmebte erft noch jungft ber bange tob. Flammenfirbme fturgten nieber. Bebt und glaubt, ber farte brobt, aber glaubt and, endlich trifft fein feu'r gemiß.

7. Gott! erfcuttire felbit Die tobten, bonn're laut bein Mel. Prachtig Commt ber 5. wort berab! fing' bas fchmar= 671. Laut und majefta- ge beer ber lafter, fcbleubre fie tieffin ihr grab! mache frucht= ditaner: B. b. 6

Litaney. 672. Serre Gott, barme bich. ers

Chrifte, erbarme bich. Serre Gott, erbarme bich. Chrifte, erhore und.

Serr Gott Bater im himmel, erbarme bid iber uns.

Berr Gott Cohn, ber welt Beiland, erbarme bich über

uns. Derr Gott beiliger Geift, er= Den fatan unter unfre

barme bich uber und. Cen une gnadig,

Berichon und, lieber DErre ODtt.

Cen une gnadia, Silfune, lieber Berre Gott.

Für allen funden, Thr allem irrfal, Rur allem übel,

Gur bes teufele trug und lift, Rir bofem fcnellen tob, Rur peftileng und theurer geit, Rur trieg und blutvergieffen,

Sur aufruhr und zwietracht, Für hagel und ungewitter, Bur feur- und maffere-noth,

Rir dem emigen tod, Behut une, lieber Berre Gott.

Durch bein beilig geburt, Durch beinen tobes : fampf

und blutigen fcmeis, Durch bein creut und tob,

Durch dein heilig auferftebung und himmelfahrt. In unfrer letten noth,

Um jungften gericht,

Bilfuns, lieber Berre Gott. Wir arme fander bitten, Du wolleft und erhoren,

lieber Berre Gott!

Und beine beilige chriftli= che firche regieren und führen.

Allewabrebifcoffe,pfarr= berrn und firchendiener im beilfamen wort und beiligen leben erhalten.

Allen rotten und årgernif= fen mehren.

Mile irrige und verführte wieder bringen.

fuffe treten.

Treue arbeiter in beine erndte fenden.

Deinen Beift und fraft jum morte geben.

Millen betrübten und bid= ben belfen und fie tro=

ften. Allen tonigen und firften in bir fried und

eintradt geben. Den regierenben våtern Diefer frenen flaaten

fteten fieg miber ihre feinde gonnen. Die regierung biefes

faate leiten, fegnen und fouben. Die richter. befehlehaber,

beamten und biener mit beinem Beift regieren. Die chriftliche bobe und andere fculen bauen und fraftiglich erhalten. Diegange flabt, unfere ge-

meine und firden=rath fegnen und bebaten. Mllen, fo in noth und gefahr find, mit half er=

fcheinen. Mllen

fo bald nun wird bas fdmerbt gezudt, erbeben leut und land. Es ift nun gar mit ber gefahr aufe aufferfte gefommen.

4. Ber ift nun, ber uns bulf erweiß't? bier ift nicht gegens wehr. Der fdus, ben uns ein menich nur leift't, menn ein fo groffes beer, um gut und geld, uns überfallt, fchafft menig nut und frommen.

5. Run Derr, wir haben taufendfach bis und viel mehr perdient, wir bangen unfrer thorheit nad, inbem bas unglad grant: wer will jest noch im fanften joch, bas bu

auflegeft, geben?

6. Man fpottet oftmale beiner lebr, und laftert beinen Beift! ber lebrer bat bier fein gebor, ben bu une bod ber= heißt: es foll bein blut bem übermuth nur flete an bienfte fteben.

7. Ber traget mabre reu und leid? mer bentt an beffe= rung? man mennt es fen buß= fertiafeit, man fep icon fromm genung, wenns nur ber mund fpricht ohne grund, und wir von auffen gleiffen.

8. Ber glanbet bir und bei= nem wort? man fcblagt es in ben wind: man ftreitet britber immerfort, und bleibt boch taub und blind. Gehorfam fenn muß beuchel-fcbein, und gantjucht glauben beiffen.

gebot: bas unglud tommt

nicht ohngefahr, es ift bes ftimmt von Gott; gefet unb recht befteben fcblecht: ge=

malt hat oft regieret.

10. herr, bu haft Cobom umgefehrt, Gomorra marb verderbt: mas find mir bef= fern lohnes merth? Die wir bon ibr geerbt ben funben= ftand: und beine band folt unfer boch verfconen?

11. Du bift gerecht, bift meif' und gut, barmbergigund getreu: gib, bag, mas uns der feind jest thut, jum bor= theil und geben, und bag mir boch erfennen noch, bu mol=

left ben une mohnen.

12. D Bater, trit ine mit= tel ein, errette felbft bein volf, fet zwifchen und ben grenze= ftein, Die farte feuer : molt. und benen, bie und angit und muh, auf bein geheiß, erregen.

13. Gib beinen findern Die gebuld, nim bich ber beinen an: beftrafeft bu ber bofen fculb, fo befre jeberman, bamit allzeit in beiligfeit mir gebn auf beinen megen.

14. Lag une im jorn nicht untergebn, verleih und rechte bug, und lag bu Chriftum uns benftehn zu unferm beil: fo muß ber größte feind, wenn ere nicht mennt, bald aufgerieben merben.

15. Breit', Beiland, beines namens ehr in beinen mun-9. Es gebet gottlos ben bern aus; burch beine gnab und ber, man halt bier fein erleucht uns mehr, nim bu eine fadtundhans. Dampf fleifch und

und blut burch liebes : glut und beines Beiftes gaben.

16. Beveftige bein beilig= thum, und fegne und zugleich. Rubr une, ju beiner ruh und rubm, ein in bein berrliche reich, baß alles leib, noth, frieg und ftreit, ein enbe mb= gen haben.

Mel. O Bott, du frommer.

669. Berr, allerhochfter Gott im himmel und auf erben! bem wolfen, luft und wind allzeit gehorfam werben, wenn bein allmachtig wort fie beift zu bienfte fiebn: lag unfer feufgen boch jest in erfüllung gebu.

2. Mch! überfchatte une, o Serr! mit beinem fegen; erfreu und gnabiglich mit einem milben regen, ber unfer bur= res land bemagre und erquid, und es ju beinem preis mit

fruchtbarfeit beglad.

8. Du wolleft unfer flehn und feufgen nicht verachten: ber ader ift wie ftaub, bie welten frudte fcmachten. Soll benn bein regen ftete ben und borüber gebn? wir ar= men funber flehn : ach laß es

nicht gefchehn!

4. Befenchte boch bas land, und trant die matten felber. Bieg regen aus und thau auf miefen, garten, malber; baf, mas bisher gelechtt, burch bei= ne huld aufe neu mit einem fegensguß getrantt, erquidet fen.

5. Ergieß zugleich bein wort, als einen gaben regen, in un: fer mattes berg mit taufenbfa: chen fegen. Gib bein gebeibn, o Berr! breit ans bie from: migfeit! fo wird auch unfer land mit frudtbarteit erfreut.

mel. Es ift gewißlich an b.

670. Berr! ber bu bor= land mit gnaben angeblichet, und bes gefang'nen Jacobs band gelößt, und ihn erquidet; ber bu bie fund und miffethat, Die bein volt fonft begangen bat, baft våterlich vergieben. 2. DErr! ber bu beines eis

fere glut juvor oft abgemens bet, und nach bem jorn bas fuffe gut ber lieb und bulb ge= fenbet: ach frommes berg, ach unfer beil! nim meg und beb auf in ber eil, mas uns be-

trubt und frantet.

3. Pofd aus, DErr! beinen groffen grimm, im brunnen beiner gnaben, erfreu und troft und wieberum nach ausge= ftanbnem fcaben. Bilft bu benn girnen emiglich, und follen beine fluthen fich obn alles end ergieffen?

4. Milft bu, o Bater! uns benn nicht nur einmal wieber laben, und follen mir an beis nem licht nicht wieber freube haben? ach gieß aus beines bimmels baus, Berr! beine gut und fegen aus, auf uns und unfre baufer.

5. Ach baß ich boren folt

ftarte, daß man des glaubens ritterschaft an ihrem end vermerte; und fie also mit fried und freud den abschied nehmen auß der zeit, in Christo, unferm SErren.

675. Sproffer GDTT om macht, und reich von ghitgteit! wilft bu bas gange land firafen mit grimmigteit? vielleicht unbchen noch fromme fepn, die that ten nach bem willen bein, brum wollest bu verschonen, nicht nach ben werfen lohen!

2. D groffer GDtt von cht: bis ferne fen von dir, daß bbf' und fromm' gugleich die firenge firaf berühr; ce modpten erwa funfig fenn, die thaten nach dem willen bein, drum wolleft du verfachen, nach dem werter fohnen!

8. D groffer Gort von rath! lag die barmbergigfeit ergeben, und halt ein mit der gerechtigfeit: es mochten fun und vierig fenn, die thaten nach dem willen bein, drum wolleft du verschonen, nicht nach dem werten lohnen!

4. D groffer G D t t von ftartifchau an das arme fant, und wende von der firaf die ausgestreckte hand: es mochten etwa vierzig fepn, die that ten nach dem willen dein, drum wollest du verschonen, nicht nach den werten lohnen!

5. D groffer Gott von fraft! lag boch erweichen bich, weil bas elend gebet fo

oft erholet sich: es mochten etwa drensig fenn, die thaten nach dem willen dein, drum wollest du verschonen, nicht nach den werken lobnen!

6. D groffer Gott von gnab! erhör auch biefe stimm, und in dem hoben thron das seufgen tief vernim; es mocheten etwa zwanzig seyn, die thaten nach dem willen bein, drum wollest du verschonen, nicht nach den werfen lohnen!

7. D groffer GOtt von the figur, wie bie arme erd bon beiner milbigfeit noch einen wunsich begehrt; es midogeten etwa zehen sen, bie thaten nach bem willen bein, brum wollest bu verschonen, nicht nach ben werfen lohnen!

8. D groffer GDit von lot! went ja das maaß erfült der sinden, und aus zorn uns gar verberben wit; jo michten boch die sinderlein him nach dem rechten willen dein, drum wollest du vorschonen, uns nicht nach sinden ach sinden nach sinden lach sinden lach sinden lach erfügen.

9. D groffer Gott von tren! weit vor bir niemand gilt als bein Sohn Ichia Chrift, ber beinen gorn gefillt; so feb boch an bie wunden fein, fein' marter, angft und schwere pein; um seinet willen schone, und nicht nach finden lohne!

Mel. Lobet den Berrn, d.

676. Rollet, ihr bonner, und praffelt mit foredlichem fnallen! laffet

bom dunkeln getofe bie wol- ben. Renn ich boch einen, ten erschallen! fchlaget mit ber berrichet, und fibet bet macht, daß die welt ichuttert oben. Er ift mein licht. Daund fracht. Dir wird ber rum entfet ich mich nicht. Ich

glaube nicht fallen. : ,:

2. Schmarget, verbuntelt, ihr fcweren gewitter, ben bimmel. Mache furmwind und regen ein banges gewim= mel, braufet baber. Raufchet, ergieffet ein meer. Mein berg ift ohne getimmel.

3. Leuchtet und ftrablet, ibr helle, burchfcheinende bligen. Spenet nur flammen fdredliche, feurige fpigen. Edwefel und gluth fcbieffet mit toblicher wuth. 3ch will

im friedenthal figen. 4. Sefus, ber farte @Dtt.

hat mir bie funden vergeben. 3d bin errettet und habe bas emige leben. Er ift mein freund. 3ch bin ibm auch nicht mehr feinb. Bas foll

ich nun noch erbeben?

5. Gott, ber Mumachtige, liebet mich funder ans gnaben. Ceine fraft ichunet bie finber, die elende maden. Alle ge=

nicht ichaben.

6. 2Bill fich bas hers aus lia befrenen.

7. Run fo mag alles, mas 18. 3utert, ibr frechen, und fchredlich ift, fürchterlich to= furchtet ben machtigen rich-

will ben groffen Gott loben.

8. Collt ich bem Ronia mr fchanbe fo angftlich erbeben? follt ich nicht immer in gottli: der freudigfeit leben ? mitten in noth will id ben berrlichen Gott im Geift fein luftig er-

beben.

9. Raubet, ibr metter, beraubet mid) irbifcher binge. Das ift bem bergen gur traurigfeit viel zu geringe. Gott ift mein aut. Dein ift bes Beilandes blut. Berbrennt, ihr guter. 3ch finge.

10. Debmt mir bie freunbe, und folagt bie verwandten barnieber, find fie imglau: ben: fo find ich fie emiglich wieder. Debmt mas ihr wollt. Thut, mas ibr anerichten follt. Mir bleiben froliche lieber.

11. Willft bu mich endlich. mein Albba, im wetter erfcblagen. Bobl mir! fo merb ich imfeuer gen himmel getragen. fahr trift ohne ibn nicht ein Schenfe nur muth. Starfe hagr. Der fchade felbit fan ben glauben ans blut. Co will ich nimmermehr jagen.

12. Mahrlich, ich bore ben naturlicher blobigfeit fcheuen; bonnermit freuben erichallen. will mich bie zweifelnde furcht Collte mir benn nicht bie all: bon bem glauben gerftreuen: macht bes Batere gefallen? hat er gebuld, und feine mache D Majeftat, bie bier fo furch: tige buld wird mich noch vol= terlich gebt! mich labt bein bligen und fnallen.

Allen fchwangern und faugeriffen frbliche frucht und gebenen geben.

Muler finder und franfen pflegen und warten. Mue, die um unfchuld ge:

fangen find, los und ledig laffen. Alle witmen und wanfen

bertheidigen und verforgen.

Aller menfchen bich er=

barmen. Unfern feinden, verfolgern and lafterern vergeben, und fie befehren. Die frudre auf bem lande geben und fie bewahren;

Und und gnabiglich erhoren. D JEsu Christe G D t t e s Sohn! Erhore und lieber

Derre Gott.

D bu Gotted : Lamm, bas ber welt funbe tragt! Erbarm bich uber uns.

D bu Sottes Lamm, bas ber melt funde tragt!

Erbarm bich über uns. D bu Gotteb-Lamm, bas ber welt fabne trägt! Berleih uns sieten fried. Chrifte, erhore uns. herr Gott, erbarme bich. Ehrifte, ertarme bich.

Hel. Vater unfer im him.

673. Nimbon uns, herr, bu treuer Gott, bie fcmere ftraf und groffe

noth, die wir mit funden ohne gahl verdienet haben allzumal, behut vor frieg und theurer geit, vor feuchen, feu'r und

groffem leib.

2. Erbarme dich der bofen ber bem techt, laß gnad ergehen bor bem recht, benn wenn bu Herr, ben rechten lohn und Herr ben und in mißte bie welt untergehn binte fein mensch vor die fiebn.

3. Uch Herr laß beines tro-

6. 21d herr laft beines trog ftes fchein mit hilf und retbe tung une erfreun! beweifebeis
nicht auf frifder that, wohn
und mit beiner gate ben, bein
gorn und grimm fern von und

4. Dir Bater ift gar wohl bekant, wie und bie fund aus beiner band, in taufenbiachen jammer zieht und wie bas berge von bir fliebt; es ift ja beinem angesicht bie groffe

noth verborgen nicht.

5. Der teufel geht umber und brullt, daß er die feel mit angst erfüllt; er fuchet welechen er verschling und wie er und ins elend bring : es bient bas fleisch und blut der welt, bie ftundlich ihre nehe fiellt.

6. Gebeuf an beines sohnes noth, gebent an feinen creuges tob, ben er erbulber fur bie welt, sein blut ift unfer ihfen gelt, bes arbsten wir uns allegeit, und hoffen auf barmherz sigteit.

7. Leit und mit beiner rech: ten hand und fegne unf're ftabt und land; gib, baß bein wort burch beine fraft, ben une und in une fruchte fchaft; fteb une an unferm enbe ben, Damit es felig in bir fep.

Mel. Mus tiefer noth fcbrev.

ler, die auf dich boffen! es bat und eine ichmere noth burch sorn ber bridt une mit ge= malt, und wirft die menfchen, beines bochheilgen namens. jung und alt, mit peftileng barnieber.

2. Du bift gerecht und bein miffethat bid) fo gar bod be= man bich berglich bittet.

ju fchieffen.

8. D herr, vergib, und geschwinde: tehr bod bein ben; ach! heiß ihn einmal bo= Bater-angeficht zu beinem lie- ren auf, bag er nicht fo geben finde : lag fallen ben ge= fdwinde lauf, ju murgen bei= rechten grimm; ju gnaben ne braber. une aufe neu annim, um bei= -9. Dein will gefcheh! wir

nes namens millen.

tribet gebn, fraftlos, mit nem mohlgefall'n, bu weißt furcht umgeben ; in angft und bie rechte maffe, und wirft groffen forgen ftehn, und in mohl beine geit erfehn, menn viel fummer fdmeben : Die- und hierin foll bulf gefdebn; nachbarichaft fi bor und wir wollen bir vertrauen. fcheut, ein jeber bor und flieht und lauft, ale maren ner traft, Die fterben follen, wir perbannet.

5. Pehr:amt.und anbre orb: nung mehr, geht nicht in vollem fcmange; all unfre nah: rung melfet febr, und ift bon bergen bange; und miffen meber aus noch ein, o Bater! fieb boch gnabig brein, und thu

une wieder troften. 6. Laf ab von une mit bei-674. D frommer und ge: ner ruth, nim fie bon unferm unferm blut, wenns thut ber tob binguden? ein tober for= beine band getroffen : bein per bich nicht preift, noch jemand gur erfenntniß meif't

7. Erzeig und gnab o from: mer Derr, thu beinen grimm aufbeben, und fem mit beiner gericht fan unfer teiner fira- bulf nicht fern, bu baft ja luft fen: bon megen unfrer fund gum leben, und bift ein Gott gefdicht, bag wir fo fcnell bon mabrheit beft, ber feinen entichlafen. Ja, unfre groffe gorn bald fahren lagt, wenn

wogen bat, ben pfeil in und 8. D 3Efu Chrifte, unfer beil, thu alles unglad menden, nim boch ben bogen und bie ftraf une nicht im gorn fo gar pfeil aus bes verberbere ban=

bitten all, in noth und nicht

4. Gieh, Derr, wie mir be- verlaffe: hilf und nad beis

10. Dheilger Geift, mit beis

ftårfe.

racbenben lichter.

14. Rublet ben ichaner, ibr alles verleugnenbe fpotter. Caat bod, mas bunft end? wie ift euch, ben brullendem metter? ift da fein Gott? fpotter, ihr werbet gu fpott!

bu fiegeft, groffer erretter! ben. Ift es vorüber: fo laf= fet ben fummer verfchwinden. Alber gebenft : ber, ben ibr freventlich frantt, wird emis ges fener entgunben.

16. Rallet boch einmal bem Ronig ber ehren ju fuffe. Bit= tet um gnabe gur reblichen, alanbigen buffe. Geine ges feine gate. bult, bie unaussprechliche noch muffe.

17. Schlage, bu bonner bes mortes, gerichlage bas icher= gen; leuchtet, ihr blibe bes Beiftes, und treffet mit fc mergen. Sturmet ben muth. Regne, bu thichenbes blut. Co madfen fradte ber bergen.

Mel. Muf meinen lieben B.

677. Sagt unferm GDt 8. Dein geift und lehre auch, te bant mit vies bes friebens rechten brauch, lem lobgefang, ihr alten mit ben jungen, erhebet eure aun= gen : ben himmele-Ronigpreis wir burch neue funden nicht fet, der und ben frieden meifet. neuen frieg entgunben.

2. Dir, liebes paterland, ift,

ter. Bebet, erfdrecket, ver- leiber! wohl befant, wie febr anbert bie milben gefichter. bu bift verheeret, von feinben Die ihr noch liebt, was man ausgezehret; bis unglid fich in finfternif ubt: feht bier die nun enbet, weil Gott ben frieden fenbet.

S. Rabmt Gott bod im= merbar, macht fein lob offen= bar, ibr, bie ibr marb geplaget, bon baus und hof verjaget: Gott bat nun fdmerbt und

bogen bem feinbe abgezogen. 4. All unfer lebenlang fagt 15. Singet und betet, ihr Gott lob, ehr und bant, Der fnechtifden fnechte ber fun- ben frieg meggenommen, und frieben laffet tommen; ber burch ben fried erquider, mas bor ber frieg gebrudet.

5. Mus feiner milben banb Gott une jugemanbt gang unfchabbare gaben, weil wir nun wieber baben ben eb= len landes - friede: brum lobet

6. Run, Gott, wir loben bulb, vergonnt euch beute bich, und banten emiglich, baß bu mit unfern plagen mitleiben haft getragen, und une in biefem leben noch frie-

ben mieber geben. 7. Silf boch burch beine

treu, baf er beftanbig fen: laß uns in unfern jahren ben frieg nicht mehr erfahren: laß und in frieben fterben, bie himmeleruh ererben.

baß une bie friebene geiten gur buß und beffrung leiten, und

9. Berr Gott, bis alles

nun wolft buausgnaben thun, bir genennt ; beines Batere lan es fenn ja und amen, ale= benn wir beinen namen, bier und im bimmel broben, obn

enbe wollen loben.

et leib und feel, ber bu meif= feit alles feib beiner armen chriftenbeit: o du machter, ber bu nicht ichlafft noch ichlum: merft, ju uns richt bein hulf-

reiches angeficht. 2. Chan, wie groffe noth

und quaal trift bein volt jest aberall, taglid mirb ber trub- une bau, baf bem feinbe bas fal mehr: hilf, ach! hilf, fchis beine ehr, wir verberben, mir vergebn, nichte wir fonft por augen febn, wo bu nicht ben uns mirft ftebn.

8. Soberpriefter, 3 Efn 6 Chrift, ber bu eingegangen bift in ben beilgen ort ju & Dtt. burd bein creut und bittern. tob : une verfohnt mit beinem blut, ausgelbicht ber b & ff e n

gut :

4. Gigeft jest ins Baters reich, ihm an macht und ehren thron, & Dtte & allerliebfter aller herren herren nenn. Cobn, ben er in bem bergen' tragt, beffen furbitt ibn bes ihrem glad und ritterfchaft : megt, bag er feine bitt ab= fcblågt :

thur, die wir find bein eigen- land : unfre nothift bir befant. thum, theur erfauft ju beinem 11. Gurte bein fcmerbt an ruhm: herr, wir find nach bie feit, ale ein belb, und fur

jorn abwend, ber jest wie ein feuer brennt.

6. Deine munben, bie fo roth, balt ibm bor, famt beis 678. Treuer machter If- nem tob, und mas bu haft rael, bes fich freu- mehr gethan, zeig ihm unfertmegen an: fage, baf bu unfre fchuld haft bezahlet in gebulb, und erlanget anab und bulb.

7. Wein, ber bu Wefus beift, ale ein Jefus bulfe leift ! bilf mit beiner ftarfen band, menichen bulf bat fich gemanbt. Gine mauer um por grau, und mit gittern fie

anfcau.

8. Dochfter bort, 3mma: nuel, bu beichuger leibe und feel, Gott mit und in aller noth, um und und and in une Gott, Gott fur une gut aller geit, trop bem, ber uns thut ein leid! Gottes ftraf ift

ibm bereit. 9. Deines Batere farter

glut, wiederbracht bas hochfte arm, tomm und unfer bich er: barm : lag jest feben beine macht, brauf wir hoffen tag und nacht: aller feinde toppel gleid), unfer ein'ger anaben: trenn, baf bich alle melterten,

10. Andre tranen ihrer fraft. beine chriften febn auf bich, wir auch trauen vefliglich . Laf. 5. Rlaglich ichrenen mir ju und werben nicht gu fcanb, bir, flopfen an bie gnaben: bilf une, und bem gangen

und ftreit : ach ! gerfchmettre beinen feind, bere mit und fo bofe meint. Daß ben ibm fen fein gewinn, wirf ibn bir gum fchemel bin, und brich feinen ftolgen finn.

12. Du bift ja ber held und mann, ber ben friegen fteuren fan, ber da fpieg und fcwerdt gerbricht, ber bie bogen macht junicht; ber bie magen gar ber= brennt, und ber menfchen berge menbt, bag ber frieg gewinnt

ein end. 13. D bu mahrer Friedens:

Farft, ber ber ichlangen bat gerfniricht ihren fopf burch feinen tob, frieden mieder= bracht ben GDtt ; gib uns frieden gnabiglich, fo mird dein volt freuen fich, und mir immer preifen bich.

Mel. Wer nur den lieben B.

679. Berborgner Gott! borgen, mas auf ber gangen welt geschicht; mas folt ich, wie ein heibe, forgen, als muß= teft bu mein elend nicht? bers birget gleich bein antlit fich, bein berg mennt es boch ba= terlich.

2. Mid und mein loos haft bu gefeben, als ich noch nicht geboren mar, und mas mir funftig foll gefcbeben, fellt fich bir gegenmartig bar. Dein au= ge fiebet aus ber hob, und fennt mid, wo ich geh und fteb.

3. Du weißft auch, mas ich nothig habe, und gibft mir verdienfte ftrafen, wer tonte

mein bescheiden theil, ja, alles Derr! ift beine gabe; bu for= geft taglich fur mein beil. Boran ich gar noch nicht gebacht, haft bu fdon alles aut gemadit.

4. 2Id) ! folteft bu benn nicht erfennen, wenn fummer, anaft und noth mich qualt? mer muß bich nicht barmber= sia nennen ? bu bift es, ber bie thranen gablt. Du bafts gefagt, bir bricht bein berg, trift beine finder noth und

fdmers.

5. Colaf mid bod bonber= gen glauben, baß beine augen auf mich febn; lag nichte ben faffen troft mir rauben, bu merteft auf mein findlich flehn, bertreibeft balb burch beine macht ber bangen for=

gen bunfle nacht. 6. Du mirft bein mort ge= wiß erfallen; bu haft mir halfe jugefagt. Ja, bu mirft mei= nen fummer ftillen ; ich bin getroft und unverzagt, ce mirb gefchehn, ich zweifle nicht, bu bift mein Gott, mein beil und licht.

Mel. Bergliebster JEsu mas.

680. Wend ab deinen Gott, in gnaben, und lag nicht muthen beine blutge ruthen, richt une nicht fireng nach unfern miffetbaten, fon= bern nach gute !

2. Denn fo bn molteft nach beinen 160"

beinen gorn und grimm ertras gen? all's maft vergeben, mas bu haft gefchaffen, ver beinen plagen.

8. Bergib, DErr, gnabig unfre groffe fdulden, lag uber bas recht beine gnabe malten: benn bu pfleaft ju fconen nach groffer bulbe, und ju er= halten.

4. Gind mir boch arme mormlein, fanb und erben, mit erbfand, fdmachheit, noth und tob belaben : marum folten mir gar ju nichte merben im gorn, obn gnaden?

5. Gieb an bein's Cobnes erens und bitterleiben, ber uns erlofet bat mit feinem blute, und eroffnen laffen fein berg und feiten, ber melt ju gute.

6. Darum, o Bater; lag une nicht verberben, bein' anab und Beift burch Chris ftum mollft und geben; mach une famt ibm bee himmelrei: ches erben, mit bir gu leben.

681. Menn wir in boche - und miffen nicht wo aus noch ein, und finden meder bulf noch rath, ob mir gleich for-

gen frub und fpat:

2. Ev ift bas unfer troft al= lein daß wir gufammen ineges mein bich in ber angit, o treuer GDtt, um rettung fleben aus ber noth.

3. Bir beben augen unb bas berg ju bir in mabrer ren und fdmers, und fleben ben ber fdmeren fdulb um firafen-lindrung und geduld,

4. Die bu berheiffeft gnas biglich allen, bie barum bitten bich, in beinem Cohne Sefe Chrift, ber ftete unfer furfpreder ift.

5. Drum fommen mir, o Derre Gott, und flagen bir all unfre noth, weil wir jebt ftebn verlaffen gar in groffer

trabfal und gefahr.

6. Gieb nicht an unfre funben-fchulb; erzeig une beine anad und bulb; feb une in unferm elend ben, mach und bon allen plagen fren.

7. Unf baß bon bergen fons nen wir, nachmals mit freuben banten bir, gehorfant fenn nach beinem mort, bich allgeit preifen bier und bort.

Mel. Berr Jefu Chrift, du.

682. Die trofilich bat mund, o liebfter Gott, perbeiffen, bag, wenn uns frant: beit will gu grund und in bie grube reiffen, und wir mit rech = ter guberficht bor bich gu tres ten fanmen nicht, bu mollit und nicht berlaffen.

2. Ich! Serr, wir haben Diefe plag uns felber gugego= gen! bie peft ift, leiber! bie= fe tag und fchlennig jugeflos gen. Es bat bie feuch une angefredt, bas grab hat man: den fcon bebedt, eh man es

recht erwogen. 3. Der tob mill une, ben fchaafen gleich, burch bis unb frantheit, fchlachten: febr vie-

le macht er falt und bleich, die nicht baran gebachten. Peft ift noch schneller ale bas fement, bas ohne febeu und reu verzehrt: noch will man es nicht achten.

4. Nun laft mich nicht verfloder feiff, ich will mich foul big nennen: gefändigt bab ich dir allein, bin wirrbig drun gu brennen, wie mander school durch deine ruth, in dieser pest und trantfeit thut. Die schuld muß ich betennen.

5. 3ch habe nicht bein götte ich wort mit andacht angeboret; oft bat mir ein verfehrter ort ben guten sinn verschret. Der teufel, wolldi, seisch und welt, von welchen und wird nachgestellt, die haben mich bethoret.

6. Ad GOtt! wir haben geld und gut vor allem nur begehret: wir haben ünserm frechen much und fünden nicht gewehret. Die ist nun worden pestundgift, das unser schwache leiber trift, ja mark und bein verzehret.

7. Wir baben biefen nudben, ach fehr bertlich ausgeschmit. det, der kurz bernach gar sehr erfebrack, als ihn der schmerz gedrücker. Wed die ihn der schmerz gedrücker. Wed die in tiegt obne ruh, auch bis ins grab gebäder.

8. Bir haben unfer ganges land und haufer oft beflecket mit unjucht, greuel, fand und feband; es hat und nicht er-

fchredet bes Sochften wort und bonner-ftimm. Ift es benn wunder bag bein grimm une bat fo angestedet?

9. Nun, trener Gott, wir fonnen nicht bom unrecht uns befregen: wir fonnen vor bein angeficht, um troft bich angufchreyen. Es bringet uns bergroffe fomers, wir bringen ein zerfchlagnes berg, bas bit-

tet um verzeihen.
10. Auf unfern knien liegen wir, und unfre augen weinen. Es ich eren fag und nacht zu

tort, mountie augen weinen. Ge forepen tag und nacht zu bir die groffen samt ben kleis nen. Bergib und boch die missethat, die bich so hart ergarenet hat; lag beine gnad und schenen.

11. Nim von und biefe charfe ruth, bbr auf und fo gu folagen. DErr, firaf und, als ein vater thut, bamit wir nicht vergagen. Im glauben bab ich bich gefaßt, bilf mir und andern birfe laft jehr gnabig auch ertragen.

12. Du bift noch helfer in der noth, ben dir jit rath zu fine den: du fanft die franfleit, ja den tod, gang fiegereich überswinden: du fielägst zu zeiten eine beul, und tanft jedoch biefelb in eil, als unfer argt perfinden.

18. Run Berr, bezeichne thor und thar mit Chrift but und fterben, baß, wenn ber warger geht berfur, wir nicht burd ihn verberben. Sew guabig, Herr, und lag uns

bald gefunde leiber und geftalt burch beine gut erlangen.

Mel. Mit ernft ihr menich.

683. Bir haben jest ber: Serr Bebaoth, ju uns bift fdredlich fommen, burd blit und feuerenoth. Bir maren ja verzehrt, wenn bu es nicht gemendet, und hulfe gugefenbet, wie wir von dir begebrt.

2. Derr, beine macht mir preifen, bein gorn ift une befant: boch wilft bu une auch weifen, wie beine gnabenhand, Die bich anfleben, fchubt. Wer fich ju dir befehret, ber bleibet unverfehret, wie fehr es fracht

und blist.

3. 3ft trubfal ba mit hans fen, fo bentit bu jebergeit an bie, fo bich aulaufen, bilfft in barmbergiafeit. Du haft an une gebacht, wie bu ben nicht pergeffen, ber in ber arch gefef- bas gut ber fried gebiebret. fen, haft ihn ju land gebracht.

4. Das wetter ift vertrieben, burch beine gnab unb fraft; bu bift ben une geblieben, haft ficherheit veridaft, wie bu, herr Jeju Chrift, im ichiff bem meer gebrauet, Die junger brob erfreuet, ge= mehrt bes teufele lift.

5. Du haft haus, bof, leib, leben, und mas ein jeber bat, mit beinem fbus umgeben, ben une und unfrer fabt. Dein freundlich angeficht lagt erheben und boch preifen.

bu uns wieder ichauen, Die wir uns bir vertrauen mit ftarter guverficht.

6. Danfopfer mir bir brin: gen fur bis, mas bu getban : bon beiner bulf mir fingen, ad! nime in gnabenan, burch Chriftum, beinen Cobn, um feines leidens willen, ber beis nen jorn fan fillen, ber mah:

re anaben-thron.

7. Ich! Derr, am jungften tage, wenn ber berein nun fallt, baß er mit bonnerfchla: ge angunbe biefe welt ; fo fired aus beine banb, unb gieb une, bie wir glauben an bich, und treu verbleiben, binauf ine vaterland.

Mel. Ach Gott und LErr.

684. Wohl fiete im land menn fried barin regieret : ber fried ernahrt, unfried vergebrt,

2. Dem fried nachjag. in lieb vertrag, wenne nicht fo gleich zugebet: auf frieg und ftreit tommt bergeleid; ber: muftung braus entftebet.

. 3. D Gott, mein DErr, bem fatan mehr, bag er uns nicht bethore : gut policen und fried verleib, baß eins bas an=

bre liebe.

4. Go mollen wir und fir und für ber bantbarteit befleif: fen, und bid allgeit in ewigfelt

#### Reife . Lieder.

namen aus, Derr mein Gott, ben.

mich regiere, auf beinen wegen führe, bilf mein gefchaft ver= merzu bienoth noch überwinde, richten, und meinen bandel

fdlichten.

handel, baab und gater; ad unruh hat ein enbe.

funden, fchanben, fchaben, be= oben.

bare mich ausgnaben.

richt meine amte gefchaft und pflicht, fo bring mich heim mit ben, bilf, baf ein felig enbe bier meinen lauf bollende.

Mel. Es ift bas heil uns F.

686. D. Gott, im namen ich nun meine ftraffen; mein bater und mein birt bu bift, bu wirft mich nicht verlaffen: mein leibund feel befehlich bir, mein ehr und gut, und was bu mir auf biefer welt befcheret.

2. 3d weiß, bag ich allhier auf erd bin mit gefahr umfan: gen; zu feiner zeit auch vollig werd bierubbafelbfterlangen; beines beilgen Beiftes gnab

Mel. Muf meinen lieben B. ich bin ein pilgrim, ber ftets 685. Run reif ich vondem muß fortfegen feinen ftab und baus in Gottes fuß, ber nirgend hat fein blei-

> 3. Doch hilfft du, daß ich imbis baß ich bort bie mahre ruh und redte beimath finde; baift

2. Mein thun ftebt nicht ben benn mub und forge aus, ba mir, barum befehl ich bir mein bin ich eigentlich ju band, bie

Derr, fen boch mein buter, 4. Un folche rubfiatt bent und treulich mir benfiehe, ich hier jegund ben meinen mann ich ans und ein gebe. wallen: ich bitt o DErr! mich 8. Gur groffem ungelich, fo regier, bag ich bir mog gefare fatane lift und tud, fur fallen. Leit mid allzeit auf falfder leut betrugen, fur rechterbahn, und alles masich . morben, rauben, lugen, fir fange an, bas. frane bu von

5. Duweißt, o Derr, bafes 4. Mann ich bann bab ber= mein fant erforbert auszurei= fen : brum molleft bu mit bei= ner hand bie mege felbft mir freuden. Bulett nach allem lei= weifen : bring mich gefund, ba= bin ich foll, mein wert laß mich verrichten mobl, und gludlich wieber tommen.

6. Bend unterbeg bas un= beil ab bon meinen anber= wandten, die ich zu haus gelaf: fen hab, und auch bon ben befanten : laf fie bir Gott, bes foblen fenn, bilf, baß ich fie, und ale bas mein, in gutem zufrand finde.

7. Daneben gib auch bis baben, daß id, behutfam manble; und immerdar porfiditig fen in allem, mas ich handle : burgb

gib rechte geit, berftand und gen in ber feelen buntelheit ; rath, ju meinem thun und

laffen.

engelein, ben meg mir ju be- nes namens rubm erzeble. reiten; laß fie mir ftete gur feiten fenn and immer mich begleiten. Dim mich, o Derr, in beinen fons, bag bofer leu- fam lachen, burch ben bunten te lift und trut mir nimmer fonnen fcaben.

9. Mun. Bater! bir ergeb ich mich, bu fanft fiete bulfe fenden; bemabr und fubr mich anabiglich bier, und an allen enden. Und laß mich balb, wo bire gefällt, nach biefer unrub in ber melt, ben bir bort rub erlangen.

Mel. Werbe munter mein de.

687. Berde munter, meis ne feele! gn bes Sochften bantbarteit, baf ich feinen rubm erzehle biefen tag und aflegeit: weil er auch in biefe nacht, mid) fo gnabig bat bewacht, baß ich nicht bin bin= geriffen von ber macht ber finfterniffen.

2. D bu groffer GDtt ber ehren, Bater aller gut und anab, wie foll ich genug berflaren beine groffe munder= that, bie por unfall mancher art mid) fo treulich bat bemabrt, baß ich beute meine pfliditen mit gefunbheit fan perrichten.

8. D Jehova, mein vergnugen! jonne ber gerechtigfeit, laß mich boch nicht langer lie-

laf boch beinen liebes:fcbein auf mich flete gerichtet fenn, 8. Chic her por mir bein baf ich mit erfreuter feele bei

> 4. Ran bas licht ber fonnen maden, baf bie thiere luftig fenn, baß bie felber gleich blumen fcein : ach! mein ausermebltes licht, mas mirft bu benn felber nicht bermaleins in jenem leben beinem polfe

mieber geben!

5. Mun, ich reife meine Graffen, DErr, in beinem na: men bin: laß mich, ganglich bir gelaffen, manbeln nur nad beinem finn, gleich wie vormale beine fnecht manbelten nach beinem recht, baf ich bent auf meinem wege beinen bimmel überlege.

6. Gen benn auch ftets ben

ben meinen, die mich min: fchen balb gur febn; lag auf fie, als auf bie beinen, beine gnaden-angen gehn. Sibre fie boch allermeift, groffer Gon, burch beinen Beift, baß fie ja nicht hingerathen in gefahr und miffethaten.

7. Schaffe, baf fich ibre bergen mit .mir febnen nach ber fladt, mo fein unfall, fund noch fcmergen, bas geringfte an und hat, fonbern ba une bei ne bruft ewig fpeif't mit bim: melsluft, ba mir ewig merben fteben, und bein angelicht anfeben.

8. Derr, es fieht in beinen

ban=

handen, alle die gelegenheit, wo ich mich bin werde wenben, gu regieren allegeit: waffer, wetter, wind und land, alles fieht in beiner hand: ohne dich und bein bewegen kan fich fein geschoppe regen.

9. Darum wollt bu alles lenten nur allein nach beinem finn, baß ich baburch mid, gebenten, wie ich bir verpflichtet bin: beine groffe git und tren, welche alle morgen neu, nach vollbringung meiner reifen, be-

fto eifriger gu preifen.

10. Gib, daß ich vorsichtig wandel in geselschaft befer leut; daß ich ja an ihrem handel hab ein abschen allezeit; boch, was ich nicht ändern fan, höre nur gedubig an, und sie boch, nach möglicheten, such e bavon abzuleiren.

11. Laß mich fo bie reif' wolfichren, daß ein jeder, wo ich bin, mög an meinem wandel.spären, daß ich ganz nach deinem finn meine zeit will werden an, bis ich endlich ewig kan, nach den schweren pilgrind-laften, fried und freudenvoll aufrasten.

Mel. Le ift gewißlich an ber.

688. Jieb mid bir nach, fo laufen wir mein ficht, mein weg, mein fahrer, mein theil in jeglichem revier, mein rath und mein regierer, mein fradhgefell, troft und paciter, mein stab und fabre, Luth, Gef. C

mein quartier, Immanuel, mein alles.

2. Mein licht, das alle melt burchericht, wohl mir ben deinem scheine; ftrahsst. mir ins berg und angesicht, durchbringst marf und gebeine; erleuchte meine sinsterniß, mach meinen gang licht und gewiß: sieh mich, ich will bir fol-

gen.

8. Mein weg, ich gebe nicht von dir, wohl mir, daß ich dich junden; die alten wege gratten mir, der schlamm ist überwunden; nim vollends allen unrath meg, erhalte mich auf deinem steg; so wand't ich in

bir frolicb.

4. Mein fahrer, ich verlange nur von dir geführt ju werben. Dhn bich folgt man nur falfcher four, und finden nichte, als befchwerben. Mol! fahre mich nach deinem rath, verfaffe mir des creubes pfalls lieh mich, so lauf ich richtig,

8. Mein theil in jeglichem revier, du Herr in allen lans ben ; du wohnest bort, du wohs nest hier, bist mir zu gut vorhanden. Durch bich ist, vas ich sehe, mein ; doch sollst du mir das beste senn. Zieh mich

in dein erkenntniß. 6. Mein rath, ich miß von

Seent rais, to be go on to beinem rath, auch nur in feine feinem rath, auch nur in fleine flen dingen; ach! rathe mir denn früh und spat, so mir mein werf gelingen. Ein pile grim kommt in manche noth; bey dir fir rath, für noth und to direct spatial spat

Bieh mich nach beinem tob. millen.

7. Regierer aller creatur, bu mußt and mich regieren, und alle binge ber natur ben mir auf gnade führen, nachbenten, wollen, reben, febn foll nur nach beinem mint gefchebn. Bieb mich von mir felbit abe.

8. Dein fprachgefell, ermuntre mich, mit bir fein viel ju fprechen. Gen meiner armuth forberlich, will mirs hier= in gebrechen. Unnube morte lagmich fliehn; im guten mach bermundt: fo lauf ich ruftig mich weif'und fabn. Bieb mich

nach beiner meife.

hoft entfteht ben mir und meis ften. Bin ich von meiner reis nes gleichen angft, fummer, fe matt, gebrudt von manchen menn es mibrig geht, ba, ba laften; an beiner liebesvollen muft bu nicht weichen. In al- bruft erhol ich mich nach aller Iem meinen angftgefdren be- luft. 21ch gieb mich in bein fcmbr ich bich ben beiner treu: berge. gieb mich in bein erbarmen.

ner fahn hab ich vorlangft ge- ge ju meinem wohl gereifet fcworen; jest hang ich mich bift; ich bitt, ich bitt, ach pranoch befter bran; folt ich fo gemirbis auf allen megen ein: fenn berloren ? nein, beine gieb mich bir nach, fo bleib ich lieb ift uber mir, tein eingger bein, und bu verbleibft mein feind befteht vor bir. Bieb alles. mich bir nach im glauben.

11. Mein ftab auf meiner manbericaft, auf bich will ich mich lehnen. Die creatur ift mangelhaft, lag mich von ihr entwohnen. Mit bir fomm ich am beften fort: es unterftage mich bein mort : fo lauf ich beine mege.

12. Du ftarte für ben fchma den leib und fur die mube feele, gib, baß ich allzeit an bir bleib, an bir, bu lebenobble; ermuntre mich, wenn ich gefund, belebe mich, wenn ich

meiter.

18. Du mein quartier und 9. Mein troft! wie unber= rubeftatt, in bir ift gut gu ra-

14. 3mmanuel, mein Jefu 10. Du mein panier, ju beis Chrift, ber bu fo manche mes

# Bugabe

einiger Lieder, welche fich jum Theil nicht wohl unter Die vorigen Rubricten schickten.

689. Komm heiliger Geif, wit beiner gnaben gür beiner glaub' gen berg, muthund fun, bein brünftig lieb entgand in ihn'n. D. DErr, burch beines lichtes glanz, zu bem glaub nerfammler baff, bas bolf ans aller welt zungen, bas fen bir BErr, zu lob gefungen. Aller win, alleluja.

2. Du heiliges licht, ebler hort, lag und feuchten bas les bens wort, und lehr und Gott rechterkennen, von herzen Nacteribn nennen. D. hErr, behat für frember lehr, bag wir nicht meister sieden mehr, bann Jedum Christ mit rechtem glaue ben, und ihm ausgangermacht

vertrauen. Alleluja, alleluja.

8. Du beilige brunft, fuffer troft, nun biff und frolich und getroft, in dein dienft bestänzig bleiben, die trübsal und nichtabreiben. D Ger, durch dein fraftund bereit, und färf des fleischesbibbigeit, daß wir bie ritterlich ringen, durch tod und leben zu dir bringen. Aleluja, alleluja.

690. Durch Abame fall ift gang verberbt, menfchlich natur und wefen, baffelb gift ift auf uns gerett, bag wir nicht konten genefen ohn Gottes troft, ber unserlicht hat von bem groffen ichaben

, barein die schlang Evam be= 1 zwang, Gott's zorn auf fich

gu laben.

2. Weil benn bie schlang Ebam hat bracht, daß sie ift abgesallen, von Gottes wort, das fie veracht, badurch sie in uns allen bracht hat ven tob, fo war je noth, daß uns auch Gott solt geben, sein lieben Cohn, ben gnaben-thron in bem wir modten leben in

8. We und und hat ein frembe fould, in Abam all verhöhnet, also bat und ein frembe huld, in Chrifto all verschinet; und wie wir all burch Abam fall, find ew ges tods gestorben: also hat GOtt burch Christi vod. ver neu'rt, was war verdorben.

4. Soerunsbann fein Sohn nad g'ichenkt, da mir fein feind noch waren, ber für und ift ans creuts gehentt, getbbt, gen himmel g'jabren, daburch wir feyn bom tob und pein erlöft, so wir vertrauen an, diesen hort, bes Baters wort, wem wolt für fterben grauen?

5. Er ist der meg, das lich? bie pfort, die wahrheit und das leben, des Baters in und emges wort, den er und hat gegeben zu einem schuh, daß wir mit trug an ihm vest sollen glauben; darum und bald ein macht noch giwalt aus seiner hand wird rauben.

6. Der

6. Der menich ift gottlos und verflucht, fein beil ift anch noch ferren, ber troft ben eis nem menfchen fucht, und nicht ben Gott bem Derren; benn wer ihm will ein ander giel ohn diefen Erofter fteden, ben mag garbalb besteufels a'malt mit feiner lift erfdreden .-

7. 2Ber bofft in @Det, und bem vertraut, der wird nim= mer gu fcbanben, benn mer auf biefen felfen baut, ob ibm gleich geht ju handen viel uns falls hie, hab ich boch nie, ben menichen feben fallen, ber fich verlaft auf Gottes troft, er bilft fein glaub'gen allen.

8. 3ch bitt, o Serr, aus herzensgrund, bu wollft nicht von mir nehmen, bein beilges wort aus meinem mund, jo wird mich nicht beidamen mein fund und fould, benir in bein buld fet ich all mein vertrauen ; wer fich nun beft barauf verläßt, ber wirb ben tob

nicht ichanen.

9. Mein'n fuffen ift bein beilig wort ein brennenbe lucerne, ein licht, bas mir ben meg meift fort: fo biefer mor: genfterne in und aufgebt, fo balb veriteht ber menich bie gaben, die GDites boben Beift ben'n g'wiß verheift, bie boffnung barein haben.

Bon gemeinschaftlicher Er= bauung.

Mel. Ach alles was himmel. 21. 691. Muf! glieder des bun-Mammen, laft Joben und in=

brunft im innerften flammen, fcmedt freuden bes himmels im bande ber liebe, ergebet euch vollig bem gottlichen triebe.

2. Schauthin auf Die beiligen blutigen zeugen, und fchlieffet, wie jene, bergartlichfeit reigen, verbindet end beiter im grune be ber feelen, bis bin gum tris umphe, bem fel'gen bermablen.

3. Der Beiland ift noch ber, wie geftern, fo bente, er gan: gelt und traget bie blutfaure beute. Er fcuf und ju lichtern im finfteren lande, ibn nicht zu betennen, bas fen unfre fchan: De.

4. Befinget bie wonne, baf Jefus geftorben, er hat uns das ferben ber felbftluft er: morben; fommt rubmet ber bunden ben fiegenben namen, auf! betet als finder, jaucht glaubig eu'r amen.

5. Erfdeine Derr Jefil ben betenben armen, mir fu den in bemuth nur frepes er barmen, entgunde, fo oft mir im fleben benfammen, bie ties fe des bergens in gettlichen flammen.

6. Biff bu in ber mitte, fo find wir gafrieden, but beileft die franten und ftarfeft bie muden: ergieffe bie gaben bes Beiftes von oben, benn fliefe fen die thranen in banten und loben.

7. Bermehre Die gottlichen frafte in allen, fein einziger muffe fich felber gefallen, las bemuth, und glauben und bof-

fen aufbluben, bie liebe ber te ber bollen, ba Jefus uns bruber lag brunftiger glaben.

8. Silf une beinen finbern gur mitternachteftunbe, uns Die mir ale glieber gehoren gum bunbe, bemahre por fclummer, o braut'gam ber feelen! lag teinen von biefen ber bochzeit verfehlen.

9. Erwedt euch bon neuem, geht munterer meiter, bas madt eure bergen vergnugter und heiter, bis 3@fus, en'r braut'gam, boll monne, er= fcheinet, benn bringt feine gar=. ben, wer bier mit geweinet.

10. Erbaut euch jufammen auf 3Gju bemgrunde, befennt ibn wie einer, mit bergen und munbe, verbannet bas miß= traun, den neib, bas erheben. fo mird felbit ber bollensgrund por euch erbeben.

11. Der glaube an Jefnm tragt beilige fruchte, er baffet bas buntel und manbelt im lichte, befreget ben abgrund und tobtet Die fande, fcbentt gottli= de frafte bem fcmacheffen finde.

21. Er leitet ben pilgrim burch angit und getummel, pergallet bie erbe, verfuffet benbimmel; belegt ihn, o fein= be, mit leiben und hobne, er lagt fic nicht ichreden, ibm glanget die frone.

18. Berbund'ne burch glan: ben, fingt freude, fingt pfal= men, ber brautgam ber feelen reicht freundlich bie palmen, befturmet nur muthig bie fraf- borlich fcopfen foll.

fchubet, mer tonte und fallen? 14. Berabichent ben gifti= gen unflath ber funben, eilt

bin gu bem farten, er mirb euch entbinben, beweiset im reben, im fcweigen, im leben, baß Sefus bie funbe euch vollig vergeben.

15. Bermehre bie frafte, bu haupt beiner glieber; mir fallen berbunden jum thronebier nieber, befuche uns alle, und flebe wie febnlich bein bauflein bir weinet: ach mach uns bir abnlich. - 138 3553

16. Gelobet fen Jefud, er mar in ber mitten, er bauet une funber ju gottlichen butten. Beil, feelen, mir find bes allmachtigen faamen. Auf, lallet bas Abba, fingt amen, ja, amen!

Mel. Alle menichen muffen. 592. Das ift eine felge man bein gebenft, und bas berg von bergensgrunde tief in beine munben fentt. 2Bahr= lich, nichte, ale Jefum fennen, Jefum fuchen, finben, nennen: bas erfallet unfre geit mit ber bochften feligfeit.

2. Jefu beine gnabenquel= le flieft fo gern ins berg bin= ein. Deine fonne fcheinet belle: benn bu willft genoffen fenn. Und, ben aller fegense fulle, ift bein munich und ernfter wille: daß man, weil

bein brunnlein voll, unanf= 3. Run, C c 2

8. Nun, fo lag auch diese flunde dein gedacht nig in und fepn! in dem bergen, in dem nunde leb und beirfche du allein, lag und deiner nie vergesen. Wie Maria fill gegesten, da sie beinen mund gehört: also mach und eingekoft:

Ben Biedereinweihung einer gerftort gewesenen Rirche.

Mel. Wunderbarer Ronig.

693 Cobe, Bion, lobe beialles ift burch ibn gerathen.
Sunber, fingt ben heiland,
preifet fein erbaruen, febt, er
will euch beut u ma zu en.
Schauet auf, fommt zu bauf,
weinet freuden abren, folieft
euch an in tobren.

2. Rahret eure faiten, laßt bas feufgen, fibbnen, fanb bem fauten rubm, erthonen: engel Gottes lacheln euren tyranen fremde, wonne feimet auß bem leibe, Gott ift bier licht und gier, beugt euch bor ihm alle, rubmt und jaucht mit focite.

Antwort.

3. Ja gu beinen fuffen finten wie bie nieber, fimmen bif nib lobes-lieber. Debe felbil bas lallen anf zu beinem throne, GOtt, in beinem theuten Sobne; bu allein, follft es fenn, bich foll Jion loben bier und ewig broben. Mel. Ich weiß mein Gott, 694. Die fichlen heute liene dir der lotgesang: Ethben unfre freude ! unitrafi und ganz mit deinem glauz; fch Ions hirt und weide :

2. Das mas hier in verwüffung lag, mas friegesmacht und muth gerbrach, bat beine hand gebauet; bir finget heut voll wonn' und freud, wer bei

ner huld pertrauet.

3. Komm, schlage deine mofnung hier von neuem auf, o feelengier! und weide nie von hinnen, sei mmer Darimit gnaden nah, erfalle berg und finnen.

4. Berbanne felbst bas ungeheu'r, ben ftolg, ben jenes abgrundsfeu'r in fid hat ausgebrutet, für blaffen neid, baß, bitterfeit, fep Bion ftets behig,

tet.

5. Berdopple beines wortes fraft, das neue menfcen aus uns ichaft, gib uns, wenn wir bepfammen, bon fundenschung ein weinend berg, lag bruderliebe flammen.

6. Dann wird aus unferm Zion bald ein tempel, wo dein lob erschallt; dann blicken wir mit wonne im pligrims lauf zum tempel auf, wo du selbst bift die sonne.

Pilgrime = Lieber.

Mel. O IEfu, mein brautig. 695. Erwählet, ihr kinder ber er ben, ben bunft, dunft, fucht, weltsuft, verguagen und menfchlichegnust; vermehrt eure barden mir eitelen warden, liebt gift und verderben, sucht unveine brunft.

2. Berfolget ber pilgeim mit fpotte und hohn, doch febt auf bod ende, es nähert fich ichon; es diffnen fich ichtande; dort brennen die grande der bollen und flammen euch ewigen fohn.

8. Mir glanget von ferne Trujalems pracht; ich habe mir abschen bie weltlust verlacht; erbarner, prophete, ich ruhme und bete, daß du mich aus gnaden hast weise ge-

mad)t.

4. Ich walle ale pilgrim burch Mesch bagin; bie bei mit bort oben gieht fragte und firm: in wonne nub freuben, ben fummer und leben, bleibt Salem mein wunschen, mein boch fre gewinn.

5. Dort lebet und wohnet mein Heiland und freund, er labet mich ewig, dort frante mich fein feind; er trocknet die thranen/er fillet nien febnen; dort ift meine fonne bie ewig

mir fcheint.

6. Auf, briber in J. E fulteil't eilender fort, verdoppelt die schritte, seph friblich; denn dort find häuser zu wohnen, geter und tronen; dort finde ihr nach flärmen den siederheitsport.

mel. zere, ich habe misge. 696 Dunkrlage, well: voll

weinen und geschren; in dir wird von tag zu tage seel und leibes janumer nen: land wo viele urbme fliesen, die voll augif sich nur ergiessen.

2. Far ben geit wacht teine preife in der traur'gen wafte bier: auf der bangen pile grindereife folgen durft und mangel mir; scharfe steine, rauhe wege schwerzen auf dem lebendeifene.

8. Doch bu hast bich nicht gescheuet, theurer heiland, burchzugehn, durch bie welt, bie bornen streuet; hist nir glaubig aufzuschn zu bes va-

terlandes grengen, mo mir fron und fcepter glangen.

4. Schon erflict ich dich von ferne; o wie freundlich lächelfi bu! febt ihn, über luft und fierne winkt er mir zur fabdathstub: IChn, heiland, gib mir flügel, hebe mich auf Zionsbadel.

Mel. Mue menfchen muffen.

697. N. Efu, allerlichfer berd am besten mit nur imenat. du mein anter, mast und ruder, und mein tener bergend efreund, der du, ehe wir geboren, und zu deinem soll, eftoren, aum ind annen erdengast bir zur

lieb erfeben haft;
2: Du bift ohne falfch und tide, dein berg weiß von keiner lift; aber wenn ich nur erblide, was bier auf ber erben
ift, find ich alles voller lagen;

mer

wer am besten fan betrugen, weram ich onften beucheln fan, ift ber allerbeste mann.

8. Ach! wie notren und verlogen ift die liebe dieser welt! ift sie jemand wohl gewogen, währts nicht länger als sein scheint und grüner, find wir scheint und grüner, find wir schon und bubsch bediener; bommt ein wenig ungestum, kohr sich alle freundschaft im.

4. Treib, Herr, von mir, und verhare folden unbeftand'gen finn: wenn ich aber 
mein gemuthe, weil ich auch 
ein mensche bin, schon mit 
biefem foth besprenger, und 
ber salfacheit nachgehanger; 
so ertenn ich meine ichulb, 
bitt um quad und um gebulb.

5. Laß mir ja nicht widerfahren, was du, Herr, zur firaf und last denen, die mit falfchen waaren bandeln, aigedräuet hast, da dn spricht, du wolleif ich euen, und als unflat von dir speven aller heuchler falfden muth, der gute voraiet, und nicht thut.

6. Gib du mir ein treued herze gegen alle meine freund, and dann, wenn mit creut und idmerze sie von dir belegte fond, daß ich mich nicht ihrer schäme, soudern mich nach dir besqueme, der du, da wir arm und bloß, and geset in beinen schooff.

7. Gib mir auch, nach beis nem willen, einen freund, in beffen treu ich mein berge mbs ge fillen, da mein mund fich, obne fcheu, dffnen und ertlaren moge, ba ich alles abe lege, nach ber maaß, daß mig genügt, was mir auf bem her-

gen liegt.

8. Laß mich Davibs gind etleben, gib mir einen Jonathan, ber mir fein herz möge geben, ber auch, wenn mag 
geberman mir nichts gutes 
mehr will gennen, fich nicht 
laffe von mir trennen, sendern 
verf, m wohl und weh, als ein 
verf, im wohl und weh, als ein

felsen ben mir sieb.

9. Herr, ich bitte bich, em weble mir, aus aller menschen mengeine fromme heilge scele, bie an dir recht kled und hand auch, nach deinem finn und Geifle, mir siets troft und bulfe leiste: troft, der in benthe bettebt, bulfe, die von noth besiedt, bulife, die von

berzen geht.

10. Habid schwachbeit und gebrechen, Nerr, so lenke meinen freund, mich in güte zu besprechen, und nicht als ein low' und feind. Wer mich freundlich weiß zu schlogen, ist, als der in freuden etagen reichlich auf mein baupt mit giest balsam, der am Jordan Kiest.

11. D wie groß ift niem gut. Iebu o wie fojtlich ift- niem gut. IEu. wenn mit biefer gabe bein berg meinen willen thut, daß mich meines freum best treue und beichndigfeit erefreue; wer bich frachtet, liebt

und

und ehrt, dem ift biefer fchat befdert.

12. Gute freunde find mie fiabe, ba ber menichen gang fid halt, baß ber ichwache fuß fich bebe, wenn der leib gu bo= ben fallt. Webe bem, ber nicht jum frommen foldes ftabes weiß zu fommen, ber bat einen ich meren lauf; wenn er fallt, wer bilft ibm auf?

18. Dun, Derr, lag birs moblgefallen, bleib mein freund bie in mein grab, bleib mein freund, und unter allen mein getreufter ftartfter fab; wenn bu bich mir wirft berbinben, wird fich fcon ein berge finden, bae, burch beis nen geift gerührt, mir was au= tes gonnen mird.

Rinder = Lieber.

Mel. D wie feelig find die f.

698. Gottes gamin, bu une freundlich, und bewirthe beine arme lammerfchaar, bie bir bir burch blut erfaufet, und mit beinem Geift getanfet, ba fie fatans beute mar.

2. Frenlich ift es ju erbar: men, bag wir bir aus beinen armen lange fcon entriffen find. Aber on bift treu ges Und mit fuffen anas blieben. bentrieben lodeft bu ein jebes find.

gelieber. Ich, bein berg er= barme fich ; ja bu fommft mit offnen armen, überflieffend bon erbarmen. QBer bich fits

det, findet bich.

4. Lag une burd bein blute bergieffen alles fegeneredit ges nieffen, ben bu une verdienet baft. Rall uns mit bem firom ber gnaben, fo fan man bid wieder laden; fo wirft bu bes bergens gaft.

5. Umen, 3Efu, freund ber funber, birt und Beiland aller finder, nim bich unfrer berge lich an. Bafch une rein von allen funben. Laf une beine lieb empfinden : baß bich jebes

loben fan.

Mcl. Die Seele Chrifti beil.

699. Mein Beiland, du baft und gelehrt: mer nicht bon bergen uniger febrt, recht niebrig mirb, und findern gleich; der fomt nicht in bas himmeireich.

2. Co lag une finder find lich fenn. In jahren find wie jung und flein. Die unart aber machfet groß, und reift uns

arme von bir los.

8. D Jefu, nim une wieber bin. Gib une ben felgen finberfinn : baf mir in beinen armen rabn, und nicht nach unferm willen thun.

4. Mad uns boll fuffer gus verficht gur gnabe, die bein Dein blut mort permericht. 3 Soldes Lamm, wir fom- macht alle funden gut. Lebr men wieder. Sore unfre flas uns ben glauben an bein blut. 5. Du

5. Du ichenfit umfonft und ohne gelb bas gange heil ber gangen welt : wie man ben kindern, die man liebt, um= fonst die gaben alle giebt.

6. Naë hat und thut, was gibt ein find, baburch es lieb und huld gewinnt? ach nichts, als daß es tag und nacht ben eltern muh und arbeit macht.

7. So liebsi bu uns so munberbar. De in wort, bein blut bezeugt es klar. Drum mach uns boch in beinem schooß von aller furcht und zweifel los.

8. Ein findlein fenn, bas felbft nichts thut, bas gern in feiner wiege rubt, und bald in nothen findlich schreit: bas ift ber weg zur feligfeit.

9. Ev leg und in bein herz hinein, und laß und ba verschloffen fenn. In beinen wunden schaff und ruh. Und bein erbarmen bed und gu.

10. Den eigenwillen brich enigmen. Mach und von trog und thicken frep. Regier und felbft mit beiner hand, und trag und bis ins vaterland.

11. Ein kind bleibt nemals gern allein. Es muß ben feiner mutter fenn. Es hanget
fich veft an fie an. So mach
und auch bir jugethan.

12. Ein find meiß sonft von keiner luft, als nur von feiner nutter bruft. Dies ift fein schatz, sein paradies. Nichts in der welt schmedt ihm so füß.

18. Herr, mache boch bein theures blut uns auch fo fuf und toftlich gut: fo flucben wis bem ibfewicht, fo reigt bie luft ber welt uns nicht.

14. Die niedrig und wie treugefinnt, wie fanft, wie freundlich ift ein find ? mit folcher bemuth gieb und an, mit liebe gegen jederman.

15. Geht, forgen, ftolg und beuchelen. Wift, daß ich and ein findlein fen. Mein Bei land ifte, ber tag und nacht für mein gebeihn als mutter wacht.

Mel. Muf, chriften menfch, a.

700. Steh, armes find! erfenne bein verlie bu bin? erfenne bein verleeben, ver andre bod ben barten fin, ach! warum willft du fleeben? auf, auf! verlaß bie funden babn, bein Feins bein i funden feum beran!

2. Komm her gu mir, ich bin bein freund, ber bich so brunfig liebet, ber bich und beine noth beweint, du hast mich sehr betrübet. Doch fom, ich schente bir die schulb, und hulle bich in meine bulb.

8. Bebente, wie ich dir ju gut ein armes find geworben, ich nahm an mit bein fleisch und blut, ward eine von deinem orden; ich litte, starb, berschinte dich; wohlan bann, komm und liebe mich !!

4. Berfuche einmal, wie gut es fep, mein fchaffein fich gu

nen

nennen. Dim theil an meiner hirten treu, ach! lerne mich ertennen; ber ift mir felig und vergnugt, ber bier in meinen armen liegt.

5. Jest ift bie angenehme geit, jest ift ber tag ber gna= ben, jest mache bich in eil bereit, laß beilen beinen fcha= ben, eh' bich bie funbe meiter bringt, und endlich gang ben

geift verfchlingt.

6. Eroffne mir bein ganges berg, es foll mein mobnbaus beiffen, ich linbre beiner mun= ben fcmerg, ich will bein joch gerreiffen, bas funbenjod), bes feindes macht, ber beiner fonft

auf ewig lacht.

7. Der teufel, finb, betrugt bich nur, wenn er bich glude lich beiffet, fo lange er auf feiner foubr bich ju bem abgrund reiffet. Ber flug ift, fchaut bas enbe an und rettet

fich, fo balb er fan.

8. Much ihr, ihr eltern jaus bert nicht, ihr habt fcon viel ter fchoof: nim ju geden perfaumet; bebenft bas enb= liche gericht, wenn ihr noch ferner traumet; bleibt boch nicht langer blind und falt, ihr, die ihr fcon in funden alt.

9. Die beften jahre find ba= bin, die frafte find bergehret; mas gab bie welt euch jum gewinn, bat fich eu'r glad permehret? ach nein! es fagts en'r eigen berg: bie funbe brinat nur lauter fchmerg.

finder beil, ericbuttre eure fees le! nehmt boch noch an ber anabe theil, verlagt bie fine ben boble. Jest bitt' ich, bort ihr aber nicht, fo folgt ein fdredliches gericht.

#### Biegen = Lieber.

Mel. Dom himmel boch ba.

701. Schlaf fanft und bes find, biemeil die engel ben bir find : fie feben Gottes an= geficht; fie maden bier und fdlummern nicht.

2. Du fcblafft, und liegeft weich baben; bein Beiland lag auf itrob und beu: im finftern ftall, auf bolg und ftein :

bu liegft in beinem mieges lein.

8. Dir ftoret niemand fcblaf und rub ; ihm fetten taufenb feinde gu. Du lebft obn eint= gen berbruß; ba er bas elend leiben muß.

4. Gott fegne beiner mut: und werbe groß, fromm, und an beiner feele reich, an weisheit beinem 3 & fu gleich.

5. @Det falle bich mit gnab und licht, bag burch bich ans bern mohl gefdicht; und metb ein baum, ber fchatten giebt, bu pflanglein, brein fich Gott verliebt.

6. Gott ift ein mahrer fins berfreund, wenn fie ber weise beit fchiler fenn : fo mobl als 10. Gu'r eigen mohl, ber fein Gobn, Jefus Chrift, Die 3 bie finder fegnet, hergt und taft.

7. Cagt : find die freuden jener zeit nicht eine finder-herrlichfeit? fagt: mer in Chrifti reich eingebt, als ber es wie ein find empfaht?

8. Ein find weiß nichts von bosheit = foulb, von langem gern und ungeduld, von rache gier, feinbichaft, haß und neid, von geig und wucher, mord und fireit.

9. Gen, wie bas fromme Schae find, gerecht, getren, und gut gefinnt! bis findlein ging bietugend-bahn, und war ben eltern untertban.

10. Dein Gott verflare fur und fur fein liebes ZEfus-find in bir, daß beine feel erfennt und faßt, mas du am findlein Mu baft.

11. Bas Jesus ift und beißt und thun, bas ift und thut er bir ju gut. Dein groffes elend macht allein, baß er ein find, wie bu, must Jeyn.

12. Mer es mit diefem finbe halt, far diefen ift das reich bestellt: ber nimt, er fen flein oder groß, mit ihm dort gleithes erb und loos.

18. Wie bald ift auf ber welt verricht't, wozu und unfer Gort verpficht't! ed ift
noch um ein furzed nun, und
um ben letten schlaf zu thun.
14. Bald wedt und ber vo-

fannen ton, balb fteiget Chris berbe ftus auf ben thron, und wer und mit ihm bier in gefahr, verachs faßt. tet, urm und elend war.

15. Schlaf, liebes f in b, schlaf unbetrabt: wenn Gon verstand und jahre giebt, se wachs im geifte tag und nacht bis dich G D t t ewig felig macht.

Mel. Dom himmel hoch dat.
702. Schlaf, schlaf dustleiner erbengast, bi
du den Herrn zum freundt
hast; schlaf fanft, du ruhst in
Neun hand, der alles an bied

hat gemandt.
2. Run fchlaf benn, schlaf bennt er ift nah, dein freund, dein Fesus felbst ift da; st wiegt dich mit erbarmen ein, warum willst du so schlaftob

fenn ?

3. Drum fclaf nur fanft und furchte nichts, dich trift nicht fdreden des gerichts; dir schader nicht die finstre nacht, weil dich dein Jests felbst bewacht.

4. Abohl bir, bu weigt bon forgen nicht, dir gibt ber Seiland was gebricht; er bedt bich mit gite zu, wie fuß und ftolg ift beine rub!

### Buflieb.

Mel. wer nur den lieben G. 703. Die theiner Got ift alle miffethat vergiebt; jo balb ein reuendes gemuthe die fam ben, die es fonft geliebt, erkeit, berdamt und ernflich batt, und zwerücht zum mittler fast.

2. D

2. D laß mich ja nicht fich= er merben! meil bu fo reich an anade bift. Bie furz ift meine geit auf erben! bie mir gum beil gegebne frift! gib baß fie mir recht wichtig fen; baß ich fie meiner begrung weih!

3. 3mar, beine gnabe gu perbienen, find reu und beff= rung viel gu flein. Doch, barf fich auch ein menich erfahnen, an glauben, bir verfohnt gu fenn, wenn er noch liebt. mas bir migfallt, und nicht bein wort von bergen balt?

4. Die fanft bu bem bie fduld erlaffen, ber frevelnb febuld auf fculben hauft. Der fan fein berg zu Jefu faffen, ber gwar auf fein verbienft fich fteift, boch in ber funbe noch beharrt, bafur er felbft

ein opfer marb.

5. Drum fall ich bir, mein (Det, ju fuffen; bergib mir anadig meine fduld, und beile mein verwundt gemiffen mit troft an beiner Bater= hulb. 3d will mit ernft bie funbe fdeun, und millig bir geborfam fenn.

6. Daß mit gerechtigfeit auch ftarte burch Chriftum mir ge= fcbenter fen, will ich burch übung guter werte bemeis fen. Dache felbft mich treu 5 Err, in ber liebe gegen

bich! fo bringe ftete und leis te mich.

leben, ber bu bie miffetbat pergiebft! bas haffen, mas Luth, Gef.

bu mir vergeben, bas lieben mas bu felber liebft. Lag Ba= ter ! mein gemiffen rein und beilig meinen manbel fenn.

Empfindung eines ferbenben. Mel. Mein herzens Jefu, m.

704. Mein Seiland! eine bunfel bors gefichte. berg erbebt, bie rube fliebt. Bie centner = fcmer gewichte fturgt funde in bie bange bruft; mein Gott, mein Gott, bir ift bewußt wie groß fie, meine

funde !

2. 3d meinte oft, und min's re noch: mein Gott! o mel= de funben! mich pref't bas harte marter jod; wo foll ich rettung finden? Die lebenefafte frift ber tob, und bein gerech= ter eifer brobt mir, murm mas foll ich machen.

3. 3f mohl ein fcmery bent fcmerge gleich, ben fterbend ich empfinde? ba lieg ich ro= delnb farr und bleich, es off= nen tiefe grunde bem balbge=

brochnen auge fich, bie bolle reiffet gegen mich weit auf ben

ichmargen rachen.

4. Mein Gott! mein Gott! wo flieb ich bin? bier blober, in bie munben! verfenneft bu ben mutterfinn, ift glauben gang verfdmunden? fen boch getroft, bier ift bie band, bie bringt bich frob ine vaterland, 7. Lag mich ju beiner ehre bort will ich bich erquiden.

5. D' bu erhohter fiegese held! bie holle ift verfcwun=

ben.

ben. Das ichreden weicht, bes quaalen mube, finbet mein übermunden. Das fcmarge be. heer ber funden fdmand, ba ich bich betend mieber fanb, o ewig treuer Beiland.

6. 2Bohl mir! bas enbe nabt herben. Rach fo viel fummer= thranen machft bu mich enb. lich einmal frep und fattigeft mein febnen. - Dun leg ich meine hutte ab, fentt, freunbe! fie ins fable grab, und bemmet eure thranen.

gurud und gable meine tage. 3ch bante GDtt fur jedes troften. glud und auch fur jebe plage. 3ch falte bie erstarrte band und fegne noch bas fuffe band ber freundichaft und ber liebe.

8. Gend nur bem funbers . freunde tren, geliebtefte bie= einmal burchmanbeln ohne nieben: bient ihm aufrichtig, grauen; benn burch bich, Er: ohne fcheu; fo find wir nicht lofer, ifis mir ber pfad gum gefdieben. In turgen tagen ichauen. folget ihr burch Galems gulb= ne thore mir, bann jauch;' ich ench entgegen.

9. Mein ange wirb nun bunfle nacht, faum bor' ich laute morte. Des naben to= bes lette macht bringt mich gur himmelspforte. D! welch ein anblid, finge luft! fo mar fie mir noch nie bewußt. Deil mir! ich bin binuber.

Tob Jefu.

Mel. O traurigfeit, o berge. 705. Amereus erblaßt, der to-

ber fummer fallt, ich babe Erlofer erft in bem grabe frie

2. Gin beil'ger ichmera burd: bringt mein berg; und, Dern mas fan ich fagen ? nur au meine bruft fan ich tief ge:

ruhret fchlagen. 3. Du fcbubeft mich, und

aber bich gehn aller trabfal metter: fterben molteft bu fur mich, einziger Erretter.

4. Du hafts gethan; bich bet ich an, bu Ronig ber 7. Roch einmal ichane ich erloften; bein will ich im tode mich glaubensvoll ge:

5. Es ift vollbracht ! riefft bu mit macht, und zeigft baf bu bein leben, mein Berfob: ner, gottlichfren habeft bin: gegeben.

6. Das finftre thal will ich

. Auferftehung Jefu. Mel. Dom himmel boch ba f. 706. Dich bet ich an, erftanbner Belb, Erretter einer funbenwelt ; bu, unfre juffucht fur und fur, froh finget meine feele bir.

2. Um beinen thron, ber ewig feht, glangt wahrheit, heil und majeftat ; ich nahe mich boll zuverficht zu bir, benn bu berwirfft mich nicht. 3. DErr meine feele preis

fet bich ; erlogt auf emig haft bu mich, fo mabr bu felbft

pom bimmel famft, bein les

4. Ber ifte, ber mich ber= bammen fan! ich glaub an Dich und fage bann: ber Gott, burch ben bie himmel find, ber ift mein Bater, ich fein find.

5. Dun ift bies erfte leben mir ein fegenbreicher meg gu bir; fo lang ich bier bin, Gott, mein Beil, hab ich an beinem frieden theil.

6. 3mar trift noch mancher ichmers uns bier, noch, o Erbarmer, fterben wir; bod bu regierft, und mir find bein, und ewig werben mir es fenn.

7. 3ch weiß, baß mein Er= lofer lebt. D troft, ber meinen geift erhebt ; ich feh, burch bich geftarft, aufs grab mit unerichrodnem aug bingb.

8. Beld eine welt poll fe= ligfeit ermartet mich nach bies fer geit; ba findet ber berflar= te chrift bas beil, bas unaus= fpredlich ift.

9. Der bu fur unfre feelen machit, fie au bir giebit unb felia machft, lag mich mit freudigem vertraun im tob auf bich. Erlbfer, fcaun.

Mel. IEfus meine zuverficht.

Cefus lebt! mit ihm auch ich! tob, me find nun beine fchreden ? Er, er lebt und . wirb auch mich von ben tobten auferweden: er vertiart mich in 708. Muf, chriften, auf, fein licht; bies ift meine gu- 708. Mund freuet euch, verficht.

2. 3Efus lebt ! ihm ift bas ben gabit und wieber nahmft. reich über alle welt gegeben, mit ihm werb auch ich jugleich ewig berichen, ewig teben, Gott erfüllt, mas er

berfpricht ; Dies ift meine guperficht. 3. Jefus lebt! mer nun ber=

gaat, ber verfleinert Gottes ehre. Gnabe hat er guge= faat, baf ber fander fich betebre. Gott berftoft in Chris fto nicht : bies ift meine gu= perfict.

4. 3@fus lebt ! fein beil ift mein, fein fen auch mein gan= ges leben ; reines bergens will ich fenn, und ben luften mi= berftreben : Er verlagt ben fdmaden nicht; bies ift meis

ne guberficht.

5. Jefus lebt! ich bin ges wiß, nichts foll mich bon 36= fu fdeiben, feine macht ber finfterniß, feine berrlichfeit, tein leiben: Er giebt fraft gu biefer pflicht : bies ift meine auberficht.

6. 3Efus lebt! nun ift ber tob mir ber eingang in bas leben : welchen troft in to= beenoth wird es meiner fee= le geben, wenn fie glanbig gu ihm fpricht: Berr, Berr,

meine guberficht. (Bon der Muferftehung 3@fn handelt aud Rum. 466.)

himmelfahrt 36fu.

Mel. Dom himmel boch ba f.

ber Derr fahrt auf ju feinem fingen wir von beinem rubin reich ; er triumphirt; lobfing= et ibm, lobfinget ibm mit lautter ftimm.

2. Gein wert auf erben ift vollbracht, gerftort bat er bes tobes macht; er hat bie welt mit Gott verfohnt und Gott hat ihn mit preis gefront.

3. Beit über alle himmel weit geht feine macht und herrlichfeit; ihm bienen felbft Die Geraphim. Lobfinget ibin

mit lauter ftimm.

4. Gein find bie voller aller welt : er berricht mit macht und gnad ale belb; er berricht bis unter feinen fuß ber fein= be beer fich bengen muß.

5. Befdirmer feiner chris ftenbeit ift er in alle emiafeit: er ift ihr haupt. Lobfinget ibm, lobftuget ibm mit frober flimm.

6. Ja, Beiland, mir erbeben dich, und unfre bergen frenen fich der herrlichfeit majeftat, ba au bich und Gott, bein Gott, erboht.

7. Sin beiner band ift une fer beil; wer an bich glaubt, dem giebft bu theil am fegen, den bu und erwarbft, ba bu får uns am creube ftarbit.

8. Wir freuen une nach biefer geit ben bir gu fenn in in ben bimmel auf.

9. Dann merben mir uns

ein neues lied im beiligthum,

Ermedung.

Mel. Made did mein geift b. 709. Sichrermensch, jest ift es zeit, aufzu ftebn bom fcblafe! nabe ift bie emigfeit, nab ift lobn und ftrafe. Bor, Gott fpricht; faume nicht feinen ruf au bor ren, und dich zu befehren.

2. Rody medt ber pofan: nen fchall nicht die todten al: le; noch bebt nicht der erben: ball, nabe feinem falle; aber bald, bald ericballt Gonet ruf: gur erben follft bu mie

ber merben.

3. Rommt nun, ebe bu's gebacht, unter funbenfreuben, beines lebene lette nacht, mas wirft bu bann leiben! wenn bein berg, von bem fcmer; beiner fculb gerriffen, wirb bergagen muffen.

4. Wenn por beinem ant: lit fich jebe fund enthallet, wen bann eine jebe bich gang mit graun erfallet, bid nichte bann ftarten fan, feine beiner freuben, mas wirft bu ban leiben.

5. Dach bem untergang wirft bu an bes grabes ftu: fen, bang um troft und fees lenruh, bann vergebene rufen: emigfeit. Rach treuvollbrache rette, Gott, mich bom tod! tem glaubenslauf nimft buund rette noch im ferben mich vor bem berberben!

6. Doch, noch manbelft bu ewig bein, bu grofter men: allhier auf bes lebens pfabe; fchenfreund, erfreun; bann noch ift gur errettung bir nahe Jefu gnade; eil ihr gu, baß bu ruh fur bein berg empfin= beft, und vergebung findeft.

Bitten.

Mel. JEfus meine zuverfi. 710. Berr ber geit und, baß ich bis ans ende, fo wie mir bein wort gebeut, flaglid) meine zeit anwende, die mir noch bein meifer rath auf ber welt befdieben hat.

2. Wie ein traum, fo fchnell entfliehn jahre, zeiten, tag une bemabn, ift mit ihnen nicht verschwunden; ber ber= geltung emigfeit folgt auf Die-

fe arbeitegeit.

8. GDtt, wie thorigt hab ich fcon bier fo manche meis ner zeiten, die bereite mir find entflohn, unter fcbnbben eitelfeiten und auf folche art ver= bracht, bag es mir jest fun=

mer macht.

4. Doch erbarmend ichenfit bu mir jest noch zeit und raum gur buffe; Derr, ich tomm und falle bir fchamboll und mir flehn ju fuffe; fen mir gnabig! fieb, mich reut meine hier verlorne geit.

5. Wiederbringen fan ich nicht mas mir einmal ift verfcmunben, boch bin ich ber guverficht, nut ich nur getren bie ftunben, die bu mir noch ferner ichentit, bag bu and= big mein gebenfft.

6. Lehre mich die furge frift, D d 2

bie bu mir haft zugemeffen, fo mie es bein wille ift, brauchen, und es nie vergeffen; hier nur fen bie übungegeit gu ber frohen emigfeit.

7. Gaen muß ich bier mit fleiß ju ber ernote jenes les bens. D wie gladlich, baß ich weiß, bies geschiehet nicht vergebens. Emig freut fich

feiner faat, mer bier treulich

gntes that. 8. Gott, laß beinen guten Geift mich zu biefer weisheis führen und, wie es bein wort und ftunden: bas, womit mir verheift, meinen mandel fo regieren, daß ich gutes bier ausfiren und mid beffen emig fren.

Mel. O JEju Chrift meine.

711. Rach dir, o herr. bu bift mein Gott, ich boff auf bich ; ich hoff und bin ber auberficht, bu merbeit mich beichamen nicht.

2. Der wird ju fcanden. ber bich fchandt und fein ge-

muthe von bir mendt ; ber aber, der fich bir ergiebt, und bich recht liebt, bleibt unbetrübt. 3. Derr, nim bich meiner

feele an, und fuhre mich auf rechter bahn; lag beine mahr= beit leuchten mir im mege, ber une bringt gu bir.

4. Denn du bift ja mein eis nigelicht, fonft weiß ich feinen belfer nicht! ich harre bein ben tag und nacht: mas ifte, bas bich fo faument macht?

5. Derr, wende beine aus

gen ab von bem, mas ich ge- unglud ift vorben, fo gib, baß fundigt bab; bent nicht an ich auch bantbar fen. meinen funben-lauf, ben ich . geführt von jugend auf.

6. Gebent an beine gutig= feit und an bie groffe fußigfeit, Damit bein bergautroften pflegt, bas, mas fich bir au fuffen legt.

7. Du, Serr, bift fromm und berglich gut bem, ber fich beugt und buffe thut; mer bei= nen bund und zeugnighalt, ber wird erhalten wenn er fällt.

8. Ein berg, bag fich vor bir recht febeut, bas wird in fei= nem leid erfrent, und wenn bie noth am tiefften fteht, fo mirb fein creut jur wonn erhoht.

9. Run Serr, ich bin bir mobl befant, mein leben ift in beiner band: bu fiebeft wie mein auge thrant und mie mein geift nach bir fich febnt.

10. Die angft, fo mir mein berge bringt und barans fo viel feufger gwingt, ift groß; bu aber bift ber mann, bem nichts zu groß entfteben fan.

11. Drum fieht mein auge ftete nach bir und tragt bir mein begehren fur: ach lag boch, wie bu pflegft gu thun, bein aug auf meinen augen bas folft bu vefte glauben. rubn.

12. Die welt ift falich, bu bift mein freund, bere treulich und bon bergen mennt! ber sensarund.

Die ftrick, gernicht bes feindes bleibet wohl gerathen. lift und tud, und menn mein

14. Lag mich in beiner furcht bestehn, fein ichlecht und recht ftete einber gebn; gie mir bie einfalt, bie bich ehrt und

lieber bulbet ale beidwert. 15. Regier und fibre mich ju bir, auch anbre chriften ne: ben mir; nim mas bir migfallt, bon une bin, gieb neue bergen, neuen finn.

Trene gu Gott. Mel. Was mein Gott will, &.

1/12. Sen Gott getreu, o menich in beinem leben, leg biefen ftein gum erften grund, bleib ihm allein ergeben; bent an ben fauf in beiner tauf, ba er fich bir verfdrieben ben feinem eib, in ewigfeit als Bater bich gn lieben.

2. Gen Gott getreu von in: gend auf, laß feine luft noch leiben in beinem gangen le: benslauf von feiner bulb bich fceiben: Gein alte treu mirb taglich neu; fein wort ftebt nicht auf fchrauben, was er verfpricht, bas bricht er nicht,

8. Cep Gott getreuin beis nem fand, barein er bich gefeget; menn er bid fchutt mit feiner band, mer ift, ber bich menfchen gunft ftebt nur im verlebet. Ber feine gnab jur mund, du aber liebft bon ber= bruftmehr bat, bem fan fein teufel fcaben : wer Gott ver: 18. Berreiß die net, beb auf traut, veft auf ihn baut, bem

4. Gen

4. Gen GDtt getreu, fein liebes mort fanbhaftig gu betennen, fteb veft barauf an allem ort, laß bich bavon nicht trennen: Bas biefe welt am hochften halt, muß alles noch vergeben; fein theures mort bleibt immer fort obn alles manten fteben.

5. Gen Gott getreu weil er ftete fich laft treu und ana= dig finden ; ftreit unter ihm nur ritterlich, lag über bich den funden, ja wider pflicht, den gugel nicht; und ift ber fall geschehen, fo fen bereit, durch buß ben geit gleich wie-

ber aufzufteben.

ben tob und laf bid nichts abwenden: er fan und will in aller noth bir treuen benftanb fenden; und tam auch gleich bas hollenreich mit aller macht gebrungen, wolt auf bich ju ; fo glaube bu, bu bleibeft un= bezwungen.

7. Birft bu Gott alfo blei= ben tren, fo wird er fich ermei: fen, baf er bein lieber Bater fen, wie er dir hat verheiffen ; Die lebenstron, jum gnaben: lohn, wird er bir dort auffe: ten, ba mirft bu bich fort emia: lich in feiner treu ergogen.

#### Erndte = Lieber.

Mel. Ich finge bir mit berg. 713. Gott forgt fur une! ibr chriften fingtibm gern, vom aufgang bis jum untergang tragt und die hulb bes Derrn.

2. Bom menfchen bis gum fleinften wurm reicht feine gnab und macht; im fonnens fcbein, fo wie im flurm, ift er auf beil bebacht.

3. Mit frohgerührter feele bringt ein berg voll bant ihm bar, die abre, die von fegen fintt, ift fein. GDtt front bas

iahr.

4. Ja, Sochfter, mir berebs ren bid mit findlich = frobem bant; bu nabrft une und giebft milbiglich auch mehr ale fpeis

und tranf.

5. Fried und gefundheit, fraft, gebeihn ju unfrer banbe fleiß, auch bas giebft du, und 6. Cen Gott getren bis in bir allein gebuhrt bafur ber preis.

> 6. Laf beines fegens überflug une nun auch nuslich fenn, und hilf une, daß mir benm genuß uns beffen maßig freun.

7. Bermehr in und die gue . verficht, bir ewig zu vertraun, bis mir bereinft in beinem licht bes glaubene ernbte ichaun.

Mel. Wer nur den Heben B.

714. D baf boch ben ber reichen ernbte, womit bu, Sochfier, und ers freuft, ein jeber froh empfin= ben lernte, wie reich bu und gu fegnen fenft; wie gern bu uns fern mangel ftillft, und une mit fpeis und freud erfallft.

2. Du fiehft es gern, wenn deiner gute, o Bater, unfer berg fich freut, und ein ertentliches gemuthe auch bas, mas bu für Diefe

biefe geit une gur erquidung haft bestimmt, mit bant aus beinen banben nimt.

3. Go fommt benn, Gottes buld gu fenren, tommt christen, lagt und feiner freun, und ben ben angefüllten ideuren bem Derrn ber ern bte banfbar fenn. Ihm, ber und ftete ber= forger mar, bringt neuen bant jum opfer bar.

4. Rim gnabig an bas lob ber liebe, bas unfer berg bir, Bater weiht: bein fegen mehr' in une die triebe jum thatgen bant, jur folgiamfeit; baf preis far beine Batertreu auch unfer ganges leben fen.

5. Du nahreft une blos aus erbarmen. Dies treib auch und jum wohlthun an. Mun fen auch gern ein troft ber armen, ber ihren mangel ftillen fan. Derr, ber bu aller Bas ter bift, gieb jedem, mas ibm unblid) ift.

6. Thu beine milden fegenes hande uns ju erquiden ferner auf; perfora une bis an unfer ende und mad in unferm les benslauf, une bir im fleiniten auch getreu, bag einft uns groß= res glud erfreu.

7. Bewahr une ben gefchenften fegen; gieb, daß uns fein genuß gebeih', und unfer berg auch feinetwegen bir bantbar und ergeben fen. Du, ber uns taglich nahrt und fpeift, erquict auch emig unfern geift.

aufriedenheit, preift

Gott, ben herrn ber ernbte, baf fic nicht gang bie furcht barteit bon au und felb ent fernte. Doch ftete erhalt er feine melt : was nothig ift gum leben, will er une alles geben.

2. Er ift ber Derr, in feiner hand ift, mas bie erbe bringer; fo febr auch menfchenfleiß das land baut, pfleget und bebin: get fommt boch allein bon ihm gebeibn; nur er, er lagt bie faaten blubn, reifen und ge

rathen. 3. Oft febn wir frob in boff: nung icon ber reichften ernbt entgegen, und ploBlichift er und entflohn, ber une gezeigte fe Gott nime und giebt, mas ibm beliebt, bag er als Derr ber erbe bon uns perebret merbe.

4. Beigt auch gleich nicht fo fichtbar fich ber reichthum feiner gaben, fo giebet er boch ficherlich fo viel wir nothig haben ; ift ftete bedacht, voll gnab und madt, die feinen ju erhalten, bie ihn nur laf: fen malten.

5. Und o, mas ifte fur ein gewinn, an bem fich gnugen laffen mas ba ift, und mit beiterm finn bas befte traun faffen, bag, ber bie melt regiert und halt, auch uns fo lang wir leben, mas nothig ift, wird geben.

6. 3a, Dochfter, mir ber: ehren bich in allen beinen Mel. Was bott thut, das ift. wegen, und trauen unverans 715. Preift, christen, mit berlichaufdeinenmilden fegen;

auch unfer brod, wirft bu uns, und an und garten grunt, ren, wenn wir bich findlich ehe nicht werth, die frucht ber ren.

7. Bir beten bemuthebell bid an, ber alles weislich fuget, bag vorficht niemals irren fan, baß mohlthun nie: male truget : Froh banten wir, Erhalter bir, und preifen beine gute mit gnugfamen gemuthe.

Met. Wer nur den lieben B.

716. Bir fingen, berr, liebreich an uns bentft, fo wiewohl fie nicht ju gablen freffen, mit bem bn felb find bu giebft une fonnen: und haus befchentit ; mirb fcein und regen, froft, bibe, auch ber vorrath nicht ger= bonner, thau und wind, fo ftreut, fo mangelt bod qu= bluht und reifet unfre faat friedenheit. nach beinem munbervollen rath.

ter gute, bie erd ift beiner verbroffen werben, und uns fchate voll, damit ein achte vielmehr ber ernbte freun, fames gemuthe bich finden die einft, nach biefer geit ber und bewundern foll, bich, faat, bein rath fur une er= ber burch feine weife macht feben bat. bas alles bat berborgebracht.

3. Co fen die liebe benn gepriefen, gepriefen fen bie munderfraft, Die auf ben felbern, auf ben miefen ben erbbewohnern nahrungschaft. bein Gifer brobte lang. Jest Du nahreft une, wir merben trift er beiner mahrheit fpott fatt; bu giebft, daß man noch und madet bem funber bang. abrig bat.

4. Du fchutteft beines fe= fullt bie trau'r bas tiefgebengte aens fulle berab, bie wir boch berg, verbreitet farren fchrenicht verbient : Es ift allein denfchau'r und mehrt bes bein guter wille, baß felb tummere fchmera,

Gott, bon geit ju geit gemahe und une, find mir es gleich erbe reichlich nabrt.

5. Bemahre ferner unfre faaten und unfre baufer, haab und gut ; bemabre une bor miffetharen, bor wolluft, geit und übermuth ; weil fonft im reichften überfinß Die feele boch verberben muß.

6. 3a, wenn wir, Bater, bein vergeffen, ber bu fo

7. Co mollen mir benn bier auf erben, bes guten faamen 2. Der himmel traufelt lau: auszustreun, nie mube, nie

In Deft=Beiten.

Mel. Mein ODtt bas berg ich. 717. Serr, beiliger, ge-2. Dier bebt bie furcht, bort

3. Dier ..

3. Sier weint die gattin : brauch; hilf Jefu, baf ich bich Gott er tobt! ber befte gat= nur feb, fen bu mein letter, te tobt! Die finder mimmern: Gott! Er tobt! ber ante ba: ter tobt!

4. Dort folgt ber mann ber gattin nach jum ftillen grabe bin : ber ftumme gram, ber finber ach bewegt ben bart-

ften finn.

5. Der fohn erbleicht, bie fcmefter fintt ine fruhe grab binab, und unichulbevollen finbern wintt bas offne, ftille arab.

6. Ich, GDtt! vermanbte fühlen fchen bas ft år fit e freundichafteband, ber fonft fo ftarten liebe treu entriebt

meif' ihre hand.

7. Das frantengimmer, ach, wie bb'! Gott, trofte bu ben murm; menn jeber fonft bon ferne ftebt, benn trofte bu ben murm.

8. Der glaube nur, BErr, an bein blut, mit funben ren vertnipft, gibt freudigfeit, macht alles gut, macht, baß

das herze hupft.

9. Und folt auch ich verlaffen fennin meinerletten noth: folt jeberman fich bor mir fcheu'n ale bor der Deft und tob:

10. Dann, Jefu! fen, fen bu nur nab, fprich bu nur troit mir gu, Bift bn, mein Gee= len-freund, nur ba, mintit bu mir nur gur rub:

. bennah, benn bab' ich mas ich

bauch.

12, Der leichenzug beftehe faum aus zwener freunde paar, und jeber eilt und machet raum, und jeber icheut bie babr.

18. Man tragt viel tobte jest nicht mehr bem offnen grabe ju; nein, einfam, vom gefolge leer' fahrt man fie gu

ber rub.

14. Ja felbft die ftille buntle nacht find zwifden grabern licht; und ber, ber fonft im fpott gelacht, fühlt auch tob und gericht.

15. Der jungling feht, bet junglingfallt, ber ftartfte man erichrict, und wirb bem jung:

ling jugefellt; ber greiß wirb bingerudt.

16. Gest faft ben einen bangigfeit, er fliebet fchnell ins land, und fuchet bort bie ficberbeit, mo er ben tob auch fand.

17. Dort gehn aus vorficht anbre fort; bas band ber lie: begieht fie bin an einen fichern ort, bas gange baus entflieht. 18. Bobin man in ben ftrafs fen blidt, fieht man bas fores den balb. Bier ift ber ein'

binmeg gerudt! bort flieben tung und alt. 19. Doch, GDit! mas fan, mas foll ich thun? ich fan ja

nicht entfliebn. 3ch frage, GDtt! mas foll ich thun? 11. Fuhl' ich nur beine gna: ich tan ja nicht entfliehn.

20. Dein wort ertheilet mir

urnet hat, thu buß und begre

ich.

21. Ertenne beiner funben: reul, bewein' und haffe fie, ind fomm und fuch in Chris to beil; in ihm verbirbt man iie.

22. Er ifte, ber jest gur buf= e lodt ; ericbrodner, eil ber= en. D, bleibe langer nicht erftodt, fomm weinend ohne

cheu.

28. Berfluch bie funben= oege gleich, fie brachten biees web. Ad, fomm in bei= ies Wefu reich, ach, tomm in eine nàb.

24. Der glaube an fein blut llein macht bich bon funben os; von allen funben macht & rein, fie fen flein ober groß.

25. Sall tief gu feinen fuf= en bin, nim beine finder mit. fleb': Gott! ach anbre bu en finn, erhore, Gott! Die itt.

26. Salt im gebet und fles oif, er briche ben ftartften fun= ine em'ge leben, amen.

en rath; Thu buffe, befre benbann; er heilt ben fchlandich, bu bifte, ber mich er= genbif.

27. Dun, Mefu, beine fin=

ber flehn: 21ch, hilf burch beis nen tob ; lag une bee jammere ende fehn. Bilf une in tobee= noth.

Schluß : Lieb.

Mel. Wach auf mein berg u. 718. 21 men, Gott Bat'r und Cobne fen lob ine himmele throne ; fein Beift flart une im glauben

und mach und felig, amen. 2. Umen, es wird gefchehen, wir werden Chriftum feben ins himmele wolfen fommen, une

mit zu nehmen, amen.

3. Umen, und ewig mabre Die freude; Gott Die ehre bringt alle fprach'n gufam= men in einem glauben, amen. 4. Umen, fein tob foll fchre= den, Chriffus will und ermes

den, ber felbft gubor begraben, nun emig lebet, amen.

5. Umen, GDtt fen gepreis fet ; ber Beift auf Chriftum weis en an, bein Gott erhort ge= fet, ber belf uns all gufammen



## Register.

Ceite. I bermal ein jahr verflof. 32 Mcbabermalbinichge. 448 Ach alles mas bimmel u. 861 Mch bleib ben uns herr 3. 162 Ich bleib mit beiner gna. 162 Ich frommer Gott bir f. 468 21ch Gotterhor mein feufg. 855 Ich Gott es bat mich a. Md Gott und DErr, wie 212 Md Gott, wie mancherf. 829 Mch gnad über alle gnad. 178 Mc herre, bu gerechter 3. 567 Ich herr Gott gib und bei. 1 Ad herr, wenn fommt b. 447 Achhier nicht mehr, ach f. 464 Mch Tefu, beffen treuim Min mein Jefu, fieb ich trete556 21ch mein Jefu, welch ver. 201 Ich feele folte bich erfreu. 141. 21d febet welch ein menich 54 Ild febet welche lieb und 829 21d machet auf ihr faule c. 277 91d mas bab ich angerich. 212 nd was hat bich bod bem. 6 Mc was ift boch unfer le. 465 Mich mas find mir ohne 3. 204 Id was foll ich funder m. 380 21ch wie betrübtfind from. 331 Ach wie nichtig, ach wie fl. 466 Md moflieh ich funder bin 214 Ad munber groffer fiegesh. 98 Allein auf Gott feb bein. 245

Mein Gott in ber bob f. 114

Mlein zu bir herr Jefu 6.214 Mlle menichen muffen ft. 527 Mis Jefus Chriftus in ber 179 Mlie hat Gott biewelt gel. 123 4 Amen Gott Bat'r und G. 607 Um grabe bebt, gehullt in 467 Um creug erblaft, ber mar. 598 Un Jefum benten oft u. 289 Un wafferfluffen Babul. 448 Urme mitme meine nicht Muf alle, Die Jefum ben 416 Muf, auf ihr reichsgenoffen Muf, auf mein geift erheb. 179 Muf, auf mein berg mit fr. 89 Auf,aufmein herzu.bum.a.356 Muf,aufmein bergu.bum. 162 Muf, auf weil ber tag erich. 8 Muf, chriften aufund frenet 599 Aufchriften-menfct, auf.a.281 Auf Chrifti bimmelfabrt all. 99 Muf, glieder bes bundes Muf, binauf zu beiner fr. 362 Muf ihr meine geifter Muf, lobt ben Beren und 566 Auf meinen lieben Gott 362 Muf, meine feele fen erfreut 9 Muf, feele, auf und faume 50 Muf,feele, Jefus, Gottes 2. 290 Muf, feel, und bante bein. 548 Muf, fdide bich recht fenerl. 20 Muf. Bion auf, auf tochter Mus meines bergens ar. 544 Mus tiefer noth fdren ich 215

23. Der herr hat alles wohl ge. 124 Der Berr ift gut, in beffen 423 Ralb ift bie pilgrimfch. 468 Der <u>lieben</u> sonnen licht und 557 Bedente, menfch, bas 518 Der tag ift hin, mein geift 558 Befiehl du beine mege 148 Der tag ift bin, mein Jefu 559 Befdrenftihr meifen bief. 291 Dich betich an, eritandner 598 Bittet, fo wird euch gege. 268 Dich Jefu loben wir, bich 38 Bringet her bem Berren a. 420 Die engel, die im himelel. 120 Bringther bem Berren lob 421 Die herrlichfeit ber erben 478 Brunn bes fegens, meerb. 411 Die liebe laffet fich nicht Brunquell aller giter 104Die nacht ift hin, mein g. 545 Œ. Die nacht ift bor ber thur 559 Die feele Chrifti beilge mich 57 Chrifte, bu Lamm Gottes 55 Die feele ruht in Jefu Shrifte, meinleben, m. 292 Die treue fiegt und wird 582 Chriften erwarten in aller. 363 Die zeit ift noch nicht ba 456 Chrifti munden, die mir of. 55 Dir, dir, Jehova, will ich 270 Chriff unfer herr jum Jor. 171 Dis ift ber tag, ben Gott 20 Chriftus ber ift mein leb. 468 Die ift bie nacht, ba mir Chriftus lag in todesban. 90 Dort auf jenem tobtenbu. Dreneinigfeit ber Gottheit 114 Ð. Du bift ein menfch, bas 149 Danft fen bem ewigen erb. 422 Danft bem Berrn, ihr 421 Du eitle jugend, wimmre 475 Du friebensfarft, Berr 568 Da fteben wir die beinen 469 Du Birt und Beilanb 172 Das alte jahr vergangen ift 38 Du junge chriftin, fomm 476 Das ift eine felge ftunbe 589 Du find ber welt bas 247 Das ift ein theures wort 10 Du flagft, o chrift, in 448 Das ift meine freude 363 Du lebensbrod, Berr 3. 180 Das, was chriftlich ift, ju Du lebensffrft, Berr 3. 99 Dein mittler fommt, auf Du meiner augen licht 528 Dein wort ift ja bie rechte 168 Du, meine feele, finge 424 Dem allerhochften mefen 269 Du, o fcones meltgeban.294 Denfer bod, ihr menfchent. 470 Durd-Mbams fall ift q. Dennoch bleibich ftetean b. 456 Durch Abams fall und mif. 206 Der alles fallt, vor dem b. 215 Durch viele groffe plagen 424 Der am creut ift meine lie. 293 Du faaft, ich bin ein chr. 198 Der du bift Mund D 88 Du fiegeofurft, herr Jefn 568 Der gnaben-brunn flieft 205 Du unbegreiflich bochftes 294 Der Deiland lebt, er brang 91 Du unruh meiner feelen 283 Der herr, ber aller enden 149 Dumeineft fur Jerufalem 217 Luth. Def. Ľ

Œ.

Gin chor bon jungen w. 477 Ginen guten tampf b. 478 Ein findelein fo lobelich Ein lammlein geht und tr. 57 Gins ift noth, ach Berr b. 248 Ein befte burg ift unfer Endlich foll das frohe i. 457 Entbinde mid, mein G. 282 Erblafter leichnam in ber 85 Erhabner Gott, ich faub 865 Erhebe bich, o meine feel 545 Erinnre bich, mein geift Erlencht mich, Derr, m. Ermuntert euch, ihr from . 580 Ermuntre bich, beflemter 581 Ermuntre bich, mein f. Erneure mich, o emges [. 250 Er nimt die armen funder 875 Er nimt die fander alle 374 Ernfthaftes lamm, bu m. 411 Ermabler, ihr finder der Es glanget ber chriften 458 Es ift bas beil une fom. Es ift gewißlich an ber geit 519 Es ift nicht fchwer ein chr. 196 Es ift vollbracht, vergiß Es tofict viel ein chrift gu 196 Ewig treuer birt ber f. 183 En mein berg, fen unver. 865

₹.

Cabre fort, Bion, fahre f. 883 U Gließt, ihr augen, fl. 59 Folgt mir, wolt ihr chriften324 250 Fort, fort mein berg Freu bich, angfiliches ge. 367 Freu bich febr, o meine f. 478 479 Freund ber bergen, fieb Freunde ftellt das weinen 480 866 Friebe, ach friebe, ach frolich foll mein berge fpr. 23

Frolodet ihr volfer 101 Frommes herz, fen unbetr. 281 Für alle gute fen gepreißt 561 Für deinen thron tret 54 Fürwahr er nint die f. 372

Ci

Geh aus, mein herz und 14 Gelobet fep Jehova 101 Gelobet fepft du, Jesu Chrift, daß du der 425

Gelobet fenft du, 3Gfu Chrift, bag bu menich Gepriefen fenft du JefuChr. 1 Gerechter Gott, vor b. 519 Gott, beine gite reicht fo 561 Gott, ber bu beilig bift Gott, ber bu felber bift b. 54 Gott, ber groffe himmele 368 Gott ber Bater mobn une 115 Gott ber wirbe mohl m. Gott bes himmele und b. 549 Bott, bir fen emig preis 52 Gott, bu haft in beinem 231 148 Gott, bu fifter aller Gottes lanım, bu lam. Gott ift bie mahre liebe 125 Gott ifi ein Gott ber lie. 216 Gott ift getreu; der über 869 Gott ift mein lieb, er ift Gott lob die fiund ifi L Gott lob, ein fcbritt gur Gott fen bant in aller m. Gott fen gelobet und geb.181 Gott forgt fur uns, o fi. 608 Gott, frarte mich, ich fd.50 Gott, wie die tage mir Gott wills machen, baß 85 Groffer Beiland, beine tr.296 Groffer prophete, mein h. 89

Gute nacht ihr eitlen fr.

Guter hirte willft bu nicht 296

| <b>5</b> 7.                                                                             | Berglich lieb hab ich bich 297 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Sallelnja, immer weiter 369                                                             | Berglich thut mich verl. 486   |
| Seiland, fieh hier 1. 207                                                               | Bergliebfter Jefu, mas h. 62   |
| Beiligfter Jefu, beil'gun. 824                                                          | Bergog unfrer feligfeiten 297  |
| herr, allerbochfter Gott,                                                               | Seut ift das rechte jubel. 105 |
| im himmel 570                                                                           | Seut ift bes herren rube. 2    |
| Berr, allerhochfter Gott,                                                               | Seut triumphiret Gottes 92     |
| bon bem mir 238                                                                         | Sier ift mein fele, hier 487   |
| herr, aller weisheit quell 412                                                          | Sier legt mein finn fich 283   |
| Derr Chrift, ber bu allei. 414                                                          | Dier lieg ich Gott vor dir 871 |
| herr Chrift, ber einge G. 24                                                            | Sier ftehe ich und weine 219   |
| herr, beine rechte und g. 251                                                           | Sier fand ein menfch, bier 488 |
| herr, beine trene ift fo gr. 449                                                        | Silf erbarmer, fcbaue her 208  |
| Berr, ber bu mir bas leb. 560                                                           | Silf Gott, daß ja die fin. 256 |
| berr, ber du bormale b. 570                                                             | Silf, Berr Jefu, laf ge. 35    |
| Derr ber geit und ewigfeit 601                                                          | Silf, lieber Gott, wie gr. 197 |
| herr bu ftellft mir beinen 253                                                          | Silf mir mein Gott, hilf 257   |
| herr es ift bon meinem 1. 560                                                           | himmel, erde, luft und 145     |
| Berr Gott, ber bn erfor. 152                                                            | Sochfter formirer ber 427      |
| Derr Gott, dich loben m.426                                                             |                                |
| herre Gott, erbarme bich 572                                                            | Sofianua, unfer bort 12        |
| herr Gott, mein jammer 488                                                              | Sofianna, unfer hort 12        |
| berr, beiliger, gerechter 605                                                           | 3.                             |
| berr, hore mein gebet 872                                                               | Ra, Jefus nimt bie fun. 878    |
| herr, ich befenne mit b. 870                                                            | Jammer hat mich g. 836         |
| berr, ich bin bein eigen. 521                                                           | Jauchzet ihr himmel, Je. 428   |
| berr, ich habe miggehan. 218                                                            | 3ch armer menfch, ich ar. 220  |
| berr, ich gable tag und ft. 488                                                         | 3ch bin ben Gott in gn. 388    |
| herr Jefn, Chrift, dich gu 1                                                            | 30 bin getroft und frene 884   |
| Derr Jefn Chrift, du boch.218                                                           | 3d bin ja, herr, in bein. 489  |
| berr Jesu Christ ich w. 484<br>berr Jesu C. mahr'r m. 485<br>berr Jesu, ewges licht 254 | 3d bin vergnigt und b. 388     |
| Derr Jesu C. mahr'r m. 485                                                              | 3d bitt, entichulbge m. 184    |
| Derr Jesu, ewges licht 254<br>Derr Jesu, gnaden sonne 254                               | 3ch bent an bein gerichte 522  |
| herr, lehr mich thun n. 255                                                             | 3ch eile meinem grabe gu 490   |
| berr, mit gerührtem h. 872                                                              | 3ch eile meiner heimat gu 584  |
| gerr, unfer Gott, lag n. 450                                                            | 3ch ging bieber auf ein. 884   |
| herr, wenn wirft du 3. 459                                                              | 3ch glaub an einen Gott 115    |
| perr, wie bn wilft, fo 486                                                              | 3ch habe nun den grund 289     |
| Err Zebaoth, bein beil. 168                                                             | Ich hab ihn bennoch lieb 298   |
| Dergeallerliebfter Gott 256                                                             | Id) hab in Gottes herz 588     |
|                                                                                         |                                |

Sch bab mid bir, Gott, 885 3d fomme, herr, und f. 181 Sich tomme por bein an. 549 3ch fomm jett als ein ar. 182 Ich laffe Jefum nicht, m. 299 3ch ruf gu dir, herr Jefu 284 3ch finge bir mit berg u. 480 3ch mar ein fleines find. 491 Sich weiß es, Bater, baß 491 3d weif, mein Gott, b. 840 3d will bes herren gorn 841 3ch will bir abschied geb. 492 Sch will, o Bater, allezeit 3ch will von meiner mif. 220 Gebong, bein regieren m. 153 Jehova, hirte bift bu mir 164 Sebova ift mein birt und 126 Sehova ift mein licht und 116 Gebova, Ronig, beine gut 431 Jefu, allerliebfter bruder 591 Befu, beine tiefe munben 68 Sefu, ber bu meine feele 222 Jefu, der bu wollen buf. Sefu, bu mein liebftes leb. Sefu, frommer menfchen Jefu, hilf fiegen, bu furfte 284 Sefu, fraft ber bloben b. 209 Sefu leiden, pein und tob 64 Sefu, liebfter ichan ber fr. 223 Jefu, meine freude, ich u. 185 Sefu, meine freube, mein. 258 Sein, meine liebe, die ich 432 Sefu meine luft und freu. 300 Sefu, meiner feelen leben 127 Sefu, meiner feelen licht 68 Sefu, meiner feelen ruh Ruffe mich, o ausertohr. 460 Sefu, meiner feelen won. 301 Aprie, Gott Bater, in Sefu, meines lebens leben 69 Sefu, mahres lebens brob 308 Befus Chriftus, Gottes L. 128 Jefus Chriftus, unfer S. 98 Qammes blut, Lammes bl. 71 Jefus, Jefus, nichte als 808 - Laffet ab, ihr meine 1. 496

Jefus ift ber fconfte n. 48 Sefus lebt, mit ihm auch 599 495 Gefus, meine guvernicht Seine felbft mein licht 11. 258 Ihr bruber, liebet, o brub. 816 Ihr chriften feht, baf ihr 93 ihr finder bes bochften, 317 Ibr maifen meinet nicht 341 for mimmert lieben flein. 493 Ihr munderfchonen geift. 121 Immer frolid, immer In allen meinen thaten 154 In ber welt ift fein veran.259 In meines bergens grun. 886 3ft Gott fur mich, fo tre. 387 R.

Rein ftundlein geht ba. 494 Reufcher Jefu, boch b. 260 Rinber, fernt Die orb. Romm beilger Geift, er. Romm heilger Geift, Ser. 587 Romm, bimmlifder regen 106 Romm, bimmlifch licht, b. Romm, find ber nacht, b. 69 Romm, fomm, er nimt b. 382 Romm mein berg in Jef. 186 Romm mein berg zu bein. 178 Romm, o fomm bu Geift 108 Romm fterblicher, betr. 495 Romm Trofter, fomm b. 108 Romft bu, fommft bu, Rommt ber gu mir, for. 342 Rommt ibr lieben Got. 438 Rommt laft end ben 5.199 Rommt fend gefaßt gum 98

Laffet

Mein bergens Jefu mei. Eaffet ab von euren thr. 497 Caffet und ben Berren Mein bater babe bant Baft ab von funden alle 528 Dein Jefu. bem die fe. 240 Caur und majeftatifch r. 571 Mein Jefn, ber bu bor 187 Cebt Chriftus, mas bin Mein Jefu fconftes le. 94 95 Lebt boch unfer Berr 388 Mein Jefu, fuße feelen 241 Liebe, bie bu mich jum 128 Mein junges leben bat 501 Liebes berg, bebenfe boch 18 Mein leben ift ein vil. 501 Liebet nicht allein bie fr.818 Mein lebenefurft, zeig 502 Mein Mitter nimt bie f. 877 Liebiter Gott, wenn m. 498 Liebster ICfu das ift p. 224 Mein Galomo, bein fr. 891 Liebfier Jefu, anadenf. 550 Mein ichbufer, bilbe m. 358 Liebfter Jefn, liebftes 1. 277 Mein troft und anter in 73 Liebfter Jefn, mir find b. Mein Bater, genge mich 46 Liebfter Bater, ich bein 221 Meine hoffnung lagt m. 342 572 Litanen Meine hoffnung ftebet 155 Lobe ben Berren, o m. 486 Meine lebenogeit verfir. 499 Lobe, lobe, meine feele 435 Meine feel, ermuntre b. 72 Lobe ben Serren, ben m. 485 Meine feel ift ftille, gu 344 Lobe, Bion, lobe, beines 590 Meine feele fentet fich 389 Lobt Gott, ihr chriften Meine forgen, angft u. 311 Meinen Jefum lag ich M. 304 nicht, ach Mache bid mein geift. 278 Mache mit mir G. 498 Meinen Jefum lag ich 348 nicht, benn Macht bod bie thur, b. 14 Meinen Jefum lag ich 343 Man lobt bich in ber ft. 487 nicht, weil Mein erft gefühl fen pr. 551 Meines lebens befte fr. Mein geift, o Serr, n. Meniden bilf ift nichtig 892 304 Mein geift fchicht fich 535 Mich murm, ber ich febr 508 Mein Gott, bas berg ich 357 Mir nad, fpricht Chrift. 825 Mit ernft, ihr menfchent. 14' Mein Gott, bu weißt am 262 Mein Gott, ich flopf an 271 Mit freuden nimt er f. 879 Mitten wir im leben fi. 504 Mein Gott, ich weiß m. 500 Mein Gott und Bater 590 N. Mein Beiland, bu haft 598 Mein Beiland, eine w. 597 Rach dir, o Berr, verlanger Mein Beiland lebt, er 500 mich, bu bift 601 Mein Beiland lebt, er 601 Mein Beiland nimt bie 225 Rach bir o Berr, ber: langet mich, mein Gott 306 Mein berg, gieb bich gu. 846 Mein herz fen Gottes 488 Rach einer prufung furger 586

Mein herze fen gufried. 845 Dein bennoch mußt bu br. 819

E e 2

Nick -

| Micht so traurig, nicht so 247 Dewigkeit du freuden. 589 Michte betrübters ist auf d. 319 Die will sich dem zu schlessen der d. 310 Dewigkeit but freuden. 574 Die will sich dem zu schlessen der d. 310 Dewigkeit du freuden. 574 Die will sich dem zu schlessen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | . 1. |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------|
| Dichtes betrübters ist auf 504 Diaffenkind aus Dav. 25 Nie will ich dem un (ch. 319 Dirommer und getreu. 574 Nimm bon uns, hert, 578 Dott, der dich gar fei. 175 Nun bitten wir den bei. 1009 D Gott, der du auß n. 145 Nun bitten wir den bei. 1009 D Gott, der du auß n. 145 Nun bitten wir den bei. 1009 D Gott, der du auß n. 145 Nun bauket all und der 428 D Gott, der du auß n. 145 Nun freut euch lieben 129 D Gott, der du mein 281 Nun Gott lode si sit vollebracht aller 505 D Gott, der du mein 281 Nun Gott lode si sit vollebracht aller 505 D Gott, du behöfter gn. 5 Nun Gott lode si sit vollebracht aller 505 D Gott, du schöfter gn. 5 Nun Gott lode si sit vollebracht in namen 3efu 588 Dinn ift auferstanden aus 96 D Gott de lamm, mein 3efu 588 Nun ift auferstanden aus 96 D Gotte sichn, herr 241 Nun ift auferstanden aus 96 D Gotte sichn, herr 242 Nun ift auferstanden aus 96 D Gotte sichn, herr 242 Nun ift auferstanden aus 96 D Gotte sichn, herr 242 Nun ift auferstanden aus 96 D Gotte sichn, herr 242 Nun laft uns den nun 255 D beilger Geist kein und 75 Nun laft uns Gott, dem 607 D beld, wie beilig beilig 553 Nun laft uns Gott, dem 607 D beld, wie beilig beilig 553 Nun laft uns Gott, dem 607 D beld, wie beilig beilig 553 Nun laft uns Gott, dem 607 D beld, wie beilig beilig 553 Nun laft uns Gott, dem 607 D beld, wie beilig beilig 553 Nun laft uns Gott, dem 607 D beld, wie beilig beilig 553 Nun laft uns Gott, dem 607 D beld, wie beilig beilig 553 Nun laft uns Gott, dem 607 D selu (brift, der du 108 D angli und leid, o 237 D selu (brift, der du 108 D angli und leid, o 237 D selu (brift, wennes 504 D das bod die fauler 200 D selu (brift, wennes 504 D das fich tausend jung. 440 D der Gotte der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wicht fo transia, night fo \$47  | Ð    | emiafeit bu freuden. 589    |
| 9811e will ich dem ju sch 319 D frommer und getreu. 574 Nimm von und, Hert, 578 D Gott, da ich gar kei. 175 Nun ditten wir den hei. 109 D Gott, der du auß her. 122 Nun danket alle Gott 438 D Gott, der du auß her. 122 Nun freur euch lieben 129 D Gott, der du auß her. 122 Nun giedt mein Jesus 438 D Gott, der du in sie. 272 Nun giedt mein Jesus 58 Nun Gott sob es ist vollz bracht aller 505 D Gott, der du mein 281 Nun Gott sob es ist vollz bracht ingen, 505 D Gott, du triefe sonder 117 Nun jauchzet all ihr from. 15 D Gott wir ebren deine 118 Nun ist es dies wohlge. 88 D große schop, herr 242 Nun ist es dies wohlge. 88 D große schop, herr 242 Nun ist es dies wohlge. 88 D große schop, herr 242 Nun laßt und den und 566 D heitig, bestig, bestig 553 Nun laßt und gedn und 55 D bestiger Geist kohr von m. 575 Nun laßt und Gott, dem 567 D beih, wie heilig bist 391 Nun er vij ch von dem 588 D immissighe darmehren. 589 Nun reihr ich von dem 588 Nun er vij ch von dem 588 Nun er vij | Michte hetrübtere ift auf 504    |      |                             |
| Num bon uns, herr, 578 D Gott, da ich gar kei. 175 Num ditten wir den hei. 109 D Gott, der du auß her. 122 Num danket alle Gott 438 D Gott, der du auß her. 122 Num danket all und der 438 D Gott, der du auß her. 123 Num feut euch lieden 129 D Gott, der du mein 264 Num giedt mein Jesus 3. 86 D Gott, der du mein 264 Num giedt mein Jesus 3. 86 D Gott, der du mein 264 Num giedt mein Jesus 3. 86 D Gott, der du mein 264 Num Gott lod es ist volle bracht aller 505 D Gott, du stocksfier 3. 5 Num Gott lod es ist volle bracht singen, 50 Gott, du stocksfier 3. 5 Num jauchzet all ibr from. 15 D Gott, du tiefe sonder 117 Num ist es alkes wohles. 88 D greiser Gott von m. 575 Num ist es alkes wohles. 88 D greiser Gott von m. 575 Num ist es zeit zu singen 16 D greise schied studen 18 Num last uns den heide 506 D greise schied schied 508 Num last uns den heide 506 D delt, wie beilig bit 85 Num last uns Gott, dem 667 D beld, wie beilig bit 89 Num lod, mein seel, den 489 D bitst schied, beilig 553 Num lab, mein seel, den 489 D bitst schied, beilig 553 Num lab, mein seel, den 667 D beld, wie beilig bit 89 Num sich en alse währer 562 D beld, wie beilig bit 89 Num sich en alse währer 562 D beld, wie beilig bit 80 Num sich en alse volle beld, beld berinke, Gotte 10 D angst und seit, der 522 D zeiu Christ, der rou 108 D angst und seit, der 523 D zeiu Christ, der rou 108 D daß boch der der en 603 D zeiu Christ, der du 108 D daß boch der seie 603 D zeiu Christ, wein seie 20 D daß boch der seie 603 D zeiu Ghrist, wein seie 20 D daß indrech zumg. 440 D zeiu weine wonne 190 D daß indrech zum en 100 D daß indrech zum errich 110 D du seist der bertsich 111 D zeiu, weite läten 120 D du seist der bertsich 111 D zeiu, meine zuwerfi. 210 D du schiefter aller b . 288 D zeiu beller kast. 258 D zeiu beller kast. 25 |                                  |      |                             |
| Mun banket alle Gort Aus Dort, der du aus her. 122 Nun banket all und dr. 438 Dort, der du aus n. 145 Nun danket all und dr. 438 Dort, der du aus n. 145 Nun freut euch lieben 129 Dort, der du nin lie. 272 Nun freut euch lieben 129 Dort, der du nin lie. 272 Nun freut euch lieben 129 Dort, der du nin lie. 272 Nun Gort do es ist volls bracht aller 505 Dort, der der der der solls Dort, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |      |                             |
| Mun danket alle Gott 488 D. Gott, der du auß n. 145. Mun fraut euch lieben 129 Obott, der du in lie. 272 Mun freut euch lieben 129 Gott, der du in lie. 272 Mun giedt mein Jefus 3. Mun giedt mein Jefus 3. Mun Gott lob es ist voll- bracht aller 505 D. Gott, du frommer G. 265. Mun Gott lob es ist voll- bracht ingen, 50 Gott, du thöckfier gn. 5 Dott im namen Jefus 585. Mun ift auferrlanden aus 96 D. Gott wir ehren deim 118 Mun ist es alles wohlge. 88 D. Gott du fohn, herr 242 Mun ist es alles wohlge. 88 D. Gott de fohn, herr 242 Mun ist es zie zu singen 16 D. grosse schop, herr 242 Mun laft uns den ben 165 506 D. deith, des sign feligeti, bei 292 Mun laft uns gehn und 55 D. deithe, beilig, beilig 553 Mun laft uns gehn und 55 D. deithe, beilig, beilig 553 Mun laft uns Gott, dem 567 D. deithe, beilig 568 Mun reis' ich von dem 568 D. dies Gotte führe 201 Mun sich mein seel, den 439 D. dies Gotte führe 751 Mun sich und Gott, dem 567 D. deithe, der die führ 252 Mun sich der tag geend. 552 D. allerhödsser mensch, 552 D. allerhödsser mensch, 552 D. daß boch die faulen 200 D. augst und seih, o 227 D. die Gotti, der der in den 569 D. daß boch die faulen 200 D. zefu Christ, der den 159 D. daß boch die faulen 200 D. zefu Christ, der den 159 D. daß boch die faulen 200 D. zefu Christ, meins 569 D. daß boch der der rei. 603 D. zefu Christ, meins 569 D. daß boch der der rei. 603 D. zefu Christ, meins 569 D. daß boch der der er i. 603 D. zefu Christ, meins 569 D. daß boch der faulen 200 D. zefu der er hertiget freibe D. daß boch der er er i. 603 D. zefu Christ, meins 569 D. daß boch der faulen 200 D. zefu der er hertiget freibe D. daß boch der er er i. 603 D. zefu Christ, meins 569 D. daß boch der faulen 200 D. zefu der er hertiget freibe D. daß boch der er er i. 603 D. zefu Christ, meins 569 D. daß boch der er er i. 603 D. zefu Christ, meins 569 D. daß boch der er er i. 603 D. zefu Christ, meins 569 D. daß boch der er er i. 603 D. zefu Christ, meins 569 D. daß boch der er er i. 603 D. zefu Christ, meins 569 D. daß boch der er er  |                                  |      |                             |
| Mun dautet asl und dr. 448 Dort, der du nie. 272 Mun freut euch lieben 129 Obott, der du mein 284 Mun giedt mein Igius 2, 86 Obott, du frommer G. 285 Mun Gott lod es ist volle dracht aslere Sobs Obott, du frommer G. 285 Mun Gott lod es ist volle dracht singen, 505 Obott, du frommer G. 285 Mun Gott lod es ist volle dracht singen, 505 Obott, du frommer G. 285 Mun ift auferslanden aus 96 Obottes samm, mein 284 Mun ist auferslanden aus 96 Obottes samm, mein 284 Mun ist as ales wolles. 88 Oreste samm, mein 284 Mun ist as ales wolles. 88 Oreste samm, mein 284 Mun ist as ales wolles. 88 Oreste samm, mein 284 Mun ist as ales wolles. 88 Oreste samm, mein 284 Mun ist aus den nud 85 Obettes schieger seit schieger 553 Mun last uns den nud 85 Obetle, wie beilig, beilig 553 Mun last uns den nud 85 Obetle, wie beilig beit 353 Mun last uns den nud 85 Obetle, wie beilig beit 353 Mun last uns den nud 85 Obetle, wie beilig beit 353 Mun last uns den en 862 Obetle, wie beilig beit 353 Mun last uns den en 862 Obetle, wie beilig beit 353 Mun last uns den en 862 Obetle, wie beilig beit 353 Mun last uns den en 862 Obetle, wie beilig beit 353 Mun last uns den en 862 Obetle, wie beilig beit 353 Mun last uns den en 862 Obetle, wie beilig beit 353 Mun last uns den en 862 Obetle, wie beilig beit 353 Mun last uns den en 862 Obetle, wie beilig beit 363 Mun sich mein seel, den 829 Obetle seilig beit 363 Mun sich mein seel, den 829 Obetle seilig beit 363 Mun sich mein seel, den 820 Mun sich mein seel, den 820 Mun sich mein seel, den 820 Mun sich mein seel, den 821 Mun sich mein seel, den 822 Mun sich mein seel, den 823 Mun sich mein seel, den 824 Mun sich mein |                                  | Đ    | Gott, ber bu aus n. 145     |
| Nun giebt mein Jestes 129 Dortt, ber du mein 264 Nun giebt mein Jestes 2, 86 D Gott, du frommer G.265 Nun Gott lob es ist volls- bracht aller 505 D Gott, du tiefe sonder 118 Nun sacht ingen, 50 Gott, du tiefe sonder 118 Nun jauchzet all übr from 15 D Gott, du tiefe sonder 118 Nun jauchzet all übr from 15 D Gott, du tiefe sonder 118 Nun jauchzet all übr from 15 D Gott du mein 189 Unn ift es alles wohlge. 88 D groffe schon, herr Inn ist es zeit zu singen 16 D groffe scligfeit, die 291 Nun last uns den und 55 D beilg, beilg, beilg 553 Nun last uns gehn und 55 D beilger Gott von m. 575 Nun last uns gehn und 55 D beilger Gott kon m. 575 Nun last uns gehn und 55 D beilger Gott kon 375 Nun last uns gehn und 55 D beilger Gott kon 375 Nun last uns gehn und 55 D beilger Gott kon 375 Nun last uns gehn und 55 D beilger Gott kon 375 Nun last uns gehn und 55 D beilger Gott kon 375 Nun last uns gehn und 55 D beilger Gott kon 375 Nun last uns Gott. dem 429 D biss schieft schreber 119 Nun last uns Gott. dem 429 D biss schieft kehr ber 111 Nun last uns Gott. dem 429 D biss schieft kehr ber 111 Nun last uns Gott. dem 429 D biss schieft kehr ber 111 Nun last uns Gott dem 420 D biss schieft kehr ber 111 Nun last uns gehn und 55 D beilger Gott kon Nun reis' ich von dem 588 Nun ein schieft kehr der 120 D auflerhöhster mensch. 552 D auflerböhster mensch. 552 D auflerböhster sie das D zesu Christ, mein 6.01 D das doch der der ere 603 D zesu Christ, wahres 6.02 D das doch der der ere 603 D zesu dehrit, wahres 6.03 D das der dussen den 190 D das schieft der hertlich. 111 D zesu, meine wonne D du schift der hertlich. 111 D zesu, meine wonne D du schift der hertlich. 111 D zesu, meine wonne D du schift der hertlich. 111 D zesu, meine wonne D du schift der hertlich. 111 D zesu, meine wonne D du schift der hertlich. 111 D zesu, meine wonne D du schift der hertlich. 111 D zesu, meine wonne D du schift der hertlich. 232 D du schift, du beller fraft D dur schift, du beller fraft                                                                    |                                  | D    | Gott, ber bu in lie. 272    |
| Mun giebt mein Jesus g. Nun Gort lob es ist vollsbracht aller Vann Gort lob es ist vollsbracht aller Vann Gort lob es ist vollsbracht ingen. Im Gort lob es ist vollsbracht in annen Jesus Bellun ist auferikanden aus de Ortices sohn, herr Lette 118 Im 15 e alles wohlge. Im Gort vie erken deine 118 Im 16 e alles wohlge. Im Gort vie erken der 152 Im 16 e alles wohlge. Im Gort vie erken der 153 Im 16 e alles wohlge. Im Gort vie erken der 154 Im 16 e alles wohlge. Im Gort vie erken der 155 Im 16 e alles wohlge. Im 15 de die vollsbracht in 155 Im 16 e alles wohlge. Im 16 de greife Gort von m. Im 16 de alles wohlge. Im 16 de greife Gort von m. Im 16 de greife Gort Gort de greife Gort von m. Im 16 de greife Gort de greife Gort von m. Im 16 de greife Gort de gr |                                  | 2    | Gott, ber bu mein 264       |
| Num Gott lob es ist vollebracht aller 505 Obott, du tiefe sonder 117 Num Gott lob es ist vollebracht aller 505 Obott, du tiefe sonder 117 Num Gott lob es ist vollebracht aller 505 Obott, du tiefe sonder 117 Num Gott lob es ist vollebracht aller bracht singen, sonder 150 Obott im namen Jesu 888 Num ist auferslanden aus 96 Obottes sonn, yerr 242 Num ist es alles wohlge. 88 Ogresse sonn, yerr 242 Num ist es alles wohlge. 88 Ogresse sonn, yerr 242 Num ist es zeit zu singen 16 Ogresse sonn, yerr 242 Num last uns den 165 508 Obeilge seitlig, beilig 553 Num last uns Gott, dem 607 Obeh, wie beilig beilig, beilig 553 Num last uns Gott, dem 607 Obeh, wie beilig beilig 553 Num last uns Gott, dem 607 Obeh, wie beilig beilig 891 Num last uns Gott, dem 607 Obeh, wie beilig beilig 891 Num last uns Gott, dem 607 Obeh, wie beilig beilig 891 Num last uns Gott, dem 607 Obeh, wie beilig beilig 891 Num last uns Gott, dem 607 Obeh, wie beilig beilig 891 Num last uns Gott, dem 607 Obeh, wie beilig beilig 891 Num last uns Gott, dem 607 Obeh, wie beilig beilig 891 Num last uns Gott, dem 607 Obeh, wie beilig beilig 891 Num last uns Gott, dem 607 Obeh, wie beilig beilig 891 Num last uns Gott, dem 607 Obeh, wie beilig beilig 891 Num last uns Gott, dem 607 Obeh, wie beilig beilig 891 Num last uns Gott, dem 607 Obeh, wie beilig beilig 891 Num last uns Gott, dem 607 Obeh, wie beilig beilig 891 Num eile nast Gott, dem 607 Obeh, wie ein Sobeh obeh fauler 100 Obeh bei guster 100 Obeh bei guster 100 Obeh bei guster 100 Obeh sie gester 100 Obeh sie ges gester 100 Obeh sie gester 100 Obeh sie gester 100 Obeh sie ges |                                  | D    | Gott, bu frommer G.265      |
| bracht aller Nun Gott lob es ist volle bracht singen,  Dun jauchzet all ibr from 15 D Gott wir ehren beine 118 Odin jauchzet all ibr from 15 D Gott wir ehren beine 118 Odin jauchzet all ibr from 15 D Gottes sohn, Detr 242 Odin ift eine Alles wohlge. 88 D gresse Gott von m. 575 Odin ift es zie sohn sohn 16 D große seigheit, die Odin sommt ber beiden 15 D baupt voll blut und 75 Odin last uns den und 55 D beilge Geigfeit, die Odin sohn aben leid 506 D beilg, beilig, beilig 553 Odin last uns gehn und 55 D beilger Gott von m. 575 Odin last uns Gott dem 567 Odin last uns Gott dem 567 Odin lei, wie heilig bis 583 Odin lei, ich von dem 568 Odin sei, ich von dem 568 Odinsbeit, bin ich de. 558 Odis boch der der rei 603 Odis doch der der rei 603 Odis ich tausend und 20 Odis ich tausend und 20 Odis ich tausend und 20 Odis ich finstred land voll 391 Odis doch fer der feit d. 111 Odis sein der servicht. 111 Odis sein der servich 111 Odis sein der servich 112 Odis sein der servich 113 Odis sein der servich 114 Odis sein der servich 115 Odis servich servich 115  |                                  | 2    | Gott, bu bochfter gn. 5     |
| Nam Gott lob es ist voll- bracht singen,  Dun jauchzet all ibr from. 15 D Gott wir ebren deine 181  Nam jauchzet all ibr from. 15 D Gott wir ebren deine 181  Nam ist auferstanden aus 96 D Gottes somm, mein 391  Nam ist es ales wohles. 88 D gresse schieft von m. 575  Nam ist es ales wohles. 88 D gresse schieft von m. 575  Nam ist es zeit zu singen 16 D gresse schieft von m. 575  Nam last ums den bei bei 506 D beitger schieft von m. 575  Nam last ums den not 55 D beitger schieft bey 131  Nam last ums Gott. bem 627 D beitg. beitig, beitig 553  Nam lah, mein seel, den 489 D bisse schieft schribe. 78  Nam reis ind Gott. dem 627 D beith, whe teilig bisse 391  Nam schon alle währer 562 D bisse schieft. Gottes 78  Nam richen alle währer 562 D bisse schieft, der not 108  Nam rüsen alle währer 562 D des schieft, der die 108  D angst und sieb, o 227 D zein Ebrist, der von 108  D angst und sieb, o 227 D zein Ebrist, der von 108  D daß bech der peter sei. 602 D zein Ebrist, mein de. 180  D daß bed die faulen 200 D zein Grist, were 172  D daß sied tausend zung. 440 D zein Ebrist, wahres 550  D daß indrech zung. 440 D zein Ebrist, wahres 550  D daß indrech zung. 440 D zein wein brautz. 189  D du sterefiste freuber 110 D zein, Gottes lämme. 507  D du sindrech land voll 591 D zein, wein brautz. 189  D du sied ber bertset. 111 D zein, mein krautz. 189  D du sied ber bertset. 112 D zein, meine wonne 190  D du sindrech allen 208 D zein, siede sicher, 252  D du schofter aller bis. 209  D zein, siede sich, wer dein 47  D du schofter aller bis. 208  D zein, siede sich, wer dein 47  D du schofter aller bis. 208  D zein, siede sich, wer dein 47  D du schofter aller bis. 208  D zein weiner keit dut, n. 554  D du schofter aller bis. 208  D zein weiter lich int. 27  Erwisser aller haben. 201  D die der kerrschafter freu 208  D zein, siede sich, wer dein 47  D du schofter aller bis. 208  D zein weiter lich int. 208  D erwisser aller hie. 208  D erwisser aller  |                                  | D    |                             |
| Nun jauchzer all ihr from. 15 Dösttes lamm, mein 894 Nun ist auferstanden aus 96 O Gottes sohn, herr Unun ist a elles wohle. 88 D groffer Gott von m. 575 Nun ist es ziet zu singen 16 D groffe schieft von m. 575 Nun ist es ziet zu singen 16 D groffe schieft von m. 575 Nun laft ums den leib 508 D heilger Geist kein 553 Nun laft ums gehn und 855 D beilger Geist kehr bey 171 Nun laft uns Gott. bem 667 D beld, wie beilig bist 391 Nun laft uns Gott. bem 667 D beld, wie beilig bist 391 Nun laft uns Gott. bem 667 D beld, wie beilig bist 391 Nun laft uns Gott. bem 667 D beld, wie beilig bist 391 Nun sohn mein seel, den 439 D bist schieft, Gottes 76 Nun reis ich von dem 582 D bist schieft, Gottes 76 Nun reis ich von dem 582 D bist schieft, Gottes 76 Nun reis ich von dem 583 D bist schieft, Gottes 76 Nun sich ber tag geend. 565 D Frei Chrift, der nie 103 Nagle und leid, o 227 D Frei Chrift, bein fr. 40 D angst und leid, o 227 D Frei Chrift, der neis 206 D daß boch der der sei. 602 D Frei Chrift, mein 360 D daß ich tausend zung. 440 D Frei Chrift, wein schieft ferwerber 100 D daß ich tausend zung. 440 D Frei, Gottes lämme. 507 D du sieheringer Gott 893 D Frei, Frei Schief icht, n. 554 D du süchzer einer liebe 74 D Frei, meine wonne 190 D du schift der bertsich . 111 D Frei, meine wonne 190 D du schift der bertsich . 112 D Frei, weiter läme . 502 D du schift der bertsich . 112 D Frei, weiter läme . 502 D du schift der bertsich . 112 D Frei, weiter läme . 503 D du schift der bertsich . 203 D Frei, Sie weiter liebt . 304 D der gester liebt . 305 D zestu, sieße licht, n. 554 D du schift der bertsich . 305 D zestu, sieße licht, n. 554 D du schift kein fr. 325 D verscher aller b . 388 D Frei, Gottes lämme, . 202 D verscher aller b . 388 D Frei, Gottes lämme, . 503 D verscher aller b . 388 D Frei, Gottes lämme, . 504                                                                                                                                                                                                                          |                                  | D    | Gott im namen Jefu 583      |
| Nun jaudze all ibr from. 15 D Gotte samm, mein 894 Nun ist auferstanden aus 96 D Gottes sohn, herr 242 Nun ist es sikes wohlge. 88 D grosse schop, herr 242 Nun ist es zeite zu singen 16 D grosse schieft ibe 255 Nun laßt uns den leib 506 D heitig, beilig, beilig 553 Nun last uns den leib 506 D beilg, beilig, beilig 553 Nun last uns Gott. den 252 D beilg, beilig, beilig 553 Nun last uns Gott. den 252 D beilg, beilig 553 Nun leh, mein seel, den 249 D bilf Ebrise, Gottes 76 Nun reis ich von den 558 D bimmlische baruberg. 519 Nun reis ich von den 558 Dimmlische baruberg. 519 Nun sich der tag geend. 552 D bimmlische baruberg. 519 Nun sich der tag geend. 552 D augst und seih, de 252 D sein Ebrist, mein de 568 D daß boch der der reis 603 D zein Ebrist, mein de 569 D daß boch der der reis 603 D zein Ebrist, ich preise 176 D daß ich tausend zung. 240 D da sich tausend zung. 240 D der sich der bertsich 110 D der sich der bertsich 111 D zein, Gottes lämme. 507 D da sich siche inten 180 D da sich siche inten 250 D der siche siche inten | bracht fingen, 5                 | D    |                             |
| Nun ist auferstanden aus 96 Dortes sohn, yerr 242 Unn ist es alles wohles. 88 yerester von 1.575 Nun ist es zeit zu singen 16 y grosse seligteit, die 29.5 Nun int es zeit zu singen 16 y grosse seligteit, die 29.5 Nun laft und von 18 der 18 der 29.5 Nun laft und von 18 der 20.5 Nun laft und Gott, dem 20.7 Nun reis ich von dem 20.7 Nun reis ich von dem 20.7 Nun reis ich von dem 20.7 Nun reis | Dun jaudhet all ihr from. 15     |      |                             |
| Nun ist es zeit zu singen 16 D verste keligkeit, die 29.5 Nun kommt der beiden 15 D dampt voll blut und 75 Nun last und von leid 50.6 D beilig, beilig, beilig 553 Nun last und Got. dem 627 d. beilger Geif kehr bey III Nun last und Got. dem 627 d. beilger Geif kehr bey III Nun last und Got. dem 627 d. beilger Geif kehr bey III Nun last und Got. dem 627 d. beil, wie keilig bist 39.0 Nun sich nein seel, den 439 D bist Schrift, Gottes 78.0 Nun richen alle währer 582 D bist Schrift, Gottes 78.0 Nun richen alle währer 583 D bist Schrift, Gottes 78.0 Nun sich en feel, den 439 D bist Schrift, wie nich den 62.0 D zein Chrift, der nich 20.0 D allerbosten bei, d. 227 D zein Chrift, der nich 10.8 D daß boch der der sei. 60.3 D zein Chrift, mein schol 20.0 D daß boch der sei. 60.3 D zein Chrift, wein schol 20.0 D daß ich tausend zum 440 D zein de brifte. wahres 50.0 D daß ich tausend zum 440.0 Zein weiner kaufig. 188.0 Du allertsste fand voll 391 D zein, Gottes lämme. 50.7 Du sienste der fein 200 D zein, Gottes lämme. 50.7 Du sienste der bein 200 D zein, Gottes lämme. 50.7 Du sienste der bein 200 D zein, weine wonne 190 Du sienste der der ein 200 D zein, Gottes lämme. 50.7 Du sienste meiner liebe 74.0 Dien, meine monne 190 Du sienster aller b. 288 D zein, sien voller, der der der der der der der der der kauft. 288 D zein, sien voller in 21.0 Durchbrecher aller b. 288 D zein, sien voller in 22.0 Durchbrecher aller b. 288 D zein, sien voller fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | Ð    |                             |
| Nun last und der beiden In last und den leid 506 2 heilig, beilig, beilig 553 Inn last und gehn und 85 deilig, beilig, beilig 553 Inn last und gehn und 85 deilig, beilig, beilig 553 Inn last und Gott, dem 867 deiliger Geift kehr dep 111 Inn last und Gott, dem 867 deiliger Geift kehr dep 111 Inn last und Gott, dem 867 deiliger Geift kehr dep 111 Inn last und Gott, dem 867 deiliger Geift kehr dep 111 Inn ruhen alle wälder 582 deiliger und gerechter 186 Inn rich der tag geend. 585 deiliger und gerechter 186 Inn sich der tag geend. 585 deiliger und gerechter 186 Daufich der tag geend. 585 deiliger und gerechter 186 Daufich der tag geend. 585 deiliger und gerechter 186 Daufich der tag geend. 585 deiliger und gerechter 186 Daufich ein ich de 552 deiliger und jehre hein 186 Daufich der mensche 582 deiliger und gerechter 186 Daufich der der der 186 Daufich der der 186 Daufich der der der 186 Daufich der der der 186 Daufi | Dinn ift es alles mohlge. 88     | Ð    |                             |
| Mun fommt der heiben 15 D haupt voll blut und 75 Nun last uns den leib 508 D heilge Geist, beilg, beilg, 553 Nun last uns Gott, dem der D beilg, wie heilig, beilg 553 Nun last uns Gott, dem der D beilge Geist kehr dep 111 Nun last uns Gott, dem der D beilge Geist kehr der 111 Nun last uns Gott, dem der D beilge Geist kehr der 111 Nun last uns Gott, dem der D beilge Geist kehr der 111 Nun last uns Gott, dem der 111 der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dun ift es geit gu fingen 16     | D    |                             |
| Nun last uns gehn und 55 D beilger Geift fehr bey 111 Nun last uns Gott, dem 667 D beld, wie beilig bist 891 Nun loh, mein seel, den 489 D bils Christe, Gottes 78 Nun reif' ich von dem 588 D biumslische barmberz, 519 Nun richen alle wäher 582 D biby Christe, Gottes 78 Nun reif' ich von dem 588 D biumslische barmberz, 519 Nun richen alle wäher 582 D zein Christ, der nie 108 Dun sicher mensch 585 D zein Christ, der nie 108 D angst und leid, o 227 D zein Christ, der nie 108 D dass dehd der der 108 D zein Christ, ich preise 178 D blindbeit, din ich de 588 D zein Christ, ich preise 178 D dass doch der der 108 D zein Christ, wahres 50 dass doch der der 108 D zein Christ, wahres 50 dass doch der der 108 D zein Gottes samme 507 D das sich tausend 308 D zein Griste samme 507 D du breveinger Gott 503 D zein, Gottes samme 507 D du sieht der kertsich 111 D zein, mein valutz, 188 D du dlectsit der hertsich 112 Jestu, meine wonne 190 D du sieht der kertsich 111 D zein, meine gwerfi. 210 Du schopfer aller din 209 Z zein, siehe luchen 1. 554 D du sturcher aller der 208 D zein, weier bein 47 D verigsteit, du bonner, 524 D ihr außerwachsten 1226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |      |                             |
| Nun last uns Gott, dem 207 D beld, wie heilig bist 207 Nun led, mein seel, den 219 D bist Serife, Gottes 78 Nun reif' ich von dem 588 D bismmlische barunderz. 519 Nun rusen alle wälder 202 D bechffer und gerechter 1868 Nun fich der tag geend. 565 D Freise, du schoffer und gerechter 1868 D Freise Serifalem, du schoffer 1868 D Freise Serifalem 200 D Freise  |                                  |      |                             |
| Nun lob, mein feel, den 489 D bilf Chrifte, Görtes 78 Nun reis' ich von dem 588 D bidmalische darunderz 519 Nun risch alle wälder 582 D böchster und gerechter 188 Nun fich der tag geend. 565 D Feiu Grift, der dich der 188 Nun fich der tag geend. 565 D Feiu Chrift, der dich 188 D angli und leid, o 227 D Feiu Chrift, mein 8 606 D angli und leid, o 227 D Feiu Chrift, ich preis 178 O blindbeit, din ich de. 588 D Feiu Chrift, mein schollen 180 D daß doch der der rei. 602 D Feiu Chrift, mein schollen 180 D daß ich tausend 190 D du breveinger Gott D du finstred land voll D du seist der bertsich 190 D du seist der bertsich 290 D der seist der seist 290 D der  |                                  |      |                             |
| Mun reig' ich von dem 588 D himmlische barmberz. 519 Nun ruhen alle wälder 582 D hidfiter und gerechter 186 Oun sich der tag geend. 585 D Frusalem, du scholben 505 D Frus | Dlun lagt und Gott, bem 567      |      |                             |
| Nun ruhen alle wälder 200 bichfter und gerechter 188 Nun sich der tag geend. 552 D zerusalem, du schoke 540 D zein Ehrift, dein kr. 461 D zein Ehrift, mein 8 D angst und leid, o 227 D zein Ehrift, mein 8 D das boch ber der rei. 603 D das doch ber der rei. 603 D das doch ber der rei. 603 D das ich tausend ymg. 440 D zein du bist mein 859 D das ich tausend ymg. 440 D zein du bist mein 859 D das ich tausend ymg. 440 D zein, Gette lämme. 501 D du sterifiste freuder 110 D zein, Gette lämme. 501 D du seist der heertich. 111 D zein, meine wonne D du scist der heertich. 111 D zein, meine ymerse. D du schift der heertich. 112 D di schokefte aller die 303 D zein, sishe sicht, n. 554 D du schift lust aus 803 D zein, sishe sicht, n. 554 D du schler kraft E ervigsteit, du bonner, 524 D ihr auserwählten tin. 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |                             |
| Olun sich der tag geend. 565 Derusalem, du schone 540 Dein Erist, der ner. 461 Dein Erist, der ner. 461 Dein Erist, der der 108 Dein Erist, der der 108 Dein Erist, der der 108 Dengst und leid, o 227 Deseu Erist, der der 108 Dengst und leid, o 227 Deseu Erist, der der 108 Deseubeit, die nich de. 558 Deseubeit, der der 118 Dengst erist, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |      |                             |
| D Jein Chrift, dein kr. 461 D Jein Chrift, der du 108 D angst und leid, o 227 D Jein Edrist, der du 108 D angst und leid, o 227 D Jein Edrist, ich preise 176 D angst und leid, o 227 D Jein Edrist, ich preise 176 D blindbeit, bin ich de. 558 D Jein Edrist, meins ch. 180 D daß doch ber der rei. 608 D Jein Chrift, mein ch. 180 D daß doch die saulen 200 D Jein du bist mein 859 D daß doch die saulen 200 D Jesu du bist mein 859 D daß ich tausend 300, 440 D Jesu, Gottes lämme. 507 D du steveinger Gott 1893 D Jesu, meine mauses, 189 D du Geist der herrlich. 111 D Jesu, meine wonne 190 D du schipfer aller bin 209 D Jesu, schiffes licht, n. 554 D du schiffe list aus 288 D Jesu, sieße licht, n. 554 D du schiffe list aus 288 D Jesu, sieße licht, n. 554 D durchbrecher aller b. 288 D Jesu beller fraft 280 erwigsteit, du donner, 524 D ihr auserwählten tin. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |      | hochfter und gerechter 166  |
| D. 3 gefu Chrift, der du 103 D angst und seid, o 227 D zesu Chrift, ich preise 176 O blindbeit, bin ich de. 558 D zesu Chrift, ich preise 176 O blindbeit, bin ich de. 558 D zesu Chrift, ich preise 176 O daß doch der der rei. 603 D zesu Chrift, mein schollen 200 D daß doch der der rei. 603 D zesu Chrift, mein 659 O daß ich tausend 311, 200 D daß ich tausend 311, 200 D daß ich tausend 312, 200 D daß ich tausend 313, 200 D du berveinger Gott 203 D du berveinger Gott 203 D du schift der hertsich 111 D zesu, mein brautz. 188 D du schift der hertsich 111 D zesu, meine wonne 120 D du schift der hertsich 112 D du schift der hertsich 203 D zesu, schifte sicht, n. 554 D du schift für auß 203 D zesu, sich sich, wer dein 41 D durchbrecher aller der 523 D zesu, sich einer 122 D virdhereder aller b. 283 D zesu voller fast D virdherecher aller b. 283 D zesu voller fraft Zeschift, du bonner, 524 D ist außerwählten tin. 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dun fid) ber tag geend. 565      |      |                             |
| allerhöchfter mensch. 852 D Zesu Chrift, meins 800 D angst und seid, 0 227 D Zesu Chrift, meins 800 D angst und seid, 0 227 D Zesu Chrift, meinsch 1780 D blindbeit, bin ich de. 588 D Zesu Chrift, men sch 1780 D daß doch der der rei. 603 D Zesu Chrift, men sch 1780 D daß doch der der rei. 603 D Zesu den ich meinschaftig. 1880 D daß ich taussend 300 D Zesu den bist mein 504 D daß sch taussend 300 D Zesu den brauft. 1880 D du sterpfiste freide 110 D Zesu, Gottes lämme. 801 D du schrifte land voll 391 D Zesu, meine bräutg. 1890 D die Geist der herrlich. 111 D Zesu, meine woner 1900 D die sche meiner liede 74 D Zesu, schieße licht, n. 554 D du schieße list aus 808 D Zesu, sisse work. 500 D der schieße list aus 808 D Zesu, sisse werf. 210 D du schopfer aller bit. 209 D Zesu, sisse werf. 210 D du schopfer aller bit. 209 D Zesu beller fraft 286 D erwigsteil, du bonner, 524 D ihr auserwählten tin. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                |      |                             |
| Dangst und leid, o 227 D Jesu Shril, ich preise 118 O blindbeit, bin ich de. 558 D Jesu Christ, mein sch. 120 D daß boch ber der rei. 603 D Jesu Christ, wahres 5 D daß doch der, der rei. 603 D Jesu du bist mein 559 D daß doch die faulen 200 D Jesu du bist mein 559 D daß ich tausend 200 D Jesu du bist mein 859 D daß ich tausend 200 D Jesu du bist mein 859 D du stereinger Gott 200 D Jesu, Gottes lämme 201 D du stereinger Gott 200 D Jesu, meine bräutg. 118 D du Geist der herrlich. 111 D Jesu, meine wonne 120 D du schopfer aller bin 209 D Jesu, schieße licht, n. 554 D du schieße list aus 200 D Jesu, schieße licht, n. 554 D du schieße list aus 200 D Jesu, schieße licht, n. 554 D du schieße list aus 200 D Jesu beller fraft D durchbrecher aller b. 288 D Jesu beller fraft D errögleich, du bonner, 524 D ihr auserwählten tin. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |      | Jeju Chrift, Der Du 108     |
| D blindheit, bin ich de. 588 D Zeju Chrift, mein sch. 1200 daß doch der der erei. 603 D Zeju Chrift, wahres so daß doch die saulen 200 D Zeju do big mein 2590 daß ich tausend zung. 440 D Zeju, doch mein brautig. 1880 D du scherfiste freude 110 D Zeju, Gottes lamme. 2017 D du deersiger freude 110 D Zeju, Gottes lamme. 2017 D du scherfiste freude 2018 D Zeju, zeju Gottes lamme. 2018 D du scherfiste freude 2018 D Zeju, meine wonne 1900 du siehe meiner liede 71 D Zeju, meine zwerses. 210 D du schödpfer aller din. 2019 D Zeju, scher zwerses. 210 D du schödpfer aller din. 2019 D Zeju, scher zwerses. 210 D du schödpfer aller din. 2019 D Zeju, big, wer dein 410 D durchbrecher aller de. 262 D Zeju beller fraft 286 D creigsfeit, du donner, 524 D ihr auserwählten tin. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |      |                             |
| D daß doch ber der rei. 603 D Jesu Christe, wahres 5 D daß doch die faulen 200 D Jesu du bist mein 859 D daß ich tausend zung. 440 D Jesu du bist mein 859 D daß ich tausend zung. 440 D Jesu du bist mein 859 D du alterstäte freude 110 D Jesu, Gotte damme. 607 D du finstres land voll 391 D Jesu, wein brautg. 189 D du sieht der herrlich. 111 D Jesu, meine wonne 190 D du sieht meiner liebe 74 D Jesu, meine zuvers. 210 D du schöpfer alter bin. 209 D Jesu, sisse dicht, n. 554 D du schöpfer alter dien 209 D Jesu, sisse dicht, n. 554 D durchbrecher alter b. 268 D Jesu, buller fraft 286 D crossfeit, du donner, 524 D ihr auserwählten tin. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~ magis may serel o ver          |      | Jeju Chrift, ich preife 1/6 |
| D daß doch die faulen 200 D Jesu du bist mein 859 D daß ich tausend zumg. 440 D Jesu, Gottes lamme. 201 D du illerschief ereide 110 D Jesu, Gottes lamme. 201 D du breveinger Gott 293 D Jesu, Gottes lamme. 201 D du finstred land voll 391 D Jesu, meine monne 120 D du seist der heersich. 111 D Jesu, meine wonne 120 D du schief der heersich. 111 D Jesu, meine wonne 120 D du schopfer aller die 74 D Jesu, meine worses. 210 D du schopfer aller die 203 D Jesu, sisse licht, n. 554 D du schief lust aus 203 D Jesu, sisse were dein 41 D durchbrecher aller b. 283 D Jesu beller fraft 286 D ervigsteit, du bonner, 524 D ihr auserwählten tin. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      | Jeju Chrift, mein ich. 180  |
| D daß iet tausend jung. 140 D Jesu wein brautig. 188 D du altersiste freude 110 D Jesu, Gottes lamme. 207 D du dreveinger Gott 803 D Jesu, Gottes lamme. 207 D du finstres land voll 391 D Jesu, mein brautg. 189 D du Geist der herrschich. 111 D Jesu, meine wonne 190 D du liebe meiner liebe 11 D Jesu, meine zwerse. 210 D du schöhefer aller bin. 209 D Jesu, schiege dicht, n. 554 D du schöhefer aller bin. 209 D Jesu, schiege bicht, n. 554 D durchercher aller b. 288 D Jesu, soller fraft 286 D erwigsteit, du bonner, 524 D ihr auserwählten tin. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |      |                             |
| D du allerschifte freude 110 D Jesu. Gotte lamme. 2017<br>D du breveinger Gott 893 D Jesu, Jesu Dotte 2020<br>D du sinstres land voll 391 D Jesu, meine brautg. 1899<br>D du Geist der herrlich. 111 D Jesu, meine wonne 1900<br>D du siede meiner liede 74 D Jesu, sisse gweeft. 210<br>D du södhyfer aller bin. 209 D Jesu, sisse gweeft. 210<br>D du sich siede von 200 D Jesu, sisse dict, n. 554<br>D du südheften siede 300 D Jesu, sisse were von 41<br>D durchbrecher aller b. 268 D Jesu besler fraft 286<br>D creigfeit, du donner, 524 D ihr auserwählten tin. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |                             |
| D du breveinger Gott 203 D Jesu, Jesu Gottes 206 D du finstred land voll 391 D Jesu, mein brautg. 189 D du Geist der heerfied. 111 D Jesu, meine wonne 190 D du schie der heerfied. 111 D Jesu, meine zwerfi. 210 D du schopfer aller bin. 209 D Jesu, lässe sicht, n. 554 D du schieft lint aus 208 D Jesu, liss, wer bein 47 D durchbrecher aller b. 288 D Jesu, boller fraft 286 D erwigsteit, du bonner, 524 D ihr auserwählten in. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |      | Cafe Gattad lamma 607       |
| O du finstree sand voll 501 D Jesu, mein brautg. 1891 D du Geist der heersich. 111 D Jesu, meine wonne 1992 D du siehe meiner liebe 74 D Jesu, meine zwerst. 210 D du sichhefer aller din. 200 D Jesu, shifted licht, n. 554 D du sieste sie 1802 D Jesu, shifted licht, n. 554 D durchbrecher aller d. 288 D Jesu, soller fraft 286 D erwigkeit, du donner, 524 D ihr auserwählten kin. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |      | Cafu Cafu Coreas Cos        |
| D du Geist der herrlich, 111 D Jesu, meine wonne 190°. D du siebe meiner liebe 74 D Jesu, spiffed licht, n. 554 D du schhofter aller bin. 209 D Jesu, spiffed licht, n. 554 D du schleft list aus 208 D Jesu, spiffe bicht, n. 554 D durchbrecher aller b. 268 D Jesu, bille bie 147 Lewigfeit, du bonner, 524 D ihr auserwählten tin. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |      | Cafu main brinta 100        |
| O du liebe meiner liebe 74 D Jesu, meine zwerse. 210 D du schöpfer aller bin. 200 D Jesu, siffes licht, n. 554 D du schiefe luft aus 398 D Jesu, sift, wer bein 47 D durchbrecher aller b. 288 D Jesu voller kraft 286 D erwigkeit, du donner, 534 D ihr auserwählten kin. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |      |                             |
| O du sichhefer aller bin. 209 D Jesu, suffes licht, n. 554<br>O du suffe lust aus 398 D Jesu, suß, wer bein 47<br>O durchrecher aller b. 288 D Jesu voller traft 286<br>O ervigkeit, du donner, 524 D ihr auserwählten kin. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |      | Celu, meine munerli 910     |
| D bu fuffe luft aus 898 D Jefu, fuß, wer bein 47<br>D burchbrecher aller b. 268 D Jefu voller fraft 286<br>D ewigkeit, bu bonner, 524 D ihr ausermahlten kin. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |                             |
| 2 ewigkeit, bu donner, 524 2 ihr ausermahlten fin. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |      |                             |
| 2 ewigkeit, bu donner, 524 2 ihr ausermahlten fin. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D burchbrecher aller 6 968       |      | Gein weller fraft 286       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |      |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | g.,, *************************** | .~   | D                           |

D tonig beffen majeftat 898 Ochonfter Jefu, liebftes 809 D lamm, bas feine fun. 76 Cobnfter Jimmanuel, b. 810 D lamm Gottes unschul. 78 Schwing bich auf gu b. 399 D liebe, die ben bimmel 26 Seele, geh auf Golgatha 80 D liebe über alle liebe 78 Ceele, mas ermubft bu 311 D menfc, wie ift bein 167 Seelen brautigam, Jefu 182 D reicher Gott von gu. 850 Ceht ba ift ener Gott . 17 fichrer funber bentft 228 Seligftes mefen, unenb. 119 D fuffer ftand, o felige 266 Cend gufrieden, lieben fuffes lamm, lag m. 326 Gen gefegnet, fen millfom. 6 Ð o fuffes wort, bas Je. 507 Gen getreu, feele fen ge. 451 D tob, mo ift bein fa. Cen Gott getren, balt 602 97 traurigfeit, o herzeleid 89 D Gen mir gegruffet, guter 81 D troft, mein leiben hat 350 Cen mir taufendmal ge. 81 D urfprung des lebens 807 Gen lob und ehr, dem b. 442 Ð Bater, ber barmberg. 820 Cep unverzagt, o from. 400 D welch ein unvergleich. 177 Cen gufrieden mein ge. 851 D melt ich muß bich laf. 508 Cidrer menich, jest ift 600 D welt fieb bier bein 1. 78 Cieh, bier bin ich, ehr. D mie ift ber meg fo f. 227 Cieh wie lieblich und D wie felig fent ihr b. 509 Gingt bem herrn, nah 448 D mir armen funder, u. 79 Co bin ich nun nicht m. 812 Co fubrit du boch recht 155 Co gebit bu benn, mein 82 Prachtig fommt der 5. 526 Co grabet mich nun im. 510 Prange, welt, mit 414 Co jemand fprict, ich 822 Co ift benn nun bie b. Preis, lot, chr, rubm, 441 Preift, chriften, mit gu. 604 Co fen benn, guter argt 444 Co mabr ich lebe, for. R. Soll bein verderbtes b. 168 Ringe recht, wenn G. 287 Solt es gleich bieweilen 401 Colt ich meinem Gott Rubet mohl ihr todtenb. 510 nicht fingen? 188 Colt ich meinem Gott . ಆ. nicht tranen, Cagt unferm Gotte b 577 Spann aus. frann aus, 511 Steh armer meufch, be. 280 Schau meine armuth an 309 Cteh armes find, mo e. 594 Schat über alle fchate 808 Stilles lamm und fried. 327 Schlaf fanft und mobl, 595 Straf mich nicht in bei. 281 Schlaf bu fleiner erb. Euch mer ba will ein a. 16 596 Schmude bid, p liebe f. 190 Cunder freue bich von 184

T.

Thu rechnung, rechnung 526 Lief im feld fich grun. 401 Trautster Jest ich ehrentb. 812 Treuer Gott ich nuß bit 288 Treuer hirte beiner heerbe 451 Treuer wächter Israels, 578

11.

1 nd wird denn auch der 452 Unendlicher, ich schles 511 Unerspründlich groffe ile. 83 Unerschafte ebenssonen 568 Unser herscher, unser 668 Unser miden augenlieder 568 Ursprung wahrer freuden 112

 $\mathfrak{B}.$ 

Bater, laß vor beinem 273
Water unfer im him. 274
Werfwegner Gott, bem 579
Werfuchet ench dech selbst 248
Wictoria, mein lamm 512
Wom himmel hoch da f. 29
Wom bimmel fam ber eng. 20
Wom Sinai erthöhne ges. 84
Wor bir, herr JEsu, sieh 244

W.

Wach auf mein herz und 555
Machet, wachet, ihr jung 250
Land bein herzliehler f. 214
Bann vieln findlein v. 514
Bann vieln findlein v. 514
Banun feit den in betriht. 452
Larum folt ich mich d. 403
Larum traurf den dach ir 158
Larum wilft den braufen 118
Las frag ich nach der m. 261
Las gibt de denn, v m. 260
Las gibt de denn, v m. 262
Las Gott thut, das ift 251

DRas binfet ibr betrognen 200 Bas fan ich boch fur b. 44 Das mein Gott will, ge. 359 2Bas mich auf biefer m. 268 Bas foll ich thun, ach S. 185 Bas foll ich than, bein 187 Mas foll ich thun, mein 136 Bas foll ich thun, was 136 Mas foll ich thun, wenn 188 Deg, mein berg, mit bem 188 Weg mit allem, mas ba 415 Beicht ihr finftern forgen 159 Weicht fummer, angft u. 275 Dem meisbeit fehlt, ber 416 Wend ab beinen gorn, [. 579 Menn Chriftus feine fir. 463 Wenn ich o Schopfer, b. 147 Menn meine fund mich 85 Wenn wir in bochfien n. 580 Werbe munter mein ge. 565 Merbe munter meine f. 584 Mer Gottes wort nicht b. 244 Ber Gott vertraut, bat 352 Mer im betgen will erf. 53 QBer ift mohl wie bn? Je. 48 Wer Jefum ben fich bat 404 Ber ift wohl marbig fich 275 Mer nur ben lieben Gott 160 Wer feinen Jefum recht 313 Ber fich im geift befchn. 86 Wer find bie bor Gottes 540 Mer weiß, wie nabe mir 514 Bie flieht bebin ber men. 515 Bie freuet fich mein berg 313 Die Gott mich fibrt 858 Die groß ift bes allmacht. 445 Die berrlich ifte, ein fcb. 314 Die ift bie melt fo feind. 328 Die fanft febn wir ben fr. 516 Bie fcbon ift unfere fon. 542 Bie fcon lencht und ber 555 Bie fehnlich nimt er fun. 382

### Regifter.

| Bie ficher lebt ber menfch 516 | 2Bohl mir, hier ift mein r. 51  |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Bie foll ich bich empfan. 19   | Wohl mit fleiß bas bittre 40'   |
| Bie thener Gott ift beine 596  | 2Bohl ftehte im land in 58      |
| Die trofflich hat bein tr. 580 | Womit foll ich bich wohl 189    |
| Wie mohl ift mir, ich bin 404  | 2Bo ift ber weg, ben ich 32     |
| Die wohl ift mir, o fr. 358    | Boift mein fchaffein, b. 28     |
| Bie wohl ift mir, wenn 406     | 2Bo foll ich flieben bin 28/    |
| Bilft du bie buffe noch 282    | 230 foll ich bin, wer hilf. 23! |
| Bir chriftenleut hab'n jet. 80 | Bunberbarer tonig 44            |
| Bir banten bir herr Je. 108    |                                 |
| Bir fühlen heute liebes. 590   | 3.                              |
| Bir glauben all an einen 120   |                                 |
| Wir haben jest vernom. 522     | Qable meine thranen 854         |
| Wir menfchen find in 21. 49    | Berfließ, mein geift, in 408    |
| Dir menfchen find gu b. 170    | Beuch ein gu beinen thor, 118   |
| Wir fingen bir Imman. 31       | Bieh mich bir nach, fo 588      |
| Bir fingen, herr, bon b. 605   | Bieh mich, gieh mich mit 818    |
| Wohl auf, mein berg gu 276     | Bion gib bich nur gufrieb. 462  |
| Mohl dem, der ben Ber. 161     | Bion flagt mit angft und 455    |
| ABohl dem, ber fich auf f. 406 | Bitternb und mit angft 410      |
| Wohl dem menfchen, der 170     | Bulent gehte wohl, bem 855      |
|                                |                                 |





Rupee

# Andachten

Gottsuchenden Seele,

aufalle

Enge der Boche

andere umftånbe

eingerichtet.



gunfte Muflage.

Germantaun:

Gebrudt ben Michael Bilmeper.

1812.



### Borbericht.

Der verfaffer ber bier bengefagten Unbachten, ift fonft eis ner von benen, bie ben chriften mehr auf fein eigenes bergens-gebet als auf gebets-formeln anderer verweifen: Er hat aber boch bie Anbachten aufgefebet.

Einmal .- Um den auftrag feiner hochgefchagen mitbruder gu befolgen.

Tweytens .- Denen, welche die fraft ber gottfeligfeit noch nicht erfahren haben, gelegenheit ju geben, mit berfelben burch ben gebrauch biefer Anbachten befanter zu werben.

Drittens.—Er hat daber diefelben fo eingerichtet, daß auf eine einfaltige art bie heilesordnung darin abgebandelt worden. Aufmerfame gemuther werden diefes fehr leicht mahrnehmen, wenn fie die Abend Andacht auf Montag lefen und mit den folgenden fortfahren werden.

Uebrigens darf er dem ehriftlichen lefer vor dem angesichte des Merrn versichern, das fe bahre gedete find, das beift, daß er diestlichen nicht fanflich ausgearbeitet, sondern selfigebetet hat, und sie nnier dem gefähl seiner unwahrdigeti, unbrauchdarfeit und ohnmacht mit dem heisfesten zu Gott hiemit seinen glaubens-briddern überreicher, in der dem bittigen gläubigen erwartung, der heiland der welt konne und werde, so unvollsommen sie find, aus gnaden einen segen darauf legen.

3. S. Ch. Selmuth.



### Morgen = und Abend = Andachten.

### Morgen = Andacht, Sontage.

Mit diesem beiligen morgen frahlt neue wonne ber; Enifichet bange forgen, bestimmt mich nicht mehr: Mein Beil ift birt und weibe; er lacht mir freundlich ju: Ich schnicke Gottes frende; o fluffe fabbathe: rab!

a eiliger in Chrifto verfohnter Dater, bu bift beute billig mein erfter gedante; jurne nicht, daß iche mage und bir mein morgen opfer bringe. Dore meine worte und merte um 3Ein willen auf das fehmache tallen beines unwürdigen findes. Berumm mein fchrenen, mein Stonig und mein & Dti, fiebe, ich will vor bir beten. Krube menbe ich mich gu beinem gnabenrhrone, frabe will ich mich gu biefem beiligen tage anichiden, frube nolleft bu mich boren. Du haft mir, lieber Bater, Diefen erften tag unter allen tagen ju einem beiligen tage beftimmt, vertreibe baber alles, mas mir benfelbigen entheiligen tonte. Dim bu felbit mein berg in beine heilige bemahrung, richte alle meine gedanken auf das eine nothmendige. Bereite mich ju, bein mort zu boren, und daffelbe in emem feinen und guten bergen ju bemabren, bag es in mir frucht bringe jum emigen leben. Bemahre meinen fuß, wenn ich in beinen vorhofen ericheine, wenn ich anbete in beinem beiligen tempel. Erfulle mich mit beiner beiligen furcht. Gattige mein bungriges berg, erquicke meine burftige feele mit den ftrobmen bes lebene. Rebe bu fremiblich mit beis nem fucchte (magd) und laf bein autlig über mir lenchten, fo genefe ich. Leite mich in beiner gerechtigten, um meiner und beiner feinte willen; mache beinen meg gerabe por mir ber bag ich auf bemfelben mit freuden an diefem erfren tage, ja guen tagen biefer moche manbeln nibge. Du fenneft meinen jammer und mein elend ift dir nicht verborgen. Du meißt, daß meine feinde auf meine feele lauren, und ibre nese mich ju fangen fcon gelegt haben; aber ich fliebe in beine arme, mein Gott, fieß mich nicht men, fendern bemabre nuch um meines Deilandes millen. Schenfe meis mer feelen ben geift ber gnade und bes gebete; leite mich burch benfelben. Ctarte mich burch bein mort, bag ich ben meg bemer gebote mit freuden laufe. Dilf beiner gangen chriffenbeit. Stebe beinen fnechten, den fries teneboten des coangelinms ben, dal fie beute au allen enden der erden, mit Beiftes fruft angetban, Deinem Cobne eine groffe augabl feiner fauer erworbenenbente gufubren mogen. Bilf, bag bas mort bou buffe und gians ben wie ein zwenschneidiges fchwerdt fen, wodurch der gite meufch getod: tet und ber neue lebendig gemacht werben moge. Gegue bem abendmabl, b Beiland, an allen, die daffelbe beute genieffen. Wede heute viele fchlas ende fichere funder auf : trofte Die traurigen; babe getulb mit ben iebreiben beiner finder und hilf, daß fie beute einen wichtigen febritt naber u bir thun mogen. Erbarme bich ber meinigen, fege ihnen biefen tag gunt egen. Bereite mich ju, daß ich einmal murdig moge erfunden merden, net beinem volfe gur rubegn fommen und einen emigen fabbath vor bem brone des Lammes ju fepren. Ebne noch weit mehr, als ich bitte nub vers tebe und erhore mich um bein felbit willen, Amen. Mun.

gutb. Bef.

Drn mall ich, theure Liebe, ju beinem baufe bin; Silf, daß bes Beiftes triebe ermuntern meinen finn: Die lieblich find Die auen, mie fanft Des hirren fab; Sier will ich butten bauen, bier finde mich bas grab.

### Abend-Andact, Contage.

Im lob und bant gerfloffen, fint ich am threne bin, Dein blut, bas bn verauffen, burchbringt ben aangen finn : Du baft mich eingeladen, mein Seil, bein frommer mund Dacht ben bem feelenschaben, mir die genefung fund.

Cobe ben Serren, meine feele, und vergif nicht mader bir gutes gethan 2 hat. Erite ich ben bem befdluffe Diefes tages fchmeigen, erbarmenber Seiland, fo murben die fieine fd reven und meine fuhllofiateit beftrafen. Dir baft bu bich beute als ben guten birten bemiefen, mich baff bu ale ein perirries und verlornes ich aaf gefichet; ich preife beinen namen, ja burch beine angte will ich bich boch rubmen, bein lob foll immerbar in meinem munde fenn. Meine feele foll fich rulmen bes Derren, daß es die elen-Den boren nud fich freuen. Du baft mich beute befuchet. On baft mich ju bem groffen abentmahl beines reiches eingeladen, ich bin auf ber grie nen ane beines feligmachenben worts reichlich erquidet und mit bimmb ichen fegen, mie mit einem ftrome überschuttet morben. Du baft beute freundlich mit mir gerebet. Deine obren baben auf mein fcbreven gemierfet. Preifet mit mir den Derren, und laffer une unter einander feis nen namen erboben. Doch, Gnebigffer, ich überminde mich meinem unvollfomenen fiammelnben bante auch noch einige beminbige bitten benitte figen ; ich bete in bem namen beines Cobnee, und berfichere mich einer gemiffen erborung : 3ch bitte, lag boch die fraft bes beute von mir geberten und betrachieten mortes, in mir fich vermebren, bilf, daß mein ber ber ante acter fen, ber reiche friichte trage. Erhalte mich in einem unabs laftigen feufgen, und gieb mich bir fo nach, baf ich mit aller bergene treue Dir fdritt ver fdritt folgen mege. Gib mir bie fraft beines Geiftes, bal ich meine finffernif und naturlichen jammerftand immer beutlicher ere fennen, aber auch ben freven offenen born miber alle unternigfeir in ber perfebunna meines Beilandes finden und als ein neuer menich per bir manbeln mone. 3ch meiß in allen meinem jammer von feinem andern rath ale tem, ben tein erbarmen bat. Gebenfe aller berer, benen beute Dein mort ift nabe and berg belegt morben. Wecte bie tobien und lag ben mind beines Geiftee mit lebene fraft fie anweben; trodene ben meinenden Die thranen mit bem trofte bes evangeliums ab: Silf beinem bolf, Derr Befn Chrift, und fegne bein erbe; vermehre das hauffein ber beinen, und bilt, bagbie finder geboren merben, mie ber than aus ber morgenrothe. Erbarme bich, ber meinigen und lag es boch an jenem tage an feinem ju beiner rechten von ihnen fehlen. Bebede mich in biefer nacht mit beiner Silf, baß ich moge maden ober ichlafen, in bir meine barmbergiafeit. frenftadt fer; bleibe ben mir, Serr Jefu, es will abend merben und ber rag bat fich geneiget ; bleibe ben mir, ber feind fuchet meine feele, bemabie Du mich, benn merbe ich mit loben und freude ber feelen, nach beinem mile len, bas licht bes fommenden sages erblicen. Amen.

3d fdmede beil, erbarmen, ben mir ift feine nacht, Beil mich in feinen armen mein Beiland felbft bemacht: Es migen andre jagen, wenn finfternif fie fcbredt;

3ch meis von feinen plagen, weil mich mein Jefus bectt.

### Morgen-Andacht, Montags.

Mun, hater meines lebens, ich fiebe nicht vergebens; Ich fant in beinen armen in breier nacht erbarment; Mun scheint die sonne wieder, nut ba blieft auf nich nicher. Entfernt euch bange forgen an biefem troben morgen.

anddiger lieber Bater, ich falle vor dir nieber und bringe mein nuvolle Standiger treer Date : Dant fen dir, daß bu um Chrifti willen mei nen leib und feele in ber verfloffenen nacht bemabret bait, dant fen dir, daß ich bas licht biefes morgens mieder febe ; bant fen bir, bag ich munter und gefund mieder an das gefchafte diefes tuges und biefer neuen moche geben fan. Erlanbe mir qualeich, barmbergiger lieber Bater, baf ich mit meis nem gemen gebete vor Dir im namen Win erfcbeine; ich febe meine mir poraefdriebene pflicht, aber ich bin nicht im fande Diefelbe ohne beine ant De ju erintlen : Gib mir Daber beinen Deiligen Beift, Dag mich berfetbe für aller untrene in meinem nir guerfannten bernfe und fande bemabre; tehre mich, baf es bein wille fen, daß ich im fchweiß meines angefi bte mein brod effe; lebre mich, daß felbit die arbeit ein vaterliches gefchent beiner band fen, und bag biefelbe in meinem verderbten fundlichen juftande weit eber ale eine mobithat benn ftrafe ju betrachten ; bilf baber, bag ich mit einem muntern und freudigen bergen an mein gefibafte gebe: baf ich aber unter demfelben deiner nie bergeffen moge : Du baft mir, DErr Jefu felbft Die heilfame renel gegeben, daß ich guerft nach bem reiche Gottes und befs felben gerechtigfeit trachten foll : bemabre mi b baber für aller fundlichen anbanalichfeit an dem irdifchen, werde bu mein befter fibas und bilf baß unter aller arbeit mein ber; ben bir fen : fcbenfe mir ben finn beiner frome men inngerin ber Maria, welche mit beiffer begierbe gu beinen fuffen faff, und beine boldfelige worte über alles fchane; gib baf ich mit ihr bas quie theil ermable, bas felbit ber tob mir nicht rauben fan. Mein reichtbung fen bu felbft : Meine begierbe ftebe nur nach beiner gemeinichaft. Bes mabre mich fur unglauben und migtrauen auf beine vorforge; bilf baß iche beinem worte glaube, bafbu meine bare auf bem baupte gegehlet und baffein einziges von benenfelben ohne beinen willen auf Die erde falle: gefchweige baf bu mein vergeffen folteft, ba bu mich ja in beine bans be gegeichnet. Bilft du mir ben bimmel geben warum folte ich bir es nicht ineranen, bağ bu mir mein fluctein brod geben murbeft. Bemahre mich für betrug im handel und mandel; ftelle mir beine allgegenwart beffandig por augen und gib gnade, baf ich alle gedanfen, morte und merfe in biefer annen moche an bem probierfteine bes fterbebetted, grabes und gerichtes prufen moge. Mache du aus fanter gnaden die macht und lift des feelens feindes ju fchanden, gerreiß feine mir gelegten nebe, bewahre mich fur feine mir gegrabenen gruben : Gen meine ftarte und bulfe in ber noth, fo foll bich meine feele emig preifen und mein mund beinen rubm perfundigen. Maien.

Nun tret ich ans geschäfte, las beines Geiftes frafte, Wein Gott, mich ftunblich treiben, nur ftet vor dir zu bleiben-Derr, hore meine bitte, regiere meine schritte, Bis ich einmal dort oben, bich erig fonne loben.

> \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*

Abends -

#### Abende Undacht, Montags.

JEfu, fiche mein verderben, fiebe! wie ich matt und falt; Belland, argt lag mich nicht fierben, nein, ich eile, komm boch bald. Eich! ich brenge mich zu drie, frommer feelen holdfie zier; Stontm, DER JEfu, ich vergebe, wenn ich deine dulb nicht febe.

Geiliger und unveranderlicher Gott, Diefer tag ift nicht mehr, Die ftunber und angenblicke deffelben find verfchwunden und werden nie wieber gu rude febren; er ift mit bem untergange ber fonnen in fein grab gefunter und ich bin einen febritt meiner tobes fammer naber getreten : 3ch febt billig fille und felle eine genaue untersuchung ben bem ende biefes tage iber mich felbit an, weil mir bein wort die verficherung gibt, bag am eute aller tage ich aus meinem grabe merbe gernfen merben, um bie genauefte Bechenschaft von einem jeben tage meines lebens abintegen. fene tag ift nicht mebr; aber meine gebanten, meine triebe, meine abfichten meine worte und meine werke, fie find noch alle, in bem buche beiner alle wiffenheit haft bu fie niedergezeichnet und mirft fie am abend aller tage vor Der gangen melt offenbar machen. 3ch wende mich ju bir, erbarmenber Gott, und fiche, gieb mir boch ben benfand beines geiftes biefen gante tag mit einem buffertigen bergen gu überbenten: ich ergittre billia, men ich eine nabere betrachtung über mich felbft anftelle; wie eitel maren nic meine gedanten, wie wenig maren fie mit bir, bem bochfien Onte, befchai; riget; wie viele fandliche und unreine triebe baben fich in mir au biefem tage gereget; wie falt mar die begierbe nach bir und beiner gemeinfchaft. Bie unlauter maren meine absichten, wie febr habe ich meine eigene ehre und vortheile gefucht, wie wenig habe ich baran gebacht, baf beine perheire lichung nur allein meine abfichten batten beleben follen; Meine morte, o Barer, mas foll ich fagen, ich habe burch Dieje funde auf funde gehaufer : ummite reden, ja mobl gar offenbar fundliche morte find aus meinem mun: De gefloffen; eine gleiche bemandnig bat es mit meinem thin und laffen. ich habe gethan mas ich nicht batte thun follen, ich babe unterlaffen mas bit mir in ber beiligien pflicht gemacht batieft; ich fuble ein befchmertes ger miffen, mir wird bange, mo foll ich binflieben : Die finfternig ber nacht vermehrt meine ichreden, je mehr ich mich in mir felbit pertiefe defin trangiger werden die empfindungen meines bergens : 3ch weiß fein mittel fur meine bange feele, wenn ich es nicht im gebet und morte ben bir finde, wenn beis ne unverdiente barmbergigfeit nicht gnade por recht ergeben laffet, mit febuchternen bergen, mit manfenben fnien, mit beschänten angeff bre liege ich ju beinen fuffen und bete im namen meines Deilandes, fen, erbarmene ber Bott, beinem armen fnechte (ober magb) um bes todes 3Efu miffen gnabig. Bergib, o Bater, und fcbone, und nicht nach funden lobne. will meine augen fchlieffen, Die billig thranen quillen folten, in ber boffe nung feblieffen, bu merbeft mich bewahren und mir gnabe geben, bagid ben überreft meiner tage mehr in deiner furcht gubringen fonne, ale ich ben verfloffenen quaebracht babe, verftoffe mich nicht, bore mein armes fleben und thue meiner feele mohl, nach beiner groffen barmbergigfett, 21 men.

Gott, ich liege tief im schlamme, ziehe faum den obem noch, Etatt der huld blist zorn und famme : Sunde, finde! marter joch! Robin hoft du mich gebracht : welched dunfel, welche nacht Liegt wie berge auf dem berzen : mich umringen taufend schmerzen.

### Morgen Andacht, Dienftags.

Du kommit aoch nicht, ich wimmte noch; Wo ift dem ewiges erdarmen? With denicht, mich quaft der finden joch; Sagi da's nicht felbil: Ich will umarmen Den finder der mich rufet an: Ich bind, fo komm und bilf mir dann!

Mit einem befchwerten und traurigen bergen, fcblof ich geftern nteine I Luaffen angenlieder. Best offne ich fie ben dem anbruche diefes tages, aber mit weuer icham wieber, beine umperdiente Bater trene, o Gott! fest mich in die aufferfte verlegenheit beine gute ift auch uber mir alle morgen neu; wie fange iche boch an, dagi b dir einmat recht jum moblaes fallen leben fonne ? Dis ift die erfte und wichtigfte frage, mel be nur beine wohlthaten auspreffen. 3ch fühle, ich babe ein fowaches verlangen bir einmal recht jur ehre leben gu fonnen, aber wie gefdminde werden alle meine vorfane vereitelt, wie ichleunig werde ich babin geriffen, wie bald vergeffe ich beiner wieder. In mir ift feine fraft, ich bin aus fundlichem faamen gezeuget, ich bin fleisch von fleifch geboren. 3ft benn aber fein mea, auf melchem ich als ein bantbares und bir mobigefalliges gefcopf mandem fonte? D, gelobet fenft du, daß ich in beinem mort biefen meg gebabitt finde. Es ift der buß: und glaubensmeg : Schenfe du mir, nach beiner verheiffa ig, gnade, diefen weg einmal mit ernit betreten in fonnen. Erleuchte meinen verfinderten verftand : beffere mein verborbenes funblis ches berg, gib mir, nach beiner verbeiffung, einen neuen finn, bilf bag ich geift von geift, bilf bag i b von oben berab moge geboren werden. Deine erfle gebnrt madite mid tuchtig gur bollen, aber biefe wiedergeburt aus bir felbit macht mich nur allein gef.bidt gum himmel. 2013 bir mußichl gebos ren werden, dis aber ift dein wert allein; bemahre mich vor aller miderfires bung, du baft an mein berg geflopfet, gib du mir quade, daß ich bir die thur deffelben gerne eroffne; fomm berein bu gelequeter des Derren, bearbeite bu boch diefen gangen tag meine fecte. Beige mir das tiefe verders ben meines bergens, fen unter allen meinen gefchaften beftanbig mit ber arbeit beines Geiftes meiner feelen nab, bilf, bag wenn ich bich fpure, bak rieine aange feele mit ehrfurcht moge überftromet werben, bag mein unablifiges feufgen beftandig ju dir auffteige ; infonderheit bitte ich dich, ermeete mich, daß ich auch am tage über juweilen mein verfchloffen fammerlein befuche und mich recht nabe ju dir brenge, daß mics einmal ein rechter ernft werde mit furcht und gittern meine feligfeit ju fchaffen. Lehre bit mich felbit thun nach beinem mobigefallen, bein guter geift führe mich auf ebener babn ; leite nich um beines namens willen, und bilf nur nach beiner. aroffen barmbergigfeit: Rein Gott, erbore mich, fiebe ich bin wie ein verirret nud verloren i baaf, fuche beinen fnecht (magd) um 3 Efu willen, Minen, erhore mich, Amen. In traurigfeit gerfloffen,

Berfolg ich meinen lanf; Es feimt gleich jarten froffen Nach dir die febmucht auf; In mehmuch fomm ich wieder, Wit naffem augeficht Ein ich am throne nieder; Betwiff den fünder nicht.

### Abende Undacht, Dienftage.

Traurig denfend fieb ich bier, fie, bes tages finnben Sind mit ficht und fonnenichein, wieber ichnell verichwunden ; Go fliebn meine tage bin ; ach, ner wird mich leiten, Ber entreift ben bliben finn boch ben eitelbeiten,

Mein Gott, mir beucht ich fen noch immer wie ich mar, bas folte, bas tobte wefen meines bergene, wohin wird mich both das noch bringen? 3ch habe es beute verfucht, ich babe mich ju bir erheben mollen, aber es ift leiber nicht gescheben, wie ich mir vorgenommen batte, ich bin wie unt ftarten tetten an Die eitelfeit gefeffelt, und merde von mei nem verderben wie durch einen braufendes ftrom babin geriffen. funge an meine vergebungen bier in der ftille vor dir gugeblen, aber ich merbe im gehlen irre, je mehr ich ibnen nachbenfe, befto mehr ftellen fie nich meinen augen bar, fie find ungeblig; bu ftelleft auch meine fonft unerfanns ten funden ine licht, ich febe fie, aber ich finble nicht bas baben, bus ich gern fiblen mogte und billig empfinden folte; jene gottliche traurigfeit uber meine vergebungen, ben bag gegen die übertretungen beiner gebote, ben abichen un beleidigungen gegen dich, ja allee, was fich in mir regen folte, mein Bater, das finde ich nicht in mir. 3ch bin, wie jene tobtengebeine, ohne geift, in welchen lauter tod mar, die aber feine empfinding bavon bat ten. Golteft bu mich in biefem juftande abfordern, in die emigfeit abfor bern, ich mare mabrlich ein verlohrner und verbamanter funder; ich four? Die volle fraft ber funde, ja ich mill bir nichts verhelen, meil ja teine all miffende augen boch alles feben; ich finble mich noch gottlofer, ale ich in fenn ichien, ebe ich einen eruftlichen gedanfen auf die rettung meiner feelen batte : die funde wird recht fundig in mir und ich erfchrede bafur nicht, mie ab folte. Co gottlos, fo verderbt fan faum eine andere fundliche creatur fenn, wie ich bin. 3.6 habe bier bein mort por mir liegen, aber Die trafi Deffelben erfahre ich nicht, es ift mir wie ein verfiegeltes buch, bu allein, o ermurgtes lamm, bift marbig tiefe fiegel ju brechen und beine ftimme mit lebenstraft ju begleiten. Sprid bu ju dem todten, daß er lebe, mede bu mich fchlafenden finder; felle bumir die gefahr, in der ich fcmebe, recht vor die augen. 3ch bin wie einer ber mitten in ben tobenben mellen auf dem mafibaume folafet. Erhalte mich, bag ich nicht in Die tiefe fune, ichenfe mir raum gur bufe, ich babe fie frenlich lange, ja leiber ju lange aufgeschoben, boch ich mage es und fomme noch ju bir, nach beiner verbeif: jung ftoffe ben funder nicht meg, ber gern noch felig werben mogte. meiß es, Erbarmer, und febe mit der aufferften ichaam meine thorbeit, baf mir bas feligmerben eine gleich aultige fache bisher gemeien ; aber es ift mit mir uun gar andere : mein bamptwunfch ift ber himmel, aber Diefer munich ifi noch febr fcmach, fiarte ibn, mein Jefu, und erfülle mein verlangen; lag mich um deines rodes willen nicht in die tiefe des ewigen jammers fin ten. Bewahre mich, bag in biefer nacht ber tod noch nicht meine augenies ber feblieffe, 3ch übergebe mich bir auf gnabe und ungnabe, aber lat, um beiner munden millen, doch gnabe por recht ergeben: D, daß ich bid eimmal ben meinen und mich bein wieder gefundenes eigenthum nen men fonte. 3ch boffe auf bich, tag mich nicht ju fchanben werben, Amen. Bie ber nachte fchmarger flor jest bie erb umballet,

Bie ber ichrecten banges chor uns mir furcht erfullet; Go bedectet bunfelheit mir verftand und wiffen, Dich vergrabt bie eitelteit tief in finfterniffen.

===aon=

### Morgenelindadt, Mitwod s.

Tanfenbfacher tummer brudt meinen geift barnieber; Lengflich fragter: Wer entrückt mich dem jammer wieber; Benn gebt mir die fome auf; wenn firabli troft im herzen; Wer fahrt in dem pilgrimst fauf tindrung meiner fomerzen;

Bott, wohin hat mich meine funde gebracht ! 3ch bin made von feufe . gen, ich habe mein berte bie gange nacht gefchwemmet und mein lager mit thrauen benenet. Gen doch nicht fern von mir, benn augft ift nabe. a Diefe angit meines bergens ift groß, fubre mich ans meinen nothen. Much ch babe oft mit fenfien gefraget : Duter, ift bie nacht febier bin, Buter, ift Die nacht ichier bin? Aber mas bilft mire, das Die liebliche fonne uber mir aufgebt, ba es in meinem inmendigen noch lauter nacht ift; ben ber finflern racht febnte ich mich nach bem lichee bee tages, und nun minfchet meine eele die nacht mieder. Bie bitter find doch die folgen ber funde, ich trage gine bolle in meinem bufen. Gefteru fublte ich Diefe angft noch nicht, ich pat dieb um eine folche empfindung, aber, lieber Deiland, jest finde ich mich in fcmach unter Diejer fchweren laft auszuhalten, ich febe mich fchichtern rach meiner rettung um; mir beucht, ich febe ben abgrund Des emigen verderbens gegen mich offen ; entfliebe, unglictlicher murm, aber, o Gott! wohin, tonte ich flieben mo mich beine band nicht finden murde. Elbbe ich gen bimmel, fo bift bu da ; bettere ich mich in die tiefe ber erben, fiebe. fo bift bu and ba; nabme ich fingel ber morgenrothe und bliebe am auf ferften meere, fo murde mich boch beine band bafelbft finden nud beine rechte mich balten; fprache ich, fingering mogen mich beden, fo muß bie nacht felbit licht um mich fenn ; benn finfterniß ift nicht finfterniß por bir, und die nacht lenchtet, wo bu bift, wie ber tag; finderniftit, ber beiner aegenwart, wie das licht. 3ch weiß vor angft meiner feelen nicht was ich infangen foll; biefer einzige gedanfe erhalt mich roch, bag ich alanbe, bas game fen ein merf beiner band, ich babe ja felbit barum gebeten ; baß ich glanbe, es fen die ber aufang bes februalen meges ben ich betreten muß, wenn ich felig merben mill, des meges der umfebr und veranderung bes bergene, ben alle beine finder baben geben muffen. 3ch bitte baber, lie: ber Dater, ich meine, un Chrifti millen, ichenfe mir anabe auszuhalten, ich eufje and ber tiefe meines bergens, bemabre mich, bag ich mich nicht aus beiner hand minde, ebe bu bein werf in mir rollbracht baft. Du bift ber topfer, ich ber thon, lebre mich fille balten, vielleicht, o mie gludlich murs be ich fenn! vielleicht fanft bu auch aus mir ein gefag ber ehren gu beinem preife machen. Ift ce noch moglich, mein Seiland, bag ich in funden alt gewordener murm noch bein eigenthim merben fan ? 3ft es noch moglich, Dagich dem verberben entriffen merbe ? 2ch fprich bu doch ein mort, rebe bu boch einmal frenndlich mit mir. 3ch gebe jest an meine leibliche arbeit, aberich will unter berfelben bich burch beine anade fo lange fuchen, bie bn boreft, und mir beinem armen fnechte (magb) belfeft. 3a ich laffe bich nicht, bu fegneft mich benn, Ameu, Amen.

Cen, Derr Jefu, bu mein licht in ben finfterniffen, Schente mir, wenn troft gebricht, nur ein gut gewiffen ; Sib deu glauben an bein blut; fafte bad vertrauen; Bis ber geift nach fampfen ruht, bis er bich wird schauen.

### Ubende Undacht, Mitwochs.

Schwer beladen fint i h nieder, ranfend funden foltern mich ; Ach ich weiß mir nicht zu rathen, o Werr Jefu, eil und brich Du doch felber alle banden, die die funde mir von Jugend angelegt.

minier meiter fomme ich auf der laufbabu meines lebens. Bieder eine tag, einen theil meiner jeit febe ich hinter nur. Und ich bin leider, mu nur beucht, noch nichts gebeffert. Biele fcbreden find auch beute wieber uber mich bergefturget. 3ch minfele wie ein franig und fchmalbe, und gir re mie eine taube. Miles mas ich thue, alles mas ich um mich febe, fpricht mir bas urtheil meines todes. Die meinigen, mein Bott, wie habe ich fie permabriofet! Du harren fie meiner voriorge anvertrauet, ich folge ibre feelen bilden und fie ju burgern Des himmels auf,ichen; aber terber, ich bin fetbft ein felave der hollen gemefen, ich babe felten ober gar nicht fie mit bir und beinent reiche unterhalten. 3ch habe nicht für fie, noch viel meniger mit ihnen gebetet. Anftatt fie beo ber band ju nehmen und ju bir, unter beiffen thrauen, in meinem fammerlein fie binguführen, babe ich fie burch mein betragen von dir abgeleitet. Webe bem menichen burd welchen argerniß geschiehet; Die mebe, mein Beiland, fühle ich in feiner po igen ftarte. Chne aufferft febreckenber wehmuth fan ich bie meinigen nicht anseben, und mie murbe mir erft alebenn jepn, wenn fie burch mein fould folten verlo en geben ? 3br blut, grauenvoller gedante! murbeivon meiner band geforbert werden, Meine nachbarn und befannten! find fie folche, Die ben Derren fürchten, fo fan ich fie vor fchaam nicht anbliden. Sind es gefahrten meines todten und fundlichen lebens, fo reiffet ihr an blick meine gemiffens munde noch ichrecklicher auf, und ich fürchte mir men Den unfere befanntichaft in bem abgrunde fortichen muffen, ber mir feuet und ichmefel brennet. Dein mort habe ich verachtet, bein blut, Derr 36 fu, babe ich mit fuffen getreten. Deine tage und frafte babe ich verichtau bert ; je michr ich meinent anfiante nachbente, befto erichrecflicher toumt mir Derfelbe vor. Dein Gott, bes tages rufe ich, aber du autworteft mit nicht, und Des nachte fcweige ich auch nicht. Mein berg ift in meinem leibe mie verschmolzen mache, ce in fein friede in meinen gebeinen por det nem droben. Den berg ift geangftraet und gerichlagen. 3ch nehme wieder bein mort por mir, ich fuche in bemfelben, ob ich nicht etwa ein einiget wortlein Des troftes darinnen finden mogte. Mitten in Diefem gefchafte, mein theurefter Deiland, beucht mir, als ob eine fimme im inmendigen bein mort mir lebendig mache, das mort, das von einem gerichlagenen und werfnirichten berien ift ausgesprochen morben, von melchem bu felbft beiem gen laffeft, baß es ein opfer fen, bas bu, o Bott, nicht verachten merben, bas mort, bas bu ben elenben jum troft bak ausfprechen laffen, bas mort für die armen am geift. Mein Erbarmer, wie wird nur Daben, ich foure et uen fleinen ftrabl ber boffnung in meiner feele aufgeben, mir benicht es fet noch tettung für meine feele. D bag ich boch mußte, wie ich fie mabrhaft tia finben folte : 3ch will fncben burch beine gnabe. 3ch will nicht nachlaf fen, DERR JEGU, unterftune mich, ich bitte mit beiffen thraireu, id flebe, o Gott, erbarme bich uber mich. Gefegnet fenft bu mir, o fuße thra neufluib, Die mein bergin erleichtern fchemet. Billfommen bu fille bet nacht, in beiner umbullung will ich mich fatt meinen, ich will meinen und beten, und bann tomme ich ja wie bein wort fagt, als arme funder font men follen, ich fomme meinend und betend. Bielleicht, ach vielleicht bae ret mich mein Bott, bann murbe ich feinen rubm verfindigen, bann mitte at det irabloden in bem fare meines beils, dem .... Mimen.

O mie druct der finden menge, Dwie marter fich bab ber; Gleich ben bergen druct fie nieder; Gleich den dergen druct fie nieder; Ind nach mich wie robeschwert; Jan alleine, Herr, mein belfer, Kauff nich retten, reie den bedrängten wurm.

### Morgen-Undacht, Donnerftags.

Nus angli und quaal erbebfi du mich Jur woud und himmelsfreuden. Gott ifdaut berab; auf freue dich Rein geift, nach augft und leiden, Nach winfeln fiballe lob und baut, Jum throne walle der gefana.

Coch habe bennabe die game nacht geweinet, und ich meine noch, wie felig bin ich, meine thranen find thranen der wonne und beiligften freude; o du allerfageffe nacht, in ber ich meinen feelenfreund gefunden babe, ich balte ibn und will ibn in emigfeit micht laffen; bu baft mich, DErt 3Efu, freundlich angebliefet, ich habe beinen blief im arunde ber fee en empfans ben, bu haft anatenvoll mit mir gerebet, ich habe beine morte in ibrer vollt: gen ftarte gefühlet, die morte, nach welchen bir bich erflareft, bag bu ein Deiland ber funder, ein arst ber franten fent ; felbft bie morte beiner fem be, Derr Jefu, niuften meinem fchuchternen und traurigen geifte jum erofte merben : diefer nimt die funder an ; bier liege ich, wie jene funderin, ich nebe beme fuffe mit thranen. 3ch bin bas verirrete ichaaf, aber mein guter Dirie bat mich gefunden: 3ch bin von meinem erbarmenben Bater wie der verlorne fobn aut bas gutigfte bewillfommet morden : 3ch babe und fchmede vergebung, vergebung aller finden : Das geichent ift fo groff, mein Deiland, daß ichs faum faffen und glauben fan; meine augen fdrwins ben, wennich in ben abgrand beiner barmbergigfeit berab febe. Du bift Die liebe und barmbergiafeit felbit; meine gedanfen feben fille, ich fan nicht meiter. Lieber Bater, ich bante bir taufendmal fur beinen Cobn, ich bewundere beine groffe liebe und meisheit, bu allein mareft im fande ein To vollfommenes mittel in meiner verfebnung ausgefinden. Derr Jefu, ich preife bich mit beiffen thranen bes bantes und lobes fir beine nubes greifliche gnade ; bu baft in eine frantbeit getragen, bu baft fur meine funben bezahlet, ich bante bir fur bein gefamtes bitteres leiden. Gethfemane, Solgatha! fend mir emig gefegnete beilige orter; bier murbe meine verbor= bene fache gut gemacht, bier murde meine fchuld begablet. Das leiden meis nes verfohnere mußte mir die frende erwerben, bieich jest febmecke und n Der emigfeit noch reichlicher genieffen merbe. Der tob meines mittlers bat meinem tobe Die mad't genommen, und mir bie fraft gu einem nenen eben erworben; ich lebe aber, doch nicht ich, fondern Chrifine lebet in mir, und mas ich jest lebe im fleifch, bas lebe ich im glauben bem Gobn 3Dtres, ber mich geliebet und fich felbft für mich bargegeben.

brereiniger Gor: Die banden neiner fünden, des faraus, der melt und meines einerm neiches und blutes findgerriffert gelobet, ewis gelobet fer beine treue, ich but fren, burch das blut Jelle iren, ich bient friud Bottel, Gott ift mein Water, mas fehler mir noch zo unaussprechliche feligfen Amen, Salletuigh!

Ich laffe Redar hinter mir, And geb aus Mefechs hinten; Mir lacher Salems beil'ge sier, Nun bab ich ausgeüritren; Ich ebre dieb, o Menschensohn! Und finge froben jubelthon.

21 bend : Undacht, Donnerftags.

Du bifte allein, und folt es fenn Bon ewigfeit ju allen emigfeiten a Cep bu mein theil, mein licht und heil, Du felt allein mich fturblich fubren, leiten,

Gnadiafter Beiland, bu baft ben weinenben funder in gnaben angeblidet, und bein freundlicher blid bat ihn beleber; ich bin nicht mehr nie ich mar; melche veranderung, melche bunmilide veranderung baft bu it mir hervorgebracht; ich bin bein find, bein eigenthum ; fatan bat fein fic falfch angemaßtes recht aufgeben und beinem ftarfern arme weichen muß fen; mobl mir, ich bin ans bem reiche ber finfternift in bad reich bes lichts übergegangen ; und mas erblicfe ich ba ? Eine unabfebbare tiefe beiner ete barmung, ich fan die breite und lange, Die tiefe und bobe beiner frenen gnade und liebe nicht begreifen, noch viel memger befchreiben; jugleich aber, theures gamm 3 Ottee, fche ich in mir burch beine erlenchtung noch eigenes tanfendfaches elend, ich fuble meine gangliche obnmabt, ich fuble, daß ich ohne dich nichts thun fan ; ich febe bentlich ein, daß ber rebe ohne bem weinftort feine frucht, bringen fan; bag bas fcbaaf obne bir, bem Dirten, feine meide bat; bagich dich, bas brod des lebens, ju meiner taar lichen erhaltung und nahrung brauche. 3ch befchlieffe mit Diefem abend meinen erften eigentlichen lebenstag, ich nenne ibn fo, weil ich bie aubern. auffer benen, in melchen ich noch in beinem bunde ftand, mit recht tobesta ge nennen fan; mein berg frenet fich, aber mit gittern, ich jauchje, aber mit mabrer beniuthigung; verfichung von innen, lodungen von auffen babe ich in verfchiebenen gestalten auch beute fcbon bemertet; meine feinde find liftig und machtig, ich bin feinen augenblid ficher fur ihnen, und fan ich mich baber andere frenen als mit gittern ? 3ch febe die gefahr, und niemant alsbu, lebenbiger Beiland, fauft und wirft mich bemabren. Bebrechen. fehltritte pon melchen Ich auch beute leider nicht fren geblieben bin, bemit thigen mich aufe tieffie, ich verfinte in meinem nichte, o 3Ein, verfete mich in bich, mein Alles; beine allmacht muß meiner obnmacht aufbelfen. Starfe'mir ben glauben an bein blut, bein tod ift mein leben, nim mich une ter beine fingel und erbalte mich armen, DErr JEfu, Amen.

> Sen, JEsu mir, des lebens gier, Und bilf mir durch dein emiges erbarmen: 3ch las dich nicht, herr, vor gericht Umfaffe mich mit deinen liebes-armen.

### Morgen-Andacht, Frenfags,

Mein Beiland, babe auf nich acht in biefet miffenen; Du bag mich bie bieber gebracht; ich bante beiner treu, Bomit bu mich, so vaterlich, gegangelt und geführt: Sib mir bie fraft, die alles fchaft, was meinen wandelgiert.

Qieber himmlifcher Bater, ich bin wieber von meinem lager aufgeffanben : L' bu baft in ber verfloffenen nacht mich für gefahren nach leib und feele bes mabret, bu baft mir gnade gegeben, baf meine erfte begierde, ba ich ermache re, nach tir fand, und nun fomme ich und folge beinem minte, um mich sans befortere vor bir ju fammlen und mein bergau bir gurichten, ich will por Dir beten; billig folte ich mit loben und banten memen mund por bir ffnen, megen ber unidhlichen und unverdienten mobilthaten, Die bu mir ere miefen baft, aber bu tenneft mein trages und tobtes berg, ich bin ju allem inten bechit untild tig und ungefchicht, am meiften aber jum gebet : 3ch fan chue bich gar nichte thun, und bae troffet mich, bak bu. Derr Sefu. bis felbft bezenger baft. Dun, weil ich bann nichts obne bich thun und alfo auch nicht ohne bich beren fau, fo mende ich mich ju bir und bitte : Ach lebre nich beten, wie bu bort beine junger beten lebrteff; gib mir ein recht parmes und brimftiges berg; bilf, baf ich meine groffe untuchtigfeit in als en bir mobigefalligen bingen mit wehmuth erteune, und mich besmegen ior bir beuge, infonberbeit laß mich mein laues mefen ben meinem gebere ebhaft empfinden, und bewege bu felbft mein ber; jest und fo oft ich bete p. baß, wenn ich auch oftere obne empfindung anfangen folte zu beten, baß ch boch allegeit mit ber feligften bewegung meiner gangen feele von meinem

der ung von meiner gemiffen erhorung beten moge.

ebete auffteben moge.

Yaf mich anabe finben, baf ich auch jego mit einem gerfloffenen bergen per bir liege; ihue bu mir felbft bas berg auf, bages bich mit beiner gangen erabenfille faffe ; bu bift ja boch mein Gott und mein theil. Go mie ich reich einnal zu beinem bienfte gewidmet babe, fo midme ich mich biemit u bemfelben mieber. Der fatan mag toben, die melt mag laden, ber arte renfct mag fich ftrauben : mein & Dit, ich bleibe ben bem verfane und ere gure ibn por bir : 3d, bin ber beinige, id, will nur bir bienen, bier fint ale Frofte ber feelen und bee leibed : Dater, verfdmabe biefee unvollfoms ie ne opfer richt, es ifi alles mas ich babe, es ift bein, brauche es wie bu . ilft ; ic mebr bu mich braucheft, befto mehr merbe ich branchbar merben. d foll meines beigens wenne und frende fern, menn ich bemerte baf ich in merfieun fenu foll. 3ch gebe nun mieber au meine gefchafte, und ba Sfer mich bein mort, DEir Seju, mieber : Dbue mich tonner ibr nichts att, ich mill aud meine aufferen gefchafte obne bich nicht ibun, ich nehme ich mit an alle meine arbeit ; fen beständig mit bemem geifte meiner feear nabe ; ich gebe in taufent verfud ungen und gefahren mit biefem tage rzein, du baft mir aber ben befehl gegeben, ich foll mich nicht fürchten; a wilft ja mein Gott fenn. Ach bilf, daß ich mit einem befignbigen feufs

sen mie ein gemer bettler vor beiner thure, auch mitten unter aller grbeit. bleibe, ftarte mich, bilf ben meinigen, ja allen menfchen, und gib gnade, baf ich ben bem ichluffe biefes tages mit loben und banten por bir ericheinen moge. 2ch, ich batte noch um vicles ju beren, aber en fenneft meine be-Durfniffe, mein (3Dir, bilf mir nach allen meinen angelegenbeiten, mit bore mein feben um ebriffi millen, 2 men.

> Du prifeft mich und tennft mein berg, Es febit fich treu gu fenn, Ded ficheft bu auch meinen ichmert, Das es nicht vollig rein : Mein Deil, bein blut macht alles gut, Hnd beilet meinen geift; Gieb! mie er fich, fe emfiglich Der eitelfeit entreift.

#### \*\*\*\*\*\* Abende Undacht, Grentage,

Dant fen bem emigen erbarmen, Dant fen der unverdienten Baterbuld, Die mich in ihren liebesarmen Ben jag und nacht getragen mit gebulb ; Die undbig mich bedectt, menn mir gefahr Und janfendfacher fummer nabe mar.

Cobe den DEr:en, meine feele, und vergiß nicht mas er dir gutes gethan bat; erinnere bu mich, mem Gott und bedfter mobitbater, felbif an beine mobitbaten. Dier bin ich ben dem befchluffe Diefes taace mieder por bir, ich iberbente benfelben gang, fo weit meine fchmache erinnerungetraft reicht : 3ch iche deutlich wie du mich mit beinen moblihaten und gute um und um umgeben batjeft ; ich bante bir fur fperfe und trant, ich bante bir fur die geminde luft, die ich aihmen duifte ; ich daufe bir fur bie becfe meis mes durftigen leibes; bu baft mich mit beiner rechten felbft geführet und für gefahren bemabret. Wie viele find nicht beute, auch mobil burch einen bofen fchnellen tod in die emigfeit gerudet merten, mich aber und bie meis nigen haft bu paterlich erhalten. Du haft mir beinen bepftand in greinen geichaften reichlich eifabren laffen : Diobe ben Derren meine feele, und

percif nicht mad er bir gutes gethan bat.

Doch alle biefe mobitharen Die bu bem leibe ermiefen, und memit bu mich it? auffern erfrener und inr bantbarteit eimedet baft, find gering, jo groß fie an fich feibit find, gegen bas gute fo du memer armen feele erzeiget baft. Du boft mir bein mort aegeben, und an die bein mort baft bu mich ei immert, ich babe mitten unter meiner arbeit die belebenbe fraft beines evangelinms verfpuret. Meme feelenfeinde verfolgten mich, und ber grafte berfeiben. ben ich in meinem bufen trage, mein verborbenes bert, o mie Die mallete bas tu fo manniafaltigen thorheiten ben mir auf. Aber beine machipelle finime, melde die flutben bes meeres ftillen fan, bampften auch biefe fants liche aufwallungen, bas fie mich nicht babin reiffen und verderben fonten. Lobe ten DErren, meine feele, und vergis nicht mas er bir gutes gethan bat. - Du haff beinen Deiligen Beiff in meinem bergen bente oft bas fuffe Abba rufen laffen, burch Diefen theuren troffer murbe ich jum feufgen und fleben gu bir ermedet, burch biefen beften lebrer murde ich beftrafet, gelebe ret, gejuchtiget und getroftet, wie ich es ichesmal brauchte. D baf er meis

ner nie iconen mogte, mo ich feble, bis an ben lesten Othem meines Les bens : Wilft bu mir alles nehmen, mein ODit, mas mir lieb iff, fo nim nus Deinen Beiligen Beift nicht von mir; behalte ich biefe allerbefte Babe, fo habe ich mit berfelben alles mas mich mabrhaftig froh und gludlich machen fait. Belobet fenft bu, bag ich auch bente burch ibn bin erinnert more ben, gang befondere mich por dir ju famutlen und von meinen auffern Ge ichaften fo viel abjubrechen, um mein Berg in meinem Rammerlein vor dir ju erheben jo mas empfand meine Geele ba, ba mar Gotteebaus, ba war Die Pforte bes himmels: bein Beift fprach meinem Berfte manch fuffes Eroftworg ein. Lobe ben DErren, meine Geele, und veraif nicht mas er dit gutes gethan bat. 3ch empfand meine Comachheit, und fublie mein Berberben, aber ich mußte auch burch Diefen beinen Beift fogleich, mo ich rath und troft dagegen finden tonte, ich murde auf meinen Sefum, den ges frengigten, gemiefen. Er ift bas brob bes lebens : in feinem tobe und muns ben, findet meine arme feele immer neue lebensfrafte. Du haft, Dere 3Em, bein mort au mir erfüllet : Rommet ber ju mir alle Die ibr mibfelig und beladen fent, ich will euch erquicken, ihr folt rube fur eure feele finden. 3ch fam, ich murbe erquicter, ich fand rube fur meine feele und empfinde fie noch: Lobe ben Derrett, meine feele, und vergif nicht mas er bir guted gethan hat. Und folge mich nun ben bem befchluffe biefes tages noch etmas. fcbrecken fomen, folte bie finfterniß Der nacht mir entfegen verurfachen fomen ; nein, ich mache ober feblafe, fo bift du ben mir : Alles ift in beinet hand, alles taffe ich in beiner anaben band, ja lege es von neuen in biefels bige mit einem findlichen bergen binein, und rufe auch noch ben bem fcbluf. je Diefes tages meiner feele, ebe fich meine augenlieder fchlieffen, ju: Lobe den Derren, meine feele, und vergiß nicht mas er bir gutes gethan bat : benn lobende fchtieffen mit Amen.

Bon junend auf hast du geleitet, Nein Gott! der wurm mit deiner rechten haud, Den deune almache felb berettet; Und der ben dir heit und vergebung fand b Rre dant entjunder, feb ich, Water, dir Ein berfindt heur ein Geben Gere, diec.

Morgen-Untacht, Camftage.

3ch molle funblich ucher bin Jum fillen tiblen grabe i 3ch walte mit gerührtem finn In meinem villerme-flabe. 3u meinem Gott, Ourch angfi und fvott; Ich welf die funmer-flunden jab ich dat übermunden:

Gie fir ber fente case biefer mode. "Billig bente ich boben an bie verflog. fennet asse meines gannen ichen, an vie mobitaten mechet ein die neufliben gerieffen, aber auch an bie fehler und funden, deren ich mich dar vin faulbig gemach babe. Deine glie ven alle megen, die ie bette ift aber mich neu, und beine treue groß. Rer, og andewoller BOR E. meine fighen treue auch chaftlich eur und meine übertreitungen groß, bed beime nie betreweg um Christi wiften alle meine fehler, und du bliebeft treu ben Zuth. Ber. After

aller meiner untreue, und baffir fen auch an diefem morgen von berten gepriefen. Co wie ich jest billig an bie vergangenen tage mit meniuth und Danf mich erinnere, fo will ich unter beinem gnaben benftande auch ber noch folgenben nicht vergeffen. Wie will ich ben beutigen, wie will ich alle fols gende tage jubringen, Die bein rath mir in Diefem thranenthale noch giges gablet bat ? Dich lodet und giebet Die funde von einer, aber beine furcht und gnade won der andern feite; ach, Erbarmer, reiche mir deine band, und gib mir frafte bir und nicht meinem verberben ju folgen. Stelle mich ju Dem ende, mein ODtt, in gedanfen an mein ferbebette, in bem letten tag meines lebens : o vielleicht bin ich bemfelben naber als ich bente, wer mein wie balt man bas berte macht auf welchem ich fferben werde. Dir bencht als ob mir bie fringue aus bem grabe entaegen mallete :

> Lebe, wie bu, wenn bu firbft, Dunichen mirft gelebt ju baben.

Ich & Ott benfe ich an biefen fewerlichen auftritt, fo überfallt mich anoff und ichreden. Gebe ich auf Die gefahren burch welche ich noch bis an meis nen letten othem binburd in fampfen babe, fo vergeben mir meine gebans fen. QBerfe ich einen blick auf mein jur funde geneigtes und fo leicht verfubrtes berg, fo fange ich billig an ausjurufen : Bas foll ich thun, wer rets tet mich? Doch, mein Erbarmer, gebenfe ich baben an beine treue und an Die liebe, Die bu ju fundern tragft, fo erhole ich mich wieder, und bete mit einem gewerfichtlichen und findlichen bergen: Derr Jefu, verlag mich im tobe nicht, lag beine tobesfraft meinen tob in einen fanften fuffen fcblaf verwandeln. Rede bu mir freundlich ju, wenn ich die fimme meiner freun-De nicht mehr boren fan; bliefe bu mich in liebe an, wenn meine augen brechen wollen, und fan ich nicht mehr reden, fo feufje bein Beift in mir nnb übergebe meine erlofete feele in beine bande, mein Beiland. Dir wird uns ter biefem fleben mein bert leicht, mir beucht ich fen erboret, ja ich glaube in bemuth, bu wirft mir in meinen letten augenbliden die frucht biefes armen gebete um beiner furbitte millen, Derr Jefu, fchmeden laffen. 3ch ferbe, ich gebe por gericht, boch ich erblide ja ba bich meinen fuffeften Freund ale richter, bu fanft mich, bein armee find, bas jest im faube vor Dir meinet, nicht verfennen ; bort wird beine unverdiente gute meinem atmen bergen erft recht offenbar werden. Unterdeffen bilf mir, bag ich beiner ftimme folge, bilf bag ich alleseit mader fer und bete, bilf bagich nicht mus be merbe im fanipfen gegen bie funde, bilf bab ich meine augen beftandig auf dich ben Gefreußigten befte. Ctarte mir ben glauben, und lag mich auch an diefem tage merten, baf die macht beiner gnabe fich in meinem ber gen vermebre, bag ich fleiner und jaghafter an mir felbit, aber ftarfer und getrofter in bir meinem Lebeusfürften merbe. 3ch weiß bag bu mich erboreft, und, o mein Erbarmer, verfiegele bies vertrauen in meinem bergen burch beinen Geift ans lauter gnaben, Amen.

Dort liegt ber lette bugel noch Den ich in überfteigen; Dann fallt Die laft bes lebens joch, Dann mird mich nichte mehr beugen, ? Dann gebich bir, Serr, meine tier, Ben geift in beine banbe; Robbl mir, bort fit meine enbe. Abend. Andacht, Sam ftags. 3ch feufje auf, ich will ine beil ge treten,

30 jeuige aut, ich will ine beil ge treten, Bich lebre mich, mein Beiland, felber beten, Gib ren und leid, gib glauben an bein blut; Dis macht allein die bife fache gut.

Sa, Derr Jefn, ich fomme mit einem fchuchternen bergen gu beinom throne. Deine finden, Die funden einer reihe von tagen tommen in mein anbenten; fie find babin, und bier fente ich in ber fitte bas ende bes leten einer gamen moche. Ger nur gefegnet bu feperliche ftille, Die Diefer beilige abend um mich verbreiter : 3ch fente mich in die treffte betrachtung, und überbente, por ben augen meines Wein, mein leben. Trauriges bilb, funden find mit funden gehaufet, ber tiefe brunnen meines verberbens bat fein gift in alle meine bandlungen ergoffen : 3ch babe bich ben beften freund meiner feelen betruber. Mich ergreifet angft und fummer, wenn ich in mein leben gurude blicte, wenn ich bie verfloffene moche überbente, aber, mein Gott, welch fcbrecken fagt mich, wenn ich vor mir bin in Die aufunft febe! Dinter mir ericheint bas fchandliche bilb ber funben, noreine begierden, unninge morte, dir miffallige bandlungen ; vor mir, ich ergittere, Die gefahr meiner feelen fellet fich furchterlich meinen augen bar ; Die allers fenerlichften und bem funder fo fcbrecklichen auftritte tommen in mein ans beuten: Dein ferbebette, ich fible im porans die unaussprechliche anaft meiner feelen, ich febe meine erftarreten gebeine, aug und berg brechen, Die feele nimt ihren abichied, ber tob macht meinem leven ein ende und bringt mich zu meinem grabe, dem orte meiner verwefung. 3ch erblice bas gericht und die unendliche emigfeit. 3ch fible mit den tieffen fchmerzen, bağich ungefchieft bin gu leben, aber auch noch nicht fertig ju fterben, und por beinem gerichte ju befteben. Bas foll ich thun, mein @ Det, mas fana ich an ? 3ch mage, Erbarmer, einen bemathigen fuffall vor birs ich bitte burch bein vergoffenes blut, erbarme bich uber mich. Schenfe mir beiffe thranen einer aufrichtigen bufe, jermalme meine bartigfeit, und hilf, baß ich in webmuth vor bir jerflieffen moge. Bunbe aber auch bas licht bee glaus bens in meiner bedingftigten feele an, Den glauben an Dein blut, Derr 3Efu ; benn bas ift ja nur bie einzige begablung fur meine miffetbaren. Durchftreiche mit biefem beinem blute bas lange febmarge regifter aller funben meinestlebens, und infonderheit auch der nun verfloffenen moche. bante bir taufendmal fur beine verfohnung, mas murbe aus mir merben, menn ich in dir feinen Deiland batte! ich mußte vergeben und mit bollens angft in eine emige quaal finfen; boch beine annde halt mich, baf ich nicht verbeibe; ich foure ben troft beines Evangeliums, ich fcmecte vergebung, frene und unverdiente vergebung aller meiner finden; ich vermerte frait jum neuen leben. Emferner euch, ihr fanben, ich febre euch mit neuem muthe ben ruden ju, ba ich mein angeficht ju 3Efu mandte. Run fabre ich auf mit fligeln, wie die abler : 3d erbebe nich ju meinem 3Efu ; bier fowinder die augit, bier finder ber erschrockene geift ben gottlichen frieben, Almen, Dallelnja!

Gefreunigter, bu jufincht bloder herzen, Ich brenge mich zu dir in angft und fchmerzen: Ich ruh in dir und fchlaf in fichetheitz Jallelnia, für ihm verschwand mein leid.

Genfier





# Seufzer

## Eines Sterbenden, der fich mahrhaftig ju GOtt-

D fuffe ruhevolle nacht,
De mich im grab umlehleifet:
De mich im grab umlehleischet,
Dier wird bie augst verfüstet,
Dier flieste de Dier thieste de Die thrane nie,
Dier tij flieste bie
Die thrane nie,
Dier tij flichts das mich festedet,
Net 19 fliest mich bededet.

Sier liege ich erbarmenber Bater, ich merte, ich bin meinem enbe nahe. beine hand bat mich mit fcmachbeit und fchmergen belegt, ich falte meine matten banbe vor bir, ich erhebe meine fcmache ftimme ju bir, meis ne junge foll bein lob famlen, ebe ich biefem jammerthale ben abichieb gebe. Dant fer dir, daß du mich fo weit gebracht haft. 3ch febe binter mir, ich erblide auf bem mege meiner nun bald geenbigten pilgrimeichaft bobe geburge, melche ich burch beine fraft überftiegen, fürchterliche muften burch welche bu mich ficher bindurch gelettet : gefabrliche nege und gruben fur welchen bu und bemahret baft. . Ganje beere von feinden, melcheid in beiner fraft übermunden. 3ch erinnere mich an beiffe augit thrauen, Die ient ichon aufangen abjutrodinen; an fchmach und fchande, moruber ich bald wollig triumpbiren merde; an fummer und angitvolle funden, die nun bald, bald in lauter freuden follen vermandelt merben; bas mas ich noch fchiuers liches fuble, nehme ich ale von beiner gutigen Baterband millig und ges buldig an, und freue mich diefer tribfal, weil ich meif, baf fie mir jum bes ften Dienet. Berleihe mir, gntiger Bater, Die befondere anabe, baf ich bich vor meinem ende noch preifen, und meine junge beinen rubut verfine Digen foune. Dant fen bir, daß ich in ber chriftenben meinen erften othem jog. Dant fen bir fur die mir mitgetheilten frafte ber feelen und bes leis bes, bant, taufendmal bant fen bir, bag bu auch mir beinen geliebten Cobn qu einem feliamader gefchenfet. Dant fen bir, unfchulbiges Launt Bottee, daß du meine funden getragen, und fur Diefelben am flamme bes creuses mit beinem blute und tobe begablet haft. Dant fen bir fur bein Evangelium, burch meldes ich von beiner liebe bin unterrichtet worden, Dant fen Dir fur Deinen mir erworbenen und gefchenften Beiligen Beiff. 3ch mar in funden geboren, aber bu haft burd bas maffer ber miedergeburt mich wieder ju beinem finde angenommen. 3ch entrif mich deinen ban-ben, aber o treuer birte bu haft nicht geruhet bis du bas verlorne fchaaf wieder gefunden. Der gedante, Die gemiffe überzeugung, daß ich weiß, am wen ich glaube, o mein Deiland bas ift es, mas meine feele mit fromen

bet freude überichuttet, bis ift mein bimmel fcon auf erben. Seiline über alle fchabbare flunde, bu mirft pon emiafeit ju emiafeit meinem ans Denten gefegnet bleiben ; ftunde, in melder ich ben erften otbem bes gette lichen lebens jog. Deine beiffen buftbranen, Die trantige ange, mein wimmern und achien, Die erfte groffe buffe, o wie fuß ift mir jest bas an, Denten an Diefe fo beiligen augenblide! uber alles mein Seiland benfe ich mit freuben thranen an die jeit, ba bu meiner fcbredlichen angft ein eube machteft, ba bu meine unertragliche burbe von meinen ichultern nahmeft, ba bu mir ein fen getroft mein fobn, beine funden find bir vergeben, juriefeft. 3ch ichmedte Die fraft beines tobes, ich fühlte Die macht Deiner auferfiebung, ich verfand bas mort in feiner vollen Eraft : mo vergebung ber fundenift, baift auch leben und feligfeit. 3ch fonte bir ein willte ges opfer bringemalles, alles übergab ich bir, bein wort murbe mir nun ein aufgeichl offenes buch, bu mareft mein birre, bu meibeteft mich, bu ichentteft mit voll ein. 3ch nahm gnabe um gnabe aus beiner guaden fulle. Jufonbers beit mein liebfter Beiland, haft bu mich oft an deinem tifche erquicket, ba bin ich ein leib burch ben genuß beines leibes nud blures mit bir geworben, Da baft bu mich oft fo auf meiner pilarimichaft geftartet, bag ich bupfen und frolich fent fonte. Da fand ich ben borbof bes bimmels, bu mareft ben mit; je mehr ich mich in bie betrachtung beiner frepen und unverdiene ten gnabe vertiefe, befto mehr muß ich mich fchamen, bag ich bich nicht bruufliger geliebet, nicht aufrichtiger gemeint und herglicher gelobet bas be. 30 febe mit bem aufferften fcmergen meiner feele, fo viele auf. tritte meines lebens, ba ich geftrauchelt, ja mobl gar gefallen bin, ba ich Dich mein befter Gott betrubet babe; bas beinmmert mich, ich bitte um vergebung, maiche mich wohl auch von bicfer miffethat und reinige mich son meinen funben. 3ch mehme meine juffucht ju beinem blute Sen 36fu, bas fit es allein, fo mich beruhigen fan. 3ch will nicht anbers, auch jest nicht anders als ein verbammuig murbiger funber aus gnaben gerettet werben. Der fatan fchieffet auch jest noch feine feurige pfeile auf mich ab, mein gemiffen verflagt mich, bas gefes verbammet mich; aber mein Jefu, bu biff meine juffucht, bu fprichft mich los, robl mit Dan du mein Deiland biff in beine bande babe ich mich übergeben, ich bin bein frantes, bein vermunbetes, bein verfolgtes aber boch auch bein alude lich wieder gefundenes find. 3ch bin getroft, mein glaube ift geftarfet, in ber fraft biefes glaubene übergebe ich bir bie gange welt; beine Christen. beit, infouderheit beine finder; o merbe ihnen immer theurer und bilf, ag bas fleine bauffein groffer und brunfiger merbe: Diejenigen, melde iest jum theil mit naffen augen um mein lager fichen, befante und pers manbte bie empfehle ich befonbere beiner birten treue; Die bich noch nicht fennen, benen gib dich ju erfennen, bie bich fennen verbinde immer naber mit bir, lag es boch an feinem bort in beiner rechten feblen , Sich fühle fdmader, Der Jefu, meine auftofung ift nabe, in beine bande befebte ich meinen geift.

> Mein auge wird nun dunfle uacht, Aum her ich laute worte, Des naben tobes tente macht Bringt mich ur bimmelde vforte; D wetch ein andie figer inf, Co wie fie mir noch ute bewuft, Seil mir ich bin hinder,

#### Betet eines Rranten.

Bergebung, BErr, ich nur begebr, Bergebung durch bein bint von meinen finden : Die (huld ift groß, Berr fprich ibn los Oen funder, lag ibn frepe gnade finden.

Griffer, beiliger Gott, dier liege ich in großer schwechbeit und unter mancherten schwerzen bel eliebet doch ich wolle vollet gerne tragen, mein nicht etwas in nite, in meinem berzen sich regte, das mich volltom erne leich macht. Meine sele sit untuh in mit, ich meine des find und volletigte ist und die sen eine fehr bedigs vorboten der elbes sich woll betiecht ist und die eine niese schwechbeit eine anzeige meines nahen endes, und diese sehankt, mein Gott, mehr der den eine der sich und vollet, mehr die der die eine die eine die eine die eine die eine kieden gedankte nicht und erig nicht, mas ich machen lich ist un geden int meine versigsgenen trage und an über so sich machen lich ist un geden inte meine versigsgenen trage und an über so sich machen lich ist ung einer mehr mehr associalen flagt mich an, ich dabe meine genadertungs ein zusächen die sich die die eine die ei

ge: mas foll ich thun?

Die es mit meiner gnaben;eit ift, foift es auch mit meinen fraften, feel und leib batten bir bienen follen, aber leiber, ich babe bamit meinen bofen begierben, ber melt, ja bem fatan felber gebienet : meine ingend. frafte, ach mein Erbarmer! wie ubel, wie leichtfunig und gottloe habe ich Die vers fdmenbet! Du gabeft mir bein mort, ich murbe burch baffelbe bon geit zu gett jur buffe gerufen : oft verfaumte ich die predigt beines Evangelinnes aus bloffer tranbeit unt gleichgultigfeit und wenn ich fie auch gu anberer geit borte, fo murbe ich berfelben boch nicht gehorfam ; ich fcob meine buffe auf von einem tage jum andern und nun bat mich frantbeit mitten in meiner unbufferrigfeit ergriffen, und, ach ich habe nicht allein mein eis gen beil verfaumet, nein ich bin noch an bem verberben mancher anbern menichen ichuld, mein benfpiel bar meine verwandten und befanten nicht beffer, nein es bat fie ichlechter gemacht. 2Bo find Die frommen ermabe nungen, Die ich ibnen batte ertheilen follen : wo ift Die rechtschaffenbeit bes manbels barin ich ihnen batte porteuchten follen : mo ift bas brunffige. ringenbe gebet, basich um ihre reitung por bem quabenthron in meinem fammerlein hatte bringen follen. Ich elenber, ich betete ja nicht für mich felbft, geschweige für andere. Auf alle meine von mir vermahrlofete vermandten ; o Die angft meines bergens ift groß ! betet fur mich, ob mir ber anabenvolle Gott, noch buffe, mabre buffe geben mogte. gnabenvolle Gott, noch buffe, mabre buffe geben mogte. 3ch toms me in ber letten flunde, ich wende mich ju bir; ich bitte o Bott, burch Chrifti blut, mache boch mit meinem enbe gut! obne befebrung und peranderung bes bergens tan ich nicht felig merben : fchaffe bu boch baber ein neues berg in mir; o Gott bilf boch, bag ich nicht nachlaffe ju fenfgen und gu ringen, fo lange noch ein orbem in mir ift. Denn esiff nicht fo leicht ein Chrifte fenn als beiffen; mein Gott, um Jefn willen, lag mich nicht fterben, bie ich die verficherung im bergen babe, bag bu mich burch bas blut beines Cohnes von allen meinen funden gereiniger haft; ach boe re, ich bin fomach, bilf mir aus meinen nothen, burch Jefum Chriftung, 21men\_

3ch lag nicht nach, das laute ach Steige bie jum bimmel auf ju beinem throne: Bib, Bater, bu ber fecle rib, Und nim nich an in Chrifto beinem Cobne.

Selbstprufung eines Chriften, ber munfcht, murdig

De, bag meine porbereitung bes naniens merth fen.

Sim ich uneurbie, de effe und trinfe ich mir, wie natuta eleichfall fagt, im abendmable das gericht. Melches mir ben feibe und ber zeinen nach auf dem fuffe fachfelst, und mich in auf erufgteit drücken wird. Der erfte gebante, der fich in mir den diefer betrachtung bervor bringt, ift, op dann mil fol fieber won biefen beiligen mable mid entfetnt batten, dami ich mich jenen traurigen folgen nich ansfest. Allein dassach fommen mir geich wieder andere michtige vorgellungen in meine untwulbate effet.

Nefue bar die beilige mabl in den iegen Aunden feures ledeig auf biefer erben eingelegt; es ift feine tekte verordnung, fein lester mille den er mit hinterfasse von met lonte ich so frech sen und durch felbigse machte und ermunuene erflärung benfelben som deben oder mich der kee obachtung befelbigen sofiammen? er hat befolgen, daß man find beffen mun undenfen au feine liebe bedienen, daß man daben feinen tod verfundigen fest.

Die Apoftel und erfen Chriften bab en es fleißig und beinftlig ju diefen imede gebraucht. Danus fagt ansbriedlich, daßer es donn dem Berte empfangen, wosser den Gernnteben in absicht diefes beilingen mahls anwei trauet. Ich erkente es, und mein gewiffen übergeut mich bollin dason, nicht allem als eine verachenn blefer betilaer einekungt sowben von Berrn Ich is de ine verachenn blefer beiliaer einekungt sowben von Derrn Ich is felbi, wenn ich mich davon abhatten laffe. Ich bin bad et gent beil eine frem bed Ich, ich bin fein feind, wenn ich nicht thue, mat er mir geboren dat.

3ch babe baber beffandig biejenigen mit einem mitleibigen ange aus gefeben,

gefeben, welche theile nach ihren religione grundfagen, ben gebrauch die fes gnaden mittele unterlaffen; ober melde aus leichtfun wider ihr ges

wiffen ober mobl gar aus fchaant bavon megbleiben.

Es ift weit von mir entfernt einen fremden fnecht gu richten; aber meine feele, fomme bu nicht in ibren rath, und laß bir bas nicht vertebe ren, mas mit ju beutlichen worten in ber Bibel gefunden, beffen beobs

achtung fo nachbradlich von bir verlangt mirb.

Aber wie ift mir benn ju rathen ? Paulus verlangt im namen bes DErren von mir, daß ich mich brufen foll, daß ich unterfuchen foll, ob mein feelemufand fo befchaffen ift! bag ich murbig an biefer beiligen tafet ericheis nen toune, bas erfie, mas mir baben in mein andenfen toumt und bas ich als einen mint vom DErren aufebe, ift mas ich von dem frommen Das bib gelefen, ber ber aller erleuchtung betet : Erforiche mich Gott! und

erfabre mein berg, prufe mich und erfahre, wie iche menne.

Und nut mein Bater, lebre mich biefe bitte jenem tonige von bergen und glaubig nachbeten! je mehr ich mich nit biefem feben beschäftige befto mehr wird mir die tiefe meines verderbens offenbar, ich fehe mich durch und durch fundig und wenn ich die Dredigten meines JEfu felbft aufebe, fo finde ich, bağ bas ein gluckliches feliges fengeichen eines ihm mobigefalligen juftan-Des fen, wenn ein menfch feine grmuth erfennet, wenn er mubfelig und betaben ift, und die macht mich glauben, bag bas erfle fengeichen eines mir-Digen Communicanten Die fenibaß er feine unwurdigfeit mit mehmuth und rene vor dem DErren erfennet; mir deucht, ich bore den DErren feine gnas Denvollen einladungs-worte auf mich richten, faufet umfonft, tommet, es ift alles bereit.

Die unverdiente freundlichfeit meines erbarmers macht mein ganges. bert marm, ich ichame mich meiner groffen unmurdigfeit und freue mich über feine unbefchreibliche anabe mit beiffen freuden thranen; Die bisberigen funben, infonderheit meine lieblinge funden find mir in Diefer Enfinng bes gemuthe ein mabrer grenel, es nagt mich, bag ich fie geliebt habe, und ich fan es faum begreifen, mie es moglich mar, einen fo gnadens vollen Beiland ju betrüben : Die game eitelfeit mit ihrem anhange und umfange fommit mir ins andenfen, bas liebfte und beffe fellet fich meis nen augen bar ; aber es ift alles viel ju gering gegen bie überschwengliche erfemitnis meines feelenfreundes. 3ch febre der gamen welt mit freuden ben rucken ju und mable mit ber beiffeften febnfucht meinen GDit : ich verfiebejest mas Uffant fühlen mußte, menn er ausrief: DErr, menn ich nur bieb babe,ic, ober mag in bem berien Detri porging, menn er feinem Derru fagte: Derr wohin follen wir geben, bu haft worte des lebens : mein vorfateift aufrichtig, von diefem augenbligte an nur meinem Deis lande ju leben und mit mabrhaftigen bergen entjage ich baber von neuen bem teufel und allen feinem mefen, ich mache mich fertig jum tifche 3Es fu ju naben, ich faffe feine veribbnung und finde im glauben an ibn, ben er felbft murtet, ben gamen grund meiner murdigfeit. 3ch lebe, aber boch nun nicht ich fonbern Chriftus lebet in mir zc. Lobe den DErren meine feele. \*\*\*\*\*

Rurbitte für einen franten Bermanbten.

3d flage mir vermunttem bergen, Du fiebft, wie bart ber fummer brudt, 3ch fuble meines lieblings fchmergen,

Der ferbend auf mich armen blicht ; Sich will, mein Gott, jent fur ibn flebn, Ach lag une beine bulfe febu.

Diar

Gier habe ich mich jest in meinem fammerlein verfchloffen, mein Gott, on meißt, welche noth meine verlegene feele brudt; ba liegt ber lies benemurdige frante mit meldem mich deme weisbeit burch das band bet freundschaft genau verbunden bat. Es fommen mir baben die trauriaften bilber por Die augen und fegen meine ieele in groffe unrube; fein achgen macht feine fchmergen gu den meinigen, und ich empfinde das jartefte mit leiden ben feinem jammer, ich babe alles verfucht, ibm bulfe ju fchaffen, aber es deucht mir du entferneft bie ftunde der bulfe. O mein Bater, taum fan ich ben gedanfen in morten ausdrucken, wie, wenn bu durch ben tob einen rif machteff, mie, wenn en mir biefen liebling meines bergens ente reiffen folteft, vergeibe bie thranen, mein Bater, Die ben diefer wor ftellung uber meine mangen flieffen. D mein erharmer, mas foll ich fagen ; bemabre mich, bag ich mich an bir nicht verfundige, mein ganges gefühl rebet ger gen tiefe trennung. Alle Die bemeife feiner gartlichften liebe ju mir, bie auftritie unferer pilgrimichaft pon fo perichiedener art, alles die befturmt meine bauge feele. Dein Borrnir beucht es mare mir jumoglich Diefen verluft in ertragen; o ich bitte burch Ehriftum berubise mein berg. 3ch meif ja freplich nicht, mas mir ober meinem liebling bas beilfamfte ift; bn ale lein weißt es, dir und beiner meifen regirrung folte ich mich findlich übere laffen, aber ich fühle gar mobl, wie die fein mert meiner naturfraft fons bern bein anaben, mert fen, ich bitte, mein Bater, lag mich in Diefer bunts eln nacht der mich beffurmenden leidenschaft nicht vergeben. 3ch bitte um Jefu millen, lehre mich beren; Derr bein wille gefdehe. 3d weiß es bas mir nicht allein por Diefe melt geschaffen find, ich mein es, bag unfere feele jum genuß ber emigen giter gebilbet ift : wir baben bier feine bleibenbe flatte, wir folten Die gufunftige fuchen, boch o mein Bater, ift es beiner weisheit gemaß, ift es bem franten nicht nachtheilig, fo verlangere feine tage, fo bilf ibm von feiner frantheit miber auf. Golteft bu aber in beinem rathe ein anderes befchloffen haben, mun mein ODtt mas foll tch fagen, ich muß mich unter beine gewaltige band beugen, ach unterftune meire traurende feele mit beiner allmachtigen Gottesfraft, erbarme bich bes Franten, lag beinen geift martfam in feinem bergen fenn, bliche ibn fremubs lich an, fen der grit feiner feele , reinige ibn pon allen feinen fund en in bem blute ber verfohnung ; o mache ibn felia, ftarfe feinen glauben, o ich bitte burch Chrifti blut, mache doch mit feinem ende gut, mein Gott wenn alles ibn verlaft, fo thue bu ben ibm bas beffe : babe ich mo etmas verfannet, if er burd meine fcutt nicht fo bereit ju fterben, wie er feon folte, ach fo las ibn meine vergebung nicht tragen, verdoppele beine gnabe in feiner febras chen feele und vergib mir um JEfu millen alle meine funden. 3ch iberges be ibn dir gang, mach es mohl, ich fan nicht mehr, mein Goet bilf mir aud biefem jammer, aus diefer finftern nacht bes fummers, Umen,

Ach bliefe. Gott in anaben auf ben franten, Und frome troft in feine feel berab, Mir ichrimben ben bem fren tommer bie gebanten, Mir angle erfallt bent ich auch teb nib arab : Doch nuß es fern, brucht bn fein ange ju, Denn schente herr bem fiebling beine rub.

### Gebet ber Eltern fur Rinder.

D heiland, befter finderfreund, Erbarme du dich boch ber jugend, Durch bid geführt, mit bir vereint Findt fie allein den meg jur tugend.

Mein Bater, es ift eine besondere angelegenheit, die mich drucket; but haft mir finder gegeben, die ich zu beinem bieufie, die ich zur emige feit ergieben foll. 3ch febe bie nioffe gefahr, in melder biefe lieblinge meines bergeus fchmeben; fie baben von ihrer geburt ber ten faamen ju allem bofen in fich, ich bemerte ben fein ber ibnen von mir angeerbten fine ben leiber nur ju oft an ihnen ; fie bauren mid, und ich ertenne es, als meine heiligfte pflicht, alle mube anjumenden, fie ju glucklichen gefcopfen ju machen, ihnen bie mittel ju geiarn, burch melde fie pon ber macht bes in ihnen mobnenden verberbeus tonnen befrepet werben, ihnen auf bem mege gur mabren glicheligfeit voran ju manbeln und fie mit mir jum bime mel an nebmen. D mie blutet mein berg ben bem verfalle berer Die fich chriften neumen: wie erfcbridt meine feele, ben bem aublide ber funden und lafter, melche wie ein frobin die melt überfchmemmet haben. 3ch ergittere, wenn ich die verfuchungen fiberdenfe denen meine grmen finder blos gefiellet find, verfnchungen von innen, reigung und lockurgen von auffen, bepfpiele Der fchanblichften art, welche burch Die ungablige mannig. faltiafeit und Die oft blenbenben auftritte einem unerfahrnen gemuthe befto himreiffender fund. Je mehr ich bem verberben ber melt nachdente, ie mehr ich die drobende gefahr febe, die uber meinen findern fcmebet, befto mehr empfinde ich mein unvermogen, fie bavor gu ichuten. Aber bit forberft von mir Die feelen meiner finder. Es ift meine pflicht fie ju nus. lichen burgern ju gieben : fchulen und firchen tonnen gwar baben bulfe leis fen, aber eltern find bie erften melche band anlegen miffen, obne biefe mirb es unmonlich fur lebrer ermas autes zu fchaffen. Es in meine pflicht, fie mit bem megegu bir, ber quelle aller glucffeligfeit befaut ju machen ; und fie in beine gemeinschaft an fubren. Aber mein Gort, bas fan ich nicht. wenn ich nicht felber in beiner gemeinschaft fiebe, wenn ich nicht felber auf Dem wege mandele, ber jum bimmel fubret. Alle meine ermabungen unnsen quete, wenn fie nicht burch mein benfpiel beftattiget merben. 3ch bitte baber um Jefu millen, erbarme bich meiner, Befebre mich grundlich su bir, Damit ich and eigener erfahrung bon tem mege ber mabren befche rung und bes glaubens an Sefum meine finder mieber belehren foune. Ach ich erfenne es jum theil mobt, bag leiber bie eliern grofientheits an bem umergange ber ibrigen felbft fchulb find, und ich befeune bir meine bieber begangenen febler bierin und bitte um 3Efu millen, vergib mir bies fe febmere miffetbat. Es ift einmal geit bap ich bie meimgen gu lieben aus fange; und ich febe mobl, bag bas nicht menfchenliebe ift, wenn ich une für ihren leib forge, beun bas ibun ja bie unvernunftigen thiere auch, bag ich nur fur fie fammle und fchate aufbaufe, benn biefe find ja leiber in bies fem abenblande fcbon welen findern eine murfliche urfach ibres geitlichen und emigen elenbes geworben, bag ich fie ju gelebrten und angefebenen burgern madie, benn was murbe ihnen bas auf bem tobten bette fur troft bringen, menn ich meiter nichts an ibnen getban batte. Rein mein Bater. bu baft fie fur die emigfeit gefchaffen, und auf die emigfeit foll ich fie jubereiten. Gib mir meiebeit, gib mir unermubere treue und forgfalt, fubre bu felbft bie meinigen ju beiner erfentnif, gib ihnen liebe und achtung fur religion und gottfetigfeit, erfulle fie mit einem red lichen und weifen eifer fur Die chriffliche mabrheit, vertlare beinen Cobn Jefum Chriftum in ihren bergen ale ben mabren Gottmenfch, und bulf bag fie im fanbe por ibm alt ihren Berfibner anbeten und feine aenugthuung ale ben eingine grund ibrer rechtfertigung por (Sott und Die quelle aller beiligunas. te und rechtschaffenen manbels anfeben mogen. Erfulle fie mit ben

fie der guoden und bis gebete, mache fie aufmert am auf deine Baterticke fübrungen, bit da fie nur ben dem einigen leben deinen unsen ju stieden. Berirten fie sich vennden, der mein BDErt, fohlt, da fie mit dem verlorme sohne dat wieden metheren undgen. Mache mich, mache bie metinisen felten, Jah bende ar meinen toh. O Bater bilt, das id, de nut meinen tindern dambelt möge, das fied offeden mit einem tudigen gewis, fie nie um niem ferbetete verranamiert und bieter figen febene: Ihr vör

> Abenn ich bort einft vor bir erscheine Rin tage, wenn du haltst gericht, Dann hilf, daß ich vor freuben weine, Bril es an keinem bann gebricht.

> > 21 201 E TL



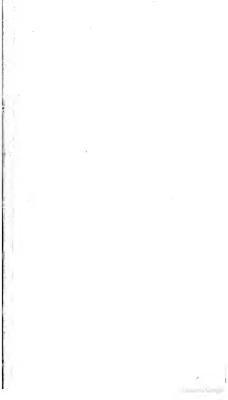

## DATE LOANED

|         | DATE    |   |    | F.5            |
|---------|---------|---|----|----------------|
| OCTA'   | "mora   |   |    |                |
| FLOGTA  | 200     |   |    | -              |
| 11:50 N |         |   | 1  | -              |
|         |         |   |    |                |
| 4       |         | - |    |                |
|         |         | - |    |                |
|         |         | - | +- |                |
| 1       |         |   |    |                |
| 18      |         |   |    |                |
|         |         |   |    |                |
|         |         |   |    |                |
|         |         |   |    |                |
|         |         |   | -  |                |
| 3       |         |   |    |                |
| 1.19    |         |   |    |                |
|         |         |   |    |                |
| 400     |         |   |    |                |
| 11.00   |         |   |    |                |
|         |         |   |    |                |
|         |         |   |    | PRINTED IN U.S |
| GAYLO   | RD 3563 | 1 |    | -              |